

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







|   |   |   | • |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
| • |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | , |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

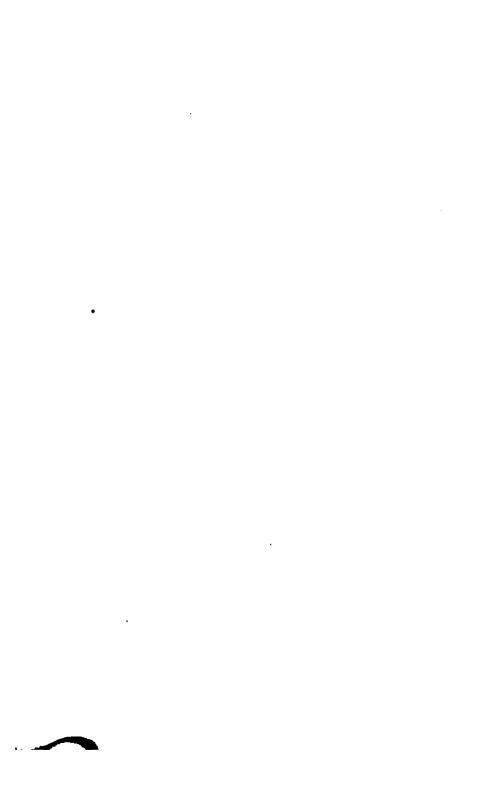

# historische Beitschrift.

111-74.

herausgegeben von

Beinrich v. Sybel.

Der ganzen Reihe 71. Band. Neue Folge 35. Band.

Münden und Teipzig 1893. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

| · |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |

# Inhalt.

| erniinke.                                                                                                            | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Das romantische Element im Kommunismus und Sozialismus ber                                                           |            |
| Griechen. Bon Robert Pöhlmann                                                                                        | 1          |
| Kardinal Granvella als Minister Philipp's II. Bon M. Philippson Otto v. Schwerin. Bon Ferdinand Hirsch. Erster Theil | 260        |
| Otto v. Schwerin. Bon Ferdinand Dirsch. Erster Theil                                                                 | 193        |
| Die Legende von Venam. Bon Onolar Weder                                                                              | 401        |
| Sippolnte Taine. Refrolog von Baul Bailleu                                                                           | 301        |
| hans Daniel Haffenpflug. Bon Heinrich v. Sybel                                                                       | 48         |
| Denkschriften Theodor v. Bernhardi's. 1. Rußland im März und April                                                   |            |
| 1854                                                                                                                 | 414        |
| Miscellen.                                                                                                           |            |
| Eine Dentschrift von Johannes Müller aus bem Jahre 1787                                                              | 68         |
| Zwei Brieje Alexander v. Humboldt's an Harbenberg aus d. Jahre 1794                                                  | 456        |
| Bier eigenhändige Briefe bes Feldmarichalls v. Blücher aus dem Frilh-                                                | 100        |
| jahr 1814. Mitgetheilt von B. Sauer (vgl. S. 584)                                                                    | 308        |
| jugi 1012. Dingrigini von w. Guner (vigi. G. 001)                                                                    | 000        |
| Literaturbericht.                                                                                                    |            |
| Geite                                                                                                                | Geite      |
| Radigalagewerte 71. 113. 539   Deutige Konigswagien                                                                  | 86         |
| Nachschlagewerte                                                                                                     | 201        |
| Geigigisch griebeite                                                                                                 | 90         |
| Welchichtsunterricht                                                                                                 | F40        |
| Gelch. d. Historiographie 139. 144. 156 Reichägeschichte 95. 101. 115.                                               | 213        |
| sculturgelaninte 10 sconzulen                                                                                        | 99         |
|                                                                                                                      | 505        |
| Soffmeister                                                                                                          | 114        |
| Allttestamentliches 311. 463 Landgraf Philipp                                                                        | 506        |
| Agypten                                                                                                              |            |
|                                                                                                                      | 514        |
| Rom 18. Jahrhundert:<br>Agrargeschichte 314 Siebenjähriger Krieg                                                     | 104        |
| Agrargeschichte 314 Siebenjähriger Krieg                                                                             | 104        |
| Mittelalter (Allgemeines und Revolutionstriege                                                                       | 107        |
| Deutschland): 19. Jahrhundert:                                                                                       | 110        |
| Deutsche Geschichte 465   Geschichtskalender                                                                         | 113<br>517 |
| Geschichtscher d. deutschen Befreiungstriege                                                                         |            |
| Borzeit                                                                                                              | 119        |
| Bölferwanderung 498   Sandelspolitit                                                                                 | 135        |
| Frankliche Zeit 81 Preußen:                                                                                          | 107        |
| Rarl der Große 502   Mart Brandenburg                                                                                | 127        |
| Sächfische Kaiser                                                                                                    |            |
| Sachtlangtreit                                                                                                       | 132        |
|                                                                                                                      | 515        |
| Math Döring 504 geichichte                                                                                           | อเอ        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>~</b> ··                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 6 40. 11114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geite                                                                              | ' Eeite                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Handelspolitit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 135                                                                                | Granvella 530                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Handelspolitif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 139                                                                                | Geschichtsunterricht 542                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Friedrich ber Große 104. 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 515                                                                                | : Italien :                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Französische Kolonien                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 132                                                                                | Rom im Mittelalter 157                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwaben, Würtemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119                                                                                | Alfti 329                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Elsaß=Lothringen 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 498                                                                                | 19. Jahrhundert 434                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101                                                                                | Massini 161                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123                                                                                | Calibratic                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Riederlande:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | Berfassungsgeschichte 338                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>53</b> 0                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| England:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    | 18. " 342                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>533</b>                                                                         | 19. " 343                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18. u. 19. Jahrhundert 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 535                                                                                | 18. " 342<br>19. " 343<br>Finland 345                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ckriuny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    | Ֆեսնլոսը.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rirche : 335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 537                                                                                | Bollscharafter 161                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frantreich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •••                                                                                | Finland                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grantelline Seel X: 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150                                                                                | America:                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berfassungsgeschichte . 144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 190                                                                                | umerita:                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Finanzen 324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 525                                                                                | Entbedung 346                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kirche 316.<br>Urchive                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 323                                                                                | St. Domingo 350                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Urchive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 519                                                                                | Berfassungsgeschichte 351                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kreuzzüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151                                                                                | Rirche:                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Colionn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 522                                                                                | Allgemeines 78. 500                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mabillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 155                                                                                | Ranfithum 81 86 87 93 94 513                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Station                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 594                                                                                | Ronzilien                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| St. Simon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200                                                                                | Chamband 97                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rousseau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 522                                                                                | Gerbert 87                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nepolution . 107, 156, 325.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 526                                                                                | Leo X 94                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Talleyrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 528                                                                                | Frankreich 316. 323                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ralleyrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>528</b>                                                                         | Irland 335                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Spanien:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    | Archidiakonat 501                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Officer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F00                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ziudemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | อชษ                                                                                | Krieg&wesen 135. 517                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 539<br>541                                                                         | Rriegswesen 135. 517                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aronrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 541<br>346                                                                         | Frankreich . 316. 323 Frland                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aronrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 541<br>346                                                                         | Kriegswesen       135. 517         Hoandel       135. 501         Industrie       515                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 040                                                                                | Snoulme                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 040                                                                                | Snoulme                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alphabetisches Verzeich                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nis                                                                                | der Besprocenen Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alphabetisches Verzeich                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nis<br>Geite                                                                       | der besprochenen Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alphabetisches Verzeich                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nis<br>Seite<br>515                                                                | der besprochenen Schriften.  Salzer, Danziger Kriegswesen 376                                                                                                                                                                                                                   |
| Alphabetisches Verzeich Acta Borussica, Seibeninbustrie Adams & Wood, Columbus                                                                                                                                                                                                                                                      | nis<br>Seite<br>515<br>348                                                         | der besprocenen Schriften.  Salper, Danziger Kriegswesen 376 Baubissin, die Geschichte bes                                                                                                                                                                                      |
| Alphabetisches Verzeich Acta Borussica, Seibenindustrie Adams & Wood, Columbus Albert, Watthias Döring                                                                                                                                                                                                                              | nis<br>Seite<br>515<br>348                                                         | der besprocenen Schriften.  Balper, Danziger Kriegswesen 376 Baudiffin, die Geschichte bes alttestamentl. Priesterthums 311                                                                                                                                                     |
| Alphabetisches Verzeich Acta Borussica, Seibenindustrie Adams & Wood, Columbus Albert, Matthias Böring. Allain, l'œuvre scolaire d. l.                                                                                                                                                                                              | nis<br>Seite<br>515<br>348<br>504                                                  | der Besprocenen Schriften.  Balper, Danziger Kriegswesen 376 Baudiffin, die Geschichte bes alttestamentl. Priesterthums 311 Baumgarten, Gesch. Karl's V.                                                                                                                        |
| Allain, l'œuvre scolaire d. l. révolution                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nis<br>Seite<br>515<br>348                                                         | der Besprochenen Schriften.  Balper, Danziger Kriegswesen 376 Baubissin, die Geschichte des alttestaments. Priesterthums 311 Baumgarten, Gesch. Karl's V. III. 95                                                                                                               |
| Alphabetisches Verzeich Acta Borussica, Seibenindustrie Adams & Wood, Columbus Albert, Watthias Döring Allain, l'œuvre scolaire d. l. révolution Algemeine deutsche Biographie.                                                                                                                                                     | nis<br>Seite<br>515<br>348<br>504                                                  | der Besprochenen Schriften.  Balper, Danziger Kriegswesen 376 Baubissin, die Geschichte des alttestaments. Priesterthums 311 Baumgarten, Gesch. Karl's V. III. 95                                                                                                               |
| Alphabetisches Verzeich Acta Borussica, Seibenindustrie Adams & Wood, Columbus Albert, Watthias Böring. Allain, l'œuvre scolaire d. l. révolution. Mügemeine beutsche Biographie. XXIV—XXXIV                                                                                                                                        | nis<br>Seite<br>515<br>348<br>504<br>156                                           | der Besprochenen Schriften.  Balper, Danziger Kriegswesen 376 Baubissin, die Geschichte des alttestaments. Priesterthums 311 Baumgarten, Gesch. Karl's V. III                                                                                                                   |
| Alphabetisches Verzeich Acta Borussica, Seibeninbustrie Adams & Wood, Columbus Albert, Matthias Döring. Allain, l'œuvre scolaire d. l. révolution Augemeine beutsche Biographie. XXIV—XXXIV. Alla, Sistor. Borträtwerf. I.                                                                                                          | nis<br>Seite<br>515<br>348<br>504                                                  | der Besprochenen Schriften.  Balper, Danziger Kriegswesen 376 Baudissin, die Geschichte des alttestamentl. Priesterthums 311 Baumgarten, Gesch. Karl's V. III                                                                                                                   |
| Alphabetisches Verzeich Acta Borussica, Seibeninbustrie Adams & Wood, Columbus Albert, Matthias Döring. Allain, l'œuvre scolaire d. l. révolution Augemeine beutsche Biographie. XXIV—XXXIV. Mug. Histor. Borträtwert. I. Altamira, La ensehanza de                                                                                 | nis<br>Seite<br>515<br>348<br>504<br>156                                           | der besprochenen Schriften.  Balber, Danziger Kriegswesen 376 Baudissin, die Geschichte des alttestamentl. Briesterthums 311 Baumgarten, Gesch. Karl's V. III                                                                                                                   |
| Acta Borussica, Seibenindustrie Adams & Wood, Columbus Albert, Matthias Böring. Allain, l'œuvre scolaire d. l. révolution Migemeine deutsche Biographie. XXIV—XXXIV. Mig. Historia. Borträtwerk. I. Altamira, La ensedanza de la historia.                                                                                          | nis<br>Seite<br>515<br>348<br>504<br>156                                           | der besprochenen Schriften.  Balber, Danziger Kriegswesen 376 Baubissin, die Geschichte des alttestamentl. Priesterthums 311 Baumgarten, Gesch. Karl's V. III                                                                                                                   |
| Acta Borussica, Seibenindustrie Adams & Wood, Columbus Albart, Matthias Döring Allain, l'œuvre scolaire d. l. révolution Migemeine deutsche Biographie. XXIV—XXXIV. Aug. Historia Aulard. Ét. et lecons sur la                                                                                                                      | nis<br>Seite<br>515<br>348<br>504<br>156<br>113<br>544                             | der besprochenen Schriften.  Balber, Danziger Kriegswesen 376 Baubissin, die Geschichte des alttestamentl. Priesterthums 311 Baumgarten, Gesch. Karl's V. III. 95 Baur, Lebensbilder 77 Belger, Wyfenische Lotalsage 363 Bellesheim, Gesch. d. fathol. Kirche in Frland. I. 335 |
| Acta Borussica, Seibenindustrie Adams & Wood, Columbus Albain, l'œuvre scolaire d. l. révolution Migemeine deutsche Biographie. XXIV—XXXIV. Mig. Historia. Altamira, La ensedanza de la historia. Aulard, Ét. et leçons sur la                                                                                                      | nis<br>Seite<br>515<br>348<br>504<br>156<br>113<br>544                             | der besprochenen Schriften.  Balber, Danziger Kriegswesen 376 Baubissin, die Geschichte des alttestamentl. Priesterthums 311 Baumgarten, Gesch. Karl's V. III. 95 Baur, Lebensbilder 77 Belger, Wyfenische Lotalsage 363 Bellesheim, Gesch. d. fathol. Kirche in Frland. I. 335 |
| Acta Borussica, Seibenindustrie Adams & Wood, Columbus Albert, Matthias Döring Allain, l'œuvre scolaire d. l. révolution Algemeine deutsche Biographie. XXIV—XXXIV Allg. Historia Altamira, La enseñanza de la historia Aulard, Et. et leçons sur la révol. franc.                                                                  | nis<br>Seite<br>515<br>348<br>504<br>156                                           | der besprochenen Schriften.  Balber, Danziger Kriegswesen 376 Baubissin, die Geschichte des alttestamentl. Priesterthums 311 Baumgarten, Gesch. Karl's V. III                                                                                                                   |
| Acta Borussica, Seibenindustrie Adams & Wood, Columbus Albart, Matthias Döring Allain, l'œuvre scolaire d. l. révolution Algemeine deutsche Biographie. XXIV—XXXIV Alg. Historia Altamira, La enseñanza de la historia Aulard, Ét. et leçons sur la révol. franç. Babics, Berichte Cornaro's                                        | nis<br>Seite<br>515<br>348<br>504<br>156<br>113<br>544<br>542                      | der besprochenen Schriften.  Balper, Danziger Kriegswesen 376 Baubissin, die Geschichte des alttestamentl. Priesterthums 311 Baumgarten, Gesch. Karl's V. III                                                                                                                   |
| Acta Borussica, Seibenindustrie Adams & Wood, Columbus Albart, Matthias Döring Allain, l'œuvre scolaire d. l. révolution Algemeine deutsche Biographie. XXIV—XXXIV Alg. Historia Altamira, La enseñanza de la historia Aulard, Ét. et leçons sur la révol. franç. Babics, Berichte Cornaro's                                        | nis<br>Seite<br>515<br>348<br>504<br>156<br>113<br>544<br>542<br>526               | der besprochenen Schriften.  Balper, Danziger Kriegswesen 376 Baudissin, die Geschichte des alttestaments. Briesterthums 311 Baum garten, Gesch. Karl's V. III                                                                                                                  |
| Acta Borussica, Seibenindustrie Adams & Wood, Columbus Albert, Matthias Döring. Allain, l'œuvre scolaire d. l. révolution Mügemeine deutsche Biographie. XXIV—XXXIV. Müg. Historia Borträtwert. I. Altamira, La ensehanza de la historia Aulard, Ét. et leçons sur la révol. franç. Babics, Berichte Cornaro's 1686 Bamer, Mabillon | nis<br>Seite<br>515<br>348<br>504<br>156<br>113<br>544<br>542                      | der besprochenen Schriften.  Balber, Danziger Kriegswesen 376 Baudissin, die Geschichte des alttestaments. Briesterthums 311 Baumgarten, Gesch. Karl's V. III                                                                                                                   |
| Acta Borussica, Seibenindustrie Adams & Wood, Columbus Albert, Matthias Döring. Allain, l'œuvre scolaire d. l. révolution Algemeine deutsche Biographie. XXIV—XXXIV                                                                                                                                                                 | nis<br>Seite<br>515<br>348<br>504<br>156<br>113<br>544<br>542<br>526<br>514<br>155 | der besprochenen Schriften.  Balber, Danziger Kriegswesen 376 Baudissin, die Geschichte des alttestaments. Briesterthums 311 Baumgarten, Gesch. Karl's V. III                                                                                                                   |
| Acta Borussica, Seibenindustrie Adams & Wood, Columbus Albert, Matthias Döring. Allain, l'œuvre scolaire d. l. révolution Algemeine deutsche Biographie. XXIV—XXXIV                                                                                                                                                                 | nis<br>Seite<br>515<br>348<br>504<br>156<br>113<br>544<br>542<br>526<br>514<br>155 | der besprochenen Schriften.  Balber, Danziger Kriegswesen 376 Baudissin, die Geschichte des alttestaments. Briesterthums 311 Baumgarten, Gesch. Karl's V. III                                                                                                                   |

|                                     | Geite      | l                                                 | Geite      |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|
| Böhne, padagog. Bestrebungen        |            | Grid, die Elzevir'schen Repu-                     |            |
| Ernst d. Frommen                    | 124        | bliten                                            | 570        |
| Boonar, Gejet unferes geiftigen     | 000        | FusteldeCoulanges, in-                            |            |
| Fortschritts                        | 360        |                                                   |            |
| Boislisle, St. Simon. Mém.          | E04        | l'ancienne France                                 | 144        |
| VII. VIII.                          | 524        |                                                   | 81         |
| Boiteau, état d. l. France          | 190        | Gigas, lettres d. bénédictins                     | 155        |
| Bouchard, Syst. financier           |            | (968. Warimilian's II. Wahl                       | 115        |
| de l'ancienne monarchie .           | ยี่        | Goldichmidt, Runth. 2. Aufl.                      | 135        |
| Bouillet et Gourraigne,             | 77         | Golovin, Blad ur Finlands                         | ~          |
| dictionnaire                        | "          | nutid och forntid                                 | 345        |
| Brugich, die biblischen 7 Jahre     | 462        | Buglia, & Gefch. einiger Reich&=                  |            |
| der Hungersnoth                     | 463        | frädte                                            | 574        |
| Bubnova, Briefe Gerbert's .         | 01         | Gunblach, Streit ber Bie-                         |            |
| Burchardi, d. preuß. Festungs=      | 124        | thümer Arles und Bienne .                         | 316        |
| Burthardt, Synefdemus bes           | 104        | Harrisse, Chr. Colomb .                           | 346        |
| Hierofles                           | 551        | Hartmann, Urfunde e. römi=                        |            |
| Capasso, legati al concilio         | OUL        | ichen Gärtnergenoffenschaft .                     | 157        |
| d. Vicenza                          | 99         | Havet, La modernité des                           |            |
| Brieje Carlyle's an Barn=           | 00         | prophètes                                         | 318        |
| hagen                               | <b>385</b> | Hanm, Dunder                                      | 139        |
| Castillo, Gran diccionario.         | 000        | Hehn, d. moribus Rutheno-                         |            |
| I. II.                              | 539        | rum                                               | 161        |
| Chroust, Beitr. z. Gesch Lud=       | 000        | Hergenroether, Leoms A                            |            |
| wig's d. Baiers. I                  | 91         | regesta. VII—VIII.                                | 94         |
| Cipolla, Di Rozone vescovo          | ٠.         | Denoenteim, welm. o. Freis                        | 400        |
| di Asti                             | 328        | berger Bergwefens                                 | 126        |
| Delbrud, die indogerm. Ber=         | 0.00       | Sendenreid u. Anauth, Be-                         |            |
| wandtschaftsnamen                   | 463        | aiehungen d. Hauses Wettin                        | 4 3 0      |
| , j. Schultheß.                     |            | 3. Greiverg                                       | 126        |
| Dippe, Untersuchungen über          |            | Sin te, Seidenindustrie                           | 515        |
| die Dentform 3dee                   | 360        | Hodgkin, Theoderic the Goth                       | 498        |
| Donis, Anipruch d. Bapite auf       |            | Pollaenver, eine Stragourger                      | ECO        |
| Approbation d. deutschen            |            | Legende                                           | 566        |
| Königswahlen                        | 86         | Sollander, Schlacht bei Runaga                    | <b>548</b> |
| Dopfd, Treffen bei Lobofip .        | 573        | Holit, Berfassungsgeschichte d.                   | 024        |
| Druffel, Sendung v. Sfondrato       | 101        | Betein. Studien. Iv                               | 351        |
| , Karl V. u. d. röm.                |            | Horning, Pappus                                   | 120        |
| Curie. IV                           |            | Jacob, Handelsartifel d. Araber                   | 501        |
| Dubois, d. recuperatione            |            | Jean, Les évêques et les                          | 000        |
| terre sancte. p. p. Langlois        | 151        | archevêques de France .                           | 323        |
| Dunder, Anhalts Betenntnis=         |            | Jellinet, Abam in der Staats-                     | 004        |
| stand                               | 121        |                                                   | 361        |
| v. Elpons, Krieg von 1870/71        | 575        |                                                   |            |
| Fåhreus, Sveriges allians-          |            | ments of the Common-                              | -00        |
| system 1680/82                      | 341        |                                                   | 533        |
| Fester, Rousseau und die            |            | Raemmel, Grundzüge ber jach=                      |            |
| deutsche Geschichtsphilosophie      | 322        | sischen Gesch                                     | 123        |
| & ifcher, Beitr. z. Literaturgesch. |            | Keltie, The statesmans                            | •          |
| Chwabens                            | 119        | yearbook                                          | 387        |
| Freier, Gesch. d. Landes Stern-     | 100        | Key-Aberg, Om konunga-<br>och tronföljareval etc. | 000        |
| berg. 23.—28. Lief.                 | 129        | och tronföljareval etc                            | 338        |

| •                                 | Sette |                                | Cente |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| Key-Aberg, De diploma-            |       | Briebatich, d. Hohenzollern u. |       |
| tiska förbindelserna mellan       |       | d. Städte d. Mart. I           | 127   |
| Sverige och Storbritannien        |       | Regnér, Kriget och tillstån-   |       |
| 1807/9                            | 343   | det i Vesterbotten 1809 .      | 345   |
| Rleinert, z. driftl. Rultusgeich. | 78    | Rehdant u. Wattenbach,         |       |
| Klop, Wolfrum                     | 124   |                                | 503   |
| Rugler, neue Handichr. d. Chro-   |       | Richter, Grasmus-Studien .     | 505   |
| nit Allbert's v. Nachen           | 558   | Riehl, tulturgesch. Charafter= |       |
|                                   |       | föpje                          | 78    |
| Labanca, Carlomagno nell'         | 502   | Roseberry, Pitt                | 535   |
| arte cristiana                    | 00Z   | Rümelin, aus b. Bauletirche    | 116   |
| Lamprecht, deutsche Geschichte.   | 402   | Ruville, Auflösung d. preuß.=  | 110   |
| I.—III                            | 400   | englischen Bundnisses 1762 .   | 104   |
| Landgren, Om Konungens            | 000   | Sandegren, Till historien      | 101   |
| sanktionsrätt                     |       | om statshvälfningen 1809       | 343   |
| Langer, Stlaverei i. Europa       | 90    |                                | 575   |
| Langlois et Stein, Archives       | ,     | Sarrazin, Mirabeau-Tonneau     |       |
| de l'hist. de France. I. II.      | 3     | Saß, deutsches Leben           | 114   |
| Langlois, f. Dubois.              |       | Scaife, America                | 348   |
| Larivière, Origines de la         |       | Schack, Mazzini                | 161   |
| guerre de 1870                    | 386   | Scheele, die lettres d'un      |       |
| Larsson, Gyllenborg               | 342   | officier prussien              | 134   |
| Leng, Briefw. Landgr. Philipp's   |       | Schmid, Ronige v. Preußen .    | 129   |
| mit Bucer. III                    | 506   | Schmoller, preuß. Seiden=      |       |
| Lindner, Feme u. Inquisition      | 373   | industrie                      | 515   |
| Lorenz, genealogischer hand=      |       | Schröber A., Entwidelung b.    |       |
| atlas                             | 80    | Archidiakonatš                 | 501   |
| Log, Müngftreit b. Allbertiner    |       | — — - R., deutsche Raiser=     |       |
| u. Ernestiner                     | 565   | fage                           | 559   |
| Endewig, Bolitit Rurnbergs        | 000   | R., Wiedergeburt des           |       |
| im Zeitalter d. Reform            | 564   | deutschen Reiches              | 559   |
| Quiching Changranth Son-          | 001   | Schulenburg, Bertreibung d.    |       |
| Luichin v. Chengreuth, San-       | 563   | medlenburg. Herzoge durch      |       |
| delspolitik öfterr. Herrscher .   |       | Wallenstein                    | 570   |
| Mards, Coligny I, 1               | 522   | Schulteß, Gagen über Gils      | •     |
| Marion, Machault d'Arnou-         |       | vester II                      | 387   |
| ville                             | 324   | Schultheß = Delbrud, Ge-       | 00.   |
| Mills, French revolution in       |       | ichichtskalender 113.          | 387   |
| S. Domingo                        | 350   | Sello, Brandenburger Bis-      | 001   |
| Minzes, Nationalgüter=Ber=        |       | thumsdranit                    | 128   |
| äußerung                          | 325   | thumschronit                   | 334   |
| MonumentaGermaniae                |       | Settembrini, Erinnerungen .    | 93    |
| Hist. Libelli de lite im-         |       | Simonsfeld, Analetten          | 90    |
| peratorum ac pontificum. t.I.     | 319   | Sorel, l'Europe et l. révo-    | 107   |
| Morsolin, concilio d. Vi-         |       | lution française. III. IV.     | 107   |
| cenza                             | 99    | Sperling, Albrecht d. Beherzte | 123   |
| Münter, Grab des Sophofles        | 548   | Stadelmann, a. d.Regierungs=   |       |
|                                   |       | thätigleit Friedrichs d. Gr    | 134   |
| Nichol, Carlyle                   | 144   | Stein, f. Langlois.            |       |
| Novacet, Bemeschriften aus        | 274   | Stevenson, Historic Per-       |       |
| dem Egerer Archiv                 | 374   | sonality                       | 545   |
| Öchelhäuser, Erinnerungen .       | 118   | Stichert, Nifolaus II. von     |       |
| Baulus, Hoffmeifter               | 114   |                                | 375   |
| Piot, Corresp. de Granvelle.      |       | Stoedert, Bildungswerth der    |       |
| V.—VII                            | 530   | (Bejchichte                    | 361   |
|                                   |       |                                |       |

|   |  | · |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

# Dorwort.

Mit dem Abschluß dieses Heftes scheidet der langjährige, um die "Hiftorische Zeitschrift" hochverdiente Redakteur und Mitherausgeber, Professor Dr. Max Lehmann, aus diesem Verhältnis aus. An seine Stelle tritt Archivar Dr. Friedrich Meinecke in Berlin, Potsdamerstraße 79a, und bitten wir unsere geehrten Mitarbeiter, sowie die Redaktionen mit denen wir im Tauschverkehr stehen, und die Verlagshandlungen, die uns Necensions-Exemplare einreichen wollen, fortan ihre Zuschriften und Sendungen an Dr. Meinecke zu richten.

Die Redaktion der Hiftarifden Beitschrift. h. v. Sybel.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| · |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# Das romantische Element im Kommnnismns und Cozialismus der Griechen.

Bon

## Robert Pöhlmann.

Seit ben Beiten bes großen Bruberfrieges zeigt uns bas antite Bellas - bei bober materieller und geiftiger Rultur ein Bild hoffnungelofer sozialer Zersetzung und Auflösung. Richt nur in ben · wirthichaftlich fortgeschrittenften Staaten, in ben Centren des Handels und der Industrie, sondern auch in Acerbaustaaten, wie Sparta, macht sich eine stetig zunehmende Tendenz zur Bericharfung ber wirthschaftlichen und gesellschaftlichen Begenfate bemerkbar. Während die Ronzentrirung bes Rapitals und bes Grundbesites immer größere Fortschritte macht, ift ber Mittelftand entschieden im Rückgang begriffen. Das Wachsthum ber Geldmacht hat auch hier seine surchtbare Rehrseite in dem Pauperismus und der Proletarifirung ganger Boltsichichten. Dabei finden wir in allen Rlaffen ber Bevolferung eine die befferen Triebe mehr und mehr überwuchernde Begier nach Bewinn und Benug, rudfichtslofe Ausbeutung und ausschweifende Spefulation, Berbitterung und gegenseitige Entfremdung ber verichiedenen Bejellichafteflaffen burch Rlaffenneid und Rlaffenhaß. ber auch dem politischen Barteikampf nicht felten bas Geprage blutiafter Gewaltsamfeit gibt 1).

<sup>1)</sup> Bal. die Riedermetelung der Besitenden durch den Bobel von Argos 370. Fofrates Philipp. § 20. 1

Es leuchtet ein, daß ein Bolf von so eminenter geistiger Energie, wie es die Hellenen waren, diese Gestaltung der Dinge nicht in stumpser Resignation über sich ergehen lassen sonnte. Das Jahrhundert, welches alle Kräfte der Zersehung zur Entwickelung brachte, ist auch recht eigentlich das philosophische Jahrhundert der griechischen Geschichte, eine Spoche gewaltiger Geistesarbeit, welche der Widersprüche im inneren und äußeren Leben der Nation Herr zu werden, den Weg zu ihrer Lösung zu zeigen suchte.

Die Richtung, in welcher fich biefe fozialphilosophische Bebankenarbeit bewegte, war burch die angedeuteten Berhältniffe des Lebens selbst vorgezeichnet. Un Stelle bes übermächtig gewordenen wirthichaftlichen Egoismus follen wieder mehr die fozialen Motive zur Geltung tommen, die Menichen zum jogialen handeln erzogen werden, zu einer Thätigkeit, welche fich nicht einseitig auf das eigene Dasein richtet, sondern stets zugleich Thatigfeit im Dienste bes Bangen fein will. Go foll aus dem Rampje, der Staat und Bejellichaft zu zersprengen brohte, ber Beg gezeigt werden zum jozialen Frieden. Und damit verband sich naturgemäß eine Rritif ber bestehenden Besellschaft, Die sich gegen all' bas wendete, mas bier ben fogialen Rampf entfeffelt oder verschärft hatte, gegen die Auswüchse der materiellen Rultur und bes Reichthums und die gange Art feiner Bertheilung. Gine Rritit, Die nach dem Bejet ber pfychischen Reaftion alsbald gu extremer Regierung, jur grundfäglichen Befampfung der fapitaliftischen Bolfswirthschaft felbft führte.

Man sah, wie gerade mit der fortschreitenden Ausbildung und zunchmenden Macht des Privatkapitals die Auflösung der alten Sitte und Sittlichkeit, steigender Egoismus, größere Genußssucht, immer schamlosere Arten des Gelderwerbes und der Auswucherung des wirthschaftlich Schwachen Hand in Hand gingen. Man sah durch die einseitige Anhäusung des Besitzes in den Händen Sinzelner bei gleichzeitiger Verkümmerung Anderer Klassengegensätze entstehen, deren korrumpirende Sinslüsse die höchsten Interessen von Staat und Gesellschaft gesährdeten. Man empfand es in den Kreisen aller tiefer Venkenden auf das schmerzlichste,

daß gerade ber durch die Entwickelung ber fapitaliftischen Beldwirthichaft herbeigeführte materielle Fortschritt für die idealen, ethischen Interessen vielfach Rudschritt und Berfall bedeutete. Bas lag ba näher als ber Gedante, bag eben in biefem materiellen Fortschritt und in der Entwickelung bes Reichthums an und für sich schon die Ursache aller sozialen Krantheitserscheinungen zu fuchen fei? Unter dem übermächtigen Gindruck, den die Erfenntnis bes unleugbaren Busammenenhanges zwischen biefen Ericheinungen einerseits und bem Rapitalismus und Bauperismus andrerseits auf die Bemüter hervorbrachte, traten andere, für bie Beurtheilung ber Dinge nicht minder bedeutsame Momente unwillfürlich in ben Sintergrund. Man überfah, daß die Burgeln bes Guten und Bofen unendlich viel tiefer liegen als in irgend einer Berfaffung ber Bolfswirthschaft, baf bie Quellen bes physischen und moralischen Glends unerschöpflich find. machte man benn für die Schattenseiten bes fozialen Lebens ber Reit allzu einseitig jenes wirthichaftliche Moment verantwortlich. welches jo viele moralisch und materiell in Fesseln schlug, d. h. eben das Ravital.

Indem man aber fo von einer einseitig ötonomischen Beurtheilung ber jozialen Ruftande ausging und baber nicht minber einseitige Soffnungen fur Menschenglud und Menschenwohl an die heilende Kraft einer Umgestaltung der Wirthschaftsordnung fnüpfte, mußte die Theorie mit innerer Nothwendigfeit ju einem mehr oder minder raditalen Bruch mit bem gangen bestehenden Wirthschaftsinstem, bis zur Aufftellung eines völlig neuen Princips für die Ordnung des wirthichaftlichen Guterlebens fortichreiten. War die lette Urfache aller fozialen Übelftände der Gegenfat von Arm und Reich, jo konnte in der That eine idealistische Bejellichaftsphilosophie nicht vor der Forderung gurudichreden, daß die bestehenden Formen des Rapitalerwerbes und die Brundlagen der Rapitalbildung, aus denen fich Diefer Begenfat täglich nen erzeugte, zu beseitigen und durch andere zu erfeten feien.

Daraus ergab fich ein principieller Widerfpruch gegen die herrschende Auffassung bes Inftitutes bes Brivateigenthums und bas gange Gigenthums- und Berfehrerecht. Gin Widerspruch ber im einzelnen ja vielfach das Richtige traf, aber boch — bei ber Einseitigkeit bes Ausgangspunktes — in der Verfolgung einer an sich berechtigten Tendenz viel zu weit führte.

Bar durch die gange bisherige Entwickelung - menigstens in ben Induftrie- und Sanbelsstaaten - bie Rapitalbildung und ber Kapitalerwerb möglichst begünftigt, bas Brivateigenthum an beweglichen und unbeweglichen Gutern auf das icharffte ausgebilbet und - innerhalb gemiffer burch die Ratur ber Stadtstaatwirthichaft bedingter Grenzen - zu einem Rechte freiesten Gebrauches der Güter entwickelt worden, war überhaupt durch bie im Befen ber Geldwirthschaft liegende Beweglichkeit aller Berkehrs- und Lebensverhältnisse ber menschlichen Selbstsucht reichste Belegenheit geschaffen worden, sich zur Beltung zu bringen, jo führte jest ber Rudichlag gegen bie auflosenben Wirfungen Diefer Borherrschaft individualistischer Tendenzen zu einer Überipannung bes Sozialprincips, zu dem Berlangen nach einer Resselung bes Brivateigenthums und bes Ginzelwillens, welche nicht nur ber Bethätigung eines unsittlichen Egoismus, sondern auch dem legitimen Kapitalerwerb, ja ichon dem Erwerbstrieb und damit ber Rapitalbildung überhaupt die weitgehendsten Schraufen auferlegt hatte. Und wenn fich insbesondere als bas Resultat des entsesselten Interessenkampfes eine übermäßige Un= gleichheit ber Bermögensvertheilung ergeben hatte, fo trat man jest ben auf bem Boben Diefer Ungleichheit entstandenen Disharmonien nicht nur mit der Forderung einer gerechteren, ber harmonischen Ausgestaltung des Bolts- und Staatslebens aunstigeren Bermogensvertheilung entgegen, jondern man ging in der Überspannung dieser an sich tiefberechtigten Forderung jo weit, eine möglichste Nivellirung der wirthschaftlichen Unterschiebe überhaupt zu verlangen.

So, meinte man, wurde das Privateigenthum seiner antijozialen Wirfungen entledigt und der Widerstreit der individuellen Interessen gegen die der Allgemeinheit in die engsten Grenzen gebannt werden.

Wie hätte man aber hoffen dürfen, das genannte Ziel volls fommener zu erreichen als dadurch, daß man die letten Konfes

quenzen biefes ganzen Ibeenganges jog und bis zur Regation bes Brivateigenthums felbst fortschritt?

So lange ein Brivateigenthum an ben wirthschaftlichen Gutern besteht, fo lange mird immer bemienigen Theile ber Beiellichaft. bem ein folches Gigenthum jufallt, ein anderer gegenüberfteben, ber fich von bemfelben mehr ober minder ausgeschloffen fieht. Es wird für ben Erwerbstrieb und ben wirthichaftlichen Egoismus immer ein Objekt ber Bethätigung übrig bleiben, welches ben fittlichen Intereffen Abbruch thun fann. Wer baber ichon ben blogen Nichtbesitz ebenso als ein foziales Rrantheitssymptom anfah, wie die allzugroßen Ronzentration des Befites, mer jede Entartung bes Erwerbstriebes und bes Selbstintereffes von vornherein unmöglich machen wollte, der mußte dem Urgrunde aller Befitlofigfeit. dem Befite felbit ben Rrica erflaren : fein Ibeal mußte ein Auftand ber Dinge fein, in welchem es ein perfonliches Gigenthum überhaupt nicht mehr gibt.

Aber nicht bloß dem Wirthichafterecht der bestehenden Bejellschaft wird ber Rrieg erklärt, sondern auch ihrer ganzen wirthschaftlichen Rultur. Unter bem lebhaften Gindruck ber Erfahrung, baß bie burch bie merkantile und industrielle Entwickelung gesteigerte Intensität bes Lebens, die burch ben materiellen Fortfchritt überhaupt begunftigte Berallgemeinerung und Bericharfung bes Rampfes um die Erifteng und um die Erhöhung ber Erifteng Die egoistischen Triebfrafte überall gesteigert, Die Selbstsucht intenfiver und rudfichtelofer gemacht, wird die Rudfehr zu möglichft einfachen und unentwickelten Formen ber Bolkswirthschaft geforbert, zu einem Buftand, ber fich mit ber Brobuftion bes "Nothwendigen" begnügt und durch möglichste Unnäherung an bie Naturalwirthschaft ber Bethätigung bes wirthschaftlichen Egoismus und Spetulationsgeiftes die engften Grenzen ziehen foll 1).

So führt die Predigt des sozial-ethischen Fortichrittes zugleich zu einem Rudichritt. Bahrend fühne jogiale Ibealbilber unendlich weit über alles geschichtlich Bewordene in eine beffere Butunft hinausweisen, schweift andrerseits ber Blid gurud in

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Blato in ben "Gefegen" 743 d e, 847 c, 919 c.

der Bergangenheit, die, je mehr sie sich von dem "tünstlichen" Bau der gegenwärtigen Gesellschaft entsernt, je primitiver, "naturgemäßer" sie ist, umsomehr die Bermuthung für sich zu haben scheint, daß bereits hier das Ideal Wirklichkeit gewesen. Die Zustände der Bergangenheit werden zum Gegenstand sozialphilosophischer Konstruktion, romantischer Berklärung und Bergeistigung. Man sucht das ersehnte Neue in dem Alten und trägt so die Ideale des eigenen Herzens in die Bergangenheit hinein, um gegen die verdorbene und verkehrte Gegenwart die ganze Autorität der Tradition herausbeschwören zu können.

Überaus bezeichnend ift in biefer hinficht die in Plato's "Gefeten" enthaltene Borftellung von einem glücklichen Raturzustand, in welchem bie gefährlichen Ronsequenzen bes Brivateigenthums noch nicht hervorgetreten fein follen, weil bei ber geringen Dichtigfeit ber Bevölferung alle nothwendigen Bedürfniffe mit Leichtigfeit ihre Befriedigung gefunden, alle Menschen Die gleiche Möglichkeit gehabt hatten, fich in den Besit der unentbehrlichen Buter ju fegen. In biefen glüdlichen Unfangen ber heutigen Menschheit, in benen ber Besit ber Ginen noch nicht die Ausschließung ber Anderen von den Butern der Erde bedeutete, gab es auch, wie Plato meint, noch keine Rivalität, feinen wirthichaftlichen Daseinstampf unter ben Menschen. ihrer einfachen hirteneristenz ahnten sie noch nichts von ben sittlichen Berheerungen ber Erwerbsgier und bes Ronfurrengfampfes, wie fie mit der Entwickelung ftadtischer Rultur Sand in Sand geben 1). Daher empfanden fie nur Liebe und Bohlwollen für einander. Sie fannten eben weber ben Mangel ber Armuth, welcher bie Menschen nothgebrungen in einen feindlichen Gegenfat zu einander bringt, noch auch ben Reichthum 2). "Gine

<sup>1)</sup> Leg. 3, 677 b: Καὶ δὴ τοὺς τοιούτους γε ἀνάγκη που τῶν ἄλλων ἀπείρους είναι τεχνῶν καὶ τῶν ἐν τοῖς ἄστεσι πρὸς ἀλλήλους μηχανῶν είς τε πλεονεξίας καὶ φιλονεικίας, καὶ ὁπός ἄλλα κακουργήματα πρὸς ἀλλήλους ἐπινοοῦσιν.

<sup>2)</sup> Leg. 3, 679 a. b.: Πρῶτον μὲν ἐγάπων καὶ ἐφιλοφρονοῦντο ἀλλήλους δι ἐρημίαν, ἔπειτα οὐ περιμάχητος ἔν αὐτοῖς ἡ τροφή, τομῖς γὰρ οὐκ ἦν σπάνις κτλ. — πένητες μὲν δὶ, διὰ τὸ τοιοῦτον σφύδρα οὐκ ἦσαν οὐδ΄ ὑπὸ

Gemeinschaft aber, ber Reichthum sowohl, wie Dürftigkeit ferne ift, möchte fich wohl ber größten Sittenreinheit erfreuen; benn hier erzeugt fich fein Frevel und fein Unrecht, feine Scheellucht und tein Reid" 1). Es ift ein Ruftand feeliger Unschulb, ber wohl hinter ber Bivilisation spaterer Beiten gurudstand, aber biefelben in Begiehung auf die grundlegenden fogiglen Tugenden. fittliche Selbstbefcranfung und Berechtigfeitefinn, weit übertraf?). und bem andrerfeits die Schattenseiten, Rrieg, innerer Amift. Acchtshändel und alle die Runftgriffe, Die ber Menich jum Schaben bes Mitmenichen erfann, vollkommen fremd maren.

Es leuchtet ein, daß auch fur Diejenige Borftellungeweise. aus welcher die fentimentale Idylle biefes unschuldigen Raturzustandes entsprang, gang wesentlich das Inftitut bes Brivateigenthums als Quelle menschlichen Clends erscheinen mußte. Wenn nur die völlige Bedeutungelofigfeit des Brivateigenthums bas höchfte Glud ber Menschheit verburgt, fo hatte biefes Glud eben von dem Moment an ein Ende, wo infolge der Bunahme ber Bevolferung und ber Bedurfniffe ber gemeinsame Naturfonds ben Charafter ber Unerschöpflichkeit verlor und die Aneianung ber Buter burch ben Ginzelnen immer mehr als Ausichließung ober Berfürzung Anderer empfunden wurde. Wenn der auf biefe Beife entstehende Bettbewerb um die wirthschaftlichen Guter qu= aleich bas Brab ber Sittlichfeit und bes fozialen Friedens fein joll, so ift eben die wesentlichste Entstehungsursache aller Demoralisation das Privateigenthum, welches diefen Wettbewerb entfesselt. Es ift baber ebenfo fur bieje Lehre vom Naturgustand, wie für Blato's befannte Ansichten über die bealuckenden Birtungen bes Rommunismus gutreffent, wenn Ariftoteles bie Grundanschauung Blato's dahin fennzeichnet, daß nach ihr der

πενίας αναγκαζόμενοι διάφοροι έαυτοις έγίγνοντο · πλούσιοι δ'ούκ αν ποτε έγενοντο αχουσοί τε και ανάργυροι ύντες ο τότε έν έκείνοις παρήν.

<sup>1)</sup> Ebenda: ή δ'αν ποτε ξυνοικία μήτε πλούτος ξυνοική μήτε πενία. σχεδον έν ταίτη γενναιότατα ήθη γίγνοιτ' αν ούτε γαο θβρις ούτ' αδικία ζήλοί τε αν και φθόνοι οθα εγγίγνονται.

<sup>2)</sup> Die Menichen des Naturauftandes beinen oorgoweeregot zat Einπαντα δικαιότεροι ebenda 679 e.

Ursprung aller Übel eben im Privateigenthum liege 1). Jedenfalls ist die Lehre vom Naturzustand in ihrer weiteren Ausbildung damals ebenso, wie später im 18. Jahrhundert bei der principiellen Negation des Privateigenthums, bei der Proklamirung der Gütergemeinschaft als des allein wahren und naturgemäßen Zustandes angelangt.

Eine bedeutsame Stellung nimmt in dieser Frage der bekannte Schüler des Aristoteles ein, Dikarch von Messana, der in seiner griechischen Kulturgeschichte bei der Darstellung der stusenweisen Entwickelung der Zivilisation nicht nur die Lehre vom Naturzustande im allgemeinen verwerthete<sup>2</sup>), sondern auch insbesondere die Entwickelung des Privateigenthums als einen Absall von diesem glücklichen Zustand, von dem "Gesetze der Natur" zu erweisen suchte.

Das Leben der Menschen im Naturzustand ist für diesen Borläufer Rousseau's 3) ebenso wie für Plato, eitel Friede und

<sup>1)</sup> βοί. 2, 2 § 8 (1263 b): εὖπρύσωπος μεν οὖν ή τοιαὐτη νομοθεσία καὶ φιλάνθρωπος ἄν εἶναι δόξειεν ὁ γὰρ ἀκροώμενος ἄσμενος ἀποδέχεται, νομίζων ἔσεσθαι φιλίαν τινὰ θαυμαστὴν πᾶσι πρὸς ἄπαντας, ἄλλως τε καὶ ὅταν κατηγορῆ τις τῶν νῦν ὑπαρχόντων ἐν ταῖς πολιτείαις κακῶν ὡς γενομένων διὰ τὸ μὴ κοινὴν εἶναι τὴν οὖσίαν, λέγω δὲ δίκας τε πρὸς ἀλλή-λους περὶ συμβολαίων καὶ πλουσίων κολακείας, ὧν οὖδὲν γίνεται δια τὴν ἀκοινωνησόαν ἀλλὰ διὰ τὴν μυχθηρίαν κτλ.

<sup>\*)</sup> Daß Ditäarch mit seiner Lehre vom Naturzustand eine bereits ziems lich verbreitete Theorie wiedergibt, zeigt seine ausbrückliche Bemertung: \*\*αἰτα οὐχ ἡμεις, ἀλλ' οἱ τὰ παλαιὰ ἱστορία διεξελθόντες εἰρήκασιν. F. H. G. 2, 233. Graf: Ad aureae aetatis fabulam symbola (Leipziger Stubien 8, 45) schließt aus diesen Borten, daß Ditäarch auf eine eigene Meinung in der Frage verzichte; m. E. taum mit Recht.

<sup>\*)</sup> Es ist wohl von Interesse, hier darauf hinzuweisen, daß Dikarch die Gesellschaftstheorie Rousseau's direkt beeinflußt hat. Bgl. die ausdrückliche Erwähnung Dikarch's in dem bekannten Discours sur l'origine et les kondements de l'inégalité parmi les hommes (Petits chess-d'oeuvre de Rousseau 1864 p. 111). Allerdings citirt hier Rousseau nicht das außsschriche Dikarchsragment des Porphyrius, sondern nur das kurze Fragment bei Hieron. adv. Jovin 9, 230 (F. H. G. 234 [2]), wo nur die Ernährungss, nicht die Eigenthumssrage berührt wird, aber es wäre doch zu verwundern, wenn er nicht auch jenes gekannt hätte, mit dessen Inhalt seine eigenen Außsschrungen sich so nahe berühren.

Eintracht, und er motivirt dies bamit, daß bei ber Bedürfnislofigfeit einer Gesellschaft, die hauptfächlich von Früchten lebte und noch nicht einmal die Rahmung der Thiere kannte, noch fein Belik vorhanden mar, ber als nennenswerther Gegenstand bes Begehres und bes Rampfes hatte in Betracht fommen konnen. Eine Auffassung, welche ber Urzeit allerdings ben Begriff bes Brivateigenthums nicht bireft abspricht, aber boch einen Ruftand voraussett, in welchem dasielbe ohne alle Bedeutung ift. - Erft das Streben nach "überflüffigen Gütern" und ber damit verbundene Übergang zu Biehzucht und Acerbau entfeffelte ben Rampf unter ben Menichen infolge bes wiberstreitenden Interesses berienigen, welche ben Befit an biefen Gutern zu erwerben. und berer, welche den ichon gewonnenen Befit zu behaupten fuchen "). Und mit diesem Wettbewerb menschlicher Sabgier, bes "gegenseitigen Mehrhabenwollens" geht bann Sand in Sand Unrecht und Bewalt, Berfeindung und Sehde.

Bang befonders icharf gefaßt erscheint endlich diese Unschauung von den verhängnisvollen Folgen der Entwickelung Brivateigenthums in einer allerdings fpaten, an Bofibonius fich anlehnenden Formulirung Geneta's, ber aber gewiß von Bofibonius im wesentlichen ichon ber alteren Literatur entnommen

<sup>1)</sup> Porphyr. De abstin. 4, 1, 2 (F. H. G. 2, 233). Dieselbe Auffaffung vertritt Dikaarch's Landsmann Theokrit 12, 15:

<sup>&#</sup>x27;Αλλήλους δ'εφίλησαν ίσω ζύγω ή όα τότ' ήσαν, Χρύσειοι πάλιν ανδρες, ότ' αντεφίλησ' ὁ φιληθείς.

<sup>\*)</sup> ήδη (επειδή?) γαρ αξιόλογα κτήματα ήν ηπαρχοντα, οι μεν επι τὸ παρελέσθαι φιλοτιμίαν έποιοιντο, άθρούμενοι τε και παρακαλούντες άλλήλους, οί δε έπὶ τὸ διαφυλάξαι. Schabe, bak une nicht Ditaarch felbit, fonbern nur das Ercerpt bes Borphyrius erhalten ift, deffen Unvollftandigfeit und tenbengiofe Ginseitigfeit die Ditaarchifche Auffaffung nur unvollfommen ertennen läßt. Insbesondere tritt bei Borphyrius jeinem Zwed gemäß die angeblich verhängnisvolle Bedeutung des Übergangs jur Fleischnahrung in einer Beife gegenüber der Gigenthumsfrage bervor, wie dies bei Ditaarch wohl taum der Fall war. In diefem Buntte hat Graf gewiß richtig gefeben. Bgl. über die Ercerpirmethode bes Porphyrius auch Bernaus, Theophraft's Schrift über die Frommigfeit. (Passim.)

ist 1). "Die Habsucht, heißt es hier, hat die brüderlichen Bande zerrissen, welche die Menschen ursprünglich vereinigte, so lange sie unverdorben dem Gesetze der Natur folgten. Aber dieser Abfall hat ihnen keinen Gewinn gebracht. Denn sie (die Erwerbsgier) ist selbst für die, welche sie am meisten bereicherte, nur eine Quelle der Armuth geworden. Man hörte auf, Alles zu besitzen, als man ein Eigenthum begehrte"?).

Wir find umsomehr berechtigt, diese Formulirung des Problems für unsere Frage heranzuziehen, als es sich hier um Vorstellungen handelt, deren Spuren sich in der stoischen Schule dis zum Stifter der Lehre, dem Zeitgenossen Dikarch's, zurücksühren lassen. Schon die Ethik des Chnismus, an welche sich die älteste Stoa so eng anschloß, predigte die Rücksehr zur Selbstgenügsamkeit der ersten Menschen, die sie zugleich als einen Zustand wahrer Freiheit pries 3). Auch der ganz im Geiste des Chnismus gedachte Idealstaat Zeno's 4) ist offenbar von der Idee des Naturzustandes eingegeben. Dieser Staat, in dem es keine Tempel, keine Gerichtshöse, keine Gymnasien, kein Geld geben sollte 5), der die völlige Weibergemeinschaft 6) und möglichste

<sup>1)</sup> Bielleicht Ditäarch selbst? Bgl. Dümmler, zu den historischen Arsbeiten der altesten Beripatetiker (Rh. Mus. 1887 S. 195).

<sup>\*)</sup> Sentia ep. 90 (§ 38): Quid hominum illo genere felicius? in commune rerum natura fruebantur. sufficiebat illa ut parens in tutelam omnium: haec erat publicarum opum secura possessio, quidni ego illud locupletissimum mortalium genus dixerim in quo pauperem invenire non posses? Irrupit in res optime positas avaritia et, dum seducere aliquid cupit atque in suum vertere, omnia fecit aliena et in angustum ex immenso redacta paupertatem intulit et multa concupiscendo omnia amisit.

<sup>\*)</sup> Bgl. zu der Äußerung des Diogenes über die έλευθερία ή έπὶ Κρόνου Beber: De Dione Chrysostomo Cynicorum sectatore (Leipziger Studien 10, 18).

<sup>4)</sup> Über diefen f. Wellmann: Die Philosophie des Stoikers Zenon. Jahrbl. f. 11. Phil. 1873 S. 437 ff.

b) Diog. Laert. 7, 32. Bgl. die Erflärung des Diogenes gegen ben Gesbrauch des Metallgeldes bei Athen. 4, 159 c. (Knöchelgeld! f. Gomperz eine versichollene Schrift des Stoilers Kleanthes. Zeitschrift f. österr. Gymn. 1878 S. 254.)

<sup>6)</sup> Diog. ebenda. Bgl. 131 über Chrysippus, der ebenfalls diese Gemeinsschaft gefordert hat.

Gleichstellung der Geschlechter verwirklichen 1) und die allgemeine Nivellirung der Menschen bis zu einer Lebensgemeinschaft steigern sollte, die ausdrücklich mit dem Gemeinschaftsleben einer Herde 2) verglichen wird 3), dieser Staat der Liebe, der Freiheit und Ginstracht 4) sollte gewiß auch den allgemeinen Berzicht auf das Privateigenthum verwirklichen, als die vollendete Berkörperung jener Selbstgenügsamkeit, jener årráguera, wie sie eben dem chnischstoischen Ideal eines wahrhaft freien und naturgemäßen Lebens entsprach 5).

Wie hätte diese Lehre die "Freiheit" des Naturzustandes mit dem Institut des Privateigenthums vereindar halten können? Die Gütergemeinschaft ist ja nur der vollendetste Ausdruck jenes allmächtigen Triebes nach Gemeinschaft, welcher nach der Lehre der Stoa alle Vernunftwesen verbindet, und vermöge dessen "man nicht für sich leben kann, ohne für Andere zu leben". Wenn dies Geset der Natur, das zugleich das der Vernunft ist, ein berartiges Aufgehen des einzelnen Individuums in der Lebens-

<sup>1)</sup> Ebenda 33.

<sup>\*)</sup> Hier wird vollster Ernst gemacht mit dem platonischen Bilde von den "Menschenherden, die in den (besten) Staaten nach den Anordnungen der Gesetzgeber weiden" (ανθρώπων αγέλαις, υπόσαι κατα πόλιν εν εκάσταις νομεύονται κατα τους τών γραφάντων νόμους. Πολ. 295 e).

<sup>\*)</sup> Blutarth: De Alex. fort. 1, 6: είς δὲ βίος ή καὶ κόσμος ώσπες αγείης συντόμου νόμω κοινώ συντοεφομένης.

<sup>4)</sup> Athenaus 13, 561 c: έν τῆ πολιτεία έφη (Ζήνων) τον Ερωτα θεόν είναι συνεργον ύπαρχοντα προς την τῆς πόλεως σωτηρίαν. Bgl. ebenda die Auffassung des Eros als φιλίας και έλευθερίας έτι και όμονοίας παρασκευαστικός.

<sup>6)</sup> Bgl. Chrhsippus περί σύσεως bei Plutarch De stoicorum rep. 20: τον σοφον, εί την μεγίστητοισίαν αποβάλοι, δραχμήν μίαν εκβεβληκέναι δόξειν, und περί πολιτείας ebenda 21. οιδέν ήδονης ένεκα πράξειν, οιδέ παρασκευάσεσθαι τους πολίτας. Er selbst ist allerdings sur das Privateigensthum. Cic. Fin. 3, 20.

<sup>9)</sup> Inwieweit freisich diese Richtung au die Realisirbarkeit ihrer gesellschaftlichen Ibeale glaubte, ist mit Sicherheit nicht zu entscheiden. In Beziehung auf die älteste, unmittelbar an den Cynismus sich anschließende Stoa nimmt allerdings Hirzel einen solchen Glauben an (die Entwicklung der stoischen Philosophie. Unters. zu Cicero's philos. Schriften 2, 271.

<sup>7)</sup> Seneca ep. 47, 3; alteri vivas oportet, si vis tibi vivere.

gemeinschaft des Ganzen fordert 1), wie hätte die Stoa — im Anschluß an die Bolksfage vom goldenen Zeitalter — die absolute Herzichaft des Naturrechtes in der glücklichen Urzeit des Wenschengeschlechtes lehren können, ohne damit zugleich dem ökonomischen Individualismus des nach ihrer Ansicht aus dem Berderbnis der Welt entsprungenen positiven Rechtes das Ideal eines wirthschaftlichen Gemeinschaftslebens entgegenzustellen?

Diese sozialistische Lehre vom Naturzustand ist die völlige Umtehrung einer gegnerischen, rein individualistischen Auffassung des Naturzustandes als des rücksichtslosen Gewalt- und Übersliftungstrieges der Starken gegen die Schwachen. Doch stimmt sie mit dieser letzteren Doktrin insofern überein, als auch sie aus ihrer Anschauung über das wahrhaft "Naturgemäße" praktische Konsequenzen für die Gestaltung der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung zieht. Freilich in durchaus entgegengesetztem Sinne! Während der extreme Individualismus den freien Konkurrenzkampf als eine Forderung des Naturrechtes proklamirte, will der naturrechtliche Sozialismus im Gegentheil die möglichste Beseitigung der Rivalität, des Wettstreites um die wirthschaftslichen Güter, in welchem er nur eine Quelle sittlichen Elends und sozialen Unfriedens zu erblicken vermochte.

Offenbar von diesem Gesichtspunkt aus meint Plato, indem er an die volksthümliche Auffassung des unschuldsvollen Naturzustandes als eines goldenen Zeitalters unter der Herrschaft des Kronos anknüpft, daß für die bürgerliche Gesellschaft der einzige Weg aus Unheil und Elend darin bestehe, daß sie "auf alle mögliche Art die Lebensweise, wie sie nach der Sage unter Kronos bestanden 3), nachahme und dem, was sich Unsterbliches

<sup>1)</sup> Ebenda 95, 52 membra sumus corporis magni, natura nos cognatos edidit. Der Beise ist niemals bloß Privatmann. Cic. Tusc. 4, 23, 51.

<sup>3)</sup> Plato, Gorgias 483 d.

<sup>3)</sup> Dieselbe ward schon im "Staatsmann" (271 e) als ein Zustand bes absoluten Friedens charakterisirt, der εἰρήτη, αἰδως, εἰνομία, ἀφθονία δίκη, vgl. ebenda ἀστασίαστα καὶ εἰδαίμονα τὰ τῶν ἀνθρώπων ἀπειργάζετο γένη. Wenn also Plato Leben und Sitte des sagenhasten saturnischen Zeitzalters als Muster hinstellt, so ist das im Ergebnis dasselbe, als wenn er unmittelbar an seine Theorie vom Naturzustand angeknüpft hätte.

in uns befindet (b. h. ber Vernunft), gehorsam, das häusliche und öffentliche Leben zu gestalten sucht, als Gesetz vorzeichnend, was die Vernunft sestsetz).

Daß die Verwirklichung dieses Vernunftrechtes, welches so zugleich als das wahrhaft naturgemäße Recht erscheint, einen radikalen Bruch mit dem Bestehenden bedeutete, wird von Plato selbst an der genannten Stelle unzweideutig ausgesprochen. Im Rahmen der Staats- und Gesellschaftsordnung der Wirklichkeit, über welche nicht das Vernunftrecht waltet, sondern das "endlose und unersättliche Übel" menschlicher Begierden, gibt es nach Plato kein Mittel der Rettung.). Der Absolutismus des Naturrechts und der unversälschten Natursittlichkeit tritt den vermeintlichkunsstlichen Ordnungen der versälschten Wirklichkeit hier ebensoschroff ablehnend gegenüber, wie in der neueren Philosophie. An Stelle des schlechten, von der Selbstlucht und der Unwissenheit diktirten positiven Rechtes soll ohne weiters das durch die Vernunst gefundene Naturrecht zum staatlichen Geses werden.

So läuft die ganze Anschauungsweise stets auf eine Bergewaltigung des realen Lebens hinaus! Durch eine selbstzgeschaffene, in der raditalen Abwendung von der wirklichen Welt wurzelnde Idealwelt will die Spekulation die lebendige Wirklichkeit überwinden. Was freie That von Geist und Phantasie ist, nimmt die Truggestalt einer beweisenden Wissenschaft an, die mit souveräner Willfür das Leben meistert und die Zaubersormel zur Auflösung all' seiner Disharmonien gesunden zu haben glaubt. Und doch welch' unüberbrückbare Klust scheidet die nüchterne Realität der Dinge von dem Wahnideale dieser Sozialphilosophie, von dem Gedankenreich des sozialen Glückes, durch bessen übertragung aus seliger Urzeit in die Gegenwart aller Kamps und alle Noth ihren Frieden und ihre Versöhnung sinden sollen, das aber in Wahrheit nichts ist als ein gewaltsam hervorsone

<sup>1)</sup> Leg. 780e: ἀλλὰ μιμεῖσθαι δεῖν ἡμᾶς οἴεται πάσε μηχανες τὸν ἐπὶ τοῦ Κοόνου λεγόμενον βίου, καὶ ὅσου ἐν ἡμῖν ἀθανασίας ἐνεστι, τοὐτφ πειθομένους δημοσία καὶ ἰδία τάς τ' οἰκήσεις καὶ τὰς πόλεις διοικεῖν, τὴν τοῦ νοῦ διανομὴν ἐπουομάζοντας νόμου.

<sup>2)</sup> Ebenda 714 a.

gezaubertes Traumbild, zu dessen Erzeugung sich Spekulation und Dichtung die Hand gereicht. Sehen wir doch Plato selbst direkt zum Mythus greifen und an jene volksthümliche Romantik anknüpsen, wie sie in der Sage vom goldenen Zeitalter zum Ausdruck kam!

So ist in der That das, was nur ein Zwiespalt zwischen Leben und Vernunst sein soll, ein Zwiespalt zwischen Leben und Poesie. Die idealistische Abstraktion von dem geschichtlich Gewordenen vermag sich nicht in den Schranken einer wissenschaftlichen Anschauung zu halten, die sich zwar über das Wirkliche erhebt, aber dabei durchweg innerhalb des sinnlich Faßbaren und geschichtlich Möglichen stehen bleibt. Indem die Sozialtheorie — um mit Schiller zu reden — Hüsse dei der Imagination sucht gegen die Empirie und gegen die Wirklichkeit, verliert sie den Boden der Realität gänzlich unter den Füßen, so sehr sie gerade hier in der Natur und Wirklichkeit zu wurzeln glaubt.

Ist es zu verwundern, daß dieser spekulativen Begriffsbichtung sehr bald eine rein poetische, ja geradezu phantastische Behandlung der sozialen Probleme an die Seite tritt, daß die sozialpolitische Spekulation auch die Form der Poesie annimmt?

Es leuchtet ja auch von felbst ein, daß die Erörterungen der Theorie über die Bedingungen fozialen Glückes die Phantafie eines geiftreichen Bolfes auf das lebhaftefte anregen mußten. Wenn einmal die große Frage nach der Möglichkeit einer Gesellschaftsordnung bejaht war, die auf völlig anderen Grundlagen als die bestehende ruhte, wenn sich selbst bes missenschaftlichen Denkens ber Nation die Illusion bemachtigte, den Weg gur radikalen Beilung aller krankhaften Auswüchse ber Besellschaft zeigen zu konnen, fo ift ce begreiflich, daß fich bei einem fünftlerisch jo hochbegabten Bolke sehr bald ber unwiderstehliche Drang äußerte, Dieje Borftellungen möglichft lebendig auszugestalten, feinem Intereffe für jene gewaltigen Probleme in einer Form Ausdruck zu geben, welche Ginbildungefraft und Bemut in höherem Grade befriedigte, als abstrafte Untersuchungen und theoretische Konstruktionen. Diese Form war naturgemäß die ber Erzählung. Der novellistische Trieb und die Lust,

fabuliren, die in biefem Bolke so machtig maren, und die fich gerade feit dem vierten Sahrhundert in der ftetig zunehmenden Rulle der geographischethnographischen Rabelerzählung so charak teriftisch außern 1), fonnten taum einen anziehenderen Gegenftand für ihre Bethätigung finden, ale die neuen und intereffanten Avercus über die bestmöglichen Bedingungen menschlichen Bufammenlebens. Gine Erzählung, welche biefe Ibeen exemplifizirte, welche die von Reinem erlebte Wirklichkeit einer glücklicheren Welt in einem greifbaren lebendigen Bilbe por bas geiftige Auge zu zaubern vermochte, durfte der allgemeinsten Theilnahme sicher sein. Hatte doch bereits die dramatische Literatur, die Komödie, in der seit den Movroi des Kratinus die Borführung der paradiefischen Ruftande des goldenen Reitalters ein überaus beliebtes Thema mar 2), jowie die platonische, mit gewaltiger Schöpferfraft fonzipirte und bis in's Ginzelnste burchgearbeitete Staates und Gefellichaftetheorie ber geftaltenden Ginbilbungefraft auf bas mächtigfte vorgearbeitet. Go entstand jene Battung ergahlender Dichtung, die man als Staatsroman bezeichnet bat: bie poetische Schilderung freigeschaffener Staats- und Bejellichaftszustände, die den armen Sterblichen in einem mehr ober minder finnreich ersonnenen Idealbild ein Land der mahren Freiheit, Bleichheit und Berechtigkeit schauen ließ 3).

<sup>1)</sup> Bgl. Robbe: Der griechische Roman und seine Borläufer. S. 172 ff.

<sup>\*)</sup> Bergf: Commentat. de reliquiis Comoediae atticae antiquae p. 188 ff.

<sup>\*)</sup> Plato sagt ausdrücklich, daß ihn der Bunsch, sein politisches Ideal in einer dichterischen Berkörperung sebendig vor sich zu sehen, zur Erdichtung der im Text erwähnten "Atlantis" veranlaßt habe. Timäus 26 c d (Kritias zu Sofrates): τους πολίτας και την πόλιν ήν χθές sim Gespräch vom Staat ήμιν ώς εν μύθω διήκισθα σύ, νῦν μετενεχνύντες επί τάληθες δείξο θήσομεν ώς εκείνην τήνδε ούσαν, και τοις πολίτας, οῦς διενοοί, φήσομεν έκείνους τοὺς άληθινούς είναι προγόνους ήμων. Bgl. ebenda S. 19 b c die Bemertung des Sofrates: Bie man schöne Thiere, die man abgebildet oder lebendig in Ruhe gesehen habe, nun auch in Bewegung zu sehen wünsche, so wünsche er die in den Gesprächen vom Staat im Zustand der Ruhe geschilderte Mustersstadt in angemessen vom Staat im Zustand der Ruhe geschilderte Mustersstadt in angemessener Bewegung, und namentlich im Kriege mit den Nachebarn, die Borzüge ihrer Ansage und Einrichtung betbätigen zu sehen.

Daß auch in Diefen Staatsromanen von Anfang an eine entichieden fommunistische Tendeng jum Ausdruck fam, zeigt schon bie romantische Erzählung Blato's von einem uralten Idealzustand bes athenischen Staates 1); und biefe Tendens murbe uns ohne Bweifel bei den meisten übrigen Erzeugnissen der Urt entgegentreten, wenn wir nicht von dem Inhalt berfelben eine fo außerordentlich dürftige Runde hatten. Go hat 3. B. der allbefannte utopistische Roman bes Cuhemerus von Messana über die Kabelinsel Banchaa bas Eigenthumsproblem ausführlich, und zwar gang in kommunistischem Sinne behandelt. Auf Diesem glücklichen jenseite Arabiens gelegenen Giland, in beffen Beschreibung ber berühmte Landsmann und Reitgenoffe Difaarch's feine umfturgenden Ibeen über Religion und Gefellichaft niedergelegt hat, herricht bie allerstrengste Felbgemeinichaft. Die Bauern, Die bas Land bestellen, liefern alle Früchte des Feldes als Gemeingut an die Obrigfeit ab, und wer von ihnen sich als ber beste Landwirth erwiesen hat, erhalt bei ber Bertheilung ber Bobenerzeugniffe ein besonderes Chrengeschent, indem von den Brieftern, in deren Sand die Leitung des Staates liegt, geprüft und beftimmt wird, wer ber erfte, wer ber zweite fein foll u. f. f. bis zum zehnten, -Alles zur Aufmunterung der Übrigen. — Ebenfo liefern die Birten die Opferthiere und die Brodufte der Biehwirthichaft überhaupt zur gemeinsamen Berwendung ab, jei es stückweise, jei es nach bem Bewicht, mit ber größten Bewiffenhaftigfeit. Denn es ist überhaupt nicht gestattet, daß jemand etwas sein eigen nenne, außer Saus und Garten. Alle Erzeugniffe und Gintunfte nehmen die Briefter in Empfang und theilen gerecht jedem mit, was ihm zufommt. Die Briefter allein empfangen bas Doppelte.

<sup>1)</sup> In dem leider unvollendet gebliebenen Kritias.

<sup>3)</sup> Diodot 5, 45: οί δε γεωργοί την γην εργαζόμενοι τους καυπους ἀναφερουσιν είς το κοινον, και όστις αν αιτών δοκή κάλλιστα γεγεωργηκεναι, λαμβόνει γερας εξαίρετον εν τη διαιρέσει τών καρπών, κριθείς υπό των ιερέων ὁ πρώτος και ὁ δείτερος και οί λοιποι μέχρι δέκα, προτροπής ένεκα τών ἄλλων. Παραπλησίως δε τούτοις και οί νομείς τά τε ιερεία και τάλλα παραδιδόασιν είς τὸ δημόσιον, τὰ μεν ἀριθμῷ τὰ δε σταθμῷ, μετὰ πάσης

Als Musterland des Kommunismus ist ohne Zweifel auch iener von einem unbefannten Schriftsteller Namens Jambulos geschilderte Inselftaat gedacht gemejen, von beffen munderbaren Ruftanden une Diodor eine hochft intereffante, aber freilich auch recht verworrene und - besonders in dem für uns wichtigften Bunfte - unvollständige Stizze hinterlaffen bat 1).

Der Roman bes jozialen Wohlbefindens fommt bier in gang phantastischer Beise gur Darstellung. Der Berfaffer ift ein fozialphilosophischer Jules Berne, ber uns in einem abenteuerlichen Reisebericht auf ein fernes gludfeliges Giland im Guben bes indiichen Oceans veriett. In Diesem mundersamen Marchenland, das uns wie Prospero's Zauberinsel anmuthet, hauft in uriprünglicher Rraft, Schönheit und sittlicher Bollfommenheit ein gluckliches Menichengeschlecht, bas - im Genuffe unerichopflicher Naturschätze und durch außerordentliche Eigenschaften bes Rörpers und Beistes zu einer ungewöhnlichen Beberrichung ber Naturfräfte befähigt- von dem physischen und fozialen Glend ber übrigen Welt verschont geblieben ift und das sich jelbst bem Ungemach von Krankheit und Alter und ben Schrecken des Todes au entziehen vermag 3).

Über die fozial-ökonomischen und politischen Institutionen erfahren wir leider nur wenig, fei es, daß der Autor hier bas Bild eines auf die einfachsten Ordnungen ursprünglichsten Naturrechtes fich beschränkenben Lebens im Sinne chnisch-stoischer Gefellschaftsideale 3) geben wollte 4), ober daß der dürftige Auszug von Diodor darüber mit Stillschweigen hinweggeht. Doch

ακριβείας. καθόλου γαρ οιδέν έξεστιν ίδια κτήσασθαι πλήν οίκίας και κήπου, πάντα δε τὰ γεννήματα καὶ τὰς προσύδους οἱ ἱερεῖς παραλαμβάνοντες τὸ έπιβάλλον έκάστω δικαίως απονέμουσι, τοῖς δὲ ίερεῦσι μόνοις δίδοται διπλάσιον.

<sup>1) 2, 55-60.</sup> 

<sup>2)</sup> Sie fterben freiwillig auf einer Pflanze bingelagert, beren betäubenber Duft fie durch einen fanften Schlaf in den Tod hinüberleitet. Bgl., was Lucian, ber vielfach an Jambulos anfnüpft, von der "Infel der Traume" ju erzählen weiß. Ver. hist. 2, 33.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 10 f.

<sup>4)</sup> Wie Rohde a. a. D. S. 231 vermuthet. Siftorifche Beitfcrift R. F. Bd. XXXV.

theilt uns berselbe wenigstens so viel mit, daß in dem Musterstaat des Jambulos die strengste Frauengemeinschaft und gemeinsame Kindererziehung bestand. Letztere wird, um ein gleichsmäßiges Wohlwollen Aller gegen Alle zu erzielen und sogar die Wutter im Ungewissen über die eigenen Kinder zu erhalten, so weit getrieben, daß eine öftere Vertauschung der Neugeborenen von Seiten der Wärterinnen stattfindet 1). "Daher", fährt Diodor sort, "gibt es auch bei diesen Menschen keine Zwietracht, keinen Streit, ihr Leben versließt in ununterbrochener Harmonie" 2).

Eine Darstellung, die offenbar ben Text bes Originals nur ludenhaft wiedergibt 3). Denn die Weiber- und Rindergemeinschaft erklärt den bier als Ergebnis derselben bingestellten Ruftand absoluten sozialen Friedens feinesmegs zur Benüge; und es darf daher mit Sicherheit angenommen werden, daß Jambulos auch von einer entsprechenden, auf der Bemeinsamkeit bes Birthichaftslebens beruhenden Organisation der Besitzverhältnisse gesprochen hat. Berichtet er boch im weiteren Berlauf von einer gemeinschaftlichen Regelung ber Lebensweise und einer eigenartigen sozialistischen Organisation ber Arbeit, neben ber bas Institut bes Brivateigenthums taum aufrechtzuerhalten mare. Es gibt in seinem Staat, ahnlich wie in ber Utopia bes Thomas Morus, feine Sonderung nach Berufstlassen. Die nothwendigen landwirthschaftlichen und gewerblichen Arbeiten, ja fogar die Beistesarbeit und die Thatigfeit im Dienste bes Staates werben abwechselnd in einer bestimmten Reihenfolge von Allen betrieben. Ja, der griechische Theoretiker geht in seinem Radikalismus der Gleichheit noch viel weiter, als ber driftliche Staatsmann, in-

<sup>1) 2, 58:</sup> γυναϊκας δε μή γαμεῖν ἀλλά κοινάς έχειν καὶ τοὺς γεννηθέντας παίδας α΄ς κοινοὺς τρέφοντας έπ' ίσης ἀγαπᾶν. Hier tritt uns die Umsehung der Theorie in erdichtete Thatsachen recht deutlich entgegen. Denn dieselbe Praxis der Beiber = und Kindergemeinschaft sordert als Bedingung sozialer Eintracht schon Plato

<sup>\*)</sup> Ebenda: διύπερ μηδεμίας παρ' αὐτοῖς γινυμένης φιλοτιμίας ἀστασιάστους καὶ τὴν ὁμύνοιαν περὶ πλείστου ποιουμένους διατελεῖν.

<sup>\*)</sup> Über die Mängel des Diodor'schen Erzerpts vgl. im allgemeinen Robbe a. a. D. S. 226 ff.

dem diefer lettere den Burgern feines Idealstaates die niedrigsten Arbeiten durch Stlaven und gemiethete Fremdlinge abnehmen läßt, mahrend bei Jambulos die Burger felbft einander abwechselnd bedienen. Wie wenig neben einer folchen loorne zat zocrwria die Gleichheit und Gemeinsamkeit des Besites gefehlt haben fann, zeigt recht beutlich bas analoge Gefellichaftsibeal bes englischen Staatstanglers, ber trot jener ariftofratischen Unwandlung den Rommunismus als Ronjequenz feines Grundgebankens nicht zu umgeben vermochte.

Ru gleichem Ergebniffe wurden wir ficherlich gelangen, wenn wir aus den Schilderungen idealer Bolfszustände in den Staatsromanen bes Geschichtschreibers Theopomp 1) und bes etwas jungeren Hefataus von Abbera 2) genaueres Detail befäßen. Denn Die Beiligfeit der Gefinnung und die absolute Berechtigfeit, welche Diefe Autoren als Lebensprincip ihres Ibealstaates hinftellen, tonnten sie unmöglich im Rahmen einer individualistischen Eigenthumsordnung verwirflicht benten, am wenigften ber von ber cynischen Ethik abhängige Theopomp.

Es wirft ein bedeutsames Licht auf die geiftige Physiognomie ber Epoche, daß une unter ben Urhebern folder Bhantafiegebilbe ber Name Theopomp's begegnet. Wie muß die Luft von Kabeleien diefer Art erfüllt gewesen sein, wenn felbst die Beschichtfchreibung bem Reize nicht widerstehen konnte, in ernsten Berken bas große Problem ber Zeit in rein dichterischem Gewande gu behandeln 3)! Ift es zu verwundern, daß eine folche Beichicht= schreibung auch in ber Darftellung bes wirklichen Lebens fich mehr oder minder frei geben ließ, wo sich ihr ein Unfnüpfungepunkt für ihre Spekulationen barbot. Auf Die Frage, ob Die bestehende Besellichaftsordnung die allein mögliche oder berechtigte fei, vermochte man ja eine noch ungleich wirksamere Untwort zu

<sup>1)</sup> In der im achten Buch feines Geschichtswerfes enthaltenen Erzählung von der Magionis yf. F. H. G. 1, 289; vgl. Robde S. 204.

<sup>2)</sup> In feiner "timmerischen Stadt" F. H. Gr. 2, 356. Bgl. Rohde **©. 209**.

<sup>\*)</sup> Über die ganz in's Märchenhafte ausschweifenden Fabeleien Theobomb's val. Robbe S. 205.

geben, wenn man an der Hand der Geschichte selbst die Durchstührbarkeit und Bernünftigkeit der Gleichheitsideale darlegen konnte. Die Thatsachen der Geschichte und des Bölkerlebens allein konnten die Gegenprobe zu den allgemeinen Folgerungen der sozialen Theorie und damit den Beweis liefern, daß dieselben auch eine bestimmte Gestaltung vertrügen und wirklich lebenstädig seien. Sinc Probe, die um so überzeugender wirkte, je schärfer und klarer der Allgemeinheit der Theorie hier die lebendige Einzelthatsache gegenübertrat, d. h. je mehr die Geschichte selbst zur Dichtung wurde. So schloß sich an die Schilberungen rein imaginärer Berhältnisse noch eine andere Spielart des Staatsund Gesellschaftsromanes an, der Roman in der Form einer idealisirten Wirklichkeit.

Mit welcher Freiheit man ben gegebenen geschichtlichen Stoff in diesem Sinne verwerthete, zeigt z. B. die Idealifirung ber jog. Naturvolfer, ber wir in den ethnographischen Schilderungen ber geschichtlichen Literatur ber Briechen, besondere bei Ephorus Eine Anschauungsweise, für welche die Erlösung von ben fozialen Krantheitserscheinungen einer hochentwickelten Rultur aleich bedeutend war mit ber Rückfehr zum einfachsten Naturzustand, mußte ja das Interesse und die Ginbildungefraft vor allem auf jene Bolfer an den Grenzen der Rulturwelt leufen. beren ganges Dafein als getreues Abbild bes Naturguftandes und der geträumten befferen Bergangenheit der Sellenen felbft erschien. Bier hatte man eine Wirthichaftsstufe vor sich, mit beren Armuth und Bedürfnislofigfeit fich von felbit ein hohes Mak foxialer Gleichheit zwischen den freien Boltsgenoffen perband. hier fah man bemgemäß auch in ben fogialen Bemeinichaften, welche ben Charafter Diefes primitiven Bölferlebens beherrschten, in Familien, Sippen, Stämmen noch ein aukerorbentlich ftarfes Gemeinschaftsgefühl 1) lebendig, welches natur=

<sup>1)</sup> Ein Borbild, auf das in den politischen und sozial-resormerischen Tendenzschriften περί δμονοίας offenbar häusig hingewiesen wurde. — Mit Recht vermuthet z. B. Dümmler (Prolegomena zu Platon's Staat S. 46), daß Antiphon in seiner Schrift περί δμονοίας (nach Harpotration s. vv.) δίε μακροκέφαλοι, die σκιάποδες und die έπο γτν οίκοτετες nur zu dem

gemäß innerhalb dieser Kreise zu sehr weitgehenden Forderungen wirthichaftlicher Gerechtigkeit '), zu einer Organisation der Besitzverhältnisse führte, die sich wenigstens bei den nomadisirenden Skythenstämmen als mehr oder minder ausgeprägter Kommunismus darstellte 2). Was hat nun aber die idealistische Sozialsphilosophie der Griechen aus diesen Thatsachen gemacht?

Sie reben von den νόμιμα βαρβαριχά, deren Sammlung Historiker und Philosophen wetteisernd betrieben, in einem Ton, als ob hier die höchsten politischen und gesellschaftlichen Ideale des Hellenenthums Fleisch und Blut gewonnen hätten ?)! In einer wahrscheinlich auf Posidonius, vielleicht auch schon auf Ephorus zurückzuführenden Schilderung der Skythen heißt es, daß ihnen die Natur gegeben, was die Griechen trop aller Lehren ihrer Philosophen nicht zu erreichen vermöchten 4). Der rohe Maßstab wirthschaftlicher Gerechtigkeit, welchen das Gleichheitsgefühl einer niedrigen Kulturstuse und das Gemeinschaftsleben im engsten sozialen Kreise dem Naturmenschen ausdrängt, wird ohne weiters mit der hohen Idee der jedem das Seine gebenden Gerechtigkeit identifizirt, zu welcher sich eine viele Jahrhunderte

Bwede erwähnte, um an ihnen die Durchführbarkeit seiner politischen Ibeale zu erweisen.

<sup>1)</sup> Bgl. Schmoller, die Gerechtigfeit in der Bollswirthschaft. Jahrb. f. Gefeggeb., Berm. u. Bollswirthich. 1881 S. 39.

<sup>2)</sup> Auf sie bezieht sich wohl zum Theil Aristoteles. Pol. 2, 2 § 1. p. 1263 a.

e) Eine interessante Anspielung auf die Rolle, welche die Naturvöller in der damaligen Theorie spielten, enthalten die Chorgesänge in den "Bögeln" des Aristophanes, der hier bei der Musterung von allerhand Fabelvöllern unter den Stiapodes plöglich auf Sokrates und Chairephon stößt. v. 1470 ff. 1552 ff. Bgl. Dümmler a. a. O.

<sup>4)</sup> Justin 2, 2: prorsus ut admirabile videatur, hoc illis naturam dare, quod Graeci longa sapientium doctrina praeceptisque philosophorum consequi nequeunt, cultosque mores incultae barbariae collatione superari, tanto plus in illis proficit vitiorum ignoratio quam in his cognitio virtutis. Hat es doch selbst ein Plato nicht verschmäht, sich im Interesse der von ihm gesorderten Gleichstellung von Mann und Beib auf das Beispiel der berittenen und wehrhaften Frauen der Sauromaten am Schwarzen Meere zu berufen! Leg. 7, 804.

alte moralische Kulturarbeit durchgerungen hat. Die dixaiovirg ericheint als Grundtrieb bes iththischen Bolfscharafters, als leitendes Motiv bes gangen Lebens biefer "gerechteften aller Menschen" 1), genau eben fo wie fie von Blato als Grundprincip bes 3bealftaates ober von einem befannten Schuler ber Stoa, von Arat, als das Lebenselement einer feligen Urzeit hingestellt wird, in ber Dite noch leibhaftig auf Erden maltete 2). Und an biefem Muftervolt ber fogialen Gerechtigfeit muß fich benn natürlich all' bas reichlich erfüllt haben, was ber 3bealismus ber bamaligen Sozialtheorie als nothwendiges Ergebnis einer wahrhaft gerechten Lebensordnung anfah. Benn Blato von den tommunistischen Ginrichtungen seiner ervouog modig erwartet, daß biefelben allen haß und Streit beseitigen wurden, ber fich an ben Rampf um den Besitz zu knupfen pflegt 3), so erscheint einem Beschichtschreiber wie Ephorus Dieses 3deal durch die eben als είνομία gepriesene ) Gesellichaftsordnung gewisser stuthischer Stämme thatsächlich verwirklicht. Ihre gemeinwirthschaftlichen Institutionen ichließen nach feiner Ansicht alle Erwerbegier aus. Sie find or χρηματισταί und ale folche frei von allen fogialen Übeln, welche Blato als Folgezustand des xozuariouós beklagt 5). Bag, Reid und iflavische Furcht find ihnen fremd 6).

Ja Sphorus geht noch weiter. Nachdem die Spekulation über das "Gerechte" und den Naturzustand als wesentlichen Zug besselben auch die Schonung der Thiere und Enthaltung von

<sup>1)</sup> Rgl. Ephorus bei Strabo 7, 473 F. H. Gr. 1, 256 ff. 76.

<sup>2)</sup> Phaenom. 100 f. Bu ber Unficht von der Berdrängung Dites vgl. auch Befiod Berte und Tage v. 223.

<sup>2)</sup> Staat 5, 464 d: δίκαι τε καὶ ἰγκλήματα πρὸς ἀλληλους οὐκ οἰχήσεται 15 αὐτιῶν, ὡς ἐπος εἰπεῖν διὰ τὸ μηδέν ἴδιον ἐκτῆσθαι πλην τὸ σῶμα τὰ δ' ἄλλα κοινά 'ὅθεν δὴ ὑπάρχει τούτοις ἀστασιάστοις εἰναι, ὅσα γε διὰ χρημάτων ἢ παίδων καὶ ξυγγενῶν κτῆσιν ἄνθοωποι στασιάζουσιν; κτλ.

<sup>4)</sup> A. a. D.

b) Staat 5, 465 c

<sup>6)</sup> Bgl. Nic. Damasc. (fr. 123 bei Müller, F. H. Gr. III) nach Ephorus: Παρὰ τοίτοις οὐδὲ εἰς οὕτε φθονῶν, ὡς φασὶν, οὕτε φοβούμενος ίστορήθη διὰ τὴν τοῦ βίου ποινότητα παὶ διπαιοσύνην:

Fleischnahrung hingestellt 1) und die ältere Geschichtschreibung biesen Zug bereits für die idealisirende Schilderung nördlicher Fabelvölker adoptirt hatte 2), trägt Ephorus ebenfalls kein Bedenken, anzunehmen, daß die "frommen" Bolksgenossen des weisen Anacharsis dasselbe Lebensideal verwirklicht hätten 3). Die alte Bezeichnung dieser Nomaden als "Galaktophagen" genügt ihm ohne weiters, der Geschichte diese Legende einzuverleiben, für die er sonst absolut keinen Anhaltspunkt hatte 4).

Noch tiefgreisender sind die Folgerungen aus den populären Mißverständnissen, zu denen das bei einzelnen Bölkern des Nordens beobachtete, aber in seinem ganzen Wesen nicht erkannte Institut der Polyandrie unter Familieugenossen, sowie die eigenthümliche Stellung der Frauen im stythischen Che- und Erberecht<sup>5</sup>) Beranlassung gab. Wenn nach stythischem, wie nach mongolischem Recht das Weib als Familieneigenthum galt, auf welches die Söhne, wie auf jedes andere Familiengut ein Erberecht besaßen, so wird daraus in der Borstellung der Griechen

Νομαδικά δ' επικαλοίμεν', εὐσεβῆ πάνυ, ώς οὐδὲ εἶς έμψυχον ἀδικήσαι ποτ' ἄν, οἰκοσόρα δ', ώς εἴοηκε, καὶ σιτοίμενα γάλακτι, ταῖς Σκυθικαῖσί θ' ἰππομολγίαις.

Ephorus fr. 78 bei M. F. H. G. 1, 257.

<sup>1)</sup> Bgl. Empedocles' Fragm. ed. Sturg 305.

<sup>2)</sup> Bgl. Hellanitus von Mithlene über die Hyperboräer F. H. Gr. 1, 58 fr. 96: διδάσκεσθαι δε αθτούς — 80. ίστορεί — δικαιοσύνην μη κρεωφαγούντας άλλ' ακουδούοις χρωμένους.

<sup>3)</sup> Diefe Unsicht des Ephorus hat ein späterer geographischer Dichter unter ausdrücklichem hinweis auf diefen mit den Borten wiedergegeben:

<sup>4)</sup> Galattophagen waren die nomadischen Stythen natürlich nicht inssosierne, weil sie sich anderer, insbesondere Fleischnahrung enthalten hätten, sondern weil Milch= und Milchprodutte in ihrer Ernährung die Hauptrolle spielten. Eine Thatsache, die sich and dem einsachen wirthschaftlichen Motiv erklärt, daß diese Stythen, wie die heutigen Kalmüden, mit dem Schlachten ihres Biehes höchst sparsam waren, daß sie diese ihr einziges Kapital nur ungern angriffen. Dies hat Neumann (die Hellenen im Stythenland S. 314) richtig hervorgehoben, meint aber freilich irrthümlicherweise, daß auch Ephorus die Sache nicht anders ausgesaßt habe. Die idealissirende Tendenz der Schilsberung des Ephorus ist damit völlig verkannt.

<sup>5)</sup> Bgl. über diese Institutionen Neumann a. a. D. C 296.

iene weitgetriebene Weiber- und Rinbergemeinschaft, wie fie g. B. bie platonische und noch mehr die cynische Gesellschaftstheorie im Auge hatte 1). Gine Borftellung, mit ber sich bann naturlich von vornherein in berselben Beije, wie bei Blato, die Idee einer ungetrübten Barmonie ber Befellichaft, eines ungeftorten foziglen Friedens verband. Wie schon Berodot von einem Nachbarvolt ber Stuthen berichtet hatte, daß es völlige Frauengemeinschaft habe. "bamit Alle unter fich Bruder und Bermanbte feien, die weder Reid noch Feindschaft gegen einander hegen" 2), jo weiß auch Ephorus von feinen Galaktophagen zu erzählen, daß bei ihnen infolge berfelben Gemeinschaft jeder altere Mann Bater, jeder jungere Solnt, jeder gleichalterige Bruder genannt worden fei 3), genau entsprechend der Sitte im platonischen Idealstaat 4). Rein Bunder, daß Ephorus bei seinem Mustervolt auch auf wirthschaftlichem Gebiete ein Ibcal jozialer Gerechtigfeit verwirklicht fieht, welches hinter den fühnsten Träumen der sozialökonomischen Metaphysik feines Jahrhunderts nicht zurückleibt. Wir begegnen in der Schilderung des ftpthischen Bolfelebens bei Ephorus ber unflaren Ibee bes reinen Kommunismus, der Borftellung von einem

<sup>1)</sup> Ephorus fr. 76 M.: πρός τε ἀλλήλους εὐνομοῦνται κοινὰ πάντα έχοντες τά τε ᾶλλα καὶ γυναϊκας καὶ τέκνα καὶ τὴν ὅλην συγγένειαν. — fr. 78: ζῶσιν δὲ τήν τε κτῆσιν ἀναδεδειχότες κοινῆν ἀπάντων τήν τε σύνολον οὐσίαν.

<sup>3) 4, 104: &#</sup>x27;Αγάθυρσοι . . . έπικοινον την γυναικών την μίξιν ποιείνται, Ένα κασίγνητοί τε άλλήλον εωσι καὶ οικήϊοι έύντες πάντες μήτε φθόνω μητ' Σχθεϊ χρέωνται ές άλλήλους.

<sup>\*)</sup> Bei Nikolaus Damascenus a. a. D. Bgl. Ephorus fr. 76 M. p. 213 Anmertung 2.

<sup>\*)</sup> Bgl. Rep. 5, 461. Daher bezeichnet Strabo 7, 3, 7 (S. 300) die Schthen im Sinne dieser Auffassung als ras yvvalkas akaravikās éxorras nowas kai rékka. Diesen Zusammenhang zwischen Plato und Ephorus hat weiter verfolgt Riese (die Jbealisirung der Naturvöller des Nordens in der griechischen und römischen Literatur, Franksurt. Progr. 1875), ohne freilich in Beziehung auf den Grad der Idealisirung dei Ephorus und seine thatzsächlichen Anhaltspunkte die im Text hervorgehobenen Momente zu berücksichtigen. Übrigens dürften auf Ephorus auch die Ideen des Cynismus einz gewirkt haben, wie dies bei seinem Mitschüler Theopomp thatsächlich der Fall war. Bgl. Schröder, Theofrit von Chios (Jahrb. f. Phil. 1890).

Gefellschaftszustand, in dem alles und jedes Privateigenthum am Grund und Boden jowohl, wie am Gebrauches und Rutsvermögen - fehlt, und die wirthichaftliche Lebenslage und die Bedürfnisbefriedigung für alle Individuen ober Kamilien die absolut gleiche ift. Selbst Blato, beffen fommunistisches Ibeal hier offenbar mit Borbild war, hat an die Möglichkeit einer volltommenen Berwirklichung Diefes Rommunismus nicht zu glauben gewagt. Er beschränkt ibn - als allgemein aultige Lebensnorm - nicht bloß auf eine besondere Rlaffe der Bevölkerung feines Idealstaates, sondern gibt auch bei diefer die Möglichkeit zu, daß Abweichungen von dem rein fommuniftischen Brincip unvermeidlich werden fonnten 1). Ephorus fennt folche Bebenken nicht. Ihm macht es feine Schwierigkeit, ohne weiters ein ganges Bolt in einem folden Ruftand zu benfen. Aus ber einfachen und flaren Thatjache nomadischer Gemeinwirthschaft wird unter ber Sand diefer Beschichtschreibung ein rein phantaftischer Rommunismus, ber nichts ift, als das Gedankengespinnst einer ungeschulten und verworrenen Spekulation über wirthichaftliche Dinge.

Bon einer Geschichtschreibung, die sich selbst über Erscheinungen des gleichzeitigen Bölkerlebens derartigen Selbsttäuschungen hingab, wird man nicht erwarten, daß sie sich ernstlich bemühte, der wirklichen Geschichte in's Auge zu sehen 2), zumal, wo es sich um Zeiten handelte, deren überlieferung ohnehin von der Legende völlig überwuchert wurde. Was die historische Phantasie auf einem Gebiete zu leisten vermochte, das für sie gewissermaßen ein unbeschriebenes Blatt war, dafür ist die gerade im vierten und dritten Jahrhundert so massenhaft anschwellende Literatur über das "lyturgische" Sparta ein überaus charakteristisches Beispiel. Es sei nur auf die bekannte Thatsache hin-

<sup>1)</sup> Rep. 6, 416: "Ορα δή, είπον εγά, εί τοιόνδε τινά τρόπον δεί αὐτοὶς ζήν τε καὶ οἰκεῖν, εί μελλουσι τοιοίτοι επεσθαι πρώπον μεν οὐπίαν κεκτημένον μηδεμίαν μηδενα ίδίαν, αν μή πασα ανάγκη κτλ.

<sup>\*)</sup> Bon der ganzen hier in Betracht kommenden Literatur gilt, was Strabo (3, 147) von Posidonius sagt (vgl. fr. 48 Müller II): οὖκ ἀπέχεται τῆς συνήθους ἡητοφείας. ἀλλὰ συνευθουσιὰ ταῖς ὑπεφβολαῖς.

gewiesen, daß man 3. B. nach Plutarch's ausdrücklichem Bugeftandnis 1) über Lyfurg's Leben und Gefetgebung absolut nichts Unbestrittenes wußte, und daß Blutarch tropdem aus jener Literatur bie anschaulichste und in alle Ginzelheiten eingehende Erzählung über den Gefetgeber und fein Bert entuchmen fonnte. Das sprechenbste Zeugnis bafur, bag bie Quellen biefer und anderer Erzählungen über die ideale Urzeit Spartas mehr ober minder ein romanhaftes Geprage gehabt haben muffen, soweit fie nicht etwa felbst Staateromane gewesen sind. Und wie hatte auch in einer Epoche, in ber das republikanische Sellenenthum aus einem rein politischen Interesse (in bem renophontischen Staateroman ber Cyropabie) felbft bas 3bealgemalbe eines Ronigs fcuf, der im Geifte der Nation lebendige bildnerifche Trieb nicht auf's machtigfte angeregt werben follen burch eine Staats- und Bejellichaftsordnung, welche mit den allerdringenoften Lebensfragen und Lebensintereffen, mit all' ben genannten fozials politischen und wirthschaftsphilosophischen Ideen des Zeitalters bie innigften Berührungspunkte barbot?

Bier hatte man eine fozialpolitiche Schöpfung vor fich, in welcher die fozialiftische Grundanschauung ber damaligen Staat& lehre wesentliche ihrer Forderungen längst verwirklicht jab, in welcher Die Suprematie bes Staates in früherer Zeit wenigstens mit beispiellofer Energic gewahrt ericbien. Durch die Bleichheit und Strenge feines öffentlichen Erziehungeinfteme hatte Diefer Staat die Entwidelung ber heranwachsenben Benerationen von ben Ginfluffen des Befiges und feiner Bertheilung möglichft unabhängig zu machen gewußt. Auch im Leben ber erwachjenen Burger hatte bier bassclbe Gemeinschafts- und Gleichheitsprincip, welches dem Ginzelnen und feinem Besitze weitgebende foziale Pflichten auferlegte, hatte bas Bringip ber Unterordnung unter Die Zwecke der Gesammtheit, welches dem Expansionstrieb des individucllen Egoismus überall hemmend entgegentrat, mit jo intenfiver Rraft fich bethätigt, daß felbst inmitten der Reize und Benuffe einer weit fortgeschrittenen Rulturwelt die foldatifche

<sup>1)</sup> Lyfurg I.

Bedürfnislofigfeit und Ginfacheit ber alten Sitte verhaltnismäßig fehr lange bewahrt blieb. Mit welch' gewaltiger Band enblich hatte biefer "mannerbandigende" 1) Staat in das Buterleben felbst hineingegriffen und basselbe durch zähes Festhalten an einem primitiven, Die Rapitalbilbung auf's außerfte erschwerenben Dungfpftem, durch eine ftrenge Gebundenheit des Agrarbefines und bie Ausschließung aller Erwerbearbeit mit ben Lebensbedingungen und Ameden bes Staates in Übereinstimmung ju erhalten gesucht!

Es leuchtet ein, daß eine Gesellschaftstheorie, für welche die Entfeffelung ber individuellen Rrafte, insbesondere bes Erwerbstriebes und die Entwickelung bes Reichthums gleichbedeutend mar mit ber Berftorung bes jogialen Bludes und ber nationalen Sittlichfeit, nächst ben Raturvölfern fein geeigneteres Obieft für bie geschichtliche Eremplifizirung ihrer Ideale finden konnte als eben Sparta. Un feinem Beispiele ließ fich die Möglichkeit einer Gefellichaftsordnung erweisen, in welcher das Brivateigenthum nicht nur den Brivatzwecken des Individuums bienftbar mar, fondern vor allem der jogiale Charafter beefelben gewahrt erschien. Sier ließ fich zeigen, daß auch die Gigenthumsordnung der fortgeschrittenften und freiheitlichsten Gemeinwesen ber hellenischen Welt noch nicht die lette und vollfommenfte fei, fondern daß bas Brivateigenthum im Interesse einer harmonischen Entwickelung bes Bangen gemiffe Ginschränkungen ober Mobifikationen erfahren muffe. Die spartanischen Inftitutionen boten ferner gang abnliche Anknupfungspunkte für idealistische Fiktionen dar wie das Leben jener Raturvolfer. Wenn man fich eine Epoche vorstellte, mo bie geschilderten, im zeitgenöffischen Sparta allerbings ftart abgeschwächten ober in ihr Gegentheil verkehrten Tenbengen einer centralistischen oder staatesozialistischen Politit 2) in ursprünglicher Kraft und Reinheit wirffam waren, und wenn man fich bei ber Ausgestaltung Diefer Borftellung im Ginzelnen nur

<sup>1)</sup> δαμασίμβροτος, nach Simonides vgl. Plutarch Ages. Rap. 1.

<sup>2)</sup> Bgl. die ichone Formulirung diefes Staatsgedantens bei Thutyd. 2, 2 in der Rede des spartanischen Königs Archidamos: κάλλιστον γαο τόδε και ασγαλέστατον πολλοίς όντας ένι κόσιω γοωμένους φαίνεσθαι.

einigermaßen von den Ideen beeinflussen ließ, die man sich von dem sozialen Musterstaat gebildet hatte, so war es für ein Zeitsalter sozialer Utopien ein Leichtes, Altsparta als Träger einer Eigenthums- und Gesellschaftsordnung zu denken, welche selbst hinter platonischen und chnisch-stoischen Idealen nicht allzuweit zurücklieb und das Princip wirthschaftlicher Gleichheit und Gerechtigkeit in radikaler Weise verwirklichte.

Sehr bezeichnend für diefen Brogeg der Idealifirung find Die Borstellungen über den ethischen und sozialpolitischen Werth ber altspartanischen Institutionen, wie sie in ber griechischen Literatur - besonders feit dem vierten Jahrhundert - jum Ausbruck tommen. Nach der Schrift vom Staate der Lacedamonier war hier jenes sittlich-schone Leben, wie es die griechische Staatelehre ale hochsten Amed bes Staates aufgestellt hat, in vollendetster Beise verwirklicht. Dank einer einzig bastebenben Pflege ber sittlichen Interessen, ift Sparta nach biefer Anschauung eine Berforperung ber apern geworden, wie jonft fein Staat in Seinen Institutionen wohnt eine geradezu unwiderder Welt. stehliche Rraft inne, alle und jede Bürgertugend gur Entfaltung ju bringen 1), mahrend bie gefährlichften fogialen Berirrungen. Erwerbsgier und Bereicherungssucht hier von vornherein undenfbar find 3). Natürlich muß ein folches Gemeinwesen auch verschont geblieben fein von bem Elend bes Intereffentampfes und des Rlassenhasses, das die übrige Welt zerrüttete; und es ist doch feine bloße Trivialität, sondern in der tiefen Sehnsucht nach fozialem Frieden begründet, wenn besonders biefer Friede, die

<sup>1)</sup> C. 10. (Αυκοτογος) εν τῆ Σπάρτη ἦνάγκασε δημοσω πάντας πάσας ἀσκεῖν τὰς ἀρετάς. 'Ωσπερ οὖν ἰδιῶται ἰδιωτῶν διαφέρουσιν ἀρετῆ οἱ ἀσκοῦντες τῶν ἀμελούντων, οὕτω καὶ ἡ Σπάρτη είκότως πασῶν τῶν πόλεων ἀρετῆ διαφέρει, μόνη δημοσίω Επιτηδεύουσα τὴν καλοκαγαθίαν.

<sup>2)</sup> C. 7. Καὶ γὰρ δὴ τί πλοῦτος έκεῖ γε σπουδαστέος ένθα ἴσα μὰν φέρειν εἰς τὰ ἐπιτήδεια, ὁμοίως δὲ διαιτᾶσθαι τάξας ἐποίησε μὴ ἡδυπαθίας ἕνεκα χρημάτων ὀρέγεσθαι; κτλ. — Ebenda: Χρυσίον γὲ μὴν καὶ ἀργύριον ἐρεινᾶται, καὶ ἄν τί που φανῆ, ὁ ἔχων ζημιοῦται · Τί οὖν ἄν ἐκεῖ χρηματισμὸς σπουδάζοιτο, ἐνθα ἡ κτῆσις πλείους λίπας ἢ ἡ χρῆσις εἰ φοσίνας παρέχει.

"bürgerliche Eintracht" unter ben idcalen Bügen bes spartanischen Staatslebens hervorgehoben wird.

Jotrates ift es, ber für uns als einer ber Ersten biefen Ton angeschlagen bat. Die Art von Gleichheit und Freiheit. wie sie in Sparta verwirklicht worden sei, gemährte nach seiner Ansicht eine unbedingte Bürgschaft für die Aufrechthaltung inneren Friedens 1). Und fein Schüler Ephorus bat bann benfelben Gedanken wieder aufgenommen, indem er zugleich das Moment ber wirthschaftlichen Gleichheit besonders hervorhob 2). In der Erörterung des Bolybius über den spartanischen Staat (6, 45). ber ohne Zweifel die Meinung bes Ephorus getreu wiedergibt 3). heißt es von dem mythischen Gesetgeber und sozialen Beiland Spartas, bag er auf Erben ber Einzige gemefen, ber bas, worauf es im Staate hauptjächlich ankomme, richtig erwogen habe, nämlich die Wehrhaftigkeit und die bürgerliche Gintracht. feinem Staate fei das Bestreben, mehr zu haben und mehr zu fein als Andere, mit ber Wurzel ausgerottet, jo daß die Spartaner von innerem Zwift dauernd verschont geblieben und burgerlicher Bustande theilhaftig geworden seien, deren glückliche Harmonie in gang Bellas nicht ihres gleichen habe 4).

<sup>1)</sup> Panathen. 178 (τούς Σπαστιάτας) παρά σφίσι μεν αὐτοῖς ἰσονομίαν καταστῆσαι καὶ δημοκρατίαν τοιαίτην, οίαν περ χρή τοὺς μέλλοντας ἄπαντα τὸν χρόνον ὁμονοήσειν. Höchst bezeichnend für den historischen Sinn dieser Literatur ist die Ansicht des Jotrates (Panathen. 153), daß das Insurgische Sparta eine Nachahmung des ältesten — Athen sei!

<sup>?)</sup> Bielleicht ist er übrigens auch hier abhängiger von Fotrates, als man gewöhnlich glaubt. Bgl. 3. B. die Bendung des Fotrates a. a. D. § 179: ταῦτα δὲ πράξαντες (sc. οί Σπαστιάται, τὸν δῆμον περιοίκους ποιήσαντες) τῆς χῶρας ἦς προσῆκεν ἴσον έχειν Εκαστον, αὐτοὺς μὲν λαβεῖν... τὴν ἀριστὴν... τῷ δὲ πλήθει τηλικοῖτον ἀπονεῖμαι μέρος τῆς χειρίστης, ώστ' ἐπινόμως ἐργαζομένους μόλις ἔχειν τὸ καθ' ἡμέραν.

<sup>\*)</sup> Das beweist nicht nur der Umstand, daß Polybius als Hauptvertreter ber im Text erwähnten Ansicht neben den gesinnungsverwandten Schriftsstellern Plato, Kallisthenes und Xenophon den Ephorus noch einmal ganz besonders nennt, sondern auch der Bergleich der Polybius-Stelle mit Diodor 7, 14, 3; s. E. Weyer, die Überlieserung über die splurgische Bersassung (R. Rhein. Museum 41, 566). Forschungen z. a. Gesch. 1, 220.

<sup>4) (</sup>Εφορος, Βενοφών etc.) πολύν δή τινα λόγον εν επιμέτρω διατίθενται, φάσκοντες τον Αυκούργου μίνον των γεγονότων τα συνέχοντα

Eine abnliche Ibealifirung wurde und ohne Zweifel auch in ben verlorenen politischen Schriften ber Stoa entgegentreten. bie ben spartanischen Staat gewiß nicht bloß beshalb zum Begenstand literarischer Verherrlichung gemacht hat, weil er ihrer Lehre von ber besten Vertheilung ber politischen Gewalten entsprach, sondern mindestens ebenjo jehr wegen ber Berührung mit ben jozialeökonomischen Idealen ber Stoa 1). In dem sechsten Buche bes Bolybius, beffen politische Erörterungen gang von ftoischem Beiste durchdrungen und theilweise unmittelbar aus der Literatur der Stoa geschöpft find 2), beift es von dem fpartanischen Staate u. a., daß hier bie Borguge und Gigenthumlichkeiten ber besten Verfassungsarten so glücklich mit einander verbunden waren, daß niemals durch das Überwuchern eines Theiles das für die Gesundheit des Staates unentbehrliche Gleichgewicht aller politischen Kaktoren gestört merben konnte 3); - und meiter: "Bur Bewahrung der Gintracht unter ben Burgern, gur Erhaltung bes Gebiets und Sicherung ber Freiheit hat Lyfurg in Bejetgebung und Boraussicht der Bufunft jo meisterhaft gehandelt, daß man versucht ift, eber an göttliche, als menschliche Beisbeit Denn die Gleichheit ber Guter, Die Gemeinsamfeit besielben einfachen Lebensmandels mußte die Burger gur Selbitverleugnung erziehen und bem Staate unerschütterlichen Frieden sichern" 4). Hier, meint Bolybius, war die Selbstgenügsamkeit

τεθεωρηκέναι δυοίν γας δντου, δί ων σώζεται πολίτευμα παν, τῆς πρὸς τοὺς πολεμίους ἀνδρείας καὶ τῆς πρὸς σφας αὐτοὺς ὁμονοίας ἀνηρηκύτα τὴν πλεονεξίαν, ἄμα ταύτη συνανηρηκέναι πάσαν εμφύλιοι διαφοράν καὶ στάσιν ἡ καὶ Λακεδαιμονίους, εκτὸς ὅντας τῶν κακῶν τούτων κάλλιστα τῶν Ἑλλήνων τὰ πρὸς σφας αὐτοὺς πολιτείεσθαι καὶ συμφρονεῖν ταἰτά.

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 10 f. Das beweist übrigens schon die Schrift des Stoilers Sphärus: Neei Aaxovixis noditeias, deren Hauptzweck der war, dem Könige Kleomenes III. durch ein Jocasgemälde Altspartas die historische Grundlage für seine Sozialresorm zu schaffen.

<sup>2)</sup> Bgl. Scala, die Studien des Polybius 1, 201 ff.

<sup>6, 10.</sup> 

<sup>4) 6, 48. &#</sup>x27;Η μέν γὰς πεςὶ τὰς κτήσεις ἰσότης καὶ πεςὶ τὴν δίαιταν ἀφελεια καὶ κοινότης σώφουνας μὲν ἐμελλε τοὺς κατ' ίδιαν βίους παρασκευάσειν, ἀστασίαστον δὲ τὴν κοινὴν παρίξεσθαι πολιτείαν.

Lebensprincip 1), jene arráquera, die wir bereits als stoisches Lebensideal kennen gelernt haben 2).

Diefelben Unschauungen gibt endlich bie angloge Darftellung in Blutarch's Lyfurg-Biographie wieder, in der höchstens die Form Gigenthum des Berfaffers, aber gewiß fein einziger neuer Bug ju dem überlieferten Ibealbild hinzugefügt ift. Es wird hier ben lykurgischen Institutionen nachgerühmt, daß durch sie Überbebung und Neid, Luxus und bie noch älteren und schlimmeren Rrankheitserscheinungen der Gesellschaft: Armuth und Reichthum aus dem Staate verbannt worden feien 3). Die Tendens biefer Inftitutionen gebe babin, baß alle Burger gleichen Loies und aleicher Stellung mit einander leben follen, daß fie nur einen Unterschied anerkennen follen, den der Tugend 4). - Besonders bas Institut bes Gijengelbes bat nach biejer Auffassung Bunber gewirft. Mit bem Gold- und Silbergelb foll eine Unsumme von Immoralität von vornherein in Beafall gefommen fein. Diebstahl und Beftechung, Betrug und Raub feien völlig gegenftanbelos geworben, weil es feine Werthe gab, welche bie Sabsucht reizen konnten 5)! In ebenso naiv übertreibendem Ton wird - im Anschluß an eine Außerung Theophraft's, also wieder eines Schriftstellers bes vierten Jahrhunderts - von ben Spffitien gerühmt, daß durch fie der Reichthum allen Reiz verloren habe und felber jur Armuth geworben fei, bag Sparta bas einzige Land sei, wo - wie bas Sprichwort jage - ber Reichthum

<sup>1)</sup> Ebenda: περί τοὺς κατ' ίδίαν βίους αὐτάρκεις αὐτοὺς παρεσκεύασε καὶ λιτους.

<sup>\*)</sup> Bgl. Blutarth c. 31: (Λυκούργος) πρός τούτο συνέταξε και συνήρμοσεν, ὅπως έλευθέριοι και αὐτάρκεις γενόμενοι και σωφρονούντες έπι πλείστον χρόνον διατελώσιν.

<sup>3)</sup> Lyfurg 7 c. 8.

<sup>4)</sup> Ebenba (Λυκοῦργος) — συνέπεισε — ζῆν μετ' ἀλλήλων ἄπαντας ὁμαλεῖς καὶ ἰσοκλήρους τοῖς βίοις γενομένους, τὸ δὲ πρωτεῖον ἀρετῆ μετιώντας · άς ἄλλης έτέρφ πρὸς ἔτερον οὐκ οἴσης διαφορᾶς οὐδὲ ἀνισότητος, πλην ὅσην αἰσχρῶν ψόγος ὁρίζει καὶ καλῶν ἔπαινος.

<sup>\*)</sup> Ebenda c. 9. Bgl. dieselbe Behauptung im Staate der Lac. c. 7: Τ΄ γε μὴν ἐξ ἀδίκων χρηματίζεσθαι καὶ έν τοῖς τοιούτοις διεκώλυσεν. (Λυκούργος.)

teine Augen habe und daliege gleich einem Bilde ohne Seele und Leben <sup>1</sup>). In der That ein Staatswesen, dessen Schöpfer wohl dieselbe Freude über sein Werk empfinden konnte wie Gott, als er den Kosmos schuf<sup>2</sup>)! Und die Pythia hatte vollkommen Recht, wenn sie in den — schon von Ephorus in sein Geschichtswerk ausgenommenen — Versen die den Spartanern gewährte sirvoula als eine Gabe rühmt, wie sie keinem anderen irdischen Gemeinwesen zu Theil werden würde<sup>3</sup>).

Man sieht, das traditionelle Bild Altspartas zeigt wesentsliche Züge des Staatsromanes; und wenn man diese Dichtungsgattung im Sinne Schiller's treffend als "sentimentale Idylle" bezeichnet hat, was ist der Musterstaat Sparta anderes als eine solche Idylle, als "die Ausführung eines poetischen Bildes, in welchem der Kramps, die Spannung, die Noth der mangelhasten Birklichkeit völlig abgeworsen wird und das reine Ideal des Denkers in freier und stolzer Gestalt sich als das echte Wirkliche darstellt" 1)? Es ist vollsommen zutreffend, wenn Montesquieu — allerdings ohne sich der Tragweite seiner Worte bewußt zu sein — von der Lykurg-Biographie sagt, er habe Angesichts der hier geschilderten Einrichtungen bei der Lektüre stets den Eindruck gehabt, als lese er die "Geschichte der Sevarambier", den bekannten Sozialroman von Bairasse.

In richtiger Erfenntnis ber Berührungspunfte zwischen

<sup>1)</sup> Ebenba c. 10: μείζον δὲ (ἦν) τὸ τὸν πλοῦτον ἄζηλον, ὡς φησὶ Θεόφραστος, καὶ ἄπλουτον ἀπεργάσασθαι τῷ κοινότητι τῶν δείπνων καὶ τῷ περὶ τὴν δίαιταν είτελεια. Χρῆσις γὰο οὐκ ἦν οὐδὲ ἀπόλαυσις οὐδὲ ὄψις ὅλως ἢ ἐπίδειξις τῆς πολλῆς παρασκευῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ δεῖπνον τῷ πένητι τοῦ πλουσίου βαδίζοντος ·ώστε τοῦτο δὴ τὸ θρυλούμενον ἐν μόνῃ τῶν ὑπὸ τὸν ἥλιον πόλεων τῷ Σπάρτῃ σώζεσθαι, τυφλὸν ὅντα τὸν πλοῦτον καὶ κείμενον, ὥσπερ γραφὴν ἄψυχον καὶ ἀκίνητον.

<sup>1)</sup> Ebenda c. 29.

<sup>5)</sup> Diodor 7, 11.

<sup>4)</sup> Definition des Staatsromans bei Rhobe S. 197.

b) Esprit des lois 4, 6. Eine Beobachtung, die ihn — dant seiner Quellengläubigkeit — nicht hindert, Sparta als die "vollfommenste wirkliche Republit" der "erhabensten idealen Republit", der platonischen, sowie dem kommunistischen Jesuitenstaat in Paraguai an die Seite zu stellen.

Theorie und Tradition, wenn auch ohne Ahnung von dem legendenhaften Charafter der letteren, der eben diese Berührungspunkte erklärt, macht Plutarch die Bemerkung, daß das Ziel, welches einem Plato, Diogenes, Zeno u. A. bei ihren Theorien vorschwebte, durch den Gesetzgeber Spartas zur Wahrheit gemacht worden sei, indem er einen über alle Nachahmung erhabenen Staat in's Dasein gerufen und denen, welchen das Ideal des Weisen selbst für den Einzelnen unerreicht erschienen, eine ganze Stadt von Weisen vor Augen gestellt habe 1).

Eine Stadt von Weisen! Was könnte bezeichnender sein für die Ideenverbindungen, aus denen der Idealstaat Sparta erwuchs! Wir sehen an dieser Wendung, wie das idealisirte Sparta zugleich als das politische Seitenstück, als Ergänzung zu dem individuellen Idealbild der Sittlichseit diente, welches die griechische Woralphilosophie seit den Chnikern, insbesondere die Stoa, in dem Begriff des "Weisen" geschaffen hat. Wie die stoische Ethik in diesem Begriff ein mit unmittelbarer Überzeugungskraft wirkendes Wild, ein "Kriterium" besaß, dem sie die Norm für das individuelle Handeln entnahm, so ist das Ideal des altspartanischen Staates für sie ebenfalls ein solches Wild, welches das Kriterium der Wahrheit sür die beste Gestaltung des staatlichen Gemeinschaftslebens enthielt<sup>2</sup>).

Wenn aber der altspartanische Staat in diesem Maße den Forderungen des Vernunftrechtes entsprach, so lag darin zugleich für die Anschauung aller derer, die, wie die Stoa, in dem Gesetze der Vernunft das der Natur selbst erblickten, eine principielle Übereinstimmung mit den Forderungen eines idealen Naturrechts. In der That berührt sich die Lehre vom Naturzustand mit den geschilderten Anschauungen über Altsparta so nahe wie möglich. Finden wir nicht die Hauptzüge desselben: die Bedeutungslosigseit

<sup>1)</sup> Ebenda c. 31: 'Ο δε ού γράμματα και λόγους, αλλ' εργφ πολιτείαν αμίμητον είς φως προενεγκάμενος και τοις ανύπαρκτον είναι την λεγομένην περί τον σοφον διάθεσιν υπολαμβάνουσιν επιδείξας όλην την πόλιν φιλοσφοφούσαν. Bgl. übrigens ichon Blato, Brotagoras 342 d.

<sup>3)</sup> Übrigens hat schon Plato diesen Ton angeschlagen, indem er Sparta wenigstens in Beziehung auf die Grundlagen seiner Bersassung als einen gesschücklich gegebenen Musterstaat (παράδειγμα γεγονός) anersennt, Leg. 692 c. Silverliche Leitharist R. K. Sb. XXXV.

ber wirthschaftlichen Güter, die Freiheit von jeder Pleonezie und allen Störungen des sozialen Friedens, die Genügsamkeit, Gleichheit und Brüderlichkeit, kurz die Harmonic des inneren und äußeren Lebens — in genauer wörtlicher Übereinstimmung in dem Bilde dieses idealen Musterstaates wieder? Daß hier ein Zusammenhang der Ideen besteht, erscheint mir unzweiselhaft. Ist es doch, wie wir sahen, schon von Plato direkt ausgesprochen worden, daß der beste unter den bestehenden Staaten derzenige sei, der in seinen Institutionen möglichst die Lebenssormen des Naturzustandes nachahme 1), daß es die höchste Ausgabe der Staatskunst sei, eben jenen Idealen sich zu nähern, welche sich mit der Vorstellung eines glücklichen Urzustandes der Menschheit verbänden 2). Welcher Staat hätte sich rühmen können, dieses Ziel ernstlicher versolgt zu haben, als Sparta?

Für den angedeuteten Ginfluß der Lehre vom Naturzustand ist besonders charafteristisch die Art und Weise, wie die Borstellungen über Sparta unmittelbar an das Leben der Naturvölker, ja sogar gewisser geselliger Thiere anknüpsen. Für eine Anschauungsweise, welche in dem "Naturgemäßen" die absolute Norm und Richtschnur aller menschlichen Ordnungen sah, lag es ja überaus nahe, sich auf jene merkwürdigen Formen des Gemeinschaftsledens zu berusen, welche wir bei den "von Natur gesellschaftlichen" du berusen, wie z. B. bei den Bienen sinden. Der Bienenstaat mit seiner strengen Unterordnung der Individuen unter die Zwecke der Gesammtheit, mit seinen sozialen Einzrichtungen von mehr oder minder sozialistischem und kommunistischem Gepräges) erschien auf diesem Standpunkt — als eine gotts

<sup>1)</sup> Leg. 4, 731 a: Των γὰρ δη πόλεων, ων έμπροσθε τὰς ξυνοικήσεις διήλθομεν, ετι προτέρα τούτων πάμπολυ λέγεται τις ἀρχή τε καὶ οικησις γεγονέναι ἐπὶ Κρόνου μαλ' εὐδαίμων, ης μίμημα έχουσά έστιν ήτις τῶν νῦν ἄριστα οἰκεῖται.

<sup>3)</sup> Ebenda.

<sup>\*)</sup> Cic. de off. 1, 2.

<sup>4)</sup> Daß dieselben von den Alten genau beobachtet waren, zeigt Birgil's Georg. 4, 153:

Solae communes gnatos, consortia tecta Urbis habent magnisque agitant sub legibus aevum.

gewollte Naturordnung 1) - zugleich als Borbild für den Menichen selbst. Wenn der Mensch bas, was hier der Inftinkt des Thieres unter bem unmittelbaren Antrieb ber "göttlichen Natur" ichuf, in seinem vernunftgemäßen Sandeln nachbilbete und zur Bollendung brachte, folgte er ba nicht bem Gebote der großen Lehr= meisterin selbit? Je beiser baber Staat und Beiellichaft geordnet find, umfomehr werden fie nach biefer Anschauung in ihren Ginrichtungen jenen Gebilden einer unverfälichten Natur gleichen. die den Romantifer wie ein leibhaftiger Überreft aus der glucklichen Urzeit selbst anmutheten, eine Auffassung, mit der mohl. auch die Ansicht zusammenhängen wird, daß die Bienen und ber Bienenstaat ihre Entstehung dem Zeitalter des Kronos zu verdanken hätten 3).

So burfen wir uns nicht wundern, daß man felbst bie ftrengfte und einseitigfte, eben an ben Thierstaat erinnernde Form, welche das Gemeinschaftsprincip im stoischen Gesellschaftsideal annahm, ein herdenartiges Gemeinschaftsleben, in Sparta verwirklicht fand. Rach Blutarch's Lykurg-Biographie waren die Spartaner mit ihrem Gemeinwesen vermachsen, wie die Bienen mit ihrem Stock 1). Sie werden geradezu ale ein "vernunftbegabter Bienenschwarm von Bürgern" bezeichnet 5).

<sup>1)</sup> Reus felbst soll den Bienen ihre Natur gegeben haben. (ebenda v. 149), der auch bier felbstverftandlich nur altere Borftellungen wiedergibt.

<sup>2)</sup> Wir finden noch einen Riederschlag dieser Anschauungsweise allerbings in etwas anderer Fassung in der fpateren Literatur, 3. B. bei Didymus, Geop. 14, 3: καὶ ή πολιτεία τούτου τοῦ ζώου προσέοικε ταῖς μάλιστα είνομουμέναις των πόλεων.

<sup>3)</sup> Saturni temporibus, wie es in Columella's (R. r. IX, 2) Citat aus Nitander, einem griechischen Autor des 2. Jahrhunderts v. Chr. heißt.

<sup>4)</sup> Bgl. dazu die oben S. 11 erwähnte Forderung Zeno's: ele de Bios ή και κόσμος ώσπες αγέλης συννόμου νόμω κοινώ συντρεφομένης.

<sup>5)</sup> Plutarch a. a. D. Im Sinne dieser Auffassung sagt übrigens schon Plato (leg. 2, 666) von den Spartanern: olor acoove núdous év ayédy νεμομένους φορβάδας τους νέους κέκτησ θε. Bgl. die Barallelen mit dem Bienenstaat Rep. 7, 520 b und 564 c.

Nicht minder nahe lag es bei der angedeuteten Ideenverbindung, Sparta und die Naturvölker unter Einem Gesichtspunkt zu betrachten. Wird doch schon bei Aschluß das Land
ber Skythen, der typischen Repräsentanten des Naturzustandes,
und gemeinsam mit ihm Sparta als "Wohnsitz der Gerechtigkeit"
gepriesen 1)! Und es liegt gewiß nur an der Lückenhaftigkeit
unserer Überlieserung, daß wir diese Parallele nicht weiter verfolgen können.

Ja, ichien nicht in diesem "Wohnsitz ber Gerechtigkeit" die sclige Urzeit eines unverfälschten Raturbafeins jelbst wieber aufzuleben? In der That, wie den Schilberungen eines golbenen Reitaltere in ber attischen Romodie und ben platonischen Staatsidealen eine Reihe von Rugen des fpartanischen Staats- und Bolkslebens als Borbild gedient hat2), fo hat ganz unverkennbar Die geschichtsphilosophische Spekulation umgekehrt Die theoretischen Anschauungen über den Raturzustand und eine naturgemäße Gefellschaftsordnung ohne weiters auf Sparta übertragen. der Lutura-Biographie Blutarch's werden 3. B. die eigenthumlichen Chegebräuche Spartas ausbrücklich als "naturgemäße" hingestellt 3). Gang im Sinne bes unschuldigen Naturguftanbes. in dem es fein Blutvergießen und fein Tödten der Thiere gab. und der Menich fich mit einfacher vegetabilischer Rahrung beanuate, wird hier ferner ber Lebensordnung bes lufurgischen Staates die Absicht einer möglichsten Beichränfung, wenn nicht völligen Beseitigung ber Fleischnahrung zugeschrieben. Ge fommt in Diefer Auffassung die an fich ja febr berechtigte Unficht gum Ausbruck, daß die foziale Noth der Zeit und die Bericharfung

<sup>1)</sup> Eumeniden 703 ff. heißt es vom Areopag:
τοιόνδε τοι ταρβοϊντες ένδικως σέβας
Εψυμά τε χώρας και πόλεως σωτήριον
Εχοιτ' αν οἰον οἴτις ἀνθρώπων έχει
οὐτ' ἐν Σκύθαισιν οὕτε Πελοπος ἐν τόποις.

<sup>\*)</sup> Bgl. Bergt, Comment. de reliquiis comoediae Atticae antiquae ©. 197 ff. mit Bezug auf die Komödie des Kratinus vom "Reichthum".

<sup>\*)</sup> Zugleich aber auch als wahrhaft "politische" πραττόμενα πολιτικώ». c. 15.

ber sozialen Gegensäte zum Theil wenigstens in einer falichen Lebensmeise und beren Folgen: ber Benufijucht, ber fortwährenden Steigerung ber Bedürfniffe und ber enge bamit gusammenbangenden allgemeinen Unzufriedenheit wurzle, daß die Rückfehr zu einfacheren, natürlicheren und gefunderen Lebensverhältniffen eine Hauptbedingung aller foziglen Reform fei. Und wie man von diefer richtigen Ginficht aus alsbald zur einseitigen Berberrlichung einer rein vegetarischen Lebensweise fortschritt 1), so fab man auch biefes Ibeal in bem Staate, ber ja thatfächlich auf eine natürliche und gefunde Lebensweise seiner Burger am folgerichtigsten hingegrbeitet hatte, mehr ober minder verwirklicht.

Bei ber Berechnung ber Abgabe von Getreibe und Früchten, welche die Spartaner von den Belotenhufen bezogen, foll nämlich der Gesetgeber von der Ansicht ausgegangen sein, daß fie außer diesen Erzeugniffen bes Bobens für die Erhaltung bes Wohlbefindens und der Gefundheit feiner Nahrung weiter be-Mit gutem Grunde hat baber auch bas Evangelium bes Regetarianismus, die Schrift des Porphyrius von der Entbaltsamfeit, mit ber aus Difaarch entnommenen Schilberung bes Naturzustandes eine Berherrlichung Spartas als desjenigen Staatswejens verbunden, in welchem fich bie idealen Urzuftande von Hellas verhältnismäßig am reinften erhalten hatten 3). Gine Beobachtung, die ber Neuplatonifer natürlich nicht als ber Erfte gemacht, fondern wohl ichon bei feinem Bemahremann Ditaarch gefunden bat, beffen - in Sparta begeistert aufgenommene -Lobichrift auf ben fpartanischen Staat gewiß von bemfelben Bedanken

<sup>1)</sup> Bgl. schon Plato Rep. II, 372 b. Auch hier berührt sich übrigens Altertum und Reugeit in ihren Ibeen unmittelbar. Bgl. 3. B. die Schrift bes Begetarianers Seller: Elend und Aufriedenheit. Über die Urfachen und die Abhilfe ber wirthschaftlichen Roth.

<sup>1)</sup> Ebenda c. 8: Αρκέσειν γάρ φετο τοσούτον αίτοις της τροφής, πρός sieglar και ύγιείαν ικανής άλλου δέ μηδενός δεησομένους. Rach c. 12 ent= halten fich wenigstens die Alteren der Rleischnahrung vollständig! Tow de οψων εξδοκίμει μάλιστα παρ' αξτοῖς ὁ μέλας ζωμὸς, ώστε μηδέ κρεαδίου δείσθαι τοὺς πρεσβυτέρους, άλλὰ παραγωρείν τοῖς νεανίσκοις, αὐτοὺς δὲ του ζωμού καταγεομένους έστιασθαι.

<sup>3) 4, 3, 5.</sup> 

beherrscht war. Ja ich zweisle nicht, daß Dikaarch seinerseits bamit nur einer Anschauung Ausdruck gab, die ihm in der vorhandenen Literatur über die älteste griechische Geschichte ebenso sertig entgegentrat, wie die Lehre von der Entwickelung der helsenischen Menschheit aus dem Naturzustand selbst.

Übrigens waren in Sparta ja auch die idealen Borausfetungen für eine Berwirklichung biefes Gefellschaftsibeales in gang hervorragender Beise gegeben. Dieselbe Freiheit von ber Mühial und Sorge ber Arbeit, welche nach der Lehre vom Naturzustand die alteste Menschheit ihrer Bedurfnislofiafeit und ihrer Beichrantung auf bie freiwillig bargebotenen Baben ber Natur verbankte, gemährte ben Spartiaten die Organisation ber Gefellichaft, welche bem Bollburger alle Erwerbsgrbeit abnahm und biefelbe auf die Schultern einer abhängigen, außerhalb ber Gemeinschaft stehenden Bevölkerung abwälzte 1). Gin großer Theil ber wirthschaftlichen Schwierigfeiten, die sich der Realifirung gesellschaftlicher Idealgebilde entgegenzustellen pflegen, fam bier von vornherein in Wegfall 2). Rein Bunder, daß die hiftorische Spekulation bas Ibeal, welches fich auf biefem gunftigen Boben in der Bhantasie aufbauen ließ, auch fast bis in die letten wirthichaftlichen Konsequenzen ausgebildet bat.

Gine völlig getreue Reproduktion des Naturzustandes konnte man ja allerdings selbst in der Eigenthumsordnung dieses Mustervolkes nicht erblicken. Während dort der Boden und seine Früchte

<sup>1)</sup> Bgl: Staat bet Laceb. c. 7. Έναντία γὲ μὴν καὶ τάδε τοῖς ἄλλοις Ελλησι κατέστησεν ὁ Λικοῦργος ἐν τῷ Σπάρτι, νόμιμα: Ἐν μὲν γὰρ δήπου ταῖς ἄλλαις πόλεσι πάντες χρηματίζονται ὅσον δίνανται: ὁ μὲν γὰρ γεωργεῖ ὁ δὲ ναικληρεῖ, ὁ δὲ ἐμπορεύεται, οἱ δὲ καὶ ἀπὸ τεχνῶν τρέφονται. ἐν δὲ τῷ Σπάρτη ὁ Λικοῦργος τοῖς μὲν ἐλευθέροις τῶν ἀμφὶ χρηματισμὸν ἀπεῖπε μηδενὸς ἄπτεσθαι, ὅσα δ'ἐλλευθερίαν ταῖς πόλεσι παρασκευάζει, ταῦτα Εταξε μόνα έργα αὐτῶν νομίζειν.

<sup>\*)</sup> Schon Aristoteles hebt in seiner Kritit des platonischen Kommunismus mit Recht hervor, daß demselben viel weniger Schwierigkeiten da im Bege stehen, wo die Besiter nicht zugleich Bebauer des Bodens sind. Bol. 2, 1 § 2, 1268 a.: έτέρων μὲν οὖν ὄντων τῶν γεοργούντων ἀλλο. ἄν είη τρόπος καὶ δάων Βο. κοινὴν ποιείν τὴν χώραν, αὐτῶν δ' ἐαντοῖ, διαπονούντων τὰ περί τὰς κτήσεις πλείους ᾶν παρέχοι δυσκολίας κτλ.

allen gemein gewesen, wie Luft und Sonnenlicht, mar bier auf Grundlage eines fest geregelten Agraripftems ber Boben unter bie Einzelnen vertheilt und felbst dem von der Gemeinichaft ausgeschlossenen Bebauer bes Acers durch die glebae adscriptio ein individuelles Anrecht auf benfelben eingeräumt. Aber fomeit einem ungeschulten volkswirthschaftlichen Denken und einer unaegugelten Bhantafie innerhalb biefer Schranten eine Unnaberung an den Rommunismus der Urzeit erreichbar schien, so weit ist die im Rauberring ber Romantit gefangene Siftorie bes fpateren Griechenthums in ihrer Idealifirung ber fpartanischen Agrarverfaffung thatfachlich gegangen. Für ihre Unschauungsweise war is eine freie Entfaltung der sittlichen Iden im Bolts- und Staateleben nur verburgt bei möglichster Gleichheit der Lebenslage aller Burger. Wie hatte fie alfo eine Gefellichaftsordnung, in der fe den hochsten Triumph der Sittlichkeit über die materiellen Interessen erblickte, ohne die weitgebenofte Gleichheit ber wirthichaflichen Güter benten können? Und wo batte ber Doftrinarismus biefer Zeit fich bedacht, die logischen Folgerungen, bie er aus dem Befen einer folden Gefellichaftsordnung in Beziehung auf ihre nothwendigen Lebensäußerungen jog, fofort in angeblich geschichtliche Thatsachen 1) umzuseten? Go erscheint benn für dieje Auffassung die Theilung bes spartanischen Grund und Bobens gang felbstverftandlich wie eine "Teilung unter Brüdern"; und wenn in der Urzeit - um mit Juftin (b. h. mahrscheinlich mi: Ephorus) zu reben - eine Gemeinschaft bes

<sup>1)</sup> Wie außerordentlich leicht sich die Legendenbildung auf diesem Gebiete vollzog, dafür dieset ein drastische Beispiel auch die bei Justin (III, 2) erhaltene Angabe, daß die liturgische Sparta von der Geldwirthschaft zum reinen Naturaltausch zurichgesehrt sei. (Lycurgus) emi singula non pecunia sed compensation mercium jussit. Auri argentique usum velut omnium scelerum materam sustulit. Der Urheber dieser Ansicht ging offenbar von dem Gedansen aus, daß ein Staat, in welchem der Erwerdstrieb mit all' seinen unsittlichn Konsequenzen radital ausgerottet sein sollte, ein der Ansammlung sähiges Tuschmittel, irgend ein "Geld" überhaupt nicht zugelassen haben kann. Diet logisch korrekte Schlußsolgerung genügte, daraus eine geschichtliche Thatsche zu sormuliren und sie als solche weiter zu überliesern.

Besitzes bestanden hatte, als ob "Alle insgesammt nur Ein Erbe hätten" 1), so konnten die Bürger des spartanischen Musterstaates so viel von sich rühmen, daß es auch unter ihnen keine Enterbten gab, daß jeder von ihnen den gleichen Antheil am "Bürgerland" als sein angeborenes Recht beanspruchen durste.

Wie dieje principielle Bleichheit bes Grundbesites im einzelnen durchgeführt war, ob es überhaupt möglich war, dieselbe bei der wechselnden Burgerzahl aufrecht zu erhalten, ohne gleich= zeitig die Bahl und Größe ber Landhufen immer wieder von neuem zu andern, barüber hat man fich natürlich wenig Gedanken gemacht. Man stellte fich bie Sache fehr leicht und einfach vor. Wie im Staate ber alten Beruaner jeder Kamilienvater bei ber Geburt eines Rindes ein neues Stud Land augewiesen erhielt 2), ebenfo foll in Sparta jedem neugeborenen Rnaben, beffen Aufziehung bei ber Borftellung in der Gemeindehalle (Leiche) von ben Stammesältesten gebilligt mar, eine Landhufe zuerkannt worden fein 3). Wodurch die Altesten in die Lage vericht murden, jedem Anspruch biefer Art zu genügen, wird uns richt gesagt; wohl aber miffen wir, daß die Angabe in schroffem Widerspruch steht mit allem, mas jonft über das spartanische Büterrecht überliefert ift. Denn es leuchtet ein, bag, wein ber Staat jeden neugeborenen Bürger mit einem alipog gisstatten wollte, ber gange Grund und Boden jederzeit der Gesanmtheit gur Berfügung fleben mußte, ein bauerndes Befigrech bes Ginzelnen, insbesondere jedes Erbfolgerecht von vornheein ausgeschloffen

<sup>1) 43, 1:</sup> veluti unum cunctis patrimonium esset! vgl. Plutath, Lyturg 8: ή Λακωνική φαίνεται πᾶσα πολλών ἀδλφών είναι νεωστὶ νενεμημένων.

<sup>3)</sup> Bgl. Steffen: Die Landwirthschaft bei ba altamerikanischen Kulturvölkern S. 76 f.

<sup>3)</sup> Lylung c. 16: Το δε γεννηθέν οικ ή κύριος ο γεννήσας τρέφειν, ἀλλ' έφερε λαβών είς τόπον τινὰ λέσχην καθύμενον, εν ψ καθήμενοι τών φυλετών οι πρεσβύτατοι καταμαθόντες το παιδάριον, εί μεν εὐπαγές εἰς καὶ ψωμαλέον, τρέφειν έκελευον, κλήρον σύτῷ τῶν ἐνακισχιλίων προσνείμαντες.

war 1), während doch berjelbe Blutarch, ber bie genannte Legende unbedenklich wiedergibt, an anderer Stelle zugefteben muß, daß in Sparta' feit uralter Reit bie Landlose regelmäßig auf bem Bege ber Bererbung bom Bater auf ben Sohn übergingen 2). Ebenfo batte es für eine nüchterne und unbefangene Betrachtung der Bergangenheit flar fein muffen, daß die Legende unvereinbar ift mit ber thatfächlichen Entwickelung ber fogialen Berbaltniffe Spartas, mit der hier bis in's 7. Jahrhundert zurückzuverfolgenden wirthichaftlichen Ungleichheit unter ben Bürgern.

Ru folch' fritischen Ermägungen mar aber freilich bie Geschichtschreibung, auf die wir in diesen Fragen angewiesen find, nicht im Stande, am wenigsten biejenige, bei welcher uns bie Legende von der principiellen Gleichheit des fpartanischen Grundbefites am frühesten entgegentritt, bas Wefchichtswert bes Ephorus. Die allgemeine Auffassung bes spartanischen Stagtes bei Ephorus. sowie seine Schilderung bes schthischen Naturvolkes ift Beweises genug bafür, mas die Rhetorif der isofratischen Schule in der Ibealifirung geschichtlicher Ruftanbe zu leiften vermochte. Der Schüler erscheint hier von benfelben phantafievollen Glücheligkeits vorstellungen, von benselben Illusionen über eine verlorene bessere Bergangenheit erfüllt, wie fie in ben Schriften feines Lehrers sum Musbruck fommen.

Man vergegenwärtige sich nur die Art und Beise, wie Ifofrates die "gute alte Beit" ber athenischen Demofratie ichilberte! Diefes Altathen des Ifofrates hat ben Weg jum fozialen

Frieden wirklich gefunden. Der Wettstreit ber Barteien, der

<sup>1)</sup> Daber begegnen wir im Intareich neben der genannten Sitte gleichzeitig der ftrengsten Feldgemeinschaft. Die Felder gehörten bier dem ganzen Dorf und fielen ftets wieder an die Gemeinde gurud, fie tonnten weder veräußert noch vererbt werben. Alljährlich murben fie von neuem vertheilt, wobei der Einzelne bald mehr, bald weniger erhielt, je nachdem die Ropfzahl feiner Familie ab= ober zugenommen hatte. Bgl. Steffen a. a. D. S. 77.

<sup>2)</sup> Agis c. 5. Die Berfuche, die Angabe Plutarch's fo umzudeuten, baß der Biderspruch mit den Thatsachen wegfällt, 3. B. die Erklärung Schömann's Griech. Alt. Is 271 (vgl. Hermann Ant. Lac. p. 188 ff. 194) toun nicht nur dem flaren Bortlaut Gewalt an, sondern verkennen auch den Rufammenhang ber Borftellungen, aus dem fie allein verftanden werden tann.

nicht fehlte, war bier nicht ein Rampf um die Macht ober bie Ausbeutung der Berrschaft, sondern ein edler Wetteifer, sich gegenseitig mit Dienstleiftungen für bas gemeine Beste guvorzukommen. Wo der Trieb zu genoffenschaftlichem Rusammenichluk die Bildung von kleineren Berbanden und Bereinigungen veranlafte, galt es noch nicht ber einseitigen Forderung von Sonderintereffen, vielmehr fühlte fich jeder Ginzelverband nur als Organ im Dienste bes Bolfsintereffes 1). Gin Beift wechselseitigen Boblwollens verband alle Rlaffen ber Bevölkerung 2). Der Arme fannte noch feinen neid gegen ben Besitzenben und Reichen. Im Gegentheil! Die unteren Rlaffen faben in bem Wohlftanb ber höheren eine Bürgschaft für ihr eigenes Gedeihen und maren baber ebenso eifrig bemüht, die Interessen berselben zu fordern, wie die eigenen 3). Die Besitzenden hinwiederum waren so weit entfernt, auf den Armen berabzusehen, daß sie in der Armuth vielmehr einen öffentlichen Mikstand erblickten, der den Besigenden felbst zum Bormurf gereiche 4). Sie maren baber allzeit bereit, jur Befampfung ber Roth die Band ju bieten, fei es, bag fie Grundstücke gegen billige Bacht an Dürftige überließen ober benfelben durch Geldvorschuffe die Mittel jum Betriebe eines Gewerbes gemährten. Sie hatten ja auch nicht zu fürchten, baß ihnen die ausgeliehenen Rapitalien verloren geben wurden. Denn bamals war das ausgeliehene Beld ebenso ficher, wie daheim im Schrante. - hier lag in Wirklichkeit die Sache fo, daß die Berfolgung ber persönlichen Interessen des Ginzelnen sich zu-

<sup>1)</sup> Baneg. 79: οὕτω δὲ πολιτικῶς είχον, ὥστε καὶ τὰς στάσεις ἐποιοῦντο πρὸς ἀλλήλους οἰχ ὑπότεροι τοὺς ἐτέρους ἀπολέσαντες τῶν λοιπῶν ἄρξουσιν, ἀλλ' ὁπότεροι φθήσονται τὴν πόλιν ἀγαθόν τι ποιήσαντες καὶ τὰς έταιρείας συνῆγον οἰχ ὑπὲρ τῶν ίδία συμφερόντων, ἀλλ' ἐπὶ τῆ τοῦ πλήθους ἀφελεία.

<sup>\*)</sup> Areop. 31: οἰ γὰς μόνον περὶ τῶν κοινῶν ὁπονόουν, ἀλλὰ καὶ περὶ τὸν ἴδιον βίον τοσαύτην εποιοῦντο πρόνοιαν ἀλλήλων, ὅσην περ χρη τοὺς εἰ φρονοῦντας καὶ πατρίδος κοινωνοῦντας.

<sup>1)</sup> Ebenda 32.

<sup>4)</sup> Ebenda. ἱπολαμβάνοντες αίσχίνην αὐτοῖς είναι τὴν τῶν πολιτῶν ἀπορίαν ἐπίμενον ταῖς ἐνδείαις.

gleich dem Wohle der Anderen förderlich erwies 1). Es verband sich mit der Sicherheit des Eigenthums ein Gebrauch desselben, der es gewissermaßen zum Gemeingut aller Bürger machte, die einer Unterstüßung bedurften 2), so daß es damals niemand gab, der so arm gewesen wäre, um den Staat durch Betteln beschämen zu müssen 3). In der richtigen Einsicht, daß die Noth auch die Ursache der sittlichen Mißstände ist, hoffte man durch Beseitigung dieser "Wurzel der Übel" auch der letzteren Herr zu werden 4).

In der That ein Buftand, dem zur Verwirklichung des "besten Staates" kaum mehr viel fehlt b), und der selbst die Hoffnungen derjenigen rechtfertigen könnte, die an die Möglichseit einer radikalen sittlichen Umwandlung des Menschengeschlechtes glauben und davon eine völlige Neugestaltung der Gesellschaft erwarten. Denn wenn die Möglichseit erwiesen ist, die besitzenden Klassen so weit zu bringen, daß sie die Armuth des Nächsten als persönlichen Makel betrachten, warum sollte da nicht noch eine weitere Stufe der Entwickelung denkbar sein, wo man es schon als eine Ungerechtigkeit empfinden wird, überhaupt reich zu sein, während Andere darben, wo Jedermann freiwillig auf seinen Überfluß verzichten und Alles an Andere abtreten wird, was in deren Händen mehr nützen kann als in seinen eigenen?

<sup>1)</sup> Chenda 35: άμα γαρ τούς τε πολίτας ωφέλουν και τα σσέτερ' αυταν ένεργα καθέστασαν.

<sup>\*)</sup> Ebenda: κεφάλαιον δε τοῦ καλῶς ἀλλήλοις ὁμιλεῖν· αί μεν γὰρ κτήσεις ἀσφαλεῖς ἦσαν, οΙσπερ κατὰ τὸ δίκαιον ὑπῆρχον, αί δε χρήσεις κοιναι πᾶσι τοῖς δεομένοις τῶν πολιτῶν.

<sup>•)</sup> Ebenda 83: τὸ δέ μέγιστον τότε μὲν οἰδεὶς ἦν τῶν πολιτῶν ἐνδεῆς τῶν ἀναγκαίων, οὐδὲ προσαιτῶν. τοὺς ἐντυγχάνοντας τὴν πόλιν κατήσχυνε, νῦν δὲ πλείους εἰσὶν οἱ σπανίζοντες τῶν ἐχόντων.

Φbenda 44: τοῦς μὲν γὰρ ἐποδεέστερον πράττοντας ἐπὶ τὰς γεωργίας καὶ ἐμπορίας ἔτρεπον είδότες τὰς ἀπορίας μὲν διὰ τὰς ἀργίας γιγνομένας, τὰς δὲ κακουργίας διὰ τὰς ἀπορίας ἀναιροῦντες οὖν τὴν ἀρχὴν τῶν κακῶν ἀπαλλάξειν φοντο καὶ τῶν ἄλλων ἁμαρτημάτων τῶν μετ' ἐκείνην γιγνομένων.

<sup>9)</sup> Hir Jjotrate8 ift hier in der That der "beste Staat" bereits verwirklicht. Er fragt allen Ernstes: καίτοι πῶς αν γένοιτο ταύτης πλείονος ἀξία πολιτεία, τῆς οὕτω καλῶς ἀπάντων τῶν πραγμάτων ἐπιμεληθείσης.

Jedenfalls besteht eine unmittelbare Kontinuität zwischen bem Ibeenfreise, aus dem dieses Idealbild Altathens bei Isofrates erwuchs, und den idealisirenden Anschauungen über den sozialen Musterstaat Sparta, wie sie in dem Geschichtswert seines Schülers Sphorus zum Ausdruck kamen. Die Grundlage bilden hier wie dort dieselben sozialpolitischen Konstruktionen, nicht die echte Überlieserung.

Wie fehr biefe gange Beschichtschreibung unter bem Ginfluß ber Theorie ftand, zeigt recht beutlich die Art und Beije, wie fie die Lehre vom Naturguftand in die Geschichte einführte. Bie unendlich leicht hat sie es sich boch gemacht, den Rernpunkt biefer Lehre, die Borftellung von dem idpllischen Frieden primitiver Boltszustände, als geschichtlich zu erweisen! Nach bem Reugnis Ditägrch's hat fich die Lehre vom Naturzustande äußerlich in der Weise entwickelt, daß man von den Mythen über das golbene Zeitalter das "allzu Fabelhafte" abstreifte und mit Gulfe derjenigen Glemente der mythischen Erzählung, welche fich vernunftigerweise ale geschichtlich möglich benten ließen, eine neue Urgeschichte der Menschheit konftruirte 1). Wer wollte andrerseits bezweifeln, daß unter ben Autoren, auf welche fich Ditaarch bei Diefer Belegenheit beruft, in erfter Linie eben Ephorus ftand, bessen geschichtliche Methode sich ja durch die flache Rationalis firung des Mythischen, durch Dieselbe Berquidung von Kabel und Beschichte auszeichnet 2).

Doch wozu bedarf es noch eines hinweises auf die Schwächen dieser Geschichtschreibung? Wer die ganze Frage vom universalshistorischen Standpunkt aus betrachtet, der weiß, daß wir es hier mit einer jener Erscheinungen des menschlichen Geisteslebens zu thun haben, die sich — unabhängig von der erreichten höhe der geschichtlichen Kritif — als das logische Ergebnis gewisser begriffs-

<sup>1)</sup> α. α. Σ. Α δή και εξηγούμενος ὁ Λικαίαρχος τον επί Κρόνου βίον τοιούτον είναι σησινεί δεί λαμβάνειν μεν αὐτον ώς γεγονότα και μὴ μάτην επιπεσημισμένον, τὸ δὲ λίαν μυθικόν ἀφέντας. . . είς τὸ διὰ τοῦ λόγου συσικὸν ἀναγειν.

²) Strabo 9, 3, § 12 S. 423 vgl. 10, 4, § 8 S. 476.

bildender Seelenvorgange von felbst einzustellen pflegen. allen bewegteren Beiten, in benen die bestehenden fogialen und politischen Ordnungen berechtigten Bedürfniffen und Bunfchen nicht mehr entsprechen und zu gerbrockeln beginnen, begegnet uns auch biefes Hinausstreben aus dem Bersetungsprozest bes gegenwartigen Lebens in die Welt ber Ibeale. In folden Übergangsepochen ift es selbst für die strenge Forschung überaus schwierig, fich burch verfonliche Buniche und Soffnungen nicht ben Blid für jene schmale Linie trüben zu laffen, welche bie wirkliche Welt von der begehrten scheidet, sich bas reale Bild bes wirthschaftlichen Lebens und feiner Raufalzusammenhange nicht burch Ibealbilder durchtreuzen zu lassen. Daber ist - von dem römischen Alterthum gang zu schweigen 1) — auch die historische Spefulation bes 19. Jahrhunderts aus ahnlichen Motiven zu völlig analogen Unschauungen über bie Bergangenheit gelangt. wie die des 4. Jahrhunderts v. Chr. Wir begegnen in unserem von sozialreformatorischem Beift burchbrungenen Zeitalter auf sozialpolitifchem Bebiete geschichtlichen Ronftruttionen, deren quellenmäßige Unterlage faum weniger problematisch ift, als die Ansicht der Alten über bie principielle Gutergleichheit Spartas. Ich erinnere nur an die Rolle, welche die oftflawische Dorfgemeinschaft (ber ruffische Mir) in der modernen Agrargeschichte gespielt hat. Dieser flamische Gemeindefommunismus verwirklicht Die genannte Gutergleichheit durch einen periodischen zig avadaouog nach ber Ropfzahl in radikalster Weise, während die altgermanische Feldgemeinschaft - in ben Zeiten ber Seghaftigfeit wenigstens feine Spur von einem folchen Suftem erfennen läßt. Tropbem hat man vielfach, wie z. B. Lavelege, die germanische Dorfverfaffung ale bas volltommene Abbild ber oftilamifchen, Die germanische Gemeinde als ein vollkommen "kommunistisch organi=

<sup>1)</sup> Es bedarf ja taum eines hinweises auf die romische "Baftardhistorie bes 4. Jahrhunderts b. St., die im mefentlichen auch nur ein "quasis biftorifder Abtlatich" ber agrarpolitifden und fogialrevolutionaren Bewegungen ber gracchisch-fullanischen Zeit ift. Mommsen, Sp. Cassius, D. Manlius, Sp. Mälius, die drei Demagogen der alteren republikanischen Beit. Rom-Forich. 2, 153 ff. bei. S. 198 f.

firtes" Bemeinwejen 1) hinjtellen konnen! Die modernen Berfündiger des jozialistischen Evangeliums der Bodenverstaatlichung (nationalisation of land), ber Rückgabe bes Landes an bas Bolf reden in derfelben Beije von "ber Rudfehr zum alten Recht des Gemeinbesites am Boden", wie die Sozialrevolutionare der Zeiten bes Agis und Rleomenes von der Ruckfehr zu der mirthichaftlichen doorng nad norvovia des infurgischen Sparta 2). Und jelbst ein Lorens v. Stein magt die Behauptung, daß bei den drei großen Rulturvölfern Curopas, Bellenen, Stalifern, Bermanen, die Bemeinschaft alles Grundbefites die Grundlage des gesammten Rechtslebens gewesen sei. Infolge einer ähnlichen Ideenverbindung. wie wir sie bei Ephorus, Bolybius, Plutarch fanden, erscheint ibm die principielle "Gleichheit des Antheils an dem gemeinsamen But" als die nothwendige wirthschaftliche Berforperung "Gleichheit und Freiheit", welche nach ihm die Anfänge ber Geschichte Europas charafterisirt. "Das Lebensprincip der brei Bölfer ift die Freiheit bes maffenfähigen Mannes, die gur Bleichbeit des Besitzes ber Einzelnen und zur Gemeinschaft in Besitz und Leiftungen Aller wird, weil fie nur in ber Bemeinsamfeit ihres Besites verwirklicht werden fonnte. Erft die lettere mar es, welche jedem Einzelnen die Kraft und bas ftolze Bewußtsein bes Bangen gab" 3). Man fieht, Die Idee einer glücklichen, leider zerftörten Gesellschaftsversassung der Borzeit, die Idealporftellung einer Art praftabilirten Sarmonie der Rrafte, um es furg zu fagen, eines "golbenen Beitalters" 4), tritt bier mit bemselben Anspruch auf, geschichtliche Thatsachen zu reproduziren, wie die anglogen sozialgeschichtlichen Konstruftionen der Alten 5).

<sup>1)</sup> So auch Kleinwächter: Bur Frage der ständischen Gliederung ber Gesellschaft. Zeitschr. für Staatswissenschaft. 1888. S. 318.

<sup>3)</sup> Bgl. 3. B. die Monatsschrift zur Förderung einer friedlichen Sozials reform "Deutsch-Land" 2, 20; Engels, die Entwickelung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft S. 51 in dem Anhang über die "Mart".

<sup>\*)</sup> Die drei Fragen des Grundbefipes und feine Butunft. G. 29 u. 37 f.

<sup>4)</sup> Der Ausdruck wird direkt gebraucht, um die Zustände des altgermanischen Staates zu charakterisiren, bei Lamprecht, Rhein. Studien S. 103 ff.

b) Wie weit die Analogie zwijchen antifen und modernen Ginfeitigleiten auf diefem Gebiet geht, dafür ift auch der Borwurf bezeichnend, den C. Dels

Das Ungeschichtliche und Übertriebenc in dem angedeuteten Ibealgemälde ist in Beziehung auf das germanische Alterthum neuerdings zur Genüge klargelegt worden 1). Was die hellenische Welt betrifft, so wird nach dem Gesagten eines weiteren Beweises nur noch derjenige bedürsen, der mit Viollet 2), Laveleye 3), Stein 4) u. A. der Ansicht ist, daß "die antiken Dichter im goldenen Zeitalter einen alten Gesittungszustand schildern, dessen Andenken sich erhalten hatte". Wer so weit geht und schließlich mit Laveleye selbst den Ibealstaat des Euhemerus als eine der wirklichen Geschichte angehörige Erscheinung anerkennt, weil seine Institutionen "die echten Züge der primitiven Agrarversassung an sich trügen"<sup>5</sup>), für den sind diese Aussührungen nicht geschrieben.

brück (die indogermanischen Berwandtschaftsnamen S. 215) Lamprecht's Studien zur Sozialgeschichte der deutschen Urzeit macht, daß "diejenigen Schablonen, welche innerhalb des Rahmens der Naturvölker erarbeitet sind oder zu sein scheinen, alzu bereitwillig auf andere Bölker übertragen werden, als ob wir noch in den Zeiten lebten, da die großen Epopoen der spekulativen Philosophie die Gemüther gesangen hielten."

<sup>1)</sup> v. Meigen in dem Auffag "über die Individualwirthschaft der Gersmanen", Jahrbb. f. Nat.-Bt. u. Stat. 1883 S. 11 f.

<sup>\*)</sup> Sur le caractère collectif des premières propriétés immobilières. (Bibl. de l'école des Chartes, 1872. ©. 465 ff.)

<sup>\*)</sup> De la propriété et ses formes primitives 1891. ©. 370.

<sup>4)</sup> Stein: Die Entwidelung der Staatswiffenschaft bei den Griechen. Sitgsb. der Wiener Atademie. (Phil. 2 hift. Kl.) 1879. S. 255.

<sup>4)</sup> Lavelepe a. a. D.

## Bans Daniel Baffenpfing.

Ron

## Beinrich v. Spbel.

In dem ehemaligen Rurheffen, welches unter ber preußischen Bermaltung auf allen Gebieten bes öffentlichen Lebens, in Induftrie, Sandel und Berkehr, sowie in allen Zweigen bes Unterrichtsweiens einen machtigen Aufichwung gewonnen und einen bis dahin unerhörten Bohlstand erlangt hat, welches neben einer einflugreichen Vertretung im Reichstag und in bem preukischen Abgeordnetenhause gur Forberung seiner Sonderintereffen einen reich botirten Rommunallandtag und eine wohl organisirte Bemeinbeordnung befigt, in diesem Lande rührt sich neuerbings wieder ein schroffer Bartikularismus. Gine fogenannte Rechtspartei forbert bie Entlassung Rurheffens aus dem preußischen Staatsverband und die Berftellung ber altheffischen Souveranität. Da die preußische Regierung, wie jede andere, gelegentlich einzelne Dißgriffe begeht, fo nahrt fich bie Rechtspartei an bem baburch erzeugten Berdruffe bes Bolfes, und ruft durch bas Land: bas hatte unfer Rurfürst nie gethan.

Es scheint hienach angemessen, die Erinnerung an biese gepriesene kurhessische Selbständigkeit einmal etwas aufzufrischen und ein Bild aus dem Höhenpunkte des kurfürstlichen Regiments zu geben, von bessen Druck einst Preußen das mißhandelte Land befreit hat.

Der furhessische Minister Hassenstug kam im Jahre 1850 in die Lage, trot der Kleinheit seines Staates bei dem Kampse zwischen Österreich und Preußen über die Führerstellung in Deutschsland die Entscheidung zu geben. Er hat sich dadurch ein bleibendes, freilich kein beneidenswerthes Andenken in der deutschen Geschichte gesichert. Der allgemeine Verlauf jener nationalen Krisis ist weltzundig; jedoch wird, wie ich hoffe, die Schilberung einiger wenig bekannter Momente aus dem bunten Lebensgang des jedensalls unzgewöhnlichen Mannes ein gewisses Interesse nicht entbehren. Ich bin dabei in der Lage, durch neuerlich erlangtes Material zu den Angaben in meiner Geschichte der Begründung des deutschen Reiches einige erwünschte Ergänzungen vorlegen zu können.

Saffenpflug mar ein hochbegabter Beift, von unermüdlicher Arbeitsfraft und feltenem Scharffinn, aber ein leibenschaftlicher. eigenwilliger Charafter, von entichiedenem Talente gur Berrichaft. und bemnach auch unausgesett mit bem Drange zur Berrichaft Doch mare es Unrecht, ihn zu den gewöhnlichen Strebern ju gablen; er mar vielmehr eine enthusiaftische, auf ibeale Zwecke gerichtete Ratur, welche dann durch ihre leidenschaftliche Site und und grenzenlose Rechthaberei zu bespotischem Fanatismus und blinder Bermendung guter und ichlechter Mittel gesteigert murbe. Niemals hat er ein ruhig abwägendes Berhalten begriffen, niemale ein Mag in jeinen Affetten gefannt; furchtlos, berrisch und ungestüm ging er feinen Beg. Ale Student mar er 1816 in Böttingen ein begeiftertes Mitglied einer burichenschaftlichen Berbindung, ein Schmärmer für freies und frommes Deutschthum, und als jeine Benoffen einmal einen Saufen reaktionarer Schriften öffentlich verbrannten, rig er ein Eremplar ber Schmalg'ichen Broichure aus den Flammen heraus, um es noch besonders an ben Schandpfahl zu nageln. Später als Affeffor bei dem Juftigfenat der Regierung und dann bei dem Appellationsgericht in Raffel unter Kurfürft Wilhelm II. angeftellt, mar er entruftet über die liederlichen Ausschweisungen, womit dieser sein Berhält= nis zu feiner Gemablin, einer Schwester Ronig Friedrich Bilbelm's III., und feinem Sohne bem Rurpringen gerruttete, und bann beide mit Mighandlungen aller Art verfolgte: Saffenpflug historische Beitschrift R. F. Bb. XXXV.

that ohne Scheu vor dem Borne bes Fürsten, mas er vermochte, um Beider Lage durch aufflärende Nachrichten und gute Rathschläge zu erleichtern. Niemand hatte damals die fünftige Laufbahn bes freisinnigen Burichenschafters geahnt. Allmählich aber fette feine Befinnung um : es erging ibm, wie fo vielen Benoffen ber alteren, von religiojer Barme erfüllten, Burichenschaft: je mehr sich die bemofratische Zeitströmung mit rationalistischen und antifirchlichen Tendenzen durchsette, besto anstößiger und verderblicher erschien ihm ein solches gottesläfterliches Treiben. blieb radital, wie es in feinem Wefen lag, aber aus dem radifalen Freiheitsschwärmer wurde jest ein ebenso raditaler Bortampfer für Regierungsgewalt und Rirchenmacht, für die Bollwerfe gegen die alles Beilige zerftorende Revolution. Nun fam bas Jahr 1830 mit feinen Sturmen, auch in Rurheffen murbe bem Rurfürften 1831 eine Verfassung aufgenöthigt, welche feine Willfürherrschaft mit fest bemessenen Schranken umgab. Saffenpflug fah darin nur eine Überschwemmung bes Landes mit revolutionarem Schmute, und mar entschloffen, an feinem Theil bie demofratische Rluth nach Kräften wieder in das monarchisch-firchliche Flufibett gurudgubammen. Nur gu bald fand er Gelegenheit für biefes Streben.

Kurfürst Wilhelm, dem weniger an seiner Krone als an seiner vom Bolke insultirten Maitresse gelegen war, verließ mit dieser das Land und übertrug seinem Sohne als Mitregenten die Regierung. Diesem war die neue Versassung ein Greuel, und als er bei dem vor Jahren ihm vertraut gewordenen Berather die gleiche Gesinnung vorsand, erhob er ihn, der erst vor kurzem Gerichtsrath geworden, zum leitenden Minister. So begann Hassenstlug's fünssährige, erste Verwaltung, die ihm bei seinem Volke den Titel "Der Hessen haß und Fluch" einbrachte, und die man als ein unausgesetztes und allseitiges Streben bezeichnen muß, jede Selbständigkeit des Landtags und der Gemeinden, der Beamten und der Bürger mit allen Mitteln des Rechtes und der Rechtsverdrehung, der Korruption und der brutalen Gewalt, zu biegen oder zu brechen. Er errang bedeutende Ersolge, gewann für sich aber wenig Freude dabei. Denn ganz

von bemfelben Saffe jedes felbständigen Willens wie Saffenpflug, war auch fein Souveran ber Rurpring burchbrungen; die Beamten follten bem Minifter, ber Minifter aber bem Berrn Ordre pariren, und diefer Berr mar zwar ohne Ginficht in die fachlichen Zwede und Bedürfniffe der Bermaltung, verftattete aber nicht die geringfügigfte Anordnung ohne feine Allerhöchfte Ermagung und Entscheibung, die fich bann oft Wochen lang hinzog und enblich nach perfonlicher Laune ober Antipathie gefällt murbe. einen Mann wie Saffenpflug, ber feinem Billen jeden anderen su unterwerfen itrebte, aber Die geringften eigenen Unfichten auch bem Souveran nicht unterwarf, murbe ein folches Berhaltnis eine Qual; feine Boche verging ohne hitigen Streit, und ber Rurpring ergrimmte, daß er einen fo widerhaarigen Diener leiber noch nicht entbehren fonnte, und that ihm im Stillen jeden Schabernad an, jo viel er vermochte. Im Jahre 1837 fam es endlich zum offenen Bruch, nachdem der Kurpring vor einer Unzahl von Stallmeistern, Stallfnechten und Lakaien sich in ausführlichen Schimpfreden über Haffenpflug's Dummheit und Flegelei ergangen hatte. Saffenpflug nahm feine Entlaffung und verließ bas Land. Bermogenslos, wie er mar, bat er den preußischen Ronig um eine Anftellung und entwickelte ihm in einer ausjuhr= lichen Denkichrift, daß ibn nicht ein Nachlaffen monarchischer Gefinnung, fondern lediglich das hinterhaltige und brutale Berfahren bes Rurpringen gur Dimiffion veranlagt habe. Der Ronia hatte in der Sache feine Ginwendung, fand es aber unstatthaft, baß ein Beamter feinen Landesherrn auswärts in folcher Beife proftituire, und ichlug die Unstellung ab. Saffenpflug fand bann Unterfunft im Dienfte bes Fürften von Bobenzollern-Sigmaringen und bald nachher als Gouverneur von Luxemburg. Hier trat er in feine leichte Stelle ein. In der Bevolferung machten fich frangofifche Umtriebe geltend, bei ben Behorben suchten bie hollandischen Minister Ginfluß zu üben: gegen Beides trat Saffen= pflug, bei bem hier ber alte Burichenschafter noch einmal auflebte, mit ichroffem beutschem Gifer auf, was ihm freilich wieder Berbrieklichkeiten ohne Ende verurfachte. Da fam ihm bann als rechte Erlöjung der preußische Thronwechsel von 1840.

Friedrich Wilhelm IV. hatte den feiner Tante, der alten Rurfürftin, einst geleisteten Beistand ihm nie vergessen; anders als bei feinem Bater überwog bei ihm bas Berbienft, einer Bringeffin hobenzollern'ichen Blutes geholfen zu haben, jedes bienftliche Bedenken. Roch im Jahre 1840 murbe haffenpflug Obertribunalsrath in Berlin, 1844 Mitglied bes preußischen Staatsraths. Bier fand er sich endlich wohl aufgehoben, von dem Könige perfonlich hochgeschätt und bald in enger Beziehung zu feinen Gefinnungegenoffen, ben fpateren Führern ber Kreugzeitungspartei, bem Juftigminifter Uhben, bem Obertribunals-Brafibenten Bote, ben Brüdern Gerlach, ben Brofefforen Stahl und Reller. 3m Jahre 1846 murde er Brafident des Oberappellationsgerichts von Neuvorpommern in Greifewald und fam bamit in eine Stellung. wie fein Berg fie fich nicht ansprechender wünschen mochte. kleine Proving mar erft 1815 aus schwedischem in preußischen Befit übergegangen, hatte aber ihre alte Berichtsverfaffung einft= weilen unverändert beibehalten, und nach diefer galt ber Brafibent des höchsten Gerichts ale der unmittelbare Bertreter des Monarchen, hatte starke Disziplinargewalt über die Gerichtsbeamten, war von glangendem außerem Bomp umgeben und wurde von allen Einwohnern mit unterwürfiger Chrfurcht betrachtet. Zwar mar in der preußischen Zeit Diefer Nimbus etwas verblaßt, immer aber waren bei ber Bevolkerung die schwedischen Erinnerungen noch lebendig, und Saffenpflug verstand es vortrefflich, burch sein gebieterisches Auftreten gang im ichwedischen Stile, die alte Autorität feines Amtes wieder gn erneuern und seiner Umgebung, wenn nicht Chriurcht, so doch Furcht vor seiner Ungnabe einzufloßen. Daß er burch feine Barte manche Berfonen schwer bedrückte und vielfache Erbitterung gegen sich erweckte, war ihm gleichgültig. Oderint dum metuant. Sein ganges Wefen mar eben mit Berrichsucht durchtränft, und hier konnte er herrichen, fo gut wie ungehindert durch einen Oberherrn. fühlte fich völlig wohl in feinem purpurgeschmudten Brafidentenjejjel.

Indessen vergingen die Jahre. Es tam die Märzrevolution, das Franksurter Parlament, nach dessen Scheitern 1849 die

preußische Union mit ihrer von Breugen vorgeschlagenen Bundesverfassung vom 26. Mai, die nach ihrer Annahme burch ein Bundesparlament in Birtfamkeit treten follte. Der Union gegenüber standen mit friegdrohendem Widerspruch Ofterreich und die deutschen Ronige. Der Rurfürst von Seffen, ber 1848 mit großem Schmerz ein liberales Ministerium hatte einsetzen, und bann die Rechte des Landtaas mehrfach erweitern muffen, mar wie fast alle Rleinstaaten ber Union beigetreten, fah aber barin feine fouverane Selbständigfeit durch ben preußischen Unionsvorstand erheblich beschränkt und hatte keinen heißeren Bunich, als jowohl die Union als seine bemofratifirte Landesversaffung los ju werden. Seine Minister aber befannten sich zu ber gerade entgegengesetten Tendeng, und obgleich der ungnädige Berr in furgen Fristen eine Rabinetsfrisis nach ber andern veranlafte, mufite er ftets das verhafte Joch wieder auf fich nehmen, da niemand im Lande Muth ober Fähigfeit bejaß, an die Stelle ber von allem Bolke hochverehrten Minister zu treten. In dieser Lage kehrten feine Gedanken zu dem Manne guruck, ben er gmar nicht ausfteben mochte, der aber gescheidt und schlau mar und vor feinem Teufel Furcht hatte. 3m Berbft 1849 ließ er Saffenvflug über Die Bilbung eines tonfervativen Minifteriums fondiren. Saffenpflug zuckte die Achseln. Er hatte geringe Neigung, sein sicheres und behagliches Umt mit den Annehmlichkeiten einer furfürstlichen Dienftstellung zu vertauschen, und ließ auf die Anfrage eine furze Ablehnung zurückgehen.

Aber ein Ereignis trat ein, welches diese Stimmung gründlich umwandelte. Er hatte den Rastellan des Gerichtshofs wegen
angeblicher Beruntreuung eines kleinen Geldbetrags aus dem
Dienste gejagt und somit brotlos gemacht. Als dann 1849 in Reuvorpommern die allgemeine preußische Gerichtsversassung eingeführt,
und damit den dortigen Justizbeamten eine größere Selbständigkeit gegenüber dem Präsidenten eingeräumt wurde, glaubte jener
Kastellan ein Mittel zur Rache gesunden haben, und brachte bei
dem Oberstaatsanwalt eine Denunziation ein, welche Hassenpflug
desselben Verbrechens beschuldigte, um dessenwillen der Denunziant bestraft worden, der Rechnungsfälschung und der rechtlosen

Ancignung öffentlicher Gelber. Es handelte fich um Reparaturen in Saffenpflug's Dienftwohnung. Alle Die Bauptfache ausgeführt mar, hatte er fich von bem Baubeamten ein Atteft über Die Bauabnahme ausstellen laffen und barauf ben Befammtbetrag bes angewiesenen Geldes erhoben. Run waren aber davon elf Thaler für einen neuen Anftrich von brei Stuben bestimmt, ber noch nicht gemacht mar. Saffenpflug hatte bem Baubeamten gejagt, er werbe bie fleine Sache fofort besorgen, hatte fie bann aber verschleppt und das Belb ju anderer Deforation feiner Stuben vermandt. Der Oberftaatsanwalt überwies bie Anzeige dem Greifs. malber Kreisgericht, und diefes beschloß, trot ber Beringfügigfeit des Geldbetrags, eine Beifung an den bei ihm fungirenden Staats= anmalt, gegen den Brafidenten bes Oberappellationsgerichts bie peinliche Klage auf Kälschung zu erheben. Saffenpflug mar auf die erste Rachricht von biefem Schimpfe wie vernichtet, faßte fich aber rafch und beschritt alle Inftanzen, um die Ausführung jenes Beichlusses zu verhindern Als nun mahrend diefer Berhandlungen ein bestimmterer Antrag bes Rurfürsten an ibn gelangte. war er in ber neuen gefährlichen Lage weit entfernt, ihn wieder furamea abzumeisen, hatte aber angesichts des brobenden Brogeffes Beiftegrube genug, ben Rurfürften hinzuhalten, um beffere Bedingungen zu erzielen. Der ihm befreundete Oberftaatsanwalt, ber troß Saffenpflug's Ginreden an der Erhebung der Rlage nicht zweifelte, fragte ihn einmal, ob dann der Kurfürst noch geneigt fein wurde, sich einen Minister frisch von der Anklagebank zu holen. Bah, rief Haffenpflug, wenn ich nur will. - So mar et. er tannte ben Serrn, der über folche gemeine Rucffichten boch erhaben war. Es erichien benn auch ein Abgeordneter des Rurfürsten unter falichem Namen in Berlin, um dort mit Saffenpflug in tiefftem Beheimnis die Bedingungen zu verhandeln. war ein Major v. Sannau, Neffe des öfterreichischen Reldzeugmeisters, ein firchlicher Belot und politischer Abjolutift wie Saffenvilug, fanatischer Gegner ber preußischen Union und bem Wiener Sofe eifrig ergeben. Nach feinen Borichlagen follte Saffenpflug Ministerprafident, jowie Dlinister bes Innern und der Juftig. Hapnau Kriegsminister, ein ebenfalls aut kaiserlich gesinnter Diplomat, Herr v. Baumbach, Minister des Auswärtigen werden. Die Aufgabe des neuen Kabinets wurde bann sein, den Kurfürsten sowohl von den Fesseln der Unionsverfassung, als von den Schranken der hessischen Landesversassung zu befreien.

In der That mar es einleuchtend, daß hier Gines das Andere bedingte, Gines ohne das Andere unerreichbar mar. Die Union hatte ein festes Rechtsversahren für Berfassungestreitigkeiten; es war aljo ber Sturg ber besfijichen Berfaffung erft nach Austritt aus der Union zu vollziehen. Für Beides aber bedurfte man bei ber einmuthigen Stimmung bes heffischen Bolfes einen ftarten auswärtigen Rudhalt, und Saffenpflug erwog alfo in Berlin die Sache mit bem öfterreichischen, sowie mit dem ruffischen Befandten. Beide waren in der Lage, ihm die bündigften Zusicherungen fraftiger Bulfe für feinen boppelten Rampf zu geben. Saffenpflug fand noch weitere, noch intereffantere Bundesgenoffen in Breußen felbst. Seinen alten Freunden, den Mannern der Kreuzzeitung, mar die Union und deren liberale Berfassung vom 26. Mai langft zuwider, ja der König felbft wollte zwar die Union nicht auflösen, wohl aber jene Berfassung gründlich umgearbeitet miffen. Als ihm demnach fein vertrauter Adjutant General Gerlach bie Absicht Saffenpflug's berichtete, in Rurheffen bie fürftliche Autorität herzustellen und in ber Union gegen bie Berfassung vom 26. Mai Ginspruch zu erheben, war ber Ronig des Lobes voll für eine fo wohlgesinnte Bolitif. Um den Bergang vollständig zu charafterifiren, ift noch die Bemerfung hinguaufügen, daß weder die preußischen noch die heffischen Minister Die geringfte Notig bavon erhielten.

So nach allen Seiten beruhigt, erklärte Hassenflug sich zu bem Unternehmen bereit, und stellte nur noch für sich die Forderung, daß der Kurfürst ihm auf Lebenszeit das volle Ministerzgehalt garantiren, d. h. im Falle der Entlassung ihm aus der fürstlichen Privatschatulle die gesetzliche Pension bis zu jenem Betrage erhöhen würde. Er wußte, daß der Kurfürst, um einer solchen Zahlung zu entgehen, alles thun würde, ihn im Amte zu erhalten. Najor Hahnau willigte ein.

Es vergingen aber noch einige Wochen, mabrend welcher in Raffel vergeblich nach einem Finanzminister für bas rettenbe Ministerium gesucht murbe, und diese Bergogerung batte für Saffenpflug wibermartige Rolgen. Denn unterbeffen murben feine Ginreben gegen ben Greifsmalber Beichluß abgewiesen, und am 7. Februar 1850 von bem bortigen Staatsanwalt in ber That gegen ihn die Anklage auf Kälschung erhoben. mäßiger Beife fonnte ibm jett vor Erledigung Diefes Brozeffes Die Entlaffung aus bem preufischen Dienfte nicht ertheilt werden. Mittlerweile mar aber in Raffel ein Finanzminifter aufgetrieben worden, und am 18. Februar erhielt Saffenpflug die Ernennung zum Ministerprafibenten und die furfürstliche Barantie für die lebenslängliche Fortzahlung feines Behalts. Bleich am 20. reifte er nach Berlin und begehrte um die Mittagestunde von dem Juftigminifter Simons feine Entlaffung. Diefer, wie gesagt ohne eine Ahnung von den vorausgegangenen Umtrieben und im hochften Grade überrascht, erklärte ihm, an ben Ronig berichten zu wollen. Auf ber Stelle fuhr barauf Baffenpflug felbst hinaus nach Sanssouci, erlangte um 5 Uhr Rachmittags Audienz und empfing hier aus der eigenen Sand bes Monarchen Die schleunigst ausgesertigte Urfunde feiner Entlaffuna. Konig icheint an die Möglichkeit öfterreichischer Begiehungen Baffenpflug's bei bem beifpiellofen Berfahren gar nicht gedacht zu haben. Er war entruftet über das Greifswalder Gericht und fah in bessen Borschreiten gegen den trefflichen konservativen Staatsmann einen bemofratischen Tenbengprozeg ber ichlimmften Sorte. Sei dem, wie ihm wolle, Haffenpflug triumphirte; ohne Sindernis verließ er Berlin, traf am 21. in Raffel ein, und trat am 22. jur bochften Aufregung bes gangen Landes fein neues Amt an. Mein Erscheinen, schrieb er selbst, wirft hier wie eine spanische Fliege auf offener Bunde.

Es mag nun gleich hier angeführt werden, daß während Hassenpslug große Politik als Bundesgenosse Österreichs und Rußlands trieb, der Greifswalder Fälschungsprozes volle zwei Bahre lang über seinem Haupte schwebte. Er griff zu allen Witteln, den Fortgang des Versahrens zu hindern, weigerte per

fonlich und verbot allen furheffischen Behörden die Unnahme jeder Borladung und Infinuation, und Deutschland mußte barauf erleben, daß in den preußischen Zeitungen eine Cbiftal-Citation gegen den furfürstlichen, ber Kälichung angeflagten Ministerpräsidenten Saffenpflug erschien. Daß ein im Amte befindlicher Juftizminifter steckbrieflich verfolgt murde und babei gelaffen zu amtiren fortsahren fonnte, war auch bis babin in ber beutschen Beschichte noch nicht vorgetommen. Dem Kurfürsten, sowie seinen hoben Beschützern in Wien und Betersburg verschlug bas gar nichts; der Kurfürst sagte nur: jest hab' ich ihn erft recht in der Sand, jest muß er thun, mas ich will. Auch die Berliner Freunde bemühten fich nach Rraften, ein Gingreifen ber Regierung in den Bang des Brozeffes berbeiguführen; die Minifter Manteuffel und Simons aber blieben hier um jo unerschütterlicher, als außerbem noch der preußische Fistus einen Zivilanspruch gegen Saffenpflug auf Ruckahlung zu viel erhobenen Gehalts von einigen hundert Thalern geltend machte und ebenfalls mit allen erfinnlichen Chifanen bes rechtstundigen Schuldners zu tampfen hatte. Im Juni 1850 murde Haffenpflug durch das Greifsmalder Rreisgericht zu 14 Tagen Gefängnis verurtheilt, vom Appellationsgericht zwar freigesprochen, aber wegen bieber übersehener Beweismomente ein neues Prozegverjahren eingeleitet. Auch hier erfolgte Berurtheilung burch bas Kreisgericht, und jest auch durch ben Appellhof, mit ber Bemerfung, daß, mare gur Beit des Bergebens das neue Strafgejet bereits in Rraft gewejen, nicht auf Befängnis, jondern auf Buchthaus hatte ertannt werden muffen. Endlich im Juli 1852 wurde von dem Obertribungl Dieses Urtheil wegen formaler Mängel fassirt, und zugleich erklärt, bag ber Angeflagte fich allerdings eines unordentlichen und nachläffigen Beschäftsbetriebs, aber feines strafrechtlichen Bergebens schuldig gemacht habe.

Also unter fortdauernder strafrechtlicher Bedrohung hatte Hassenpflug sein konservatives Rettungswerk zu gunsten der fürstlichen Willkür und des alten Bundesrechtes zu vollziehen. Es war das verdrießlich, zuweilen hinderlich, im ganzen aber socht es die Sicherheit seines Vorgehens nicht im mindesten an.

Nachbem er Ende Februar 1850 begonnen, hatte er bereits Ende August Kurhessen aus der preußischen Union herausgezogen und in den von Österreich rechtswidrig wieder einberusenen Bundestag hineingebracht; er hatte gleichzeitig Schritt auf Schritt in Kurhessen selbst durch ein höchst einfaches Versahren den Staatsstreich herbeigeführt, indem er wiederholt vom Landtag Kredite und Steuererhebung begehrte, ohne die versafsungsmäßig dafür erforderliche Bedingung, die Vorlage eines Budgets zu ersüllen, so daß endlich der Landtag die Geduld verlor und bei fortgesetzter Weigerung der Budgetvorlage die Vollmacht zur Weiterzerhebung der Steuern versagte, und damit Hassenpflug den Vorwand lieserte, wegen Aufruhr den Belagerungszustand über das ganze Land zu verhängen.

Der Kurfürst war mit dem Zwecke biefer Maagregeln überall einverstanden, hatte aber bei bem scharfen Borgeben feines Ministers gelegentlich Bebenten, wogegen dann Saffenpflug feurige Unmahnungen und lockende Berfprechungen des Wiener Kabinets Bulfe rief. Als aber auf die lette Berordnung alle Steuerpflichtigen die Bahlung, alle Steuerbeamten die Erhebung der nicht vom Landtag bewilligten Steuern weigerten, ale alle Berwaltungsbehörden und schließlich das hochite Gericht die Beigerung für rechtmäßig, die Berordnung für ungesetlich erklärten, ba murde dem Fürsten, der nicht zu den heldenhaften Sproffen feines Beichlechts geborte, bas Berg beklommen, und in feiner nächften Umgebung erhoben fich die Stimmen, daß Saffenpflug's tollbreiftes Befen fie alle ju Grunde richte. Saffenpflug lachte darüber; er hatte den Widerstand vorausgesehen, ja ihn hervorgerufen, um das Gingige, mas jum Biele führen fonnte, das Einschreiten bes Bundestags mit fremder Truppenmacht, ju ver-Bei bem Schwanken bes Rurfürsten entschlof er sich Spat Abends am 12. September erschien er im Schloffe mit der lügenhaften Meldung, in den Rafernen tobe eine allgemeine Meuterei der Soldaten; das Schloß folle verbrannt, der Fürst verhaftet werden; das einzige Mittel jei noch schleuniges Berlaffen ber Stadt, um perfonlich in Frantfurt beim Bundestag Sulfe zu suchen. Ge erhob fich zuerft ein heftiger Streit

amischen beiden Mannern; dann aber sette Baffenpflug seinen Willen durch; auf der Stelle murde gepact und noch vor Tages anbruch abgereift. Der Kurfürft, von Sannau und Baumbach, fowie von einem Bertrauten Saffenpflug's, dem Referenten in Rirchensachen, Konfiftorialrath Bilmar begleitet, fuhr zunächit nach Sannover, um dort bewaffneten Beiftand zu begehren; Haffenpflug jelbst schlug eine etwas fürzere Route nach Frantfurt ein. Der Rurfürft, fehr oft von dem Bolte erfannt und bann heftig geschmäht und bedroht, tam in außerft gebrudter Stimmung in Sannover an, fand aber auch hier bei bem alten Konig schwachen Troft. Für jest weigerte Ernst August jede Truppensenbung und rief in seinem beutsch englischen Raudermalich: das Saffenpflug muß fort, das Saffenpflug muß fort. Da brach ber Muth des Kurfürsten zusammen; er erklärte jeinen Begleitern, er wolle nicht mit Saffenpflug nach Frantfurt, er wolle nach Berlin, zu feinem Better, bem Konig von Preuken.

In der damaligen Lage der Dinge wäre dies nun ein Borgang von der höchsten Bedeutung gewesen: der Rücktritt Kurshessens von der österreichischen auf die preußische Seite hätte die beabsichtigte Sprengung der Union unmöglich gemacht.

So waren benn bei der Erklärung des Kurfürsten die österzeichischen Parteigänger Haynau und Baumbach im höchsten Grade betreten, sanden aber keine Mittel zum Widerstande. Da trat Vilmar dazwischen, ein geistreicher und leidenschaftlicher Parteizmann, von großer Gestalt, düsterem Blick und unbedingter Selbstssicherheit. Mit fortreißender Krast beschwor er den Kursürsten, der heiligen Sache der Monarchie, des Bundes, des Glaubens nicht untreu zu werden, erinnerte ihn mit energischer Kürze an die Vortheile des bisherigen Weges und bedrohte ihn bei unzsürstlicher Feigheit mit Gottes Jorn und Verwerfung. Genug, er übermeisterte ihn, und der Kursürst bestieg den Jug, der ihn über Minden nach Düsseldorf sührte, von wo dann die Reise nach Franksurt zu Wagen sortgesett wurde.

Der weitere Berlauf ist befannt. Die Bundesexekution fand statt; Preußens Widerstand beugte sich in Olmut, die Union zerflog in alle Winde, der Bundestag behielt ben Plat. Die

kurhessische Versassung von 1851 wurde außer Wirksamkeit gesetht, und Hassenpflug arbeitete gemeinsam mit einem preußischen Kommissar, seinem alten Gönner Uhden, eine neue Versassung aus, welche den Landtag auf ein machtloses Minimum ständischer Rechte beschränkte. Dieses Meisterwerk wurde dann im Oktober 1851 dem Bundestag zur Genehmigung und Bundesgarantie vorgelegt. Hassenpflug schien die Höhe der Erfolge erreicht zu haben, denn kein Mensch zweiselte daran, daß der Bundestag, dessen Exclution den Boden für die hessische Reaktion geliesert hatte, der Schöpfung Hassenpflug's die definitive Sanktion ertheilen würde.

Aber das Maß war voll, und die Folgen des Übermuths, ber zugleich das eigene Landrecht mit Füßen getreten und der preußischen Großmacht die Olmüßer Niederlage bereitet hatte, begannen jest auf den Kopf des Urhebers zurückzufallen.

Auf der einen Seite maren mehrere Mittel- und Rleinstaaten von ber rechtlofen Billfürherrichaft in Rurheffen menig erbaut, und auf ihr Betreiben ftellte der mit der Sache befaßte Musschuß des Bundestage ben Antrag, die neue Berfaffung folle in Rurheffen amar mit voller Rechtsfraft, für jest aber nur proviforifch gelten, bis dem Bundestag eine Erflärung der heffischen Stände barüber vorgelegt fei, und er bann gur endgültigen Befculufinahme ichreite. Da dies ben Wiener Intentionen fchnurftrade jumiberlief, tam alles auf Breugens Entschliegung an. Damals aber mar über ben Bollverein ein heftiger Streit zwijchen Ofterreich und Preußen entbrannt, und da Rurheffen gang wie 1850 fich in die erfte Reihe der öfterreichischen Bortampfer gebrangt hatte, jo feste jest Minifter v. Manteuffel Breugens ganzes Gewicht für den Ausschufantrag und gegen Ofterreichs Wünsche ein. Um 27. Dlärz 1852 wurde darauf der Ausschuße antrag mit gehn Stimmen gegen fieben angenommen, und badurch Baffenpflug's hoffnung auf definitiven Abichluß ber Berfaffungefrage und vollständige Befestigung feiner Stellung vereitelt. Bielmehr jab er fich burch ben Bundesbejchluß genöthigt, mit den beiden Rammern, in welche damals der Landtag gerfiel. über die neue Berfaffung eine Berhandlung zu eröffnen, beren

Ausgang nicht abzusehen mar. Denn fehr bald zeigte fich, daß auch diese in extrem feudalem Sinne formirten Stande mefentliche Beschränkungen ber absoluten Regierungsgewalt namentlich auf bem finanziellen Gebiete forberten; mahrend ber gangen Seffion von 1853 murbe bin und ber geftritten, ja die erfte Rammer zeigte fich noch schärfer und gaber ale bie Burger und Bauern ber zweiten. Um die Berdrieglichkeit ber Lage weiter ju fteigern, murbe Baffenpflug perfonlich durch einen Moment in einem turfürstlichen Familienbrama in sehr empfindlicher Beise betroffen, indem ein Schwiegersohn des Kurfürsten aus Born über die Burudweifung eines Anfpruchs feiner Bemahlin ben Minister auf ber Strafe prügelte. Im Berfassungestreite half es nichts, daß Saffenpflug die Rammern aufloste, mit allen poli= zeilichen Mitteln auf die Bahler druckte, für die Gemeinderathe, aus benen auch die Mitglieder ber zweiten Kammer hervorgingen, ein neues Wahlgeset oftropirte; auch ber Landtag von 1854 beharrte auf den Antragen feines Borgangers, mahrend der Rurfürst eine jede, auch die geringste Konzession hartnäckig verweigerte. So entichloß sich Haffenpflug Unfang 1855, anstatt einer gemeinschaftlichen Erflärung bes Landtage und ber Regierung bem Bundesrathe gesondert die Begehren ber ersten, Die ber zweiten Rammer und die der Regierung einzureichen und hienach ben Bundestag um befinitiven Beschluß im Sinne des Rurfürften zu bitten.

Unterbessen aber war eine neue Wandlung in der großen Politik Europas eingetreten, die auf Hassenpflug's Bünsche ebenso ungünstig, jedoch von entgegengesetter Seite her, einwirfte, wie jene Zollvereinshändel von 1852.

Der Krimfrieg hatte begonnen. Befanntlich suchte Ofterreich den Deutschen Bund zur Theilnahme an seiner Allianz mit den Westmächten zu bestimmen, Preußen aber strebte für sich und Deutschland auf Erhaltung der Neutralität. Nun war bei dem hessischen Kurfürsten der Haß gegen Napoleon in ererbter Energie lebendig, und Hassenpflug scheute die finanziellen Lasten einer friegerischen Politif, welche den Einfluß des Landtags gesteigert hätten. So warf sich Kurhessen, seit 1849 der hitzigste

Bafall und Lieblingeschützling Ofterreiche, jett mit Gifer in bas preußische Sahrmaffer und arbeitete am Bundestag nach Kräften für Frieden und Neutralität. In Wien bewirfte bies eine von Entruftung und Berachtung gemischte Stimmung, und bas Mittel, bem eigenwilligen Trabanten die gebührende Rüchtigung angebeiben zu laffen, lag auf ber Sand. Der öfterreichische Bundestagegefandte, Graf Rechberg, sprach es bem Rurfürsten perfonlich mit großer Unbefangenheit aus: "Go lange Em. Königliche Sobeit fich nicht ber öfterreichischen Politif annahern, wird es immer neue Anstände in der furheffischen Berfassungsfache geben." bauerte nicht lange, fo melbete ber heffische Ausschuß bie Absicht an, beim Bundestage ben Antrag ju ftellen, Die furheffische Borlage mit ben gefonderten Boten ber beiben Rammern entfpreche nicht bem früheren Bundesbeschluffe, nach welchem eine Erflärung bes Landtags, alfo ein gemeinfamer Befchluß beiber Rammern einzureichen mare; Die furheffische Regierung habe alfo die Berhandlung mit dem Landtag von vorne zu beginnen. war vergebens, daß Saffenpflug wiederholt jelbst nach Frankfurt reifte, um den Ausschuß auf andere Gefinnung zu bringen. fand Gehör an keiner Stelle. Es war das freilich kein Wunder, denn sowohl sein Rollege Baumbach, der Minister des Auswärtigen, als ber furheffische Bunbestagsgefandte v. Erott, waren jett wie früher eifrige Unhanger Ofterreichs, und nach Wiener Binten gerne bereit, bem herrifchen Borgefesten Sinderniffe, mo fie konnten, zu bereiten. Go tam haffenpflug trubes Muthes nach Raffel zurud; alle weiteren Borftellungen beim Ausschuß blieben erfolglos, und am 14. Juli 1855 mußte Baumbach feinen Rollegen und dem Rurfürften erflären, der Antrag des Ausschuffes fei einer großen Mehrheit im Bundestage ficher; es gebe nur Ein Mittel, fich leiblich aus ber Klemme zu ziehen: man muffe bem Musichufantrag por einem Bundesbeschluß, scheinbar aus eigener freier Ermagung, entsprechen, und also mit bem Landtag eine neue Berhandlung über Die 21 Differengpunkte eröffnen. Der Rurfürst wehrte sich acht Tage lang: "fommt boch nichts dabei beraus, fein Mensch glauben, daß Regierung aus freien Studen neue Berhandlung beginnt". Um 22. Juni

1855 gab er endlich mit verdrießlichem Grolle gegen seine Minister nach: der Ausschuß schob somit seine weiteren Schritte beim Bunde bis zum Ausgang der Kasseler Verhandlung auf, und in Kurhessen wurden die Wahlen zum neuen Landtag ausgesschrieben.

Haffenpflug konnte sich nicht verbergen, daß feit 1850 auch für ihn die Zeiten sich verwandelt hatten. Damals murbe er vom Rurfürsten nicht gerade geliebt, aber für unentbehrlich gehalten, von Biterreich als wichtigfter Borfampfer geehrt und gepriesen, vom Bunde mit Waffengewalt jeder einheimischen Oppofition entledigt. Best mar feine Stellung gerade durch Ofterreich fowohl in Franffurt als in Raffel unterminirt: ber Bundestaa ermunterte bie ständische Bewegung gegen ben bis dabin allmächtigen Minister, und ber Rurfürst fand, daß, wenn Saffenpflug nichts mehr auszurichten vermoge, es unnöthig fei, fein gebieterisches und rechthaberisches Bejen noch länger zu ertragen. Dieje Stimmung des hoben Berrn schärfte fich, als die Land. tagsmahlen wieder eine vollständig oppositionelle zweite Rammer lieferten, und in ber erften jo gahlreiche Mitglieder ben Sigungen fern blieben, daß jeden Tag die hohe Berfammlung durch ben Ausfall einer einzigen Stimme beschlugunfähig werben mußte. So ichwer es Saffenvillug werben mochte, er fagte fich, daß eine rafche Beendigung bes Berfaffungeftreites unerläglich, und beshalb einige Nachgiebigfeit gegen die Bunsche bes Landtags geboten fei; jest konne man noch mit geringen Opfern bas Biel erreichen, jede Bogerung aber werbe ben Breis bes Friedens erboben. Er fprach diefe Uberzeugung dem Rurfürften aus; damit aber mar fein Schicffal befiegelt. Der Rurfürst verbot die gerinafte Ronzeffion an bie Stande, wollte im Gegentheil die ftandischen Rechte noch weiter beschränken und gab fich feine Dube mehr, feine Migachtung des Minifters zu verbergen. Reine Sigung verging, wo nicht die Berührung irgend eines migliebigen Gegenftandes einen Ausbruch des furfürftlichen Jahgorns herbeiführte, Benug, bas ministerielle Sahrzeug mar led an mehreren Stellen, und ichon mar die Rlippe sichtbar, an der es ichlieklich scheitern ioUte.

Wir haben vorher gesehen, wie entscheibend bei der Flucht bes Rurfürsten, 13. September 1850, Roufistorialrath Bilmar gu gunften ber Baffenpflug'ichen Bolitit gegenüber bem mantenben Muthe des Kurfürsten eingegriffen hat. Bilmar blieb feitdem Saffenpflug's wichtigfter Genoffe und beherrichte die beffifche Rirche nach benfelben Grundfagen und mit gleich harter Fauft, wie sein Meister ben heffischen Staat. Ja, man muß hinzusepen, mit ungleich größerem Erfolg. Denn mahrend neun Behntel ber Staatsbeamten wegen Berlegung ihrer Interessen und Bernichtung ihrer Gelbständigfeit dem Minifter gurnten, fammelte Bilmar neun Behntel ber heffischen Geiftlichkeit um feine Sahne, mit ber vielbelobten Parole ber Freiheit der Rirche, d. h. ber Freiheit ber rechtgläubigen Hierarchie, im allgemeinen die Laien zu beherrschen, und im besonderen die Reger und die Ungläubigen auszutreiben. Bilmar mar eine von Haufe aus poetisch angelegte Natur, ein Menich von mannigfaltigem Talent und warmer, ftete erregbarer Bhantafie, eine jeltjame Mifchung von Afthetiker, Muftiter und hierarchen. Reben den theologischen Studien hat er sich als Germanift und Literarhiftorifer hervorgethan, und feine Geschichte der deutschen Pocsic ift heute noch ein lefenswerthes Buch, nach der meift gutreffenden Richtigfeit des afthetis schen Urtheile, worin er jowohl Gervinus als Scherer vielfach übertrifft. Aber die Bige der religiofen Leidenschaft, die fich bei ihm wie bei Saffenpflug allmählich zu fanatischer Gluth fteigerten, verzerrte und verdufterte bei ihm Ginficht und Phantafie. konnte Thranen des Mitleids weinen, mahrend er ein Brotofoll vorlas, worin die Folterqualen und Schmerzensichreie der Opfer eines Marburger Herenprozesses ausführlich gebucht maren, erflärte dann aber, trot alledem feien damale die Richter im Rechte gemefen; benn nicht um Einbildungen, fondern um Realitäten habe es fich gehandelt, um einen Berfehr jener Beiber mit ben germanischen Beidengöttern, die feit den Tagen des hl. Bonifag ale Teufel verkleidet im Beheimen den Krieg gegen bas Chriftenthum fortführten. Er war überzeugt bavon, mit einem biefer Damonen leiblich gerungen zu haben, und erflarte dann einer ihn anftaunenden Baftorentonfereng, nur der verdiene den Namen

eines Chriften, ber einmal mit Satan gefämpft, nicht figurlich, fonbern, wie er, torperlich, Fauft gegen Fauft, Stirn gegen Stirn, Bahn gegen Bahn. Es war bei folchen Meinungen fein Bunder, bag er gur Ausreutung bes Bofen bie Beiligen bes herrn mit allen Baffen ausruften wollte. Rirche ber Rufunft, fagte er, wird alle Borguge ber jest mit einander habernden Rirchen vereinigen, die Buchstabengläubigfeit der Lutheraner, die Rirchenzucht der Calvinisten. Die bierarchische Macht bes fatholischen Briefterthums. Der großen Mehraahl der beffischen Pfarrer leuchtete es ein, als ihnen durch die Bertretung Des Rirchenregiments felbft fo glanzende Berricherrechte über ibre Bemeinden beigelegt wurden. Sie waren für Bilmar begeistert, und als im Mai 1855 ber alte General-Superintendent ber turbeffischen Kirche mit Tobe abging, und nach der Rirchenordnung von 1566 die Bfarrer zur Bahl des Nachfolgers berufen wurden, fielen von 124 Stimmen 110 auf Bilmar. Da aber geschah, bag, als Saffenpflug mit großer Befriedigung die Bahl des Freundes dem Rurfürsten zur landesberrlichen Bestätigung vorlegte, Dieser seine Unterschrift mit vollem Nachdruck weigerte. Er hatte früher Bilmar's Auftreten gegen bie gottlosen Demofraten febr gerne gesehen, bann aber murbe ibm bie ftrengere Rirchenzucht unbequem, da fie durch bie Bebandlung angeblich ungläubiger ober unfittlicher Berfonen vielfach ärgerlichen Bank und in Raffel einmal bei einem Leichenbegangnis einen großen Stragentumult veranlagte. Überhaupt. meinte der Rurfürst, nicht der Rlerisei, sondern ihm als bochstem Landesbischof stehe das herrschende Wort in der Landestirche zu. und seit jener Scene am 13. September 1850 mar ihm Vilmar's fchroffes und priefterlich bochmuthiges Wefen für immer zuwider geworden. Als Haffenpflug barauf erklärte, nach ber Kirchenordnung von 1566 sei der Kurfürst gar nicht berechtigt, die Beftatigung zu verweigern, und mit einer Ministerfrisis brobte, fagte ber Rurfürft, er muffe feine Entscheidung aufschieben; er habe frante Nerven und tonne aufregende Erorterungen nicht vertragen, und reifte bamit ab in's Bab. Als er nach zwei Monaten zurudtam, lag haffenpflug Bochen lang frant; fo Siftorifche Reitfcrift R. R. Bb. XXXV.

schleppte sich die Frage Vilmar unentschieden in den Berbst hinein fort, während nur Ronfiftorialrath Soffmann proviforisch bie Geschäfte besorgte. Am 19. September murbe aber ber Landtag eröffnet, und hoffmann erschien babei in der ersten Rammer als Bertreter ber Suberintenbentur. Allein zwei Tage nachher beschloß die Rammer einstimmig, daß ein provisorischer Bertreter sum Eintritte nicht legitimirt fei, und nun wollte es bas Unglud, daß nach bem Wegfall biefer einen Stimme bie Kammer nicht mehr beschlußfähig war. Wenn also nicht bas ganze Berfaffungewerk ftoden follte, fo mußte es über Bilmar's Beftäti= gung zur Entscheidung fommen. Um 4. Oftober gab es eine stürmische Sitzung; alle Minister, mit Ausnahme Baumbach's. begehrten Bilmar's Ernennung. Der Rurjurft erflarte ihn für einen übermüthigen Beloten, Saffenpflug leugnete bas, fie ftritten Stunden lang. Um 6. neue Sigung, neuer Streit. Soffenpflug wiederholte feinen Sat, nach ber Rirchenordnung von 1566 fehle es im vorliegenden Falle an jedem gefetlichen Grunde fur bie Nichtbestätigung der Bahl, und als der Rurfürst auf seinem Sinn beharrte, forberte bas gange Ministerium feine Entlaffung. Der Rurfürst behielt sich nochmals die Entschliegung vor, und erft am 15. Oftober fam ce zu ber entscheidenden Sigung. Saffenpflug führte feinen Beweis aus ber Rirchenordnung bes Breiteren aus; ber Rurfürst borte schmunzelnd zu; bann fagte er: "febr scharffinnig, fehr gelehrt, glaube aber, Professor Richter ift doch noch gelehrter" — und zog eine Abhandlung Emil Richter's (damals Professor in Berlin, früher in Marburg) aus der Taiche, welche Haffenpflug's Unficht widerlegte. Das Entlaffungsgefuch bes Minifteriums murbe am folgenden Tage genehnigt. Saffenpflug erhielt bas früher stipulirte Wartegelb, schied aber doch mit Rummer aus bem Umt, ebe er fein Berfaffungswert jum Abschluß gebracht hatte.

Das war der Ausgang eines Lebenslaufs, der, keinem andern vergleichbar, eine Kette unerhörter Ereignisse gewesen war. Haffenspflug und Bilmar unterlagen nicht einem siegenden Wiederemporskommen ihrer Gegner: man möchte sagen, die Nemesis war hier erfinderischer. Sie hatten Kraft und Ehre und guten Ruf daran

gesetzt, um die Macht des Kurfürsten und Österreichs Stellung zu erhöhen: wenige Jahre nachher wurde Hassenpflug's Streben durch Österreich gelähmt, und dann beide vom Kurfürsten aus ihren Amtern geworsen. Und damit die Strase vollständig wurde, erlebten sie noch den Sturz der durch Hassenpflug geschaffenen Landesversassung von 1852 und die Herstellung des durch ihn gestürzten alten Rechts von 1831 durch König Wilhelm von Preußen. Drei Monate später starb Hassenpflug, 10. Oktober 1862.

de aut serving sorte de le fair montrer et

res lois
sin, par
ar leur
ons per
slui qr
lois\*),
t plus

1 Werfe en. Mainz,

schleppte sich die Frage Vilmar unentschieden in den Berbst hinein fort, während nur Konfiftorialrath Soffmann provisorisch bie Geschäfte besorgte. Am 19. September wurde aber ber Landtag eröffnet, und hoffmann erschien babei in ber ersten Rammer als Vertreter der Superintendentur. Allein zwei Tage nachber beschloß die Rammer einstimmig, daß ein provisorischer Bertreter jum Gintritte nicht legitimirt fei, und nun wollte es bas Unalud. bag nach bem Wegfall biefer einen Stimme bie Rammer nicht mehr beschluffähig mar. Wenn also nicht bas gange Berfassungswerk stoden follte, jo mußte es über Bilmar's Beftäti= gung zur Entscheidung fommen. Um 4. Oftober gab es eine stürmische Situng; alle Minister, mit Ausnahme Baumbach's, begehrten Bilmar's Ernennung. Der Rurjurft erflarte ibn für einen übermüthigen Zeloten, Saffenpflug leugnete bas, fie ftritten Stunden lang. Um 6. neue Sigung, neuer Streit. Saffenpflug wiederholte feinen Sat, nach der Rirchenordnung von 1566 fehle es im vorliegenden Kalle an jedem gesetzlichen Grunde für bie Nichtbestätigung der Bahl, und als der Kurfürst auf seinem Sinn beharrte, forberte bas gange Ministerium feine Entlaffung. Der Kurfürft behielt fich nochmals die Entschliegung vor, und erft am 15. Oftober fam es zu ber entscheibenden Sigung. Saffenpflug führte feinen Beweis aus ber Rirchenordnung bes Breiteren aus; ber Rurfürft borte ichmungelnd gu; bann fagte er: "febr scharffinnig, fehr gelehrt, glaube aber, Professor Richter ift doch noch gelehrter" - und zog eine Abhandlung Emil Richter's (bamals Projeffor in Berlin, früher in Marburg) aus der Taiche, welche Saffenpflug's Unficht miderlegte. Das Entlaffungegefuch bes Ministeriums murbe am folgenden Tage genehmigt. Saffenpflug erhielt das früher stipulirte Wartegeld, schied aber doch mit Rummer aus bem Amt, ebe er fein Berfaffungswert jum Abschluß gebracht hatte.

Das war der Ausgang eines Lebenslaufs, der, keinem andern vergleichbar, eine Kette unerhörter Ereignisse gewesen war. Hassenspflug und Vilmar unterlagen nicht einem siegenden Wiederemportommen ihrer Gegner: man möchte sagen, die Nemesis war hier erfinderischer. Sie hatten Kraft und Ehre und guten Ruf daran

gesetzt, um die Macht des Kurfürsten und Österreichs Stellung zu erhöhen: wenige Jahre nachher wurde Hassenpflug's Streben durch Österreich gelähmt, und dann beide vom Kurfürsten aus ihren Amtern geworsen. Und damit die Strase vollständig wurde, erlebten sie noch den Sturz der durch Hassenpflug geschaffenen Landesversassung von 1852 und die Herstellung des durch ihn gestürzten alten Rechts von 1831 durch König Wilhelm von Preußen. Drei Monate später starb Hassenpflug, 10. Oktober 1862.

## Miscellen.

## Eine Denkschrift von Johannes Müller aus bem Jahre 1787.

Da, wo Ranke von ber Bebeutung und den Aussichten der Bahl Dalberg's jum Coadjutor von Mainz (1787) redet, beruft er fich auf eine Denkfdrift, welche "bie altere Geschichte bes Reichs und ber Bapfte mit ben bamaligen Buftanben in Bezug fette" (Sammtliche Werke 31 u. 32, 267). Er theilt die Überschrift mit: Mémoire sur la Iconvenance et les moyens d'attacher les princes ecclésiastiques d'Allemagne au système de l'Union; von bem Berfasser bemerkt er: "ben Autoar. der biefe einleuchtenden, aber ungewöhnlichen Bebanten hatte und fich fehr mohl ausbrudt, mußte ich nicht anzugeben". Es ift fein Anderer, atus Johannes Müller, dem dies Lob gespendet wird : das im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin aufbewahrte Exemplar ber Dentschrift ist zwar nicht von ihm unterzeichnet, aber durchaus von feiner Sand gefchrieben. Benn man bies weiß, ertennt man leicht auch ben Stil und die 3de en bes genialen Mannes. In ber am 13. Februar 1787 beendeten1) Schrift "Darftellung bes Fürften= bundes" hatte er ben Erzbischof bor. Maing gepriefen, daß er als ber vornehmfte der geiftlichen Fürften, bem neuen Bunde beigetreten fei: in Rom, wohin er gefandt wurdt, um bas Eligibilitäts-Breve für Dalberg ju holen"), burchdrang er fich mit ber hoffnung, burch

<sup>1)</sup> S. seine Sämmtlichen Werke, heraizsgegeben von Johann Georg Müller (Tübingen 1810) 5, 188.

<sup>9)</sup> Bgl. Bublifationen aus ben preußische, Staatsarchiven 53, 98.

bie Kurie bas geistliche Fürstenthum insgesammt zu gewinnen. Richt lange nach seiner Rücksehr — am 30. April war er wieder in Mainz') — wird die Denkschrift entstanden sein. M. L.

Mémoire sur la convenance et les moyens d'attacher les princes ecclésiastiques d'Allemagne au système de l'Union.

§ 1. Vue générale de l'Union. — Dans toutes les crises de la liberté germanique depuis Charles V l'Empire a été forcé de recourir pour le maintien de ses lois à des puissances étrangères, qui bientôt sont devenues également dangereuses. Il a fallu des associations contre la France, et la journée de Fehrbellin, pour empêcher les Suédois d'abuser de leur ascendant. Enfin le génie du héros vainqueur en ce combat et le grand sens de Frédéric Guillaume I ont fondé en Allemagne une puissance qui, élargie dans sa base par les victoires de Frédéric II offre à des princes patriotiques un appui sûr et naturel.

Après la mort du dernier électeur de Bavière feu le roi fit connaître ce qu'ils pouvaient espérer de la Prusse. Ce grand homme, conjointement avec les deux plus puissants électeurs<sup>9</sup>), jeta, depuis, les fondements d'un système, dont le salut de l'Europe peut resulter. Seulement les mesures dont il s'était servi pour établir son pouvoir, inspiraient encore une sorte de défiance. Il est réservé au temps de son successeur de faire prendre consistance au système de l'Union, de la montrer dans l'esprit, sous lequel il doit être vu des nations et perpétué dans les siècles.

L'association veut maintenir les lois par la force, qui leur est intrinsèque, et, s'il est besoin, par les armes. Formée par des princes respectables pour leur puissance, agrandie par d'autres auxquels des relations personnelles donnent beaucoup d'influence, affermie par celui que la Constitution rend particulièrement le gardien des lois<sup>3</sup>), elle doit s'attacher tous ceux qui peuvent avec d'autant plus de succès déterminer la voix

<sup>1)</sup> S. feine Sammtlichen Werte 5, 191.

<sup>2)</sup> Hannover und Sachien.

<sup>5)</sup> Den Rurfürften von Maing.

de la nation, que la nature de leur pouvoir exclut toute idée de projets d'agrandissement. On doit gagner l'opinion publique: le sentiment général de la justice et de la grandeur d'une cause donne cet enthousiasme, qui anime tous les employés, fait trouver des ressources et exécuter des prodiges.

Tout dépend des moments. Ce que le vulgaire nomme bonheur, n'est que le talent de profiter des conjonctures.

§ 2. Occasion de cet écrit. — Les amis du bien public ont vu avec admiration le succès de la première entreprise de Frédéric-Guillaume II de seconder puissamment avec les autres princes unis le projet patriotique de l'électeur de Mayence de se donner un coadjuteur, dont les principes affermiraient l'Union. Depuis la réforme de l'Église il n'y avait aucun exemple d'une pareille opération, dont l'histoire des derniers temps ne donnait pas lieu d'augurer le succès. Le parti contraire a été vaincu par ses propres armes et chez lui.

Ce moment est favorable pour opèrer en Allemagne un changement dont les suites influeront sur le sort de plusieurs siècles. C'est de faire sentir aux princes ecclésiastiques que leur pouvoir, fondé sur l'opinion, n'a d'autre appui que dans les défenseurs des lois.

- § 3. Circonstances favorables<sup>1</sup>). Le ressentiment naturel et profond du souverain pontife contre l'empereur et ses frères; la justesse des vues, la prudence et la fermeté du présent cardinal secrétaire d'État<sup>2</sup>); les dispositions connues du prince des Asturies et des meilleures têtes de son futur conseil; l'assurance donnée au St.-Siége de la protection efficace du Roi Très-Chrétien; les alarmes des évêques renouvelées par les entreprises sur les fiefs de celui de Coire et les droits antiques et garantis de Constance et de Ratisbonne<sup>2</sup>) ces circonstances favorisent le rétablissement d'un système d'alliance entre l'hiérarchie et les Princes de l'Empire qui a autrefois subsisté au profit mutuel.
- § 4. Ancienne intelligence entre l'hiérarchie et les Princes de l'Empire. Car après que les papes

<sup>1)</sup> Diefer Paragraph icheint die in Rom empfangenen Einbrude wieders zuspiegeln. Bgl. Bublifationen a. b. preußischen Staatsarchiven 53, 107. 110.

<sup>9)</sup> Buoncompagni.

<sup>\*)</sup> In der Schrift über den Fürstenbund noch nicht erwähnt.

eurent longtemps travaillé comme pour eux-mêmes à établir l'autorité des rois et empereurs des Francs, il arriva comme aujourd'hui: dès que ceux-ci ont jugé n'avoir plus besoin d'eux, ils en ont usé despotiquement avec le pape et toute l'Italie. Les pontifes alors ont formé des liaisons avec les auteurs des grandes maisons d'Allemagne aujourd'hui régnantes, pour limiter par leur moyen le pouvoir dont les empereurs abusaient. Les Princes de l'Empire se sont trouvés, on ne saurait mieux, de cet accord avec le chef de l'Église. L'influence du clergé sur le peuple et celle du pape sur les grands prélats leur a facilité la fondation de la Constitution actuelle.

Quoique le pape se soit servi de la même occasion pour établir le despotisme sacerdotal, cet inconvénient, dont le retour paraît impossible, s'est trouvé, même alors, n'être pas comparable au péril de la renaissance d'un empire universel. Le pouvoir du pape repose sur l'opinion. Il a suffi d'une ferme volonté pour le détruire ou le restreindre. Pour abattre le despotisme militaire, il faut des révolutions ruineuses dont la suite est incertaine.

- § 5. Comment les princes ecclésiastiques s'attachèrent à la maison d'Autriche. Le système des souverains pontifes de protéger partout les petits et la liberté fut changé par la réformation qui, ayant été l'ouvrage du peuple, leur fit redouter l'esprit d'indépendance. Désormais ils préférèrent les nouveaux moyens des Jésuites pour s'assujettir les princes; ils favorisèrent le despotisme et, ce qui est la même chose, la maison d'Autriche.
- § 6. Profit que celle-ci en retira. Par là celle-ci parvint à asservir la Diète, disposant presque toujours d'une grande pluralité de suffrages. Cet état des choses contribua essentiellement à éteindre l'âme de la Diète. On parvint à ne voir en elle que l'instrument aveugle des volontés d'un seul qui la dirigeait selon son ambition.

Un fief de l'Empire devenait-il vacant ou litigieux, la pluralité des voix l'assurait à la maison d'Autriche.

Les lois et les formes de la Constitution ne pouvaient rien contre elle; elle s'en servait selon ses vues, souvent contre les Princes de l'Empire.

Dans les guerres les Autrichiens en usaient des pays, des

places et des productions des terres des princes ecclésiastiques comme des États héréditaires, excepté qu'ils y observaient moins de discipline. Les approvisionnements se faisaient à des prix très-modiques; souvent on ne les payait pas. Les places de ces princes servaient de lieux de retraite et selon toutes les exigences de chaque plan de campagne. Partout les Autrichiens levaient des recrues; les princes les favorisaient.

C'est que la plupart des prélats devaient leur élévation à la cour de Vienne. Dans des temps difficiles cette faveur ne s'accordait que sur des promesses antécédentes d'un assujettissement inviolable. La crainte et l'espérance contenaient les principaux chanoines. L'opinion commune que les princes protestants en voulaient à leur existence, servit de prétexte à la faiblesse et à l'intérêt personnel et d'épouvantail, quand un prélat s'indignait de n'être que l'organe du ministère viennois.

§ 7. Changement de ces maximes. — Cependant à mesure que les grandes puissances affermissaient leur domination, les mêmes circonstances comme autrefois disposèrent le pape à un différent système.

On l'a vu sous Louis XIV, qui, quoique dévot jusqu'à la bigoterie, ayant brusqué Rome, fut cause que le grand pape Odescalchi¹) entra dans la ligue d'Augsbourg, malgré qu'elle tendait à ébranler le trône d'un roi catholique dans le Grande-Bretagne.

Louis XIV pourtant n'a agi contre le St. Siége que d'après les coutumes (dans l'affaire des franchises) ou suivant l'opinion déclarée de l'Église Gallicane (en 1682); au lieu que Joseph II ne consulte personne, il ne voit que son pouvoir, son système devient loi, ses idées lui sont plus que les droits antiques de l'Église dont il a juré d'être fidelis tutor atque defensor, plus que la capitulation qui l'oblige à respecter le Stand und Wesen des évêques, et que la Paix de Westphalie, garante de tous leurs droits. Louis XIV a fait une guerre de plume, à peine hasarda-til quelques édits; Joseph prend les voies de fait. Celui-là n'attaqua le pape que dans le pouvoir qu'il prétendait exercer sur les évêques français; l'empereur attaque des évêques qui

<sup>1)</sup> Innocenz XI. Bgl. Darftellung bes Fürstenbundes S. 83.

<sup>9)</sup> Bgl. Darftellung des Fürftenbundes G. 170.

sont les pairs de l'archiduc. Le danger est infiniment plus grand, la crise plus décisive, sur plus de choses, pour tous les temps.

Il est donc naturel que le clergé abandonne l'odieux système des derniers 260 ans') pour les maximes généreuses de la liberté et justice publiques.

§ 8. Importance des princes ecclésiastiques. — Le pape a toujours beaucoup d'influence, sinon sur les premiers prélats, du moins sur le nombre plus grand de ceux qui, jaloux des archevêques, voient en lui leur protecteur.

Tout le clergé peut encore beaucoup sur le corps de la nation, le peuple. N'oublions pas, combien dans les cours et dans les armées il y a de peuple.

Il pourra d'autant plus que les innovations de l'empereur sont généralement odieuses. Si la religion vient à l'appui du ressentiment des libertés violées, je ne dis pas que cela empêchera la cause de l'empereur de jamais devenir populaire; c'est que son armée combattra moins bien, quand les cœurs ne seront pas à lui; c'est qu'en entrant dans le Tirol, en Hongrie, en Bohême, dans le Milanais, en Suabe, dans les Pays-Bas, on trouvera les habitants prêts à secouer son joug.

Nos prélats sont des personnes ecclésiastiques et aussi des princes. Comme tels ils possèdent beaucoup de villes et de territoires épars dans l'Empire. Ils les représentent à la Diète.

En se les attachant, l'union aura la majorité des suffrages. La Diète reprendra sa dignité. On verra s'éteindre ces divisions, jugées irréconciliables, du Corps Évangélique et des Catholiques. L'esprit de controverse sera relégué aux écoles; dans les assemblées politiques régnera celui de la cause commune<sup>3</sup>).

L'empereur veut affermir sa puissance en concentrant toutes ses forces. Que reste-t-il à l'Empire, pour sortir de sa faiblesse, que de réunir aussi les ressources éparses de ses nombreux souverains!

Cela réveillera les Allemands. Des misérables partialités avaient rétréci l'esprit national. Nous serons patriotes, lorsque,

<sup>1)</sup> Publifationen a. b. preußischen Staatsarchiven 63, 436.

<sup>3)</sup> Bgl. Darftellung des Fürftenbundes G. 321 f.

citoyen d'une vigoureuse république fédérative, sous des princes défenseurs des lois, chacun se sentira une patrie.

Dans les guerres les ressources que la maison d'Autriche a trouvées dans les pays ecclésiastiques, serviront à leurs propres maîtres, qui en disposeront en faveur de ceux dont l'amitié est leur appui.

Même la noblesse immédiate trouvera dans l'influence des cours unies sur les élections un motif de plus pour épouser leur parti. On tiendra ferme contre la noblesse autrichienne, qui commence à se glisser dans des chapitres, où autrefois elle n'entrait pas.

§ 9. Manière de les gagner pour la bonne cause. — Tant de suffrages, tant de places, l'influence de la religion sur le peuple, de l'intérêt politique sur les prélats, de l'intérêt particulier sur les familles, ce que peut l'Église germanique, ce que peut la cour de Rome, tant d'avantages ne coûteront aux cours unies que de témoigner qu'elles sentent dans un tel système la convenance des deux partis.

Le cœur du souverain pontife est déjà pour nous. Il faut le rassurer sur le danger d'en faire preuve. Le centre de l'Union est trop loin de l'Italie, pour garantir efficacement les terres de l'État Ecclésiastique. Mais on a lieu de croire que la maison de Bourbon y veillera. En attendant la cour de Rome peut servir la bonne cause 1) de son influence secrète, 2) en faisant connaître que, si elle n'est pas dans l'Union, elle n'en est pas moins pour cette mesure. Le Père commun de la chrétienté, qui si souvent par sa médiation pacifia les querelles des États, n'oserait-il pas approuver un système de justice qui affermit la paix de l'Europe! L'empereur ne saurait lui en faire une querelle, ni lui perdre par là le droit d'appeler à son secours les puissances même qui ne sont pas dans l'Union. Cette déclaration agira sur plusieurs dont les cœurs sont à lui. Il peut surtout rappeler l'électeur palatin au sentiment de ses devoirs envers l'Empire, lui-même, sa maison et les Bavarois'). Ce changement serait suivi de l'accession des évêques de Bavière, et d'autres prélats dans la Haute-Allemagne prendraient courage et se souviendraient d'eux-mêmes.

<sup>1)</sup> Bgl. Publikationen a. d. preußischen Staatsarchiven 53, 447 ff.

Nous avons le bonheur inestimable de compter à la tête du bon parti le premier archevêque de l'Allemagne. Il peut beaucoup par son autorité, beaucoup par le lustre de son exemple. Ceux qui ne voudront pas se fier à Rome, s'attacheront à Mayence. Les autres, voyant l'opinion publique décidée, le chef de l'Église et le premier archevêque déclaré pour l'Union, la nouvelle sûreté d'un pouvoir dont déjà ils désespéraient, le retour de la dignité, la gloire des auteurs et des partisans d'une aussi noble et prudente mesure — oseront-ils se tenir seuls à l'écart, paraître seuls timides ou bassement intéressés!

Les chapitres adhéreront à l'Union comme ci-devant aux Autrichiens. Leurs prétendus protecteurs se montrent leurs ennemis; nous nous chargerons de leur ancien rôle. La crainte et l'espérance les dominaient: les princes unis travaillent aussi pour leurs amis. L'influence de la cour de Vienne était fondée sur l'opinion; pour de l'argent, elle en avait fort peu elle-même. Elle promettait des places: l'Empire et les cours unies en ont aussi. La faveur impériale décidait les procès devant le conseil aulique; elle pourra moins après la réforme de la justice publique, quand l'archichancelier exercera sa surintendance.

Je résume. Il faut une lettre du pape ou du cardinal secrétaire d'État à l'électeur de Mayence, dans laquelle il le loue d'avoir accédé à l'Union, dont la lettre contiendra les éloges. La cour de Rome ne se compromettra en aucune manière, si elle déclare cette bonne volonté dans le cours de la correspondance, que l'élection du coadjuteur établit naturellement avec S. A. É. 1) Pendant que tous les émissaires du pape travailleront sans bruit à leur manière, l'électeur de Mayence agira dans les cours des autres princes ecclésiastiques, à commencer par ceux qui ont besoin de sa protection. Il leur sera promis que les cours unies défendront tous leurs droits; les nouveaux amis s'engageront d'agir en tout de concert avec les princes unis. La bonne volonté, l'émulation, le danger commun fera le reste selon les circonstances.

§ 10. Quelques objections. — L'Union ne crée pas un empire dans l'Empire. Ces mesures sont dans l'esprit de

<sup>1)</sup> Der Schriftwechsel hatte also noch nicht begonnen.

nos lois, dont elles corrigent les imperfections et secourent la faiblesse.

Ces mesures ne se montreront actives qu'autant que l'advocatie qui appartient à l'empereur, se trouvera trop faible contre les entreprises de l'archiduc d'Autriche.

Conclusion<sup>\*</sup>). — Les noms et les formes ne sont rien, mais que la liberté reste! Que les lois et les traités soient rendus plus puissants que la force des armes d'un seul!

Les conquêtes des provinces sont aujourd'hui difficiles, coûteuses, ruineuses; conquérons les cœurs et l'opinion publique!

Les Germains, nos pères, ont renversé le trône des anciens Césars; prenons garde qu'il ne se relève!"

<sup>1)</sup> Darftellung bes Fürstenbundes G. 18 ff.

## Literaturbericht.

M. N. Bouillet Dictionnaire universel d'histoire et de géographie. Nouvelle édition entièrement refondue sous la direction de L.-G. Gourraigne. Paris, Hachette & Cie. 1893.

Die gemachten Stichproben zeigen, daß das Werk (ein Band von etwa 2000 Seiten) nicht auf der Höhe der sonstigen Publikationen der Buchhandlung Hachette steht. Für Frankreich wird man sich lieber an das vortreffliche und aussührlichere Lexikon von Lalanne (auch bei Hachette erschienen), für England an die freilich hinter Lalanne zurückstehende Arbeit von Low und Pulling halten: von den großen Biographien ganz zu geschweigen. Diejenigen Artikel, welche die übrigen außerdeutschen Länder (namentlich die slawischen) betreffen, mögen zur ersten Orientirung gebraucht werden.

Lebensbilder aus der Geschichte der Kirche und des Baterlandes. Bon Bilhelm Baur. Bremen und Leipzig, C. Ed. Müller. 1887.

Enthält: Elisabeth, Kurfürftin von Brandenburg [bie Gemahlin Joachim's I.]. — Heinrich IV. und sein Übertritt zur römischen Kirche. — Friedrich Spee und Paul Gerhardt. — Des Kaisers Mutter [Kösnigin Luise]. — Walther von der Bogelweide und Max v. Schenkensdorf. — Arudt über Stein. — Ernst Morix Arndt als evangelischer Christ. — Nudolf Öser (Otto Glaubrecht), der Volksschriftsteller. — Karl Bernhard Hundeshagen [der 1872 gestorbene evangelische Theosloge]. — Julius Königer [der 1866 bei Laufach gebliebene hessische Offizier]. — Wilhelm v. Plönnies [auch ein hessischer Offizier und Dichter schöner geistlicher Lieder].

Bur driftlichen Kultus= und Kulturgeschichte. Abhandlungen und Borsträge von Baul Rleinert. Berlin, S. Reuther. 1889.

Enthält: Über die Anfänge der criftlichen Beredsamkeit. — Das erste Werden des deutschen Kirchenliedes. — Schweisende Kleriker im Wittelalter. — Luther im Verhältnis zur Wissenschaft und ihrer Lehre. — Bom Antheil der Universität an der Borbildung für's öffentliche Leben (die Universal-Universität des Großen Kurfürsten). — Beziehungen Friedrich's des Großen zur Stiftung der Universität Berlin. — Grundsätze evangelischer Kirchenversassung.

Rulturgeschichtliche Charafterföpfe. Aus der Erinnerung gezeichnet von 29. 6. Riehl. Stuttgart, J. G. Cotta Nachfolger. 1891.

Bon dem neuesten Buche Riehl's tann ber Berichterstatter nur fagen: es ift eine Babe, des Bebers wurdig. Behn Auffage werden uns dargeboten. Rucrit die Abplle eines Gymnasiums - gemeint ift bas von Beilburg, an welchem R. felbft feine Schulbildung erhielt. Dann folgt ein Aufjat über Morit v. Schwind; weiter das Charafterbild eines vormärzlichen Redakteurs, des Hofrathes Berly, des Leiters der Frankfurter Oberpoftamtszeitung; hernach das von Emilie Linder, bem reichen, feinfinnigen Dunchener "Schweizerfraulein", bas um 1850 einen so eigenthümlichen Typus ber vornehmen Münchener Befellichaft barftellte. In dem modernen Benvenuto Cellini ichildert R. vermittelft einer frei erfundenen Figur den neuen Bund von Runft und Handwert, deffen typischer Bertreter erft noch geboren werden foll, nachdem die Sache felbit errungen ift. Gine Rheinfahrt mit Biftor Scheffel gibt einen foftlichen Beitrag zur Charafteriftif bes Dichters wie des Erzählers. Das Hauptftud der ganzen Sammlung ift ohne Zweifel ber Auffat über König Maximilian II. von Bayern, der durch die Schilderung einer "Fugreise" mit Ronig .Max (nach Berchtesgaben) erganzt wird. Um Schluß fteben zwei Auffage über Ludwig Richter und Richard Wagner, ben R. als den nationalen Romponisten schlechthin durchaus nicht gelten zu laffen vermag. hatte nach ber Borrebe ursprünglich mit dem Nieberschreiben seiner eigenen Erinnerungen begonnen, gab dies aber wieder auf, weil er es "für überflüffig erfannte, auch fich noch dem ftets machsenden Reigen großer und fleiner Größen anzuschließen", die Jahr um Jahr mit ihren Memoiren hervortreten. "Ich gab es auf, darzustellen, wie ich mich selbst erlebt habe, und schilberte vielmehr, wie ich andere Leute erlebt hatte, bann aber auch, wie ich im Bilbe anderer meine

eigene Beit erlebte": insofern hatte er ursprünglich die Absicht. das Bert "Buch ber Erinnerung" gu benennen. R.'s ichriftstellerische Stärke liegt in ber Feinheit seiner Beobachtung, in ber Urfprünglichfeit und Unabhangigfeit feiner Gedanken, in ber Meisterschaft, womit er aus oft wenigen, aber ftets wefentlichen Bugen ein flares Befammtbild von Berfonen, Beiten, Beftrebungen ju formen verfteht. Diese Borguge eignen auch bem neuen Buche, wie nur irgend einem ber früheren, im vollsten Make. Sollen wir Ginzelnes bervorheben. jo wird die Schilderung des Beilburger Gymnafiums nicht bloß ju einem Beitrag gur beutschen Schulgeschichte, sondern auch zu einer beachtenswerthen Mahnung in Sachen ber fo unenblich wichtigen und icon fo febr verfahrenen Symnafialreform. Gegenüber bem jest jo beliebten Betonen der "nationalen" Unterrichtsstoffe und gegenüber der Bereinnahme aller möglichen "modernen". "beute unentbehrlichen" Biffensgebiete fagt R. S. 44: "Mit unferem flaffifchen Autoritätsglauben fühlten wir uns im Gemeinbewußtsein mit allen mahr= haft Gebildeten. Wir lajen damals noch nicht in den Beitungen, daß Dbuffeus im Grunde ein Erzspigbube gewesen fei, fur den fich tein auter Deutscher zu intereffiren brauche . . . Es fiel uns im Traume nicht ein, ju fragen, was uns denn überhaupt jenes fleine, ferne Land Bellas angehe und jenes fremde, langft verfuntene Bolt ber Bellenen. ba die Griechen doch feine Deutschen gewesen seien und Attifa nicht im Bergogthum Raffau liege. Bir faben Griechenland als unfere zweite Beimat an: denn es war ber Stammfit ber Ralofagathie ce mar die Beimat des harmonischen Menschenthums. glaubten fogar, bag das alte Briechenland eigentlich zu Deutschland gehöre, weil die Deutschen unter allen neueren Bolfern das tieffte Berftandnis für den hellenischen Beift gewonnen hatten. Bir glaubten bies nicht im Befühl nationaler Schwäche, sondern im Überschäumen eines nationalen Ubermuthes, traft beffen mir die Deutschen überall für bas erfte Rulturvolf der modernen Belt, für die modernen Bel= lenen erklärten . . . Wir begeifterten uns für unfer Baterland, in dem wir uns für Griechenland begeisterten . . Die altmobische Badagogit fand es unftatthaft, neuere und neuefte Befchichte in ben Schulen zu lehren. Infolgedeffen lafen wir dieselbe zu Saufe mit bem Beikhunger, mit welchem man einen fpannenden Roman lieft, und mußten in ben Befreiungsfriegen beffer Beicheid, als in allen brei punischen Priegen und dem velovonnesischen dazu." Das Charafter= bild bes Ronigs Maximilian II. durfte ju dem Bedeutendften gehören, was wir über diesen Fürsten besitzen. R. bestreitet nicht, daß er Partikularist gewesen sei; aber er sei es nur in demselben Sinne gewesen, wie es Karl August von Weimar, wie es am Ende auch die besten Könige von Preußen waren: er wollte seine Sondermacht behaupten, weil er nur auf sie gestützt sür Deutschlands Größe wirken zu können glaubte. Deshalb war er auch ein Versechter der Triasibee, weil er den kleineren Staaten den spezisischen Beruf zuwies, durch liebevollste Pflege der Kultur zur Einigung und Krästigung der gesammten Nation beizutragen. Den Partikularismus der Dynastie und den des Stammes hat König Wax geschont; den der Bildung aber wollte er brechen und hat er gebrochen.

G. Egelhaaf.

Genealogifcher hande und Schulatlas. Bon Ottotar Lorenz. Berlin, 28. herp. 1892.

Durch langjährige Erfahrungen ist Lorenz in der Unsicht befestigt worben, "baß tein Menich im Stande fei, auf einem andern als dem genealogischen Bege ju verläglicher Renntnis und prafentem Biffen historischer Dinge zu gelangen." Deshalb hat er es unternommen, einen genealogischen Sandatlas zusammenzustellen, ber ben Schülern ju rafcher Erlangung von Überfichten in die Sand gegeben merben foll; um ben nabeliegenben Ginwurf gegen bie Benutung von Stammbäumen, die burch Sahrhunderte endlos hinlaufen, zu entfraften, bat er ben Stoff in möglichft furge, überfichtliche Berioben eingetheilt. wobei, vermoge ber vergleichenden Methobe, leicht auch ein Bild ber Beitgenoffen gewonnen werden tann; auch ift ein gebrungter erläuternder Text beigefügt. Der Busammenhang biefer Arbeit mit 2.'s Theorie von den Generationen, in welche die Beltgeschichte fich auflöft, liegt auf ber Sand. 3m Gangen erhalten wir 32 Tafeln mit einer Angahl von Unterabtheilungen, die von den Merowingern an bis zur Gegenwart ben genealogischen Stoff in ber That in äußerft überfichtlicher Beife vorführen; foweit ich, als Prattiter bes historischen Unterrichtes an einer Brima mahrend 16 Jahren, Die Sache beurtheilen tann, bat Q. ein vortreffliches Silfsmittel für ben Unterricht geschaffen, bas geeignet ift, mit großem Rugen verwenbet au werben. G. Egelhaaf.

Die Beziehungen bes Papstthums zum frankischen Staats= und Kirchenrecht unter ben Karolingern. Rechtsgeschichtliche Studie von Richard Beyl. Breslau. Röbner. 1892.

A. u. b. E.: Untersuchungen zur beutschen Staats- und Rechtsgeschichte. Herausgegeben von Otto Gierte. 40. Heft.

Auf eine, gleichfalls in Gierte's Untersuchungen erschienene Abhandlung "Das frantische Staatsfirchenrecht zur Beit ber Merovinger" (1888), über die hier zu urtheilen ich nicht berufen bin, läft jest ber Bf. eine Studie über bas frantische Staatstirchenrecht gur Reit ber erften Rarolinger folgen, soweit basselbe bas Bapftthum betrifft. Er betritt damit ein zwar viel behandeltes, aber noch teineswegs aufgehelltes Gebiet. Wenn irgendmo, fo liegen bier die ichwierigften Brobleme, und fie find um fo ichwerer zu lofen, je mehr ihre einseitige und tenbengiofe Behandlung in fruberer Beit fie verbunkelt hat. Gine richtige Gefammtanfcauung ift nicht nur folder allgemeinen Grunbe halber schwer zu gewinnen, sondern noch mehr darum, weil bier mehrere an fich schon überaus schwierige Ginzelfragen fich tompliziren. Ich erinnere an die Frage ber Bapftmahlen in der farolingischen Beriobe, an das ftaatsrechtliche Berhältnis des Bapftthums zu ben Karolingern, an ben Batrigiat, an ben Beariff bes Raiferthums, an bie territoriale Begrundung bes Rirchenstaats, an die Beziehungen ber franklichen Rirche zu Rom. Roch find felbft bie wichtigften Thatfachen in biefer Entwidelung nicht völlig fichergestellt, noch wird über ihre geschichtliche Bebeutung lebhaft geftritten, noch hat man fich über Echtheit ober Unechtheit ber entscheibenden Beugniffe nicht geeinigt. Gewiß trot fo vieler alterer Berfuche noch immer eine lohnenbe Aufaabe.

Der Bf. hat sich ihr nicht gewachsen gezeigt. Zwar nach dem Berzeichnis der benutten Schriften, das er nach einem heutzutage Mode gewordenen Brauche vorausschickt, zu urtheilen, hat er die reiche Literatur über seinen Stoff sleißig und, soweit es sich um die Neueren handelt, ziemlich vollständig zusammengetragen und benutt. Indessen die Art, wie er von dieser Literatur Gebrauch macht, slößt wenig Vertrauen ein: ich kann nicht anders sagen, als daß sie niehr eine äußerliche gelehrte Verbrämung ist, denn ein wirklich solides Fundament. Die massenhaften Literaturangaben und Belege sind überaus bunt; er eitirt Krethi und Plethi, Alt und Jung durcheinander; seine Technik des Citirens wirtt oft komisch. Den liber pontificalis z. B. eitirt er sast regelmäßig zugleich nach "Muratorius" (der doch

bloß einen Nachdruck bietet) und Duchesne, warum nicht auch nach Bianchini und Bignoli? Den liber diurnus nach Rozière und Sickel, warum nicht auch nach Holfte und Garnier? Wo nur eine Gelegenheit sich bietet, wird bem Leser feine gelehrte Anmerkung erspart. Im Borbeigehen erwähnt er bie Hausmeier, flugs fest er eine fast feitenlange Note bazu: "über bas ursprüngliche Befen und bie allmähliche Entwidelung bes Sausmeieramtes vgl. -. " Zweimal erwähnt er die Defiberata, Defiber's Tochter und Rarl's ungludliche Gemablin, nicht ohne die Note (beibe Male): "über den Namen der langobarbischen Bringeffin val. -. " Bas foll bier ber icheinbar gelehrte Rram? Roit= lich ift auch die Note zu Ughelli's Italia sacra S. 225 N. 6. beren zweite von Coleti besorate Ausgabe ber Bf. nicht kennt, fie aber aus Bahr's römischer Literaturgeschichte und aus Bait erschließt. Ubrigens zweifle ich, bag er alle bie vielen Bucher auch gelefen ober fich auch nur von ihrem ungefähren Inhalt eine Borftellung verichafft bat. Ginen braftischen Beleg bietet S. 41 D. 7. mo er verfündet, bag er fich für die Gotheit bes berühmten Ludovicianum von 817 gegen Sidel, Privilegium Otto's I. und Simfon entscheibe und auf Rider's und Anderer Seite trete; er icheint also von dem Anhalte bes Sidel'ichen Buches eine munberbare Borftellung zu haben. Die Echtheit des befannten Privilegs des Bapftes Bacharias für Fulda (J-E. 2293) foll nach S. 123 feit ben eingehenden Untersuchungen von Sidel und Sarttung zweifellos fein; aber ich vermuthe, daß beibe Autoren davon wenig erbaut fein werben, daß ihre Unterfuchungen damit materiell wie formell als jum gleichen Ergebnis führend bezeichnet werden. Das gelehrte Beiwerk ift alfo nur fehr außerlich, noch weniger aber fteht es bem Bf. an, Druckfehler, Berfeben, faliche Rablen feiner Borganger mit befonderem Gifer zu forrigiren. benn ich tenne nicht viel Bucher fo voll von Druckfehlern, ungenauen Angaben, irrigen Bahlen, als bas feinige. Aber mas folimmer ift, ihm fehlt es vor allem an ben gur Löfung einer folchen Aufgabe erforderlichen geschichtlichen und diplomatischen Renntniffen. Der Bf. ift Jurift, und icon als folder hat er, um zur geschichtlichen Bahrheit vorzudringen, mehr Schwierigkeiten als ein anderer Sterblicher zu überwinden. Der leidige Formalismus ber Juriften tritt auch in biefer Untersuchung schroff genug zu Tage; alles muß in ein fertiges Suftem gezwängt werden. Die Folge ift, daß der geschichtlichen Entwickelung zu wenig Rechnung getragen wird. Und boch handelt es fich gerade hier nicht um fertige Buftande, fondern um eine allmäh=

Mittelalter. 83

liche Entwickelung, beren Phasen auf bas forgfältigste von einander geschieden werden muffen.

Überhaupt sind hier die verschiedensten Momente auseinander= auhalten. Daß bas bisher nicht hinreichend geschehen ift, bat theil= weise mit die babylonische Berwirrung zur Rolge gehabt, die auf bem Bebiete ber fog. "romifchen Frage" herricht; bag es auch in biefem Berfuch nicht geschehen ift, macht seinen ersten Theil wenigstens werth-Soweit es fich mit wenigen Worten fagen läßt, ift bas Berhältnis des Bapftthums zu den erften Karolingern Diefes: einmal ein rein ftaatsrechtliches, dann ein rein firchenrechtliches. Die ftaatsrechtlichen Beziehungen tommen wieder in mehrfacher Beife zum Ausbrud. Ginmal in den oberherrlichen Junktionen der Karolinger. Dann in territorialer Sinfict. Und in beiden Beziehungen find sowohl die verschiedenen Berioden außeinanderzuhalten, wie die verschiedenen staatsrechtlichen Kunktionen Karl's des Großen und feiner Rachfolger. Diese ver= einiaten in fich bas frantische Ronigthum, bas italienisch-langobarbifche Ronigthum, ben Batrigiat, fpater bas Raiferthum; bem entsprechen auch die drei Territorien: das frantische Reich, das langobardische Reich, der Rirchenftaat. Der frantische Ronig hat mit dem Papfte nur internationale Beziehungen, gang ebenso wie ber langobardische Rönig. Erft aus fpateret Beit batiren bes Letteren Berfuche, ben Rirchenftaat als Theil bes italienischen Reiches zu behandeln. Die Könige ber Franten und ber Langobarben haben von Rechtswegen als folche in Rom und Ravenna nichts zu fagen gehabt, Rom ift niemals eine "frankische" Stadt gewesen. Bon 774 bis 800 beruhen die staats= rechtlichen Beziehungen Rarl's zu ben Bavften lediglich auf dem Batrigiat. Auch dabei ift im Gedachtnis zu behalten, bag diefer Begriff bon beiben Seiten zuerft verschieben aufgefaßt worben ift, bag erft nach Hadrian's I. Tob (795) eine Übereinstimmung der beiden Barteien erzielt wurde. Borber fteben nur Unfprüche von hüben und drüben einander gegenüber. Nach 800 aber beruhen die ftaats= rechtlichen Beziehungen Rarl's und feiner Rachfolger zu ben Räpften lediglich auf dem Raiserthum. Daß auch hier unter dem Drude der Übermacht und ber Bolitit und infolge ber Bereinigung verschiedener staatsrechtlicher Funktionen in einer und derselben Berson bas ursprüngliche Berhältnis sich nothwendig verändern mußte, indem aunächft eine Entwickelung in ber Richtung auf eine ftartere Ronsolidirung der kaiserlichen Gewalt stattfand, weiß man; die Constitutio Romana von 824 bringt sie zum Ausdruck. Ganz ebenso sind umgekehrt die Beziehungen der Päpste zu den Karolingern zu beurtheilen, wie sie z. B. bei den verschiedenen Salbungen zu Tage treten. Darin hat der Bf. Recht, wenn er diese als staatsrechtlich bedeutungslos ansieht; sie entbehren in dieser Periode durchaus jedes konstitutiven Elements. Aber hinsichtlich jener anderen Momente irrt er sast auf Schritt und Tritt. Italien, so meint er, sei dem Frankenreiche, der römische Bischof dem Reichsepissopat einverleibt worden. Der Frankensürst sei Landesherr des Papstes geworden. Ein besonderer Paragraph handelt vom Papste als fränkischem Reichsbischof. Er redet von der Aufnahme des Papstes in den allgemeinen fränkischen Untersthanenverdand, von einem Amtseide des Papstes. Das alles beruht auf völliger Berkennung der allgemeinen staatsrechtlichen Grundlagen und auf irriger Auslegung der Duellen.

Man kann weber von einer Aufnahme des Papstes in den fränklischen Unterthanenverband reden, noch selbst von seiner Aufnahme in die fränkliche Reichskirche, sondern nur von einer Erweiterung der fränklichen Landeskirche, wie sie die Merovinger geschaffen hatten, zu einer allgemeinen Reichskirche. Nur in einer solchen war für den Papst Raum. Aber zu einer abgeschlossenen Sentwickelung ist es auch in dieser Hinsicht nicht gekommen, weil sehr bald die Boraussehung zu einer solchen zu Grunde ging.

Ich tann hier biefe übrigens nicht einmal neue, indes nicht immer mit hinreichender Scharfe formulirte Auffaffung nicht naber begrunden, hoffe es aber bald nachholen zu können. Aber barauf hin= weisen ning ich hier wenigstens, daß ber Bf. weber zu einer richtigen allgemeinen Anschauung ber Dinge gelangt ift, noch auch im einzelnen immer bas Richtige getroffen hat. Die weltlichen und geiftlichen Funktionen bes Bapftes verwirrt er öfters, und bie Quellen legt er vielfach gang willfürlich und irrig aus. Auch in dem zweiten, ben Beziehungen der Bapfte jum frantifchen Rirchenrecht gewidmeten Rapitel stolpert er mehrfach. Diese schwierigen Fragen erforbern nicht nur ein gewiffes Mag formaler Belehrfamteit und nicht nur juriftifche und einige hiftorische Renntniffe, fondern bor allem diplomatifche Schulung. Denn die Erörterung muß fich hier überwiegend auf einzelne vielfach umftrittene Urtunden ftugen. Erft muß da fefter Boben geschaffen werden. Aber wie man Urfunden beikommt, ift dem Bf. verborgen geblieben. Urfunden, welche bie besten Renner des frantischen Rirchenrechts und ber vävstlichen Diplomatit verworfen haben, rettet er mit meift gang oberflächlichen, aber um so zuversichtlicher vorge= tragenen Argumenten. Das Brivilea Leo's III. für St. Riquier (J-E. 2504) hat Mühlbacher für eine werthlofe Kälschung erklärt: er wird wissen, warum. Aber unser Autor bekretirt, es sei echt. benn "in Bahrheit laffen fich biplomatische Argumente gegen bie Urfunde nicht vorbringen." Man lese den Text des Brivilegs. Ich sete auch die Subscriptio her: Zacharias diaconus regionarius et s. apostolicae R. ecclesiae bibliothecarius scripsi, recognovi et subscripsi; wer jemals eine Papfturfunde gelesen hat, wird baran genug haben. Das nennt ber Bf. feine biplomatischen Argu= mente. Als echt behandelt er auch nach bem Borgange von Saud die Urtunde Hadrian's I. für Bertar von Bienne (J-E. 2412), gleich= falls ohne fich auf diplomatische Erörterungen einzulassen. fie für falich: auch bier follte icon bas unechte Brotofoll gur Bor-Überzeugender sind dagegen des Bf. Ausführungen ficht mabnen. über Hadrian's I. Brivileg für Tilvin von Reims (J-E. 2411), beffen Echtheit zulet Sinfchius beftritten hat.

So find die Grundlagen, auf benen er sein System aufbaut, viel zu unsicher, um blinden Vertrauens angenommen zu werden, und die dilettantische Art, diese überaus schwierigen Probleme zu behandeln, macht auch mißtrauisch gegen diejenigen Parthien des Buches, die besser gelungen erscheinen. Dahin rechne ich die Erörterungen über den päpstlichen Statthalter, über Bonisaz und Wilchar, und diejenigen über die Beziehungen des Papstes zu den Kirchenämtern und dem franklischen Klerus.

Zwei Beilagen sind dem Buche beigegeben. Die erste handelt von den Kompaternitätsbeziehungen zwischen den Papsten und den Frankenfürsten. Der Bf. wirft mit einem kühnen Griff die ganze Chronologie des Codex Carolinus über den Hausen, wie er überhaupt saft nach allen Richtungen hin neuelAnschauungen geltend zu machen liebt, nur schade, daß auch diese Erörterung von irrigen Borausssetzungen ausgeht und darum völlig haltlos ist. Ich beabsichtige, bei der Besprechung der neuen Ausgabe des Codex Carolinus in den Monumenta Germaniae darauf zurückzusommen. Die zweite Beislage widerlegt — überstüsssississerweise — Uhrig's Bedenken gegen die Echtheit der Sage von der Entthronung des merovingischen Königssbauses durch Papst Zacharias. Es wäre statt dessen und anderer

fritischer Digressionen besser und für das vorliegende Buch mahrscheinlich günstiger gewesen, wenn der Bf. seine Aufgabe enger und schärfer begrenzt hätte: dann würde er wohl auch tiefer in sie einsgedrungen sein. Kehr.

Über Ursprung und Bedeutung des Anspruches der Päpste auf Approbastion der deutschen Königswahlen. Hallenser Inauguraldissertation von Baul Bönis. Halle, Kämmerer. 1891.

Die vorliegende Abhandlung knüpft an die älteren Arbeiten von W. Deußen (die päpstliche Approbation der deutschen Königswahl, Münster 1879) und E. Engelmann (der Anspruch der Päpste auf Approbation und Konsirmation bei den deutschen Königswahlen [1077 bis 1379], Breslau 1886; vgl. H. B. 58, 360) an und versucht deren Ergebnisse hinsichtlich der älteren, vorgregorianischen Periode zu ergänzen, hinsichtlich der späteren Zeit aber im einzelnen zu berrichtigen. Aber man kann nicht behaupten, daß dieser Versuch geslungen sei.

Der wesentliche Grund des Mißerfolges ift, daß fich eine berartige Aufgabe für eine Dottor=Differtation nicht eignet: biefes Thema ber papstlichen Approbation von der Karolingerzeit bis Karl IV. in einer Differtation von 63 Seiten zu behandeln, ift ein fectes Bagnis, besonders wenn dies lediglich um Gines richtigen Gedankens willen geschieht. Den febe ich barin, bag Donit bie von Engelmann und Beigfäder aufgestellte Theorie, Die papftliche Approbation gehe auf Gregor VII. zurud, befämpft, daß er dann einmal Gregor's VII. Anspruch nur als Episode behandelt, da die eigentliche Approbation im Sinne bes späteren beutschen Staatsrechts auf Innoceng III. jurudgeführt werben muß, daß er aber andrerfeits bie Unfange biefes Rechts bereits in ber tarolingifchen Beit nachzuweisen versucht, in ber Beit ber Berbindung bes Imperium mit bem italienischen Reiche: das Recht der Approbation der deutschen Königsmahlen sei ein Ausfluß des Berfügungsrechts der Bapfte über das Kaijerthum; aus bem Berhältniffe bes Imperium junachft jum italienischen, spater zum deutschen Königthum sei es mit logischer Konsequenz beraus= gewachsen.

Im einzelnen vermag die kleine Schrift nichts Neues zu bieten. Die schwierigen staatsrechtlichen Fragen der karolingischen Beit sind uur flüchtig stizzirt, nirgends erusthaft angegriffen; auch die spätere

Beit ist höchst summarisch behandelt, wie es bei einer Abhandlung von so kleinem Umfang einer so ausgedehnten und inhaltsreichen Ausgabe gegenüber nicht anders sein konnte.). Kehr.

Sbornik pisem Gerberta kak istoričeskij istočnik (983—997). kritičeskaja monographija po rukopisjam Nikolaja Bubnova. (Die Sammslung ber Briefe Gerbert's als eine Geschichtsquelle. Bon Nitolaus Bubnov.)

I. II. St. Petersburg, Skorochodov. 1888. 1889. 1890.

Der unterzeichnete Ref. ift nicht in ber Lage, eine Anzeige und eine Kritit dieses Wertes zu schreiben. Wenn er auch einigermaßen mit dem Stoffe vertraut zu sein glaubt, so ift er doch, als des Russischen unmächtig, nicht im Stande, diese brei russisch geschriebenen Bände durchzulesen. Die Russen aber, über welche die Redaktion der H. 3.

<sup>1)</sup> Auch sonst trägt die vorliegende Dissertation alle Mängel einer Unfangsarbeit an sich. Mangel an Literatur- und Quellenkenntnis follen bem jungen Autor nicht vorgehalten werden, wohl aber hatte er fich wenigstens einer genaueren und rationelleren Citirmeise besteifigen tonnen. er, um nur ein paar Belege berauszugreifen, G. 41\*\* Bohmer-Fider Rog. imp. no. 1143 nach dem unvollständigen Drud bei Suillard-Breholles ftatt nach dem vollständigen Druck in dem 1880 erschienenen 1. Band von Winkels mann's Acta imperii. S. 9\* war nicht Mühlbacher Reg. imp. no. 1108. fondern 1144 gu citiren. S. 21\* nimmt man an dem Citat: Hirsch, Jahrbucher des deutschen Reiches unter Beinrich II. Bb. 2, berechtigten Unftog. S. 31° wird ber Bearbeiter ber Jahrbücher Lothar's III. Bernhardn genannt. E. 31\*\*\* werben gar Ann. Dissiboldenses citirt ftatt Disibodenbergenses ober S. Disibodi. Sochft peinlich find die gahlreichen Berftoge und Brithumer, die entweder auf febr flüchtiger Ausarbeitung oder auf febr nachläffiger Korrettur beruben. Dag Bonifag (!) am 28. Juli 754 Bipin gefalbt habe (S. 8), daß Otto I. 961 Kaifer geworden (S. 20), daß Friedrich I. am 5. Marg 1150 gewählt worden fei (G. 33), foll auch einem Dottoranden gu fcreiben nicht erlaubt fein. G. 13 wird der 817 jum Raifer erhobene Lothar I. zum Jahre 822 als der "tünftige" Kaiser bezeichnet. S. 15 ist statt Johann III. Johann VIII., S. 17 statt 1. Mai 877 879 zu lesen. Daß Otto I. Italien nur als ein bem deutschen Reiche jugeboriges Nebenland betrachtet habe (S. 20), ift tros Giesebrecht's Autorität nicht richtig. Gine S. 30 citirte Königswahl von 1105 ift mir nicht befannt: Heinrich V. wurde vielmehr fcon 1099 König. Statt 1027 ebenda muß es heißen 1127, ftatt Alexander VI. auf S. 43\*\*\* Alexander IV. Das wird als Probe genügen. Auch der Stil läßt zu munichen übrig; z. B. S. 20 ber Cap: "Mit ber Krönung Berengar's von Friaul burch Johann X. erlosch bann bas Raiserthum gang".

verfügt, glaubten sich ihrerseits nicht fähig, des Bf. gelehrte Unterfuchungen zu beurtheilen. Andrerseits legte sie Werth darauf, daß Bubnov's Gerbert hier wenn auch nicht eine Besprechung, so doch eine besondere Hervorhebung erhalte.

Diese eigenthümliche Situation und die Thatsache, daß tein deut= fches Kachblatt in der Lage gewesen ift, eine eingehende Besprechung bes Wertes zu geben (in Frantreich find allerdings mehrere ausführ= liche Recensionen besselben erschienen), ift eine hinreichende Rritit für bas Unternehmen, brei Bande in ruffifcher Sprache über ben Abendländer Gerbert zu ichreiben: Die von Gerbert etwas miffen ober zu wiffen meinen, versteben nicht ruffisch, und die des Ruffischen Mächtigen tennen den Scholafter von Reims im beften Fall nur vom Borenfagen. Die Frage drängt sich da in die Feder: für wen hat eigent= lich herr B. fein Bert über Gerbert geschrieben? Rur Die Biffenichaft ober für ruffische Rabettenschulen? Dber gibt es in bem glude lichen Rugland fo viele fich für die abendlandische Beschichte bes 10. Jahrhunderts und feiner Belden intereffirende Bucherfreunde, daß fich ein breibandiges Wert über Berbert auf den ruffifchen Bucher= markt magen darf? Man fagt, die ruffische Regierung habe fich da= für interessirt. daß das Wert russisch abgefakt werde, und fein Er= icheinen durch finanzielle Unterftützung ermöglicht.

Wie dem auch sei, wir mussen mit der Thatsache rechnen, daß ein russischer Gelehrter ein umfangreiches Wert über einen abendständischen Politiker des ausgehenden 10. Jahrhunderts in russischer Sprache geschrieben hat, und zwar ein Werk, von dem seksteht, daß es für die Geschichtssorschung dieser Periode unentbehrlich ist, so daß, wer fortan sich mit Gerbert und seiner Briessamslung beschäftigt, mit diesem russischen Werke sich irgendwie absinden muß. Ich weiß von Th. v. Sickel, wie viel Mühe es diesem gemacht hat; andere haben es ganz dei Seite lassen müssen. Was mich anlangt, so danke ich einem gütigen Freunde, daß er mir, als ich mich über B.'s Buch zu unterrichten versuchte, bereitwillig an die Hand gegangen ist und mir über die mich besonders interessirenden Punkte Auskunft gegeben hat. Aber diese Belehrung reicht weder aus, ein Gesammtzurtheil über die Leistung B.'s zu fällen, noch im einzelnen Kritik an seinen Ausstellungen zu üben.

Gerbert's Briefe find in neuerer Zeit erfreulicherweise wieder mehrfach Gegenstand eingehender Untersuchungen geworden. Ich sage erfreulicherweise, denn die Gerbertforschung lag bis dahin im Argen. Und doch gibt es wenige Quellen aus dem Mittelalter von fo unmittelbarem Reize und fo voll dunkler Probleme für den Forscher, als die Briefe, die Gerbert hinterlassen hat.

Der Russe B. und ber Frangose Habet') haben nun gleichzeitig und unabhängig von einander fich ihrer Erforschung gewidmet, und in ber richtigen Ginficht, daß die Arbeiten und Ausgaben ber Alteren por allem wegen ihrer mangelhaften handidriftlichen Grundlage nicht genügten, ihre Aufmertfamteit zunächft auf Diefe gerichtet. B.'s erfter Band ift fast gang ben Sandidriften und ihren Berhältniffen gewibmet. Ihm ift zu banten, bag zuerft von einer ben alteren Berausgebern unbefannt gebliebenen Sandidrift in ber vallecellianischen Bibliothet zu Rom ber richtige Gebrauch gemacht worden ift, einer Sandichrift, Die. obwohl fie erft um die Wende des 16. Sahrhunderts geschrieben ift. boch von außerordentlicher Bedeutung ift. Mit ihr gelang es, ben Berth der verschiedenen Überlieferungsformen, ihr Berhaltnis zu ein= ander und mittelbar die Entstehung der Brieffammlung selbst aufzubellen. Auch für die Entzifferung der Tachpgraphie Gerbert's mar fie von großer Bebeutung. Inedita, darunter ein Brief Silvester's II. angeblich an Erzbischof Liutbert von Mainz, (vielmehr mahrscheinlich an Liutolf von Trier) und das Privilia Silvester's II. für Bourgueuil (J-L 3940) und mehrere Edita find dem ersten Bande als Anhang zu Olleris' Ausgabe der Œuvres de Gerbert beigegeben.

Dann aber handelt es sich um die chronologische Anordnung der Gerbert'schen Briese und der Deutung der in ihnen enthaltenen Beziehungen auf die geschichtlichen Ereignisse und Personen jener Zeit. Einst hatte vor allen Roger Wilmans sich abgemüht, diese Beziehungen auszuhellen und sestzustellen; aber der sicheren handschriftlichen Grundzlage entbehrend, irrte er an entscheidenden Punkten. Jest haben B. wie Havet, nachdem sie die an die Überlieserung sich knüpsenden Fragen gesichert und sich so einen sesten Boden geschaffen hatten, von Neuem und mit besserem Ersolge versucht, Ordnung in die Folge der Briese zu bringen. Im einzelnen gehen allerdings B.'s und Havet's Meisnungen auseinander. Und als dritter hat sich jüngst Th. v. Sickel ihnen zugesellt (Mitth. des österr. Instituts 12, 234 ff. 413 ff.).

Noch find teineswegs alle Fragen, die fich dem Benuter der Briefe Gerbert's aufdrängen, endgültig gelöft. Aber unzweifelhaft gebührt unter allen, die fich um die Gerbertforschung verdient gemacht

<sup>1)</sup> Lettres de Gerbert (1889), vgl. S. 3. 64, 274).

haben, die Palme dem Petersburger Projessor. Die Gelehrsamkeit B.'s, seine Kenntnis der Quellen und einer fremden Literatur, — selbst die in Zeitschriften vergrabenen Abhandlungen, selbst Dissertationen und spezielle Wonographien sind seiner Ausmerksamkeit nicht entgangen, — sind höchster Anerkennung werth. Umsomehr bleibt die wunderliche Kaprice zu beklagen, dieses gelehrte Werk in russischer Sprache abzusassen und so die Verbreitung und das Verständnis desselben da, wo ihm die lebhasteste Theilnahme entgegenkommt, zu ersichweren, wenn nicht geradezu unmöglich zu machen. Kehr.

Stlaverei in Europa mährend der letten Jahrhunderte des Mittelalters. Bon Otto Langer. Leipzig, G. Fod. 1891.

Bor ein paar Jahren hat der Borkampfer des "evangelischen Bundes jur Bahrung der deutsch-protestantischen Interessen", Bfarrer Th. Brecht, den Nachweis unternommen, daß die romische Rirche feinerlei Berbienft um die endliche Ausrottung der Stlaverei befite (bgl. B. B. 64, 259). Ihm gefellt fich nun Otto Langer, Oberlehrer am Symnafium ju Bauten, in einer 46 Seiten ftarten Brogrammabhandlung bei, in welcher er in überzeugender, wenn auch nicht ludenlofer Darftellung mit zahlreichen Duellenftellen den Sat belegt, daß die römische Rirche die Stlaverei geduldet und in aller Bemiffensrube felbst gehandhabt bat. Das gange Mittelalter hindurch findet fich in Subeuropa die Stlaverei in ihrer schroffften Ausprägung, vermoge beren ber Menich als Sache, genauer als bewegliche Sache, betrachtet und behandelt werden barf: ber Berr hat über ihn alle Rechte, Die er über eine Sache befitt, mit Ausnahme bes Rechts über Leben und Tod, das ja bereits durch die Befetgebung bes römischen Raiserreichs beseitigt worden war. Demgemäß murben g. B. Menschen bas gange Mittelalter hindurch in Italien als Stlaven vertauscht, verfauft, vermiethet; wird bas Berniogen bes herrn bom Staat eingezogen, fo trifft die Stlaven basfelbe Los; macht ber Berr Bankerott, fo gehören die Sklaven zur Maffe. Das Alles wird nicht blog thatfächlich fo gehandhabt, fondern auch schwarz auf weiß burch förmlichen Bertrag festgestellt. Fälle, in benen auch Beiftliche Stlaven besitzen, laffen fich wiederholt nachweisen; die Theologen, die von der Stlaverei reben, benten auch gar nicht baran, die Rlerifer vom Rechte, Stlaven zu halten, auszuschließen. In Benedig beschließt 1486 ber große Rath, allen in Nonnenflöftern befindlichen Stlavinnen die Freiheit zu berfprechen, wenn fic fittliche Bergeben ihrer herrinnen gur Anzeige brächten. Wie in Italien, so war es im wesentlichen auch auf der Balkanhalbinsel, in Sübfrankreich und den Staaten der pyrenäischen Halbinsel bestellt. Der Verknechtung der Indianer ist nicht die Kirche, sondern der Staat zuerst entgegen getreten; Paul III. hat sein darauf bezügliches Verbot erst erlassen, nachdem Karl V. mit einem solchen vorangegangen war, und den Regerhandel hat erst Gregor XVI. im Jahr 1839 verboten. Es gehörte unter diesen Umständen ein nicht gewöhnliches Waß von Kühnheit dazu, wenn unter der Üra Leo's XIII. der Sat ausgestellt worden ist, die römische Kirche sei stets unentwegt sür die Beseitigung der Stlaverei eingetreten. Über freilich: Romana ecclesia nunquam erravit nec in perpetuum scriptura testante erradit, sagte schon Gregor VII., und nach Kardinal Manning "hat das Dogma die Geschichte überwunden".

Beiträge zur Geschichte Ludwig's des Baiers und seiner Zeit. Bon Anton Chrouft. I. Die Romfahrt 1327 — 1329. Gotha, F. A. Perthes. 1887.

Die Romfahrt Ludwig's bes Baiers, zu beren Bearbeitung 1883 eine entsprechende Breisaufgabe ber Berliner Universität die Unregung gab, hat in der vorliegenden Schrift eine fehr beachtenswerthe Darstellung gefunden. Ihre Bedeutung liegt vor allem in ber Benutung und fritischen Sichtung des gesammten Quellenmaterials. war es bem Bf. möglich, für die Jahre 1327-1329 ein genques, beinahe Tag um Tag Ludwig's Aufenthalt registrirendes Stinerar Als Ginleitung gibt er nicht eine Überficht über bie aufzustellen. Regierung Ludwig's von 1314 bis 1326, sondern zwedentsprechender ein genaues Bild ber Barteifampfe ber Bhibellinen und Guelfen in Italien feit bem Jahre 1313, welche Ludwig's Gingreifen nothwendig machten. Im Anfange bes Jahres 1327 ericbien Ludwig in Trient, mobin er die Führer der Ghibellinen zu einer Berathung berufen hatte. Bon hier aus trat er sofort den Bug gegen Rom an, obgleich er nur eine geringe Truppenmacht um sich hatte. Aus bem letteren Umstande schließt ber Bf., daß die Romfahrt ein erft unter bem Einfluß ber Ghibellinen improvifirtes Unternehmen gewesen sei. Diefe Auffassung durfte jedoch nicht zutreffend sein. Die Fahrt zur Kaisertrönung entsprach nicht nur den Verträgen Ludwig's mit Friedrich bem Schonen, benen zufolge jener die Raifermurbe erwerben, diefer aber die Regierung in Deutschland führen follte, fon= bern war auch eine bringende Angelegenheit, wenn nicht die Berträge

wieder zweiselhaft werden follten. Auch war Ludwig nicht unbekannt mit der erbitterten Stimmung, welche unter ben Römern megen ber Abwesenheit Johann's XXII. in Avignon herrschte und ihm selbst eine gunftige Aufnahme in Rom verhieß. Der nun folgende Rug Ludwig's dorthin mit seinen mannigfachen Rampfen ift mit großer Sorgfalt und Rlarheit geschilbert und babei auch die Bedeutung bes friegstüchtigen Ghibellinenfürsten Caftruccio für bas Gelingen bes Vormarsches hervorgehoben und im einzelnen nachgewiesen. gebender aber mußte die fritische Untersuchung fein hinfichtlich einzelner Umftande, welche die Bahl Nicolaus' V. zum Gegenvaufte Rohann's XXII. begleiteten. Die Erhebung besfelben, Die gang befonders im Intereffe der Bevölkerung Roms lag, foll begründet worden fein durch alte und neue, von den Romern vorgezeigte Urfunden des Inhalts. daß ein Bapft, der seinen Bohnsit außerhalb Roms nehme, nicht mehr ber rechtmäßige fei. Die neuen Urfunden halt der Bf. für zweifellos unecht, aber auch die alten können nicht wohl anders beurtheilt werden, denn sie seten Berhältnisse voraus, wie fie erft der Aufent= halt zweier Bapfte in Avignon und ihre freiwillige langjährige Abmefenheit von Rom herbeigeführt haben. Bedeutsamer für die Begründung der Wahl Nicolaus' V. mar offenbar das zur Sprache gebrachte Recht ber Ranonifer zu St. Johann in Rom, unter gewiffen Umftänden eine Bapftmahl vornehmen zu durfen. Wenn diefes Recht bis dahin auch niemals zur Anwendung gekommen war, so wäre es boch dentbar, daß es in der That existirte und von der Opposition gegen Avignon benutt murde. Die Frage banach hatte wohl einen fritischen Erfurs verdient. — In der Beurtheilung Ludwig's als Staatsmann und Relbherr ift ber Bi. fehr nachfichtig verfahren. Er verfenut zwar nicht beffen Schwäche und Raffivität, fucht aber boch weniger aus biefen perfonlichen Mängeln als aus widrigen Berhältniffen die Miferfolge des Raifers zu erklären. Allein gerade die Romfahrt zeigt, wie wenig Ludwig einem großen Unternehmen gemachien mar. Gine Reihe gludlicher Umitande begleitete feinen Rug nach Rom. Die Ghibellinen hatten 1327 das Übergewicht in Norditalien, Rom jubelte bem beutichen Fürsten zu, die Erhebung eines rönischen Bapftes mar ein richtig eingeleiteter Schachzug gegen Avignon, und feines ber hemmniffe, benen Ludwig begegnete, unüberwindlich: und bennoch endete die Romfahrt mit einem Ruckzuge, ber einer Nieberlage gleich tam. Bas man an Ludwig vermißt, bas find die impulfive Rraft, welche auch widrige Berhältniffe überwindet.

und eine zielbewußte konsequente Politik. Auf dem Wege nach Rom leitete er noch Verhandlungen mit Johann XXII. ein, welche natürlich keinen Erfolg hatten, den erhobenen Gegenpapst gab er schon 1329 seinem Feinde preis, und den oberitalischen Städtebund, zu dem sich ghibellinische und guelsische Städte 1329 vereinigten, ließ er durch schnelle Rückehr nach Deutschland im Stiche. Das sind Beweise seiner Halbheit und Unentschlossenheit, die ein scharfes Urtheil verzienen.

Analetten gur Papft = und Konziliengeschichte im 14. und 15. Jahr = hundert. Bon henry Simonsfeld. München, in Kommission bei G. Franz. 1891.

Aus den Abhandlungen der t. bayerischen Atademie der Bissenschaften. 3. Rl. 20. Bb. 1. Abth.

Das Heft zerfällt in vier Abtheilungen und die Beilagen. erfte Untersuchung ift ber berüchtigten Rardinalsverschwörung gewidmet, deren Urheber im Berein mit König Karl von Reapel 1385 bie Absetung, ja vielleicht die Hinrichtung, Urban's VI. erftrebten, nachdem biefer eigenfinnige Bapft in furgfichtigem Nepotismus bas Bapftthum in eine unwürdige Lage gebracht hatte. Da die Berschwörung rechtzeitig entdeckt murde, herrscht über die Tragweite ihrer Riele ein unaufgeflärtes Duntel. Dem beschönigenden Berichte Diet= rich's v. Niem fteht die papitfreundliche Auffaffung von Gobelinus Berfong entgegen. Dazu tritt nun eine offizielle Darftellung in ber von S. aufgefundenen Bulle Urban's, die alle Belt zum Rreuzzug gegen seine ihn in Nocera umlagernden Feinde aufruft. Ich finde, baß Gobelinus, obwohl er eine papftliche Bulle folchen Inhalts ge= lefen haben will, diefe offizielle Quelle nicht benutt. Umfomehr gewinnt seine Darftellung, Die sich auf mittlerer Linie bewegt, an Bewicht. Gobelinus weiß nichts von einem Geftandnis der Rardinale in öffentlichem Konfistorium vor versammelter Menge, das jener Aufruf erwähnt, das obendrein im Wortlaut in einer zweiten papit= lichen Bulle in berfelben handschriftlichen Quelle und fo auch von S. mit= getheilt wird. S. erflart biefes Geftanbnis für ein Dachwert ber Kurie zur Bearbeitung der öffentlichen Meinung. Er hat (S. 14) überfeben, daß auch jener Aufruf die sicherlich unwahre Thatsache eines folden öffentlichen Beständniffes ber Rardinale im Ronfistorium enthält. Auch die Angaben des Aufrufs werden baber im allgemeinen . nur, foweit fie von Gobelinus bestätigt werden, anzunehmen fein.

Wir gewinnen mehr für die Taktik der Rurie, die fich bemühen mußte. ben öffentlichen Unwillen zu befämpfen, als für die Feststellung ber thatfächlichen Ginzelheiten. - Unbedeutend ift ein Glüdwunschichreiben bes ariechischen Raisers an Alexander V. vom 25. Dezember 1409. Dagegen ift bei ber großen Dürftigfeit bes Materials für die romifche Sunobe von 1412/13 die Bublifation von Reformvorschlägen der Barifer Universität für biese Synode und bes Bapftes Antworten darauf (aus einem Freisinger Formelbuch clm. 96) besonders erwünscht, auch für die Borgeschichte der Ronftanger Reformen bebeutfam. - Einige andere Schriftstude (IV. jur Beschichte bes Ronstanzer Ronzils) betreffen in erster Linie ein baierisches Kloster Raisheim, das sich von Herzog Ludwig von Baiern-Angolitadt bebrudt fühlte und ihn beim Rongil und Ronig Sigismund vertlagte. Es fehlt babei nicht gang an Schlaglichtern auf die bedeutenbe Stellung, die biefer Bergog als Schwager und Bertreter bes frangöfischen Rönigs, bann als ber einflugreiche Berather Rönig Gigismund's auf bem Ronftanger Rongil einnahm. Karl Wenck.

Leonis X pontificis maximi regesta colligi et edi coepta a Josepho S. R. E. cardin. Hergenroether, composuit Fr. Hergenroether. Fasciculus VII—VIII. Freiburg, Herder. 1891.

Über den Plan und die ersten 6 Fasciculi dieses auf ca. 15 berechneten großen Ursundenwerses hat Druffel (H. 3. 56, 527 und 65, 346) berichtet. Die bisher mitgetheilten 13467 Regesten bezogen sich auf die Regierung Leo's X. vom 13. März 1513 bis zum letzen Dezember 1514. Die jetzt erschienene Lieserung 7 und 8 umfaßt in 4603 Nummern die Zeit vom 1. Januar die 16. Oktober 1515. Eine ausgiedige Benutzung der Publikation wird selbstverständlicherst möglich sein, wenn die Register vorliegen.

Auch diesmal handeln weitaus die meisten Regesten vom Pfründenswesen, wobei die Häufung von Benefizien in einer Hand sich wieder bemerkar macht. Besonders sehrreich dafür sind die Nummern 16957 bis 16967, welche sich auf nur zwei Personen beziehen. Im übrigen behandeln jene die heterogensten Dinge: Briefwechsel mit verschiedenen Wonarchen, namentlich den Königen von Frankreich, England und Portugal, Verbote auswärtigen Kriegsdienstes, Einsegnung päpstlicher Fähnlein, Anordnungen inbetreff der päpstlichen Cubicularii und Scutiferi, Beschlüsse des lateranischen Konzils, Verhandlungen mit dem Patriarchen der Maroniten, Korrespondenz hinsichtlich des Ab-

lasses mit dem Erzbischofe Albrecht von Mainz, Geldgeschäfte mit den Fugger in Augsburg, suis et camerae apost. creditoribus, quidus pro consecutione summae 8000 duc. annatas et communia omnium ecclesiarum et monasteriorum assignat.

Auch manche biographische Ausbeute kann man gewinnen; ich führe u. a. Nr. 15928 und 16141 an, welche den Erzbischof von Köln, Herrmann v. Wied, betreffen. Bieles ist schon anderweitig veröffentlicht worden, so die interessanten Mittheilungen über Rasael (p. 176), Erasmus von Rotterdam (p. 136), serner die Erlasse über die bischösliche Zensur der erscheinenden Bücher (p. 83) und über die Ausstellung des heiligen Rocks zu Trier (p. 17).

Über die papftliche Politik erfahren wir aus den kurzen Briefs auszügen wenig Neues. Hollaender.

Geschichte Karl's V. Bon hermann Baumgarten. III. Stuttgart, Cotta Nachfolger. 1892.

Der vorliegende Band enthält die Geschichte Rarl's V. in den Jahren 1528-1539; er foließt mit bem Frantfurter Anftand und dem Tobe ber Raiferin Ifabella. Während Baumgarten in den beiden erften Banden fich fast bloß auf den gedruckten Quellenftoff beschränkt hatte, so hat er für den britten auch ein erhebliches hand= ichriftliches Material aus ben Archiven von Wien, München, Dresten, Bolfenbüttel und Marburg verwerthet, das er theils felbst an Ort und Stelle aushob, theils ben herren B. Englmann, D. Bindel= mann und Böpffel verdankt; Beinrich v. Sybel hat ihm auch die Benutung ber Aushängebogen von Friedensburg's Nuntiaturberichten ermöglicht. Die Geschichte ber Reichstage von Speier (1529) und Augsburg (1530) hat B. nach feinen eigenen Worten "außerordentlich furz und ungenügend" behandelt: von den Berhandlungen über die Rurudnahme ber Brotestation burch die Städte berichtet er gar nichts; immerhin hat er, wie fich von felbst verfteht, wenigstens bas Befent= lichfte mitgetheilt und von einer eingehenden Behandlung jener Sahre beshalb abgesehen, weil er nicht in ber Lage mar, "bie bisherige Einficht nennenswerth zu erweitern". Auch die Fortführung ber Befchichte ber Eroberung Ameritas und ihrer Rudwirfung auf Svanien - bie in Bb. 2, 154-178 in meisterhafter Beise begonnen mar vermißt man im 3. Bande, weil B. "bie Rraft zur Bewältigung bes wüften, neuerdings von den Spaniern aufgehäuften Materials fehlte" und "eine Ginwirfung feines in's Grengenlofe erweiterten amerita=

nischen Reiches auf das Berhalten des Raisers taum irgendwo deut= lich hervortritt". Im Gegensat zu biefen furz ober gar nicht behandelten Partien hat B. fein Sauptaugenmert barauf gerichtet, Die Thätigfeit ber tatholischen Stande und gang besonders bas Berhalten ber ichmalfalbifchen Bunbner eingehender zu ichilbern, als bisher geschehen ift. Auf Diciem Gebiete hat er benn auch unsere Renntnis ber Dinge in fehr wefentlichen Bunften entschieden geforbert. ben Anfang tant ihm babei ju ftatten, daß er ein ihm handschriftlich porliegendes Bert D. Bindelmann's über Die Begründung des fcmaltalbifden Bundes und den Nürnberger Frieden benuten fonnte; für die spätere Zeit aber gehört das Berdienft ihm allein. jett, daß nicht bloß Franfreich, sondern auch England gleich von bem Beitpunkte an, wo fich die protestantische Opposition gegen Rarl bilbete, Fühlung mit ihr suchten; wir erfennen klarer, was wir in ben Grundzügen ichon mußten, wie ber Landgraf beständig für ein zielbewußtes Busammenhalten und Borgeben aller Evangelischen wirkte, wie dagegen Sachfen immer wieder durch politische und theologische Bebenten fich gurudhalten ließ und erft die Ladung bes Rurfürsten zur Königsmahl es endlich (am 29. November 1530) bestimmte. entscheibenben Tag nach Schmalkalben anzuseten, weil es feinen Biderfpruch gegen die Bahl Ferdinand's ohne Rudenbedung durch die von Rom abgefallenen Stände nicht hatte erheben und noch weniger durchführen tonnen. Der ichmaltalbifche Bund fand fofort die Unterftützung Franz' I., welcher um jeden Preis die ihm läftigen Bedingungen des Friedens von Cambran abzuschütteln ftrebte und babei auf die Bulfe bes Bapftes gablen tonnte, ben ber Raifer gur Berufung eines Rongils und gur Berhinderung der englischen Cheicheidung zu brangen nicht aufhörte; natürlich richteten auch bie Türken und Bapolya fofort ihr Berfahren nach den ihnen wohl bekannten Nöthen des Raisers ein. Karl gewährte unter diesen Umständen 1532 den Nürnberger Frieden, deffen auf der Band liegende fcmache Seiten B. S. 104 ff. icharf hervorhebt, ohne doch die Sauptfache ju vertennen, daß Rarl damit den in Augsburg eingenommenen, für feine Beltftellung unentbehrlichen, fatholifchen Standpuntt wenigftens vorläufig aufzugeben gezwungen ward; mit Recht wird auch angemerkt, daß der Raifer binfichtlich der Unerkennung ber Babl feines Bruders durch das Reich damals gar nichts erreicht hat. Überhaupt ergab ein Bergleich zwischen ben hochfliegenden Soffnungen, mit benen Rarl 1529 Spanien verlaffen batte, und dem Benigen, mas er 1532

zustande gebracht hatte, ein sehr unerfreuliches Resultat: Die Reter waren nicht ausgerottet; das Ronzil ftand in weitem Feld; Beinrich VIII. verfolgte seinen Blan mit fteigender Energie: Christian II. war nicht bergeftellt; das Berhältnis zu Frantreich mar unerträglich geworden. Dem gegenüber stand nur die Abwehr der Türken und die Wahl Ferdinand's, die aber porerft noch ein blok papierener Erfolg war. Man tann fagen, daß das ganze Sahrzehnt hindurch Rarl's Lage fich nicht wesentlich gebeffert bat. Er eroberte freilich Tunis; aber sein Bruder perlor Burtemberg, und Karl fah sich genöthigt. ibn zur hinnahme biefes Schlages zu ermahnen, weil er einen Bruch mit Frankreich burchaus vermeiben wollte. Diefer erfolgte bann boch, und Rarl's Angriff auf Frankreich schlug 1536 völlig fehl; in Nizza erlangte Franz I. die Anertennung des für ihn vortheilhaften status quo nunc, und um die Belt über feine Rieberlage zu täuschen, verbreitete der Raiser die Kabel, als ob er sich mit Frankreich in Aigues= Mortes im Befentlichen verftandigt und beffen Gulfe gegen bie Turken erlangt habe, ohne bag er auf Mailand hatte verzichten muffen (S. 249-251). In Bahrheit hatte Rarl's afrifanischer Feldzug vielmehr die Folge gehabt, daß der allerchriftlichste Rönig in ein offenes Bündnis mit bem Türfen getreten mar (S. 251); Franfreich dachte nicht baran, die Osmanen zu befämpfen. Die Brotestanten schlossen fich burch bie Bittenberger Concordia vom Mai 1536 enge zusammen. und um ihnen ein Gegengewicht zu bieten, gingen Rönig Ferdinand und Rarl's Rommiffar Beld auf ben Gebanten ber Bilbung einer tatholifchen Defenfibliga ein, ju bem nach B.'s Anficht wohl Bergog Georg und Bergog Beinrich die Anregung gegeben haben burften (S. 304-309). Das Ergebnis ber Berathungen mar aber überaus bürftig; ber Nürnberger Bund vom 10. Juni 1538 gablte nur einen Bruchtheil ber altgläubigen Stände zu feinen Theilhabern: namentlich blieben ihm bie geiftlichen Rurfürften ferne, worüber fich Georg und Ferdinand fehr beschwert fühlten; Beld felbft geftand Ungefichts ber allgemeinen Demoralisation, Ermattung und Muthlofigkeit unter ben Ratholiten, daß man ein Nationalkonzil werde abhalten und ben Brotestanten ben Laienkelch und bie Briefterebe nachgeben muffen (S. 317). Die Evangelischen aber murben burch die Bundnisbestrebungen ber Römischen angetrieben, fich unter Borantritt Danemarts mit Frankreich einzulaffen; über die von ihnen mit Franz I. gepflogenen Berhandlungen, ju benen auch Sachfen und Luneburg jest ihre Ruftimmung gaben, ertheilt B. S. 322 ff. erstmals auf Grund ber in Marburg befindlichen Urtunden eingehende Ausschlisse: viel erreicht wurde freilich nicht, weil die Protestanten daran sesthielten, daß das etwaige Bündnis sich nicht auf Reichssachen erstrecken dürse; in solchen wollten sie dem Kaiser gehorsam bleiben, und eine Reichssache war sormell auch die mailändische Frage. Da nun Frankreich nach des Kaisers Ausstreuungen sich mit ihm in Aigues-Mortes versbündet haben sollte, so überlegten die Schmalkaldener ernstlich, obsie dem Kaiser nicht den Borstreich abgewinnen sollten. Karl aber wünschte einen deutschen Krieg schon deshalb zu vermeiden, weil alle seine Gedanken auf die große Heersahrt gegen Suleiman, auf gründsliche Abrechnung mit den Türken gerichtet waren, und daraus erwuchsdie Sendung des Erzbischos von Lund und der Abschluß des Frankstreter Anstands, von dem die Genossen des Nürnberger Bundes und die Curie aus Unangenehmste berührt waren.

<sup>1)</sup> Es fei gestattet, biefem Umrig ber hauptgedanten bes Buches einige Bemerfungen anzuschließen. S. 39 beißt es von Gattinara: "Faft möchte man meinen, er habe immer nach Befreiung von den öffentlichen Geschäften geseufzt, ba er boch ohne fie ichwerlich zu leben vermocht hatte. Denn wer fo lange fo mächtig in ben Gang ber Beltgeschichte eingegriffen bat, dem ift nur zu oft die ersehnte Duge unerträglich." Bu diesem Bild hat offenbar ein anderer Staatsmann Modell gestanden, den zu nennen nicht nöthig ift. Gattinara's Tod erfolgte am 5. Juni, wie B. aus Sanuto nachweist, nicht icon am 5. Mai, wie Bromis angibt. S. 251. Die erfte Anfnübiung awi= ichen Franz und Suleiman ift bor der tunifischen Erpedition, im Februar 1535, erfolgt: Barbaroffa folog fogar icon 1533 einen Bertrag. S. 253. "Bergog Georg war bem lutherijden Befen immer gleich feind, aber beswegen feineswegs blind gegen die ichweren Digbrauche in der alten Kirche, an deren Beseitigung zu mahnen er bis an sein Ende nicht mude wurde." Damit ift ber eigentliche Standpunkt bes Bergogs nicht icharf genug gefennzeichnet: er bat felbst erklärt, daß ihm an ber romischen Rirche gar nichts liege, aber Alles an der apostolischen, welche die Rirche der drei ersten allgemeinen Rongilien fei: nach biefem Richtscheit folle alles endlich gerichtet und abgethan werben, mas feit 800, 900 ober 1000 Jahren eingeführt fei. S. meinen 2. Band, S. 351, wo bie bon Sedendorff gemachten urfundlichen Angaben ber Darftellung ju Grunde liegen. S. 255 wird ber Bertrag Ferdinand's mit Suleiman bom Jahr 1533 in den Juli, S. 148 in den Juni verlegt. So viel ich febe, ift die erfte Angabe richtig. S. 259. Sans Dent wird eine "reine und edle Ratur" genannt: gewiß mit Recht; aber er war viel mehr: einer ber felbständigften Denter ber täuferischen Richtung. S. 264. Man fieht nicht recht, weshalb B. hier die Bedingungen nicht mit einigen Borten

I legati al concilio di Vicenza del 1538. Per Gaetano Capasso. (Estratto dal Nuovo Archivio Veneto. III, 1). Venezia, Visentini. 1892.

Il concilio di Vicenza, episodio della storia del concilio di Trento. 1537—1538. Eer **B. Morsolin**. (Atti del reale istituto Veneto di Scienze etc. Ser. VI tomo VII disp. 5.) Venezia, Typ. Antonelli. 1888—1889.

In einer ber Thesen, welche Pallavicino gegen Sarpi versicht, behauptet er, Paul III. habe ein lebhaftes Interesse an dem Zustandekommen des Konzils von Vicenza gehabt und gezeigt. Zweisellos

naber bezeichnet, unter welchen Kurfürst Johann Friedrich in Kaaden Ferdinand's Bahl anertannte: por allem fehlt die zeitliche Begrenzung, bis Oftern 1535, an welche alle weitere Befampfung ber Bahl mit anknüpft. Auch S. 273 ift diefer Buntt übergangen. S. 268. War Ferdinand (nach bem Berluft Bürtembergs) wirklich ein "ohnmächtiger Gegner"? Erweiterung ber Befugnisse ber ichmaltalbischen Bundesorgane und die Erbohung ber finanziellen Leiftungen ward Ende 1535 in Schmaltalben in Fluß gebracht, endgültig abgeschloffen aber doch erft auf dem Frankfurter Tag vom April und Mai 1536. Bgl. B. felbst S. 277. S. 278. "Der schmaltalbische Bund tonnte (1536) ein entscheidendes Wort reden; es ift taum abzusehen, wie der Kaiser sich seinem Gesuch entziehen follte." Gewiß tonnte ber Bund fo vorgehen, aber nur, wenn er entschlossen war, außerften Falls felbst zum Außersten zu schreiten und mit Frankreich militärisch zufammen zu geben. Dazu aber war die Lage bamals noch nicht reif; fo weit waren die Dinge erst 1552. S. 308 meint B., daß, wenn wir Karl's Schreiben an Beld vom August 1537 hatten, bies ein belles Licht auf bes Raisers Politik gegen die Protestanten werfen wurde. Das scheint doch fehr fraglich: find doch Rarl's geheime Beisungen vom Ottober 1536 so voll von allen möglichen Wenn und Aber, daß über ihre Auffassung und Tragweite nichts weniger als Einverständnis herrscht; ähnlich wird es auch mit anderen Briefen stehen. 3ch halte trop B.'s Bemertungen auf S. 286 baran fest, daß Karl ben Gedanken, der 1555 im Augsburger Religionsfrieden zum Ausbrucke gelangte. 1536 für erörterbar gehalten und ihn fogar zuerst formulirt hat, und daß bies als eine ber mertwürdigsten Thatfachen jener Reit zu betrachten sein dürfte. Bgl. bei mir 2, 314, wo ich darin mit B. übereinstimme, daß man von einem endgültigen Entschluß Karl's freilich nicht reben barf. S. 345 ff. wird ber von Robertson und Martin entwidelten Geschichte ber Cortes von 1538 eine gang abweichenbe, mit den Strafburger Aften übereinstimmende Darftellung entgegengestellt. S. 357 theilt B. die Forberungen mit, welche die Protestanten im Jahre 1539 erhoben. Bu dem bisher Bekannten habe ich, worauf hier wohl wird hingewiesen werden burfen, 2, 341 f.

liegt in dieser Frage das einzig Wissenswerthe an dem ganz ergebnisslosen Versuche. Aber gerade hierüber bieten die vorliegenden Arbeiten wenig Neues. Bemerkenswerth sind in dieser Hinsicht nur die von Morsolin geschilderten Bemühungen des Papstes, im Jahre 1537 beim venezianischen Senat trop einmaliger Abweisung doch die Überlassung Vicenzas für das Konzil zu erreichen.

Dagegen ist alles, was zu den Antiquitäten des Konzils gehört, von Capasso mit großer Sorgsalt zusammengetragen; wir erhalten alle Daten von der ersten Berufung auf den Mai 1538 bis zur endgültigen Verschiedung vom 25. Mai 1539; über die Persönlichkeiten der Legaten Simonetta, Campeggi und Aleandro ersahren wir einiges; uns wird erzählt, wie die Gesandten reisten und einzogen, wie viel Geld sie verbrauchten und wie sie sich die Zeit vertrieben; im ganzen erinnern die verzweiselte Öde in der Stadt und die völlige Unsgewißheit der Legaten über den Gang der päpstlichen Politik an die ersten Monate des Konzils von Trient.

Capaffo hat einige Attenftude aus dem Staatsarchiv von Parma beigegeben, die man nicht ganz übergehen darf. Höchft übertrieben

aus den Biberacher Aften noch einiges Reue ermittelt, was B. nicht aufgenommen hat: die freie Berwaltung der Kirchengüter durch jedwede Obrigfeit; die Bezahlung ber evangelischen Pfarrer aus biesen Gutern; eventuell, wenn die Mittel nicht reichen, einen Bufchuß feitens bes geiftlichen Kollators; Mufhebung bes Wormsifchen Ebittes über bie ausgelaufenen Monche und Monnen, beren Berftellung in ihre Guter, Anertennung ihrer Rinder; Beftellung evangelischer Saubtleute über die evangelischen Truppen im Türkentrieg, "damit sie nicht an die gefährlichsten Örter gestellt werden". Rach diesen Biberacher Atten mare auch Religionsfreiheit nicht bloß fur jeden Reichsstand, sondern schlechthin für jedermann verlangt worden. G. 363 fpricht B. von bem mufterhaften Cheleben Rarl's und Ferdinand's im Gegenfat gu Frang I., Beinrich VIII. und "einigen protestantischen Fürsten". Wenn einmal Namen genannt wurden, fo mußten boch auch die tatholischen Gunber, wie Joachim I. und heinrich von Braunschweig, angeführt werben. Begenfat zu ber ausgeführten Erzählung der beiden erften Bande bat B. biesmal fich erheblicher Rurgungen befleißigt und fo auf verhaltnismäßig engem Raum etwa elf Jahre bewältigt. Daburch wächst bie hoffnung, bag es ihm gelingen werbe, bis jum Schluß ju gelangen und uns fo eine ebenfo burch Grundlichkeit ber Forschung und Beite bes politischen Blides, wie Elegang der Rede ausgezeichnete Geschichte Karl's V. ju schenken. Doge es ihm beschieden fein, dies fcone Biel, dem er alle feine Rrafte widmet, ju erreichen!



ist die Empsehlung Aleander's zum Kardinal durch Bischof Faber vom 2. Februar 1537. Zwei andere Briefe betreffen die Legation Aleander's nach Deutschland vom August 1538 bis zum September 1539; in dem einen schildert Aleander die Art, wie man in Deutschsland auftreten müsse; in einem zweiten legt Kardinal Farnese dem Legaten dringend an's Herz, bezüglich Melanchthon's, den man vorübergehend wieder einmal gewinnen zu können hoffte, ja nichts zu sparen').

Die Sendung des Kardinals Sfondrato au den Hof Karl's V. 1547 bis 1548. I. Bon Aug. v. Druffel. München, in Kommission bei G. Franz. 1892.

Aus den Abhandlungen der tgl. baierischen Alademie der Wissenschaften III. Rl. 22, 2.

Eine passive Andividualität bestimmte bie Regierung Rarl's V. Seine Anfichten bon bynaftischer Macht, bon Glauben und Rirche waren ftart, aber ohne Frische, und teine Nation ober Bartei ftand treibend hinter ihnen. Die taiferliche Politit mar beswegen eine Folge höchst perfonlicher Antworten auf die vielen Fragen seiner fuchenden Beit; fie mar und ichien für den Draugenftehenden wechselnd und unzuberläffig. Wohl mar ihr Spiel überlegt und fein, benn wie alle Rurglichtigen fab Rarl V. in ber Rabe ausgezeichnet icharf; aber etwas Bleibendes hat diese passive Diplomatie nicht zu Stande gebracht. Das ift ber wesentliche Eindruck obiger Abhandlung, welche in dem allein vollendeten erften Theil Die Beziehungen zwischen Raifer und Bapft vom Berbft 1546 bis jum September 1547 verfolgt; fie fann als eine entfernte Fortfetjung ber früheren Studien bes Bf. über Rarl V. und die römische Rurie (1544-46) betrachtet werben. Gine Fortführung biefer in ausgebreiteter Beitkenntnis gereinigten Untersuchungen hätte die große Prifis des Ratholizismus, an welcher der Bf. ein mehr als miffenschaftliches Intereffe nahm, in umfaffender Beife aufgeklart. Das unvollendete Bert führt uns wenigftens noch zu dem bedeutenden Moment, in welchem entweder eine allgemeine Reformation oder ein taiferliches Schisma erfolgen zu muffen ichien

<sup>1)</sup> Die Edition ist von etwas unsicherer Peinlickeit; in Rr. 1 ist minime statt nemine [m] zu lesen; den Auszug aus einem Briese Karl's V. an König Ferdinand (p. 18) hat der Herausgeber gewiß selbst nicht versstanden; dort ist zu lesen par, termes, m'en statt mei und lettres statt excs[1].

und doch beides vermieden wurde durch die vielseitigen Rücksichten bes in Wahrheit vereinzelten Kaisers, eine wichtige Spisode aus der Geschichte des Katholizismus, zugleich ein hervorragender Beitrag zur Kenntnis des merkwürdigen Fürsten.

Der Kaiser befindet sich an der Donan in hinhaltender Krieg= führung; durch diplomatische Runftstude sucht er die Brotestanten jur Unterwerfung und zur Theilnahme am Konzil zu führen. von all' dem, mas er zu biefem Zwede munichte, that Baul III. das gerade Gegentheil; er hatte burch Befanntgabe ber Bundnigurfunde an die Schweizer ben Feldzug als Religionstrieg proflamiert; feine Gelbbeitrage maren fparfam und unpunftlich; bas entscheibenbe Detret ber Juftifitation ließ er gegen ben ausbrücklichen Bunich bes Raifers am 13. Januar zur unantaftbaren Glaubensnorm erheben, um einige Tage fpater bie papftlichen Silfstruppen aus dem faiferlichen Beere abzurufen; eifrigft suchte ber Bapft die Freundschaft Frantreichs, und um ben Arger bes Raifers voll ju machen, ließ er bie Berlegung bes Rongils von Trient nach Bologna am 11. Märg 1547 mit schlecht verhehlter Bufriedenheit geschehen. Man mag sich wundern über biefe Bolitit, boch find es immer bie alten Grunde, welche ben Bauft zu einem folden Berfahren führten: Die Sorge bor ber faiferlichen Macht in Italien und die Furcht vor einem felbständigen. freien Kongil. Bahrend Diefer Zeit gunehmender Spannung mar ber Nuntius Berallo am Raiferhofe in ber schwierigsten Lage; seine Auseinandersetzungen mit bem Raifer wurden nicht felten im schärfften Ton geführt, wie wir aus dem Bericht des Runtius an Farnese (12. Nov. 46; Farnese an Berallo 5. Febr. 47, Beilagen 1 und 2) und aus ben Schreiben des Raifers an Mendoza (bei Maurenbrecher und Döllinger) erfahren. Unerfreulich maren auch die Berhältniffe beim Ronzil, welche nach der Korrespondenz der Legaten (großenteils bei Mannier und be Leva) geschildert find.

Es war zur völligen Verständnislosigkeit zwischen dem Konzil, Deutschland und der Kurie gekommen, da beschloß man zwei neue Legationen mit ausgebreiteten Vollmachten. Im Frühjahr 1547 ging Diego de Mendoza nach Rom, Kardinal Sfondrato zum Kaiser nach Deutschland, jener mit dem Auftrag eines eventuellen Protestes gegen das "Afterkonzil" von Vologna, auch Ssondrato mit wenig entgegenkommender Instruktion. Gine kurze Zeit vollendeter Entstremdung (Juni bis August 1547); die beiden Gesandten treten in

Die grellfte Beleuchtung; Mendoza erscheint gefürchtet, Sfondrato gemieben.

Dann erfolgte ziemlich unvermittelt ein beiberfeitiges Ginlenken. Die Rurie fand bei Frankreich nur geringes Entgegenkommen; fie wünschte ein Gingreifen bes Raifers in die englischen Berhältniffe (Discorso sopra le cose d'Inghilterra, Beilage 5) und fürchtete benn boch auch den Rorn bes inzwischen siegreichen Raifers. Der Raifer aber mußte in diesem Augenblide, trot ber scheinbaren Sicherheit feiner Stellung, seine gange Bereinzelung empfinden; im ungemiffen über bie Saltung Franfreichs, unfähig mit den beutschen Broteftanten aufammenzugehen, tonnte er auch bei ben beutschen und fpanischen Bifchofen megen feiner Unguberläffigkeit nur auf ein beschränktes Bertrauen rechnen. Die Stimmung bes Raiferhofes murbe nun burch ben Rarbinal von Augsburg in einem ausführlichen Schreiben an Farnese (23. Aug. 1547) erörtert, und so fanden fich die beiberfeitigen Bertreter mit überraschenber Schnelligfeit in bem Abkommen pon Berugia, wonach die geplante Session nicht abgehalten, sonbern bas Ronzil auf unbestimmte Reit vertagt werben follte. war eine von jenen totgeborenen Aftionen bes Raifers. benn im Grunde war diefes Abkommen nichts anderes als die feierliche Erneuerung bes bisberigen thatenlofen Taufchandels amifchen ben beiben politischen Größen bes Ratholizismus, mahrend zugleich "bie Selbständigkeit und die gebeihliche Entwidelung bes Rongils zu Grabe -geiragen wurden".

Die Abhanblung ist aus dem Nachlaß des Berstorbenen durch Moriz Ritter zum Druck vorbereitet. Außere Umstände verhinderten die vollständige Beifügung der benutzten Archivalien. Da mir die bezüglichen Sammlungen zur Verfügung standen, glaubte ich, zur besseren Rutharkeit der werthvollen Abhandlung durch eine Aufführung der betreffenden Belege an dieser Stelle beitragen zu sollen.).

Brandi.

<sup>1)</sup> Zu S. 8 oben: Farnese an die Legaten, 7. Jan. 1547 (Florenz 11/4) und Beisage 2. S. 11/12: de Leva 4, 259. S. 18, Zeise 7 v. o. sites die statt da (qu'il est en volunte de revocquer ses ambassadeurs estans audit Trente selon qu'il verra que ledit concile s'enchimenera à bonne enseigne). S. 15, Zeise 13 v. o.: de Leva 4, 257, 259. S. 19, Zeise 15 v. o.: Masseo, 12. Febr. 1547 (de Leva 4, 260). S. 22 Note 1: v. Drussel, Beitrage 1, 52 Anmersung. S. 32 Note 1: Masseo an Cervino 25. März (Flor. 20/117) und 31. März 1547 (Flor 20/118): non vogliano

Die Auflösung bes preußischenglischen Bündnisses im Jahre 1762. Rach archivalischen Quellen bearbeitet. Inaugural Differtation von Albert v. Auville. Berlin, hermann Beters (Baul Leift). 1892.

Lord Bute hat sich als britischer Minister bes Auswärtigen burch sein Berhalten gegen Friedrich ben Großen den Ruf ber Treulofigkeit zugezogen. Da bie Baffen Englands zur See und in ben Rolonien fiegreich maren, tonnte er auf einen gunftigen Frieden mit Frantreich rechnen, wenn ein folder ohne ben in höchfter Bebrangnis befindlichen Rönig von Breugen abgeschloffen murbe. biefem beshalb, bag er ben Subsidientraftat nur mit Beglaffung bes Artifels, welcher Separatvertrage verbot, erneuern würde, womit der Ronia auch aufrieden mar, ba Bute Die Subsidien fogar in einem erhöhten Betrage weiter zu gahlen fich bereit zeigte. Als aber bie Ruffen Colberg eroberten und England an Spanien, bas mit Frank reich und ben italienischen Bourbons ben befannten Familienpatt gefcoloffen hatte, Rrieg erklaren mußte, ftieg in Bute ber Bebante auf, Öfterreich unter Benutung feiner burch diefen Batt erregten Gifersucht bon Frantreich zu trennen und wieder auf Englands Seite zu ziehen; ba aber hierzu ein Friedensschluß Öfterreichs mit Breugen notwendig war, der wiederum ohne Abtretungen Breugens an Österreich nicht möglich schien, Friedrich ber Große sich aber standhaft jeber barauf abzielenden Bumutung widerfette, fo gebachte Bute, ihn in noch größere Bedrängnis zu verseten, um ihn nachgiebig zu machen. Er erneuerte den Traftat nicht, ftand von der Erhöhung ber Subfidien ab, knupfte auch die Rahlung des alten Betrages an die Rachgiebigfeit des Ronigs und fuchte mit Ofterreich Unterhandlungen anzuknüpfen, wobei ber Bermittler, Berzog Ludwig von Braunschweig, ber in Solland eine hohe Stelle betleibete, betonte, daß England auch nichts bagegen haben murbe, wenn Ofterreich ganz Schlefien bekame. Er forberte endlich, obwohl inzwischen bie Nachricht von ber Thronbesteigung Beter's III., der aus feiner preußenfreundlichen

che sia concilio vero al quale il papa non si sottometta. S. 33 Beile 1 v. o.: Maffeo an Cervino, 4. Mai 1547 (Flor. 20/141): non perche S. 8<sup>12</sup> infatti sia risoluta di venir. S. 35, Note 1: Flor. 20/125. S. 45 Beile 3: Flor. 20/132; Beile 14: Flor. 19/103; Beile 18: Flor. 19/105. S. 52, Beile 5 v. u.: Maffeo an Cervino 30. Aug. 1547 (Flor. 20/137); Farnese an die Legaten 30. Aug. 1547 (Flor. 11/29). S. 53: Maffeo an Cervino, 6. u. 11. Sept. 1547 (Flor. 20/142). S. 54. Beile 14 v. u.: Farnese an die Legaten 9. Sept. 1547 (Flor. 11/32).

Befinnung nie ein Sehl gemacht hatte, eingetroffen mar, ben ruffischen Sof burch beffen Botichafter, ben Fürften Galigin, nach dem eigenen Berichte besfelben auf, seine Truppen noch ferner im Felbe gegen Friedrich ben Großen fteben ju laffen, um ihn daburch ju einem Frieden ju nöthigen, und fandte ben Generalfonful und Raufmann Broughton als Minifterrefibenten mit einer fehr hoben Bestechungs= fumme nach Betersburg, bamit er neben bem preukenfreundlichen Gesandten Reith die neue englische Politit betreibe. Die Miffion Wroughton's scheiterte ganglich, ba er von niemand empfangen murde: Beter III. mar über Bute's Aufforderung emport und fandte eine Abschrift bes Galigin'ichen Berichts an Friedrich den Großen, ber seitbem mit keiner Silbe mehr ber Subsibien Erwähnung that und die englischen Gesandten von feinen Unterhandlungen fern hielt. Bute leuanete amar in einem Schreiben an ben Gefandten Mitchell in Berlin ben Inhalt ber Galigin'ichen Relation ab, fand aber bei Friedrich dem Großen damit feinen Glauben. Das Betragen Bute's hat bisher, zulett noch bei Arnold Schäfer und Max Dunder, die härteste Berurtheilung gefunden; der Bf. der vorliegenden Abhandlung glaubt jedoch auf Grund der Aktenstücke des Londoner Public record office, ber Newcastle-Papers, bes British Museum und ber Aften bes Geheimen Staatsarchivs zu Berlin, Bute gegen die ichlimmften Bormurfe in Schut nehmen zu muffen und urtheilt, daß fein Berhalten nicht über die Grenzen des im vorigen Sahrhundert üblichen Benehmens der Rabinette gegen einander hinausgegangen fei. letterer Sinfict tonnte er fich, mas er nicht gethan hat, fogar auf Friedrich's bes Großen eigene Unfichten berufen, ber bekanntlich den Bechsel der Allianzen und Aufhebung von Berträgen für erlaubt erflart, wenn bas Staatsintereffe es gebieterisch forberte. Er hat auch Recht bamit, wenn er betont, baf England burch nichts zu ber immer wiederholten Erneuerung des Bertrages von 1757 verpflichtet war und daß Englands Intereffen ben Friedensichluß forberten; richtig ift ebenso, daß nicht erft Bute, sondern icon Bitt Friedrich dem Großen nabe gelegt bat, daß er ben Frieden mit Opfern werbe ertaufen muffen. Ferner weift ber Bf. nach, daß in der Inftruttion Bute's an ben Gefandten im Haag nichts von einer Abtretung bes gangen Schlefiens fteht, und bag, wie icon v. Urneth erkannt bat, Diefer Baffus ein eigenmächtiger Bufat Bergog Ludwig's mar. Wenn nun aber der Bf. auch ben Sauptgegenftand ber Untlage gegen Bute, ben Galigin'ichen Bericht, geftütt auf ein an bem Tage ber Unter-

redung mit Galigin an den Herzog von Newcastle gerichtetes Brivatichreiben Bute's, das ber Bf. für völlig zuverläffig halt, für falich und in der Sauptfache erfunden erflart, wenn er ferner glauben machen will. Wroughton babe in Betersburg Rukland für ben Frieden mit Preufen gewinnen und es bon übertriebenen Forberungen abbringen follen, fo fteht und fällt biefe gange Annahme mit ber Sypothese, daß Bute feinen Grund gehabt habe, an Newcastle Un= mahres zu berichten, fo bag man alfo Bute größeres Bertrauen zu ichenken habe als Galikin. Dies aber erreat Bedenken. hauptet nämlich in bem Schreiben an Newcastle, Die Unterredung habe sich um die Abtretung ber Provinz Preußen an Rugland gebreht, die Galitin als unumgängliche Forderung, ohne die es nicht Frieden ichließen murbe, bingeftellt habe, mahrend Bute ihn babon abzubringen gesucht haben will. Bas alfo im Galigin'ichen Bericht als Berlangen Bute's hingestellt wird, die Fortsetzung ber ruffischen Priegsoperationen gegen Preußen, das wird von Bute für eine fpontane Ertlärung Galigin's ausgegeben; benn barüber tonnte bei beiben tein Ameifel fein, bak Friedrich ber Groke in eine Abtretung Breukens nie und nimmer willigen wurde. Ift es nun ichon bochft unmabricheinlich, daß Galigin, mag feine Moral fo fchlecht wie möglich gewesen sein, nicht nur den Gegenstand ber Unterredung völlig falich angegeben, fondern auch die Tendenzen der beiden Unterhandler in's Gegentheil vertehrt habe, fo ift es gar nicht zu glauben, bag Galigin, dem die Gefinnung seines Herrschers wohl bekannt war, und ber beshalb tagtäglich feiner Abberufung entgegenfah, eine folche Forberung feiner neuen Regierung zuzuschreiben gewagt haben follte. Singegen hatte Bute Grund, bem Bergog von Newcaftle feine fcmach= volle Aufforderung an Galibin zu verschweigen und fein Berlangen als Erklärung Galigin's hinzustellen; benn Newcaftle mar nicht fo jedes Chraefühls in ber Politik baar, wie Bute, mas man baraus erfieht, daß er aus dem Rabinet ichied, als biefes beichloß, von der Auf die Ab= Subsidienzahlung an Friedrich Abstand zu nehmen. leugnung Bute's ift nichts zu geben; Bitt, ber ihn tannte, hatte fie, fobald er vom Galigin'ichen Bericht Renntnis erhielt, vorausgefagt. Der Reinigungsbeweis bes Bf. für Bute muß baber fo lange als gescheitert angesehen werden, als die Bahrheitsliebe Bute's, an bie au seiner Beit niemand glaubte, und die Berlogenheit Galitin's nicht noch burch andere Dokumente, als Bute's eigene Ausfagen, erwiesen fein wirb. Die Erklärung ber Broughton'ichen Miffion aber, bie

ber Bf. gibt, ruht allein auf ber Voraussetzung ber Wahrheit ber Bute'ichen Darftellung; baf Broughton, wie Schäfer aus bem Balipin'fchen Bericht ju erfeben glaubt, gebeime Inftruttionen gehabt haben, geht allerdings aus bemfelben nicht bervor, und die vom Bf. eingesehenen Inftruttionen an ihn enthalten nichts anderes als bie an ihn gerichteten; daß aber Broughton bie Bestechungssumme an Reith geben mußte, beweift noch nichts gegen bas Vorhandensein einer munblichen geheimen Inftruktion, beren Möglichkeit auch ber Bf. zugibt, da Wroughton, wenn er die Berfonen nannte, an die Geld abgegeben werben follte, ben mahren Grund und 3wed ber Beftechung Das fpatere Berhalten Bute's bepor Reith verheimlichen konnte. ftatigt nur die Unnahme, daß Galigin's Bericht auf Bahrheit beruht. Er trieb feine Friedenspolitit fo weit, daß er den Bergog von Choiseul aufforderte, den Arieg in Deutschland gegen Ferbinand von Braunschweig, ber boch auch englische Truppen befehligte, recht standhaft fortzuseten, daß er den Frangofen sogar rieth, wie fie ihre Rriegsoperationen in Seffen und Weftfalen einrichten follen, daß er außer fich war, als ber Bergog Ferdinand einen glänzenden Sieg über die Franzosen erfocht, und daß er beim Abschluß der Konvention mit Frankreich die preußischen Festungen im Westen den Öfterreichern in die Hände svielen wollte. An scharffinnigen Kombinationen, feine Thefis zu erweisen, hat es ber 2f. allerbings nicht fehlen laffen, und fein wichtigfter Fund, bas Schreiben Bute's an Newcaftle, ift wohl geeignet, die Frage über den Galitin'schen Be= richt aufzuwerfen, fie aber zu entscheiden, reicht er nicht hin.

H. Fechner.

L'Europe et la révolution française. Par Albert Sorel. Troisième partie. La guerre aux rois. 1792—1793. Quatrième partie. Les limites naturelles. 1794—1795. Paris. Librairie Plon, E. Plon Nourrit et Cie. 1891—1892.

Wenn sich die Besprechung des dritten und vierten Bandes von Sorel's großem Werk etwas verzögert hat, so schadet dies dem Autor nichts, denn S.'s Buch ist keines von denen, die so bald veralten werden; es zählt zweisellos zu den allerbesten Leistungen der modernen französischen Historiographie. Die vorliegenden Bände erzählen die so ereignisreiche Geschichte der vier Jahre 1792—1795, sie enthalten eine vollständige Darstellung der äußeren Geschichte der französischen Revolution: wenn auch das Schwergewicht auf die internationalen

Beziehungen gelegt wird, so werden doch auch die Geschehnisse in Baris selbst, die Entwickelung des Konvents, genügend berücksichtigt. Hinsichtlich der auswärtigen Politik fällt der Hauptaccent auf die diplomatischen Berhandlungen; die militärischen Dinge, die Kriegsporerationen, werden knapper erörtert, doch so, daß auch hier alle wesentlichen Punkte zur Sprache kommen.

Bei einem Werk aus der neueren Geschichte psiegt die erste Frage immer die zu sein, wie weit hat der Berfasser ungedruckes Material benutt. S. ist in ausgedehntem Maße auf die französischen Archivalien zurückgegangen, seine Hauptquelle bilden die Akten des Wohlsahrts-ausschusses. Abgesehen von allen anderen Borzügen ist schon durch diese Berwerthung disher nicht ausgedeuteter Archivalien der bleibende Wert von S.'s Buch gesichert. Die gedrucke Literatur beherrscht der Bf. vollkommen'): in den französischen Publikationen ist er natürlich wie kaum ein anderer zu Hause, aber auch von den neueren deutschen Werken dürfte ihm kein irgendwie wichtiges entgangen sein. Daß er mit in erster Reihe, insbesondere im 4. Bande, einerseits die politische Korrespondenz Barthelemy's, andrerseits die von Zeißberg verössentzlichten österreichischen Archivalien benutt, ist durchaus zu billigen und in der Natur der Sache begründet.

Aber ber wissenschaftliche Schwerpunkt bes Buches liegt doch weniger in dem mitgetheilten neuen Material, als in der Art der Darstellung selbst. S. schildert auf Grund vollständiger Beherrschung des Stosses die gesammte so vielsach verzweigte Politik jener Jahre und weist vor allem die gegenseitige Abhängigkeit und Verslechtung der einzelnen Vorgänge nach. Gerade hierin, in diesem Betonen der internationalen Bedingtheit und Nothwendigkeit der verschiedenen Ereignisse möchte ich ein Hauptverdienst seines Werkes erblicken. Wie die äußere Politik der Republik beeinflußt wird von der inneren Entwickelung und von dem Parteitreiben in Paris, wie dann wieder die militärischen Operationen dazu sühren, veränderte politische Viele auszussellen, wie überall in den Revolutionskrieg die polnische Frage bestimmend hineinspielt, das wird ebenso eindringlich wie lichtvoll außeinandergesett. Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß auf den Zusammenhang der polnischen Theilung mit dem Kriege gegen

<sup>1)</sup> Über ein paar kleine thatsächliche Bersehen vgl. A. Chouquet in der Revue critique 32, 105. 33, 99.

Franfreich zuerft v. Spbel nachbrudlich aufmerksam gemacht hat; es eutspricht nur ber Rulle bes inzwischen publizirten Quellenmaterials. wenn bei S. Dieses internationale Aufeinanderwirken noch umfaffender und icharfer hervorgehoben wird. Benigftens hingewiefen fei babei auf die glanzende Darftellung des Prozesses Ludwig's XVI., deffen Rusammenhang mit ber äußeren Bolitik noch nie so eingehend bar= gelegt ift wie hier. Dabei tann man S. nicht etwa vorwerfen, bag er über ber nothwendigen Logit und Ronfequeng der Ereignisse ben Antheil ber handelnden Versonen vergikt: auch diese kommen voll au ihrem Recht: Die Motive und Bestrebungen ber einzelnen Staatsmänner, Barteiführer und Feldherren werden überall genau bargelegt; S. verfteht es, fich volltommen in die Seele der mitwirkenben Menschen zu verseten, und beweist badurch, daß er nicht bloß Forscher, fondern auch Rünftler ift, was, tropbem es heutzutage manche beftreiten wollen, beibes aufammen erft ben wirklichen Siftorifer auß-Nicht nur von ben im Borbergrunde ber geschichtlichen Schaubuhne fich bewegenden Berfonen, fondern auch von den weniger auffällig hervortretenden Mitwirfenden erhalten wir bei S. glanzende Charafteriftiten; aus ber Menge folder feien bie Danton's, Robes= pierre's, Dumourieg', Sienes', ber verschiebenen zeitweiligen Mitglieder bes Wohlfahrtsausschuffes hervorgehoben.

Ein Sauptvorzug ber Darftellung S.'s ist ihre Unparteilichkeit, und gerabe bies Buch ift ein erfreulicher Beweis, bak es oberhalb aller nationalen Afpirationen diesseits wie jenseits des Rheins noch eine internationale Biffenschaft gibt, die, von den erfteren unberührt ihren eigenen Weg geht; neben S. verdienen von den neueren frangofischen Siftorikern vor allem Chuquet, Lavisse, Banbal die Anerkennung, daß fie dies Gefühl der wiffenschaftlichen Ginbeit, das uns in Deutschland nie abhanden gefommen, auch in Franfreich wieder jur Geltung gebracht haben. Mit gleicher Unbefangenheit geht S. ben Motiben und den Intentionen ber Alliirten wie ber frangofischen Republit nach; er bentt nicht baran, Sachen, welche bie Leiter ber frangösischen Politit in ungunftigem Lichte erscheinen laffen, zu ver= schweigen ober auch nur gefliffentlich in den hintergrund zu ftellen. Dabei treibt er indes bie Objektivität keineswegs fälschlich so weit wie dies bei uns mehrfach auf Grund unrichtiger methodischer An= schauungen verlangt ist -. daß er auf bas eigene Urtheil verzichtet: basselbe ift im Gegentheil icharf und entschieden, und gerade bieje

raifonnirenden gedankenreichen Betrachtungen gehören zu den gläuzendften Bartien feines Werkes.

Es ift mir unmöglich, im Rahmen einer Recenfion auf bem biefer zur Berfügung ftebenden Raume von bem fachlichen Inhalt bes G.'ichen Buches eine erichöpfende Borftellung ju geben; ich muß mich begnügen, ein paar Hauptpunkte bervorzuheben. Wichtigste erscheint mir ber Nachweis, daß die aukere Bolitik ber Revolution keineswegs etwas gang Reues ift, einen Bruch mit ber hiftorischen Bergangenheit bedeutet, fondern im Gegentheil eine Fortfetung der Bolitit Ludwig's XIV. barftellt, mahrend fie andrerfeits icon alle maggebenden Momente ber napoleonischen Bolitif in fich enthält. S. hat für die außere Bolitit der Revolution in ahnlicher Beise überzeugend ihre hiftorische Rontinuität dargethan, wie dies für die innere Bolitit, für die foziale Entwidelung burch Tocqueville und Taine geschehen ift. 218 ber entscheibende Benbevunkt ber revolutionaren Bolitif tritt bas Defret vom 15. Dezember 1792 berpor: hatte noch das Defret vom 13. November die Bropaganda ber revolutionaren Ideen proflamirt, allen Bolfern, wenn fie ihre Freiheit zu erlangen munichten, Bruderlichkeit und Silfe zugefichert, fo wurde mit jenem vom 15. Dezember ausgesprochen, daß die Feinbe ber Republit die Kriegs= und Invafionstoften bezahlen mußten, baß Frankreich jett finanziell die Laften des Krieges auf die fremden von ihm eroberten Bolfer abwälzen wollte. Die Bolitif ber Bhrafen hatte fehr balb in die ber Staatsraifon eingelenkt. Es wird bann bon S. im einzelnen gezeigt, wie trot jenes wuften Terrorismus bes Ronvents doch in der auswärtigen Politif jene Braris ber Staats= idee, jenes Wiederaufnehmen der Traditionen Ludwig's XIV. fich immer entschiedener verwirklicht. Die Republik verzichtet auf bie Bropaganda, führt ihre Bolitit mit benfelben Mitteln, wie es bie alten Staaten Europas thun, erkennt biefe als bafeinsberechtigt an. läßt fich schließlich mit ihnen in Unterhandlungen ein. Der Bohl= fahrtsausschuß hat anfangs nach innen fo gut wie gar teine Mutorität; feine lange Beit fehr prefare Bewalt beruht allein auf ber äußeren Politif, aber gerade von biefer Bafis aus verfteht er es. fein Recht zu verstärken, fein Anfehen gegenüber dem Ronvent gu vergrößern, bis diefe Entwidelung in ber Berfaffung bes Sahres III ihren Abschluß findet, die in dem Direftorium einen zweiten, nur fehr viel mächtigeren Wohlfahrtsausschuft ichafft. Chenso ift es febr mertwürdig, wie in bem Wohlfahrtsausschuß fich trot feiner ftetig mech=

selnden persönlichen Zusammensetzung doch immer mehr eine konsequente und zielbewußte äußere Politik entwickelt. In den hier niedergelegten politischen Denkschriften kann man bereits alle Keime der Politik Bonaparte's wiederfinden. Schon der Ausschuß von 1794 will den Krieg mit England dis auf's Messer; schon 1794 denkt man an Eroberung Italiens, an Besiegung der Koalition vermittelst eines italienischen Feldzuges. Schon 1795 entwickelt Sieves ein Friedensprojekt, wie es nachher Napoleon 1803 und 1806 verwirklichte: sür Frankreich die Rheins und Alpengrenze, Entschädigung der betroffenen Mächte durch Aushebung der geistlichen Fürstenthümer, Bergrößerung Preußens und Österreichs durch Hannover und Baiern, eine rheinische Konsöderation der übrigen beutschen Staaten unter Frankreichs Prostettion; Holland, Piemont, der Rheinbund becken Frankreichs Grenzen gegen die Nachbarn.

Unter den revolutionären Staatsmännern wird von S. Danton auf eine bobe Stufe erhoben; er ift junachft bie eigentliche Seele ber Eretutivregierung; fein Berdienft ift es vornehmlich, daß man in die alten Bahnen der frangösischen Politit wieder einlenft; er icon proflamirt als erftrebenswerthes Biel bie natürlichen Grenzen; er faßt ichon ernfthaft die Berhandlungen in's Auge, die fchlieflich jum Frieden von Bafel führten; jum Staatsmann erften Ranges fehlt ihm nach S. nur Folgerichtigkeit und Charafterfestigkeit; doch tam ihm feiner feiner Nachfolger an durchdringenden Ideen gleich. Danton durch S.'s Wert steigt, fällt Robespierre, falls dies anders noch möglich. Raum hat bisher ein frangofischer Siftoriter ber Revolution die politische Unfähigkeit Robespierre's fo scharf betont und jo rudfichtslos getennzeichnet wie S. Robespierre benft nicht an Berhandlungen, sondern will Fortdauer des Krieges, ist der Bertreter ber guerre à outrance; eine wirkliche Direktive ist dabei in seiner äußeren Bolitit nicht vorhanden. Bon ben Staatsmännern bes alten Europa tommt bei S. am ichlechteften Thugut fort, beffen unaufrichtige Politit wieder und wieder gegeißelt wird; fein alleiniges Biel ist die Bergrößerung Öfterreichs, die er mit allen, gleichviel welchen, Mitteln Überhaupt muß man fagen, daß die öfterreichische Politik jener Jahre auch in ihrer Darftellung bei S. die preußische an Egoismus und Sabsucht boch noch übertrifft: Die burchaus felbftsüchtige Politit ber Alliirten wird iconungelos, aber gerecht, als nacte Intereffenpolitit getennzeichnet; es wird gezeigt, wie bei ben Alliirten feit Oftober 1792 Die Restauration der Bourbonen gang in zweiter

Linie steht, während in erster eine eigene Machtvergrößerung erstrebt wird. S. schließt mit ber sehr wirksamen Parallele, wie in demselben Augenblick, wo sich die junge Republik die Rheinlande annektirt, das alte Europa sich das polnische Reich aufteilt: die beiden streitenden Parteien ziehen das Facit des dreijährigen Kampses und geben dadurch zugleich der Politik der Zukunst ihre bestimmende Richtung; beide haben keinen Grund mehr, einander etwas vorzuwersen.

Mit vollem Recht hat S. feinen 4. Band "Die natürlichen Grengen" betitelt, benn biefe fteben überall im Borbergrund ber biplomatischen Berhandlungen. Schon von Danton proflamirt. von ben Thermidorianern als Biel hingeftellt, von Boiffy d'Anglas und Cambaceres vertreten, gewinnt bie Idee ber "naturlichen Grenzen" immer mehr an Anhang und Ginfluß, die Gegner, die Bartei der "alten Grenzen", bes status quo ante, verliert fortmahrend an Boben, bis ber Konvent damit endigt, daß er, ehe er auseinandergeht, fich für bas Brincip ber natürlichen Grenzen entschließt und erflart. Amei Momente find es nach S., in benen man die entscheidenden Krifen bes Revolutionsfrieges erbliden muß: einmal 1792, als es fich um den Brozeg des Ronigs handelt, und man fich fur ben Rrieg mit bem gefammten Europa entschließt, fodann 1795, als es gilt, bie Grenzen ber Republit zu bestimmen, und man fich entscheibet, nicht eber mit bem Rampf aufzuhören, als bis Europa bie Rheingrenze Frankreichs anerkennt. Die Darlegungen S.'s felbft über diefen zweiten Wendepunkt bes Prieges gehören zu ben gebankenichwersten Bartien des Buches. Der Konvent hat die natürlichen Grenzen nur militärisch erobert, aber noch nicht bauernd gesichert. Der Gebietszuwachs, ben Frankreich erhalt, ift nicht übermäßig, wohl aber der Machtzumachs; ihn können England und Ofterreich fich nicht ohne weiters gefallen laffen. Die Republit andrerseits tann unmöglich auf ber Bahn ber Eroberungen innehalten; um die natürlichen Grenzen zu fichern, muß man fie überschreiten, braucht man bor ihnen einen Gurtel subordinirter Staaten. Für bas alte Europa wie für die Republit ift auch fernerhin nur der Staatsgedante maßgebend; gewiß daß dabei die Bolitik der Republik von der der alten Bofe nicht mehr mefensverschieden ift: aber durch die Eroberung ber natürlichen Grengen sieht fie fich nothwendig in einen suftematischen Krieg hineingezogen; icon für ben Ausschuß bes Jahres IV ift Rampf gegen England der leitende Gedante. Aus dem fortgefetten Krieg aber muß fich folgerichtig die Militardiktatur ergeben; ein fiegreicher General wird allein nach außen den gewünschten Frieden, nach innen Ordnung und Sicherheit bringen können. Die Versassung vom Jahre III und das politische Testament des Konvents beschleunigten hierin noch den natürlichen Gang der Ereignisse. Es ist kein Zusall oder nur ein stillistischer Kunstgriff, daß am Schluß von S.'s 4. Bande die Person Bonaparte's mächtig hervortritt: er wird vielmehr ganz mit Recht als der durch die bisherige politische Entwickelung unsabweisdar gewordene kommende Mann bezeichnet: "Der Konvent fürchtete sich, einen Cromwell hervorzubringen oder einem Monk die Wege zu öffnen, er designirte Cäsar", so schließt S. wirkungsvoll. Zwei weitere Bände (Bonaparte. — Die Kontinentalsperre) sollen in wesentlich kürzerer Darstellung die Erzählung bis zu den Verträgen von 1815 sortsühren; hossen wir, daß wir auf sie nicht allzu lange zu warten brauchen.

Schultheh' Europäischer Geschichtstalender. Reue Folge. Siebenter Jahrgang 1891. (Der ganzen Reihe XXXII. Band.) Herausgegeben von Sans Delbriid. München, C. H. Bed. 1892.

Wir notiren ben "Geschichtstalender", der seit unserem letzten Referat (H. 2. 43, 469) in die bewährten Hände eines anderen Resdatteurs übergegangen ist, um zu einer Resorm anzuregen. Es verzgeht taum ein Monat, in dem nicht über Ereignisse, die etwas weiter zurückliegen, immer aber noch die Lebenden sehr interessiren, "Entshüllungen" in der Tagespresse ersolgten. Wenn diese der "Geschichtsstalender" kurz, unter Angabe der Quelle, zusammenstellte, so würde er der Historie, zu der er doch gute Beziehungen unterhalten will, einen Dienst erweisen.

Allgemeine bentiche Biographie. XXIV—XXXIV. Auf Beranlassung Seiner Majestät des Königs von Bapern herausgegeben durch die historische Kommission bei ber kgl. Atademie der Bissenschaften. Leidzig, Dunder & Humsblot. 1887—1892.

Mit raschen Schritten naht sich das große Nationalwerk, über das wir zweimal berichtet haben (H. 2. 36, 502; 52, 299), der Vollsendung: der 34. Band reicht bereits bis Spaignart. Dank den Bemühungen der eifrigen Redaktion (Frhr. v. Liliencron und Wegele) ist es von Band zu Band tüchtiger geworden, wenngleich sich nicht verkennen läßt, daß immer noch die Männer der Theorie bevorzugt bleiben vor denen der Praxis. Wit besonderer Freude ist wohl von

allen Benußern bas dem 27. Bande beigegebene alphabetische Berzeichnis begrüßt worden, in welches sämmtliche Nachzügler einzgereiht sind.

Deutsches Leben zur Zeit der sächslichen Kaiser. Gin Beitrag zu den beutschen Privatalterthumern. Bon Johann Sas. Berlin, J. Springer. 1892.

Die kleine, aus einer Berliner Differtation hervorgegangene Schrift erfüllt, was sie verspricht: sie ist wirklich ein Beitrag zu den deutschen Privatalterthümern, sie beutet in einer, wie ich den Eindruck habe, erschöpfenden Weise die Quellen der sächsischen Zeit für alle Beziehungen des menschlichen Lebens aus; sie stellt aus ihnen alles zusammen, was uns über die äußeren Lebensbedingungen, wie Haus und Hof, Speise und Trank, Kleidung und Tracht, und über die Lebensweise und Lebensformen, wie Unterhaltung, Reisen, Familienzleben, Krankheit, Tod und Bestattung, überliefert ist, mit einem Worte, sie erhebt sich über das Niveau der gewöhnlichen Dissertationen. Sind ihre Ergebnisse auch nicht übermäßig reiche, so liegt das an der Dürftigkeit unserer Überlieferung. Eben dieser Umstand hätte aber den Bf. veranlassen sollen, seine Dissertation zu erweitern und seine Zussammenstellungen einerseits über die Zeit der deutschen Karolinger, andrerseits über die Periode der salischen Raiser auszubehnen.

Kehr.

Der Augustinermönch Johannes Hoffmeister. Gin Lebensbild aus ber Reformationszeit. Bon R. Paulus. Herder, Freiburg i. Br. 1891.

Einer ber hervorragenbsten Bertheidiger des alten Kirchenthums in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, der übrigens im Gegensatz zu den meisten seiner Genossen auch für dessen Mißstände ein offenes Auge hatte und sich nicht scheute, dieselben von der Kanzel aus und in seinen Schriften an's Licht zu ziehen und zu geißeln, war der Elsäser Augustinermönch Joh. Hossmeister (1509 oder 1510—1547), der mit 32 Jahren Provinzial von Rheinlands-Schwaben, bald nachher Generalvifar aller deutschen Augustiner-Riederlassungen wurde.

A. v. Druffel hatte das Berdienst, Leben und Wirken besselben in den Grundzügen richtig darzustellen, indem er neben den theologischspolemischen Werken des Mönches auch seine Briese an den Ordenssgeneral Seripando benutzte. Eine werthvolle Ergänzung der Druffel'schen Schrift erhalten wir in dem vorliegenden Werk, insosern dasselbe auch

die im Archive des Augustinerordens zu Rom befindlichen Briefe Seripando's an Hoffmeister, die Druffel nicht kannte, zum Abbruck bringt.

Die Arbeit von Baulus zerfällt in zwei Theile, von benen ber erfte Soffmeifter's Leben und Birten, ber ameite feine Lehre und reformatorifchen Unfichten barftellt. Bon allgemeinerem Intereffe find die Rapitel, welche die deutschen Augustiner in der Reformationszeit. fowie die Thatigfeit' Soffmeifter's auf bem Reichstage zu Worms 1545, mahrend des Religionsgespräches zu Regensburg und bes ichmaltalbifden Rrieges behandeln. Leiber tonnte ber Bf., bem tüchtige Renntniffe auf dem Gebiete ber Geschichte bes Reformations-Beitalters nicht abzusprechen find, es fich nicht verfagen, um Soffmeister's Birkfamkeit in moglichst bellem Lichte barguftellen, seine Gegner in tenbengiöser Beise zu verunglimpfen. So beichuldigt Bucer in feinen Regensburger Briefen neben bem Rolner Rarmeliter Billit auch hoffmeifter - in ber That auffallenderweise, ba ber lettere in feinen Schriften die Unfittlichfeit ber Beiftlichen icharf bekampft - eines unehrbaren Lebensmandels, und auch eine Außerung Granvella's läßt fich als eine Bestätigung biefer Behauptung interpretiren. Bahrend Druffel barüber bemerkt: "Anhaltspunkte für bie Richtigkeit ober Grundlosigkeit der Bucer'ichen Berdächtigungen habe ich nirgends gefunden", fucht B. bie "maglosen und schändlichen Berläumdungen" Bucer's burch eine Reibe von Grunden zu widerlegen. benen nicht die geringste Beweistraft innewohnt, so wenn Serivando an Hoffmeister schreibt: To omnes laudant et admirantur. bemerke übrigens hiebei. daß auch ber Augsburger Argt Gereon Sailer ben Auguftiner "einen ichamlichen, leichtfertigen buben" nennt (Beng, Briefwechsel 3, 471). — Überhaupt trägt das ganze Buch den Charatter ber Streitschrift: fo merben beispielsmeife bie verdienten elfassischen Theologen Jung, Röhrich und J. 23. Baum furzweg als "Berläumber" abgefertigt. Hollaender.

Maximilian's II. Bahl zum römischen Könige 1562. Mit besonberer Berücksichtigung der Politik Kursachsens. Bon 28. Göt. Bürzburg, Beder. 1891.

Maximilian II. gehört zu den Gestalten, die bei näherer Betrachtung mehr und mehr verlieren. Bon dem glänzenden Bilde, das einst (1832) Kanke von ihm entwarf, ist in den späteren Darstellungen Maurenbrecher's, v. Bezold's und M. Kitter's kaum mehr etwas zu entbeden, und bem Standpuntte biefer Forfcher ichließt fich auch ber Bf. der vorliegenden Schrift an. Insbesondere mas beffen tonfessionelle Stellung betrifft, theilt er bas nunmehr als feftftebend anaufehende Urtheil, daß nur außere Grunde, Die feindliche Spannung amischen ben beiden Linien des Hauses Sabsburg, ihn bem Broteftantismus nabe geführt und auch über feine endgültige Stellung zu ben beiben Barteien entschieden haben. Mit großem Fleiß hat ber Bf. bas Material gesammelt und ben Berlauf ber Unterhandlungen. welche mit dem Frankfurter Babltage ihren Abschluß erreichten, in ansprechender Form und mit eindringender, fast allzu minutiöser Ausführlichkeit dargelegt. Nur gegen ben Bufat bes Titels "mit befonderer Berückfichtigung ber Bolitit Rurfachfens" muß Ginfpruch erhoben werden. Diese tritt nirgenbs stärker hervor als die der anderen betheiligten Fürften, mas fich auch baraus erklärt, bag Rurfürft August's Stellung zu ber Wahlfrage von vornherein flar vorgezeichnet mar, und felbft fein Berfuch, fie für die Berwirklichung feiner Blane auf bas Boatland (nicht Boigtland) auszubeuten, für die Entscheidung ohne Belang gemefen ift. Beiläufig fei barauf hingewiesen, baß es ein verdienstliches Wert mare, wenn fich eine berufene Sand mit ben einflugreichen und auch hier mehrmals erwähnten Diplomaten bes Rurfürsten August, Kram und Mordeisen, eingehender beschäftigen mürde. Th. Flathe.

Aus der Paulstirche. Berichte an den Schwähischen Mertur aus den Jahren 1848 und 1849. Bon Guftav Rümelin. Herausgegeben und einsgeleitet von H. B. Schäfer. Stuttgart, G. J. Göschen. 1892.

Der Herausgeber kann auf den Dank aller Geschichtsfreunde rechnen, welche der Entwickelung des politischen Denkens der Nation ihr Interesse zuwenden. Die Berichte des jungen Rümelin, des Mitgliedes der Erbkaiserpartei und der Franksurter Raiserdeputation, sind nicht nur ausgezeichnet durch Schönheit der Form, durch die stete harmonische Berbindung nüchterner und scharfer Beweissührung mit warmem, durchaus ungekünsteltem Pathos, sondern sind auch eine Quelle ersten Kanges für die Geschichte der Franksurter Nationalsversammlung. Nicht daß man in diesen sür den Leserkreis einer Beitung bestimmten Berichten viel über die geheimeren Berhandlungen innerhalb und zwischen den Parteien ersühre — über die Abmachungen der Erbkaiserpartei mit der Simon'schen Fraktion im März 1849 z. B. melden sie nichts —; der Zweck der Berichte ist überhaupt beinahe

weniger, zu erzählen, als zu werben, seinen Landsleuten den parti= tulariftischen Sang zur "Nesenbacher Bolitif" auszutreiben und fie anzuleiten, von Überschwenglichkeit und Rleinlichkeit gleich weit ents fernt, bie politischen Intereffen bes gesammten Baterlandes zu beurtheilen. Das Gelingen bes beutiden Ginheitsmertes berubte melentlich mit auf der Kombination folder nüchternen und realistischen Art. bie Dinge zu behandeln, mit den Grundgebanten bes Liberalismus. Bie diese beiden ursprünglich getrennten Brincipien 1848 zuerst einen Bund mit einander ichloffen, und warum biefe Berichmelzung bamals noch nicht vollständig gelang, barüber fann man in ben Rümelin'ichen Berichten fich vortrefflich inftruiren. Meisterhaft predigt er "bas ABC aller nationalen Bolitif, nach welchem die Intereffen ber eigenen Nation wichtiger find als ber fremden", und bas "Naturgefet, daß bei einem Bunde zwischen Großen und Rleinen bie Großen an die Spite treten". "Dies Ignoriren unferer deutschen Großmächte und aller Buftande im Often und Norden Deutschlands", fagt er ein andermal, "ift ber Grundfehler unferer Rabitalen." Er ift einer ber Ersten in der Nationalversammlung, Die Breukens innere Kraft erfennen. "Breugen", fchreibt er am 12. Juni 1848, "ift feineswegs in ber Auflösung begriffen ober leicht in biefen Ruftand zu verseten, wie Manche glauben; fondern eben durch die ungerechten Anfeindungen. burch die Gefahren von außen und innen ichließt fich biefer Staat fichtbar nach turgem Schwanten wieber fester gusammen und wirb burch feinen Butich in Baden oder Frankfurt über den Saufen geworfen " Aber fo vortrefflich auch feine Mahnungen find, die berechtigten Ansprüche bes preußischen Rationalgefühls anzuerkennen, und fo durchareifend er fpater Die großbeutschen Phantafien des Siebzig=Millionenreiches fritifirt und fo beredt er das fleindeutiche Brogramm begründet, es ist doch noch nicht zur vollen Reife besfelben in Rümelin's Ropfe gekommen; fast unbewußt ift fogar noch ein partifulariftischer Reft in ihm gurudgeblieben. Er fieht flar voraus, bag Deutschland bie Weltstellung, nach ber es strebt, nur im Rampfe mit Frankreich erreichen werbe (S. 41); er weiß auch, bag Breußen bereits eine weit schwerere Ruftung trage, als bie übrigen beutschen Staaten; aber barum nun auch beren militärische Laften entsprechend zu fteigern, das scheint ihm boch "brudend" und "un= erschwinglich" (S. 30). Nicht um bes theoretischen Lehrsages ber Bolkssouveranetat willen, sondern weil eine Bereinbarung unter ben Regierungen nie jum Biele führen murbe, foll nach feiner Meinung

die Nationalversammlung allein die Verfassung feststellen (S. 206). Aber so fehr er fich selbst schon als Braktiker gegenüber ben Doktris naren vorkommt, in diesem entscheibenden Buntte ift er auf halbem Wege zwischen liberaler Doftrin und staatsmännischer Praxis steben geblieben und hat nicht erfannt, daß es bem Wefen einer Großmacht wie Breugen zuwiderlief, Die vom Barlament fertiggestellte Berfaffung unbefeben ichlechtweg zu acceptiren. Aus Bernunft und nicht aus Neigung mar Rümelin, wie er felbst bezeichnend fagt, für die Borherrschaft Breugens. Aber bie vernünftige Überlegung allein genügte hier nicht, und es mußte icon etwas Reigung babei fein, wenn bie außerpreußischen Deutschen jum vollen Verftandnis bes preußischen Staates gelangen jollten. Und zu biefem ift auch Rümelin bamals nicht gang gefommen; benn fonft hatte er es nie für möglich gehalten, baß Preußen als Staat ganglich in Deutschland aufgeben und von Frankfurt aus unmittelbar regiert werben tonnte. Rur fo erffart fich auch feine grenzenlose Enttäuschung und Erbitterung, als Friedrich Wilhelm IV. Die bom Barlament ihm angebotene Raiserfrone gurud-Überhaupt läft fich verfolgen, baf in ben beifen Rämpfen ber Nationalversammlung um die Raiserfrage im Anfange bes Jahres 1849 Rümelin's politisches Urtheil, obwohl an Rraft und Leidenschaft gesteigert, doch von der sonstigen bewundernswerthen Unbefangenheit und Nüchternheit etwas einbuft. Gang wieder zu diefer zurudgefehrt ift er aber ichon in feinen Auffagen aus bem September 1849 über bas Dreikonigsbundnis, die der Herausgeber noch beifügt. Roch auf vieles andere Schone konnten wir aufmertfam machen, wie 3. B. feine Reflexionen über ben öfterreichischen Staat, über beutsche Bollvolitit. über das allgemeine Wahlrecht, über den fpringenden Buntt in bem Unterschiede von Ginzelstaat und Bundesstaat. Sicher wird das Buch Rebem, ber es mit Berftandnis lieft, die größte Freude und Belehrung Fr. Meinecke. bereiten.

Erinnerungen aus den Jahren 1848 bis 1850. Bon Bilhelm Ögels baufer. Berlin, Jul. Springer. 1892.

Die anspruchslosen Aufzeichnungen bes bekannten Parlamentariers und Sozialpolitisers enthalten Schilberungen der Zustände in Prag im Juni 1848, einige tragikomische Züge über die Geschichte des Reichshandelsministeriums, dem Bf. als Ministersekretär angehört hat, und interessante Mittheilungen über die politischen und komsmerziellen Zustände der Schweiz, über die Öchelhäuser im Jahre 1850 der preußischen Negierung zu berichten hatte. Fr. M.

Beitrage gur Literaturgefcichte Schwabens. Bon hermann Fifder. Tübingen, S. Laupp. 1891.

Das vorliegende Buch befteht aus einer Sammlung von Auffaten, die jum größten Theil icon früher zerftreut ericienen find, aber fast alle einer Überarbeitung unterzogen wurden; nur ein Auffat ift "eigens für biefe Sammlung geschrieben", ber gur Beschichte ber ichmäbischen Diglektbichtung. Die anbern bandeln von Bedberlin. Plafficismus und Romantif in Schwaben (val. S. 2. 65, 164), Fr. Saug, Uhland's Beziehungen zur ausländischen Literatur, Uhland und Bebbel, Mörife, Ludwig Baum und Baiblinger, Friedrich Notter. Bie man fieht, entspricht die Reihenfolge ber Auffate ber Beitfolge; bon Bedherlin, ber zu ben Bahnbrechern ber neuen Boefie gehörte, als beren Hauptvertreter Opit gilt, bis berab zu Friedrich Notter, bem philosophischen Dichter, bem Überfeger Dante's, ber Burtemberg im erften beutschen Reichstag mit vertreten half, sieht fich ber Faben, an bem Fischer feine Beitrage aufreiht. Alle zeugen von grundlichem Studium und ber Babe iconer Form, fo bag unwillfürlich ber Bunich erwacht, baß ber Bf. uns etwas Uhnliches liefern möchte. was Bächtold ben Schweizern geschenft bat: eine zusammenhängenbe Literaraeschichte Schwabens. Dag er die dazu nöthigen Bortenntniffe besitt, zeigt namentlich ber lette Auffat, ber in raschem Fluge eine Überficht über bie fcmäbische Dialettbichtung vermittelt.

Bürtembergifche Rirdengeschichte. Herausgegeben vom Calwer Bers lagsverein. Stuttgart und Calw, 1893.

Seit Römer im Jahre 1841 seine "Kirchengeschichte Würtemsbergs" erscheinen ließ, also seit über 51 Jahren, ift kein Versuch mehr unternommen worden, diesen Zweig der kirchengeschichtlichen Wissenschaft im Zusammenhang zu bearbeiten. So verdienstlich das Römer'sche Buch seiner Zeit auch gewesen war, so wurde es doch troß eines Reudrucks von Jahr zu Jahr unzulänglicher, und zwar aus zwei Gründen. Erstens brachte sast jedes Jahr irgend einen, sei es nun quellenerschließenden, sei es darstellenden Beitrag zur besseren Erkenntnis der Bergangenheit; und zweitens wuchs mit jedem Jahr der Umsfang der Periode, die überhaupt noch gar nicht zusammenhängend behandelt worden war. Unter solchen Umständen ist seit geraumer Zeit der Bunsch laut geworden, daß die immer empfindlicher werdende Lücke ausgefüllt werden möchte, und es hat sich deshalb der Calwer Berlagsverein, der schon so manches für die würtembergische Geschichte

gethan hat, ein großes Berdienst erworben, indem er vor etwa vier Sahren es unternahm, die zur Abfassung einer würtembergischen Kirchengeschichte berufenen Rrafte zur Erreichung bes Awedes zu versammeln. Das Ergebnis liegt in einem stattlichen Bande von 756 Seiten groken Die alteste Reit bis 1304 bat Buftap Boffert be-Formates vor. handelt, der in der gedrucken Literatur, wie in den Archiven in seltener Beife Bescheid weiß und vielleicht manchmal in der Berftellung von Rusammenhängen etwas fühn vorgeht, im allgemeinen aber einen gang portrefflich orientirenden Bericht über ben Thatbestand gibt. 14. und 15. Jahrhundert hat ein jungerer Theologe, Friedrich Reibel, übernommen. Die Reformationszeit hat wieder Boffert bargeftellt, beffen eigenstes Gebiet fie ift. Die Periode von 1555-1800 ichilbert Julius Bartmann, ber auch ju ben belefenften Rennern ichmabifcher Sonbergeschichte gebort. Das 19. Jahrhundert endlich lag in den Sanden Chriftoph Rolb's, welcher die gange Beit von 1841 an gu bearbeiten hatte und seiner Aufgabe mit einem, soviel dem Bericht= erftatter bekannt ift, von allen Seiten anerkannten fleiß und Takt gerecht geworden ift. Alle vier Bf. haben barauf gehalten, einen mit reichen Ginzelheiten gefättigten, lesbaren, anschaulichen Text zu bieten, baneben aber in fehr umfangreichen Unmertungen (44 G.) Die miffenschaftlichen Nachweise nieberzulegen. Um Schluß steht ein genaues Regifter, bas bie Brauchbarkeit bes Werkes wesentlich erhöht.

Dr. Johann Pappus von Lindau 1549 — 1610. Bon **28. Horning.** Strafburg, Heiß. 1891.

Mit vorliegender Schrift beschließt der Bf. seine vor zehn Jahren begonnene "Galerie der lutherischen Münsterprediger, Prosessen und Präsidenten des Straßburger Kirchenkonvents im 16. und 17. Jahrhundert."

Pappus leitete als Nachfolger von Dr. Marbach 30 Jahre lang (1581—1610) die Straßburger lutherische Kirche. Die Persönlichkeit besselben, bekannt durch seine Streitigkeiten mit dem Rektor Johann Sturm, welche die Enthebung des berühmten Pädagogen 1581 von seinem Amte zur Folge hatten, erscheint in den Werken von Köhrich, C. Schmidt und namentlich von Lorenz und Scherer in höchst uns günstigem Lichte. Bon den letzteren beispielsweise wird ihm vorzeworfen, daß er "an Ehrgeiz, Herrschsucht, Eitelkeit und Arroganzseinen Vorgänger im Kirchenkonvent noch übertroffen hätte." H. will das Vild "bes bis zur Unkenntlichkeit mißhandelten Dieners der

evangelisch=lutherischen Kirche in geschichtlicher Treue wiederherstellen", zeigt sich aber ber Aufgabe, die er sich gestellt hat, burchaus nicht Was der Bf. uns bietet, ift nichts weniger als eine ausammenhängende Biographie. Seine Schrift enthält eine Zusammenstellung von allerhand Nachrichten über Bappus' Jugend und Familie und fucht uns burch Mittheilungen aus feinen Briefen. Auszuge aus ben Konventsprotofollen sowie ben wörtlichen Abbruck einer Anzahl feiner Somilien, über feine Birtfamteit als Brofeffor, Brediger und Brafibent bes Rirchenkonvents zu unterrichten. Inbeffen auch auf Grund bes hier mitgetheilten Materials werden wir nicht umbin können, bas Urtheil zu unterschreiben, bas ber neueste Biograph Sob. Sturm's, Richard Rövffel, über Bappus gefällt hat, "daß berfelbe trefflich veranlagt, mit einem eisernen Willen ausgestattet, ein Belot vom Scheitel bis zur Sohle gewesen, und zwar nicht ein Zelot bes überfprubelnben, religiöfen Befühls, fonbern ein Belot aus eifiger, Doamatischer Ronsequenamacherei." Hollaender.

Anhalts Bekenntnisstand mahrend ber Bereinigung der Fürstenthumer unter Joachim Ernst und Johann Georg (1570 — 1606). Ein Beitrag zur beutschen Kirchengeschichte aus ungedruckten Quellen von &. Dunder. Dessau, Baumann. 1892.

Nachwort zu ber Schrift: Anhalts Befenntnisstand 2c. Bon &. Dunder. Deffau, Baumann. 1892.

Die erstgenannte Schrift ift eine Erweiterung eines in ben Mittheilungen bes Bereins für anhaltische Geschichte Bb. 6 erschienenen Auffates. Beranlaffung dazu war der von der anhaltischen Landesspnode vom Januar 1889 gestellte Antrag auf Neuordnung der im Bebrauch befindlichen Religionslehrbücher und die infolge bavon in ber Breffe lautgeworbene Warnung bor einer neuen Berletzung bes geschichtlichen Rechtes ber reformirten Rirche in Unhalt, nachdem bei biefer Belegenheit auch Luther's Ratechismus in Borichlag getommen. Beides hat bem Bf. nahegelegt, an der Sand ber Quellen noch ein= mal die Frage einer näheren Prüfung zu unterziehen, worauf fich benn diefes geschichtliche Recht ber reformirten Kirche in Unhalt grunde, und damit ein Sulfsmittel ju bieten, um das Berhaltnis der anhaltischen Rirche zu ben anderen Rirchen der deutschen Reformation für biefe Beriode richtigzuftellen. Nicht barauf geht er hiebei aus, ben Rechtsboden bes reformirten Befenntniffes in Unhalt zu befeitigen. noch auch barauf, ben Streit über bie rechte Bezeichnung ber Rirche Unhalts als einer reformirten ober einer lutherischen abermals au erneuern, sondern er will in concreto die Entwickelung ber kirchlichen Berhältniffe Unhalts um die Benbe bes 16. und 17. Sahrhunderts darlegen, um daraus feftftellen zu tonnen, auf welchem Bege bie Kirche Anhalts bazu gekommen ift, fich reformirt zu nennen, und in welchem Sinn und Umfang dies geschehen ift. Das ift zweifellos ein richtiger Beg, und in der That gelangt der Bf. auf ihm zu beachtenswerthen Ergebniffen. Außer Zweifel ift, bag unter ber Befammtregierung ber brei Sohne bes Fürsten Ernst die lutherischen Bekenntnisschriften Anerkennung gefunden haben. Dem eblen Soachim Ernft, der 1570 bie getrennten Theile wieder in einer Sand vereinigte, verdankt die anhaltische Kirche als schönstes Reugnis seines irenischen Sinnes nach Ablehnung ber Ronfordienformel bas "Anhaltische Bekenntnis vom heiligen Abendmahl" von 1585. wirrung beginnt unter Johann Ernst Ende bes 16. Jahrhunderts mit dem fog. Reformationswert. Gegenüber ber vielfach und hauptfächlich mit Berufung auf die Abschaffung des Exorcismus aufgestellten Behauptung, als ob biefer Fürft bas frühere Bekenntnis beseitigt und nicht nur perfonlich von ber Wittenberger Reformation jum Calvinismus übergetreten fei, fondern auch bas gange Fürstenthum für Die spezifisch reformirte Lehre gewonnen habe, ftellt D. ben Sat auf, baß biefer Fürft feineswegs baran gebacht habe, ben Befenntnisstand irgendwie verändern zu wollen, daß er mit jener Beseitigung burchaus im Beifte Luther's zu handeln geglaubt und von feinen Beiftlichen nur Abanderungen liturgifcher Art verlangt habe. Gelungen ift ibm allerdings ber Nachweiß, daß die fog. 28 Artifel vom 2. Marz 1597. in beren Erlaß burch ben Fürften man allgemein ber Beginn ber Einführung bes reformirten Befenntniffes in Unhalt erblictt, nichts find als ein Bamphlet ohne jede offizielle Bedeutung, daß auch fernerbin die Agende sowohl als der mit ihr vorgelegte Ratechismus von 1602 nur Entwurf geblieben find. Leugnen läßt fich bagegen nicht, daß jene Reuerungen von einem großen Theile ber Bevölkerung als Überleitung jum Calvinismus aufgefaßt worben finb. Der Ausgang an ber vom Bf. gezogenen Zeitgrenze ift, daß die anhaltische Landes= firche awar von einigen lutherisch = fontorbiftisch gerichteten beutschen Landestirchen als eine völlig abtrunnige, von den reformirten Rirchen jedoch ebenso wenig als ihnen zugehörig angesehen worden ift.

Die Angriffe, welche D.'s Ausführungen namentlich von A. Bahn, Allihn und Müller erfahren haben, haben ihn veranlaßt, benselben ein Nachwort folgen zu lassen zur Abwehr des Borwurfes, als habe er einen Angriff auf die gegenwärtige Rechtsbeständigkeit der anshaltischen Kirche beabsichtigt und als habe er für die Rechtslage entscheidende Thatsachen einer späteren Periode mit keiner Silbe berührt. Bas den letzteren betrifft, so erweitert er seine Beweissührung dahin, daß auch dis 1647 nichts geschehen ist, was eine Anderung des Bestenntnisstandes der aus der Bittenberger Resormation hervorgewachssenen anhaltischen Kirche involvirte; was ersteren betrifft, ist seine Überzeugung, daß daß Zustandekommen der Union in Anhalt in Wahrheit nichts anderes gewesen ist, als das ausdrückliche Wiedersanerkennen des lutherischen Bekenntnisstandes, nämlich nach dem Typus, der den lutherisch=melanchthonischen Charakter dem Lutherthum der Konkordiensormel gegenüber zu wahren gewußt hat.

Th. Flathe.

Grundzüge ber fächfischen Geschichte für Lehrer und Schüler höherer Schulen. Bon D. Raemmel. Dresben, Alwin Suble. 1892.

Die Klage bes Bf., daß in den höheren Lehranstalten Sachsens die eigene Landesgeschichte oft unbilligerweise vernachlässigt werde, ist nicht ohne Grund. Allerdings liegt die Erklärung für diese Bernachlässigung nicht bloß in dem Mangel an geeigneten Lehrbüchern. Jedenfalls ist die Forderung, daß der Landesgeschichte, wenn auch nicht als besonderem Lehrgegenstande, so doch im Zusammenhange mit der allgemeinen deutschen Geschichte der ihr gebührende Platz angewiesen werde, voll berechtigt, und diesem Zwecke zu dienen ist das vorliegende Büchlein, das den Stoff unter Ausscheidung des für die Schule Ungeeigneten übersichtlich gliedert, wohl geeignet. Die beigegebene historische Karte veranschaulicht, soweit der Maßstad es gestattet, gut die Wandlungen im wettinischen Länderbesitz.

Th. Flathe.

Herzog Albrecht der Beherzte von Sachsen als Gubernator von Friesland. Bon D. Sperling. Leipzig, Al. Ebelmann. 1892.

Abhandlung zum Jahresberichte des igl. Gymnasiums zu Leipzig.

Gine Revision von v. Langenn's Herzog Albrecht der Beherzte ist wohl an der Beit; dankenswerth ist es daher, daß der Bf. sich in Bezug auf die friesische Episode dieser Aufgabe uuter Benutzung des Oresdener Archivs unterzogen hat. Allerdings ist ihm, nachdem bereits Ulmann in seinem Raiser Maximilian I. den Gegenstand

fritisch bearbeitet und u. A. die Angabe Jugger's im Ehrenspiegel, als habe Maximilian bereits 1494 den Bergog mit bem Titel eines ewigen Gubernators über Friesland begabt, als eine Fabel nach= aewiesen. wenig Reues zu ermitteln geblieben; boch bleibt seiner Arbeit das Verdienst einer sorgfältigen und gesichteten Ausammenftellung. Richtig ift jebenfalls feine Grundanschauung, bag nicht etwa blog Maximilian fich burch die Belehnung mit Friesland feiner Geldverbindlichkeiten gegen Albrecht babe entledigen wollen, sondern auch biefer die Erwerbung des Landes planmakia angestrebt habe; nur ist auch er nicht neu; er findet sich von einem Ungenannten in Safche's Magazin ber fachfifden Gefchichte Bb. 5 (1788) ausgeführt, welchen Auffat Bf. nicht gekannt zu haben scheint. Bon ben Groningern durfte der Bf. nicht beshalb im Tone ber Migbilligung reben, weil fie fich nicht ohne weiteres bie burch ben Raifer verfügte Annullirung ihrer ber neuen Belehnung entgegenstehenden Brivilegien gefallen laffen wollten; es war fehr natürlich und berechtigt, baß fie fich ihr miberfetten. Th. Flathe.

Dr. Beit Wolfrum, Superintenbent zu Zwidau 1593 — 1628. Gine Studie zur fachfischen Kirchengeschichte. Bon Germann Riot. Zwidau, R. Züdler. 1892.

Das kleine Lebensbild versett in die trübe Periode der theolosgischen Streitigkeiten unter Kurfürst August von Sachsen und seinen nächsten Nachfolgern. Geboren im Jahre 1564 in Hildburghausen, ermöglicht Wolfrum trot seiner dürftigen Verhältnisse, unter bitteren Ersahrungen, das Studium der Theologie, erlangt zuerst das Archibiatonat in Wittenberg und wird 1593 auf Empsehlung des Ägidius Hunnius Amtsnachsolger des verletzerten Held in Zwickau. Der Bf. gibt sich, indem er ihn als Geistlichen, als asketischen Schriftsteller und Dichter, als Polemiker und Gelehrten würdigt, keiner Überschätzung seines Helden hin, und so ist seine fleißige Arbeit als Beitrag zur sächsischen Kirchengeschichte willkommen zu heißen.

Th. Flathe.

Die pädagogischen Bestrebungen Ernst des Frommen von Gotha. Nach ben archivalischen Quellen dargestellt von **Wold. Böhne.** Gotha, Thienemann. 1888.

So allbekannt es von jeher gewesen ist, daß Herzog Ernst ber Fromme ber Berbesserung des Schulwesens in seinem Ländchen große

Sorgfalt gewidmet hat, so überzeugt uns boch bas borliegenbe, aus einem reichen Aftenmaterial bes Gothaer Archivs ichöpfenbe Buch, wie unzulänglich unsere Kenntnis von dem Wesen und dem Umfange feiner pabagogischen Bestrebungen gewesen ift. Es füllt baber in ber That eine Lude aus und liefert einen ichagenswerthen Beitrag zur Geschichte ber Pabagogif in Deutschland überhaupt. Neuen, mas es enthält, gehört gleich im 1., die Zeit vor Ernst's Regierungsantritt behandelnden Ravitel bas über bes Herzogs pada= gogifche Beftrebungen in Burgburg Mitgetheilte, mo er bie Statt= halterfchaft für seinen Bruder Bernhard führte. Nicht bloß biefen, fondern auch denen in der thuringischen Beimat macht freilich die Schlacht bei Rördlingen nebit ben ihr folgenden Rriegsbrangfalen ein frühzeitiges Ende, und erft von der Theilung von 1640 an ift es dem Herzog als alleinigem Landesherrn in dem ihm zugefallenen gothaischen Antheil vergönnt, biefelben wieder aufzunehmen. bies ift in ber umfaffenbften Beise geschehen. Denn weit entfernt. fich auf die Erziehung und ben Unterricht ber Jugend zu beschränken, unterzog fich ber Bergog gur Steuer ber eingeriffenen Berwilberung auch ber Erziehung und Bilbung ber Erwachsenen, nämlich burch bas Informationswerf von 1642, das hier ausführlich geschildert wird. Begreift es fich fehr wohl, daß biefe fittlich-religiofe Bevormundung mit ihren 3mang= und Strafmitteln von ben Betroffenen als etwas fehr Läftiges empfunden murbe und auf vielfachen Widerstand ftieß, fo barf boch auch die heilfame Wirtung, die fie bamals geübt hat, nicht übersehen werben. Gigenthumlich aber berührt es, zu bernehmen, daß diefelbe Einrichtung noch heutigen Tages legal besteht, daß auch noch bie neue Redaktion ber Unstellungsurkunde von 1857 von ben gothaifden Beiftlichen verlangt, daß fie das driftliche Informationswerk bei Jungen und Alten fleißig treiben, was allerdings thatfachlich wohl nicht mehr ber Fall ift. Die übrigen Abschnitte behandeln Bergog Ernft's Bemühungen um die Erziehung und Bildung ber Rinder in Haus und Schule, um das Gymnafium und die Univerfität, endlich die Erziehung seiner eigenen Rinder. Wie manches uns barin als unzwedmäßig und veraltet anmuthen mag, es bilbet boch in allen diesen Studen eine Ehrentafel für den trefflichen, menschenfreundlichen und gemiffenhaften Fürsten.

Cadifen.

Th. Flathe.

Die Beziehungen des Hauses Wettin zur Berghauptstadt Freiberg. Zur Feier des 800jährigen Regierungsjubiläums des Hauses Wettin herausgegeben und dargebracht von der Stadt Freiberg, versaßt von E. hendenreich und B. Knanth. Freiberg, Craz u. Gerlach. 1889.

Geschichte und Poefie des Freiberger Berg = und hüttenwesens. Bon E. Denbeureich. Freiberg, Craz u. Gerlach. 1892.

Nummer 1 nimmt unter ber großen Bahl von Schriften, welche bem 1889 im Rönigreich Sachsen gefeierten Wettin = Jubilaum ihre Entstehung verdanken, einen achtungswerthen Blat ein. Die Berfaffer hatten ben boppelten Bortheil, einen würdigen Begenftand gur Sand zu haben, ba bie wettinischen Fürsten bem in Freiberg fich tonzentrirenden erzgebirgifchen Gilberbergbau, ber ehedem ber Mart Meißen ihre hohe Bedeutung gab, von jeher ihre besondere Aufmerkfamkeit und Gunft zuzuwenden pflegten, und fich auf treffliche Borarbeiten, unter benen Ermisch' Urfundenbuch ber Stadt Freiberg und besselben Sächsisches Bergrecht bes Mittelalters bie erfte Stelle einnehmen, ftugen zu tonnen. Wenn ber Umftand, bag bei ben oft wiederholten Theilungen des wettinischen Länderbesites Freiberg und bie Bergwerke gewöhnlich im gemeinschaftlichen Besite ber verschiebenen Linien blieben, als Beweis für ben hohen Werth, ben bie Landesherren auf ben Befit biefer Stadt und ihrer Silbergruben legten, angeführt wirb, fo ift bas nicht gang richtig; ber Sauptgrund bafur lag in ber Unmöglichfeit, Die Ergiebigfeit ber Bergwerke im voraus zu berechnen.

In Nummer 2 gibt Hehbenreich, ber sich schon mehrsach als Kenner ber Freiberger Spezialgeschichte bewährt hat, eine populäre, aber auf den besten Quellen ruhende Geschichte des Freiberger Bergund Hüttenwesens. Die schon von Früheren gesammelten Bergreihen und sonstigen Bergmannsdichtungen, aus denen er verschiedene Proben mittheilt, enthalten zwar einzelne Goldkörner, aber doch nur einzelne, das Meiste davon ist steisbeiniges Gelehrtensabrikat; der Bergmann, welcher beseufzt, daß Cupido's Pseil sein Herz verwundet, bleibt eine mehr als fragwürdige Gestalt. Mit dem Kückgange des Bergbaues in der Gegenwart ist auch der Bergmannsberuf prosaischer geworden; eine Spielart der früheren Bergmannspoesie fristet ihr Dasein in den Kommersliedern der Bergakademiker.

Th. Flathe.

Die deutschen Städte im Kampfe mit der Fürstengewalt. Untersuchungen zur Geschichte der Entwidelung der fürstlichen Landeshoheit von Felix Priesbeische, I. Die Hohenzollern und die Städte der Mark im 15. Jahrhundert. Berlin, Weidmann. 1892.

Diefe Schrift, ber 1. Band eines umfaffenden Bertes, behandelt bie Ummandlung ber martifchen Städte aus felbftandigen Gemeinwefen in abhängige Fürftenstädte unter der Herrschaft der erften Sobenzollern, einen politischen Entwidelungsprozeß, ber in abnlicher Beife fich auch in anderen beutschen Territorien mahrend bes 15. Sahrhunderts vollzog. Durch den Verfall bes beutschen Reiches waren bie deutschen Städte ebenso zu kommunaler Selbständigkeit gelangt, wie die Fürsten zu territorialer Macht. Die Unabhängigkeit verlieb ben Burgern Selbstgefühl, Thatfraft und Unternehmungsgeift, zeitigte aber auch eine engherzige Sandels- und Gewerbepolitit, ein eigennütiges Batrigierregiment und Sandel ber Stabte untereinanber, sowie mit bem Abel und ben Fürsten. Die Rücksichtnahme auf bie allgemeinen nationalen Intereffen ging ben Städten immer mehr verloren, und bas Band ber nationalen Ginheit loderte fich in Deutsch= land, während in Frankreich und England fich bereits die Anfange ber Entwidelung bes mobernen Staatswefens zeigten. Sollte es auch in Deutschland hierzu tommen, so mußten die fommungle Selbständigfeit und politische Macht ber Städte beschränkt und ihre Sonderintereffen mit benen einer staatlichen Gemeinschaft in Ginklang gebracht werben. Bum Unglud für die beutsche Nation fehlte es an einer fest gegründeten Raifer= und Reichsgewalt zur Erfüllung biefer Aufgabe. nahmen es im 15. Jahrhundert die Fürften — allen voran Sobengollern - Die Gelbstherrlichfeit ber Städte zu brechen und bie Bürger unter die allgemeinen Rechtsordnungen wenigstens ihres Landesregimentes zu beugen. In ber Mart Branbenburg begann Rurfürst Friedrich II. den Städtetampf mit der Unterwerfung von Berlin-Rölln. Albrecht Achilles feste ihn fort und Sohann Cicero führte ihn zu Ende. Die politische Bedeutung besselben hatten bereits Dropfen und andere Forfcher anertannt und in ihren Schriften hervorgehoben; ber Bf. aber hat fich das Berdienst erworben, ihn burch eine eingehenbe urfundliche Darftellung zu einem intereffanten Befdichtsbilde zu geftalten, wobei er auch ein umfangreiches, neu gewonnenes Urfundenmaterial (S. 221 - 268 abgedruckt) berwerthen Er verliert fich nicht in ben gahlreichen Ginzelheiten bes weitschichtigen Stoffes, fondern weiß die leitenden Befichtspuntte ber

opponirenden Städter, wie der die letzteren bekämpsenden Kurfürsten klar hervorzuheben. Bielsach hat er auf entsprechende Vorgänge in Sachsen und Baiern verwiesen, weniger auf Pommern, wo der Nampf der Fürstengewalt gegen die Autonomie der Städte sich in ähnlicher Weise wie in der Mark vollzog, jedoch hier unter dem erkennbaren Einflusse der die fürstliche Selbstherrlichkeit begründenden Rechtstheorien der römischen Juristen, welche Bogistaw nach Pommern derusen hatte. — Der Sieg des Fürstenthums über die Städte war in politischer Hinsicht ein Segen für Deutschland, hatte aber auch üble soziale Folgen. Mit der dürgerlichen Freiheit schwanden auch der echte Bürgersinn, der Unternehmungsgeist, der behagliche Wohlstand und der frische Lebensmuth in den Gemeinden dahin.

J. Heidemann.

Die Brandenburger Bisthumschronik. Bon Georg Sello. Nebst einem Anhange, enthaltend: Fragmenta chronicae episcoporum Brandenburgensium. Brandenburg a. H., Wiesite. 1888.

Sonderabbrud aus bem 20. Jahresbericht bes historischen Bereins zu Brandenburg.

Daß es für die Bublikation kritisch gesichteter Textausgaben ber älteren brandenburgifchen Geschichtsquellen an einer einheitlichen Sammelftelle fehlt und die Ausgaben nur als Monographien ober vereinzelt in ben Schriften ber Geschichtsvereine erscheinen konnen, ift ein Übelftand, den Sello in besonderem Mage zu bedauern bat. Im Jahre 1887 hatte er eine kommentirte Sammlung ber Leitkau-Brandenburger Geschichtsquellen abgeschloffen, welche bie Fundatio ecclesiae Letzkensis sammt bem Traftat Beinrich's von Antwerven. bie Fragmente der brandenburgischen Bischofschronit und bie branbenburgifche Fürftenchronit umfaffen follte, alles Schriften, Die infofern jufammengehören, als fie in einem gemiffen Abhangigfeitsverhältnis von einander fteben. Bum Schaben ber Sache jedoch fab fich S. genothigt, feine Arbeit ftudweise in verschiedenen Beitschriften zu publiziren. Das lette Stud, die brandenburgifche Bifchofschronit fammt ber Einleitung, die bestimmt mar, die gange Sammlung ju eröffnen, ift in bem XX. Sahresbericht bes historischen Bereins gu Brandenburg a. S. erschienen. Die Chronit, zwischen ben Sahren 1249 und 1251/52 von einem Märker verfaßt, mit Nachrichten über bie Bischöfe von 1139 bis 1251/52, ift bis auf Excerpte und Fragmente, die fich in anderen hiftorischen Schriften erhalten haben, bertoren gegangen und aus jenen Überbleibseln von S. wieder hergestellt worden. Sein besonderes Augenmerk hat der Herausgeber auf die Duellen der Bischofschronik und die handschriftliche Überlieserung der Excerpte gerichtet, um ihr Berhältnis zu anderen brandendurgischen Geschichtswerken des 13. Jahrhunderts sestzustellen. Er hat serner den verderbten und stark interpolirten Text von Fehlern und späteren: Busähen gesäubert und somit eine märkische Geschichtsquelle von zwar nur geringem Umfange, aber nicht geringer Zuverlässisseit erschlossen, da ihr Bs. den von ihm berichteten Ereignissen zeitlich nahe stand und zum Theil Selbsterlebtes aufzeichnete.

Urtundliche Geschichte bes Landes Sternberg. Bon Bilbelm und Berthold Freier. 23. bis 28. (Schluß-) Lieferung. Zielenzig, Rosenzweig. 1892.

Das Werf war auf zwei Bände berechnet, hat aber bereits mit dem 1. Band seinen Abschluß gefunden. Der erstere der beiden Verschsfer zeigt denselben mit der Rlage an, daß er 400 Seiten seines Manustriptes habe unterdrücken müssen und das Buch ihm mißliedige Urteile und Drohungen zugezogen habe. Worin die letzteren bestanzden haben können, ist nicht ersichtlich, die mißliedigen Urteile aber, u. a. Breitenbach's scharse Kritif des Werkes in einer Zugabe zu seiner Geschichte des Visthums Ledus unter den Piasten, richtete sich vor allem gegen das versehlte Unternehmen der Versassen, in einer Geschichte des Landes Sternberg nebenbei auch die deutsche Geschichte seit den Zeiten des Tacitus und die brandenburgspreußische Geschichte von Albrecht dem Bären an dem Leser zu erzählen. Diese Hülle von Nebendingen hat der eigentlichen sternbergischen Geschichte Licht und Lust versperrt.

Die Könige von Breußen sind Hohenzollern, nicht Abenberger. Wibers legung ber Schrift Christian Weber's über die Uhnherren des deutschen Kaisers hauses. Bon Ludwig Comid. Berlin, J. A. Stargardt. 1892.

Die Beweise, welche Schmib im 3. Bande seiner Geschichte bes Gesammthauses der Hohenzollern für die Abstammung der Könige von Preußen von den Grasen von Zollern bringt, beruhen, da gleichzeitige, die Geschlechtsgemeinschaft der Burggrasen von Kürnberg des 13. Jahrhunderts mit den Grasen von Zollern angebende Quellen nicht vorhanden sind, auf Kombinationsschlüssen. Da sie nun allerzdings eine stärkere Ausmertsamkeit ersordern und nicht immer unsansechtbar sind, da andrerseits es im Wesen jeder Kombination zu

liegen icheint, baß fie fortzeugend neue gebaren muß, fo haben feine Ausführungen eine Entgegnung bervorgerufen, welche die alte Behauptung, bag bie preußische Ronigsfamilie von ben frantischen Grafen von Abenberg abstamme, mit vollster Bestimmtheit wieder aufgenommen hierauf antwortet Sch. nun in ausführlicher Beife. Er weift noch einmal, und zwar in burchaus überzeugender Beise, nach, baß Die Burggrafen bes 12. Jahrhunderts nicht, wie behauptet ift, Grafen von Abenberg find; er weift nach, daß es am Ende bes 12. Jahrhunberts eine Erbtochter aus bem Saufe Bollern, welche einen Grafen Friedrich von Abenberg (ber zugleich Burggraf von Rürnberg gewesen fei) geheiratet haben foll, nicht gegeben hat. Er erinnert ferner baran, daß Burggrafen bes 13. Sahrhunderts fich felbst in Urtunden und Siegelumschriften als Rollern bezeichnen, daß Burggraf Friedrich (II.) 1265 burch Annahme bes, seit 1248 von ber schwäbischen Linie ber Grafen von Bollern geführten, quadrirten Bollernschildes biefe Abftammung befunde, und bag auch bie Reitgenoffen ber Burggrafen bes 13. und 14. Sahrhunderts biefe für Bollern gehalten haben. legt jest höheren Werth auf die, wie ich früher betonte, von Riedel und Bait mit vollem Recht berangezogene Genealogie bes Grasmus Sann von Freifingen; er hebt fpatere Beziehungen ber frankischen und schwäbischen Linie hervor, welche auf die Gemeinsamteit bes Blutes beuten; er fucht endlich wiederholt ben Nachweis zu bringen, baß bie Grafen von Abenberg c. 1200 ausgeftorben und ihre Guter burch die Grafin Silbegard, vermählt mit bem Burggrafen Ronrad bon Rürnberg, dem letten aus bem Saufe der Grafen von Raabs. auf deren Tochtermann, ben Grafen Friedrich, den erften Nürnberger Burggrafen aus bem Geschlechte ber Grafen von Bollern, übergegangen feien.

Durchaus unansechtbar mögen diese Kombinationen vielleicht nicht genannt werden; aber gegenüber der mit Sicherheit abzulehnenden Abstammung von den Abenbergern — beren Aussterben neuerdings auch Soltau (Mitth. d. Ber. f. Gesch. d. Stadt Nürnberg Heft 9), nachzuweisen gesucht hat —, und im Zusammenhange gewinnen sie an innerer Wahrscheinlichseit außerordentlich. Näher darauf einzugehen, verbietet hier der Raum. Ich erwähne nur, daß in der That noch viel mehr Gewicht auf die Genealogie des Erasmus zu legen ist, als Sch. auch jetzt noch geneigt ist. Sie stammt freilich erst aus dem 15. Jahrhundert; es ist aber unzweiselhaft, daß sie einer Vorlage aus der Zeit um 1200 entnommen ist, nicht erst, wie Sch. jetzt

annimmt, der Mitte bes 14. Jahrhunderts. Diese schon von Riedel und Bait aufgestellte Behauptung läßt sich noch weiter erhärten und etwaige Ungenauigkeiten im einzelnen, wie solche Sch. hervorhebt, können sie nicht umstoßen.

Inzwischen hat auch Soltau in der Zeitschrift f. Gefch. b. Oberrheins R. F. Bb. 6 Seft 2 die vorliegende Frage behandelt. Er tritt amar mit vollfter Entschiedenheit für bie gollernsche Abkunft ein, wird inbeffen, wie ich fürchte, die Gegner nicht überzeugen. Sowohl gegen fein Hauptargument, ben fphragiftischen Beweiß, wie gegen ben Berfuch, die Ibentität des Grafen Friedrich von Rollern und des Burggrafen Friedrich von Rürnberg allein aus ben Reugenreihen der Urtunden zu erweisen, laffen fich nicht unerhebliche Ginwendungen benten. Andrerfeits polemifirt er gegen bie pon Sch. aufgestellte Geneglogie ber nächsten Rachkommen bes fritischen Friedrich, glaubt namentlich eine Generation in biefelbe wieder einschieben und die Beirat mit einer Grafin von Abenberg bem jungeren Friedrich zuweisen zu follen. In einer Beilage zu seiner Schrift weist Sch. biese Underungen zurud. Und in ber That find Soltau's Annahmen zwar scharffinnig ermittelt, aber doch nicht nothwendig, und beruhen 3. Th. auf Quellen, die m. E. abzulehnen find. Der Beilsbronner Todtenschild wenigstens follte als eine völlig unklare und unfichere Quelle aus ber Arqu= mentation endlich verschwinden. Ein Alter von 70 bis 80 Jahren ift allerdings geeignet, in ber Schluffolgerung porfictig zu machen: aber etwas an fich Unmögliches ift es gewiß nicht, und bag Brüber nicht burchgängig in berfelben Reihenfolge genannt werben, erscheint mir völlig irrelevant. Die Interpretation ber Urfunde von 1226 und ber zugehörigen undatirten eines Grafen von Bollern icheint mir eine nicht ausreichenbe, ba minbeftens bie Grafen Ronrab und Friedrich, welche bas Leben in Echterbingen erhalten, biefelben fein muffen wie biejenigen, benen ber Abt basjenige in Gerringen übergibt, und ber Mangel einer Bergichtsurfunde Konrad's mehrfache Erklärungen juläßt. Dag ber Burggraf Friedrich II. ber erfte in Seilsbronn begrabene Graf von Bollern fei, ift, ftreng genommen, eine beweislose Annahme, die überdies auch durch Sch.'s Annahme, daß feine Mutter eine Abenbergerin fei, und auch auf anderem Bege vollauf ihre Erflärung fande. Ift endlich für Soltau bas hohe Alter einzelner Mitglieder nach ber von Sch. aufgestellten Stammtafel anftogig, fo wird auch die von ihm aufgestellte Benealogie icon um beswillen Bebenten erregen, weil fie brei Generationen nennt, in

benen jedesmal zwei Söhne geboren werden, die jedesmal diejelben Rufnamen, Konrad und Friedrich, führen.

Gewiß ist bas Hauptwerf Sch.'s burch die neue Schrift nicht überflüssig geworden; aber diese wird trot ihres polemischen Chasrakters für eine kürzere Drientirung über die vorliegende Frage wohl geeignet sein.

E. Berner.

Fünfzehn Borträge aus ber brandenburgijch=preußischen Rechts- und Staatsgeschichte. Bon Abolf Stölzel. Berlin, Franz Bahlen. 1889.

Enthält: Das Berliner Schloß und die römische Kirche. — Das Berliner Rammergericht und die Franksurter Universität. — Die Reformationszeit. — Die Kanzler Distelmeier. — Die Einsehung des Geheimen Rathes. — Die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. — Reformversuche innerhalb der letten Regierungsjahre des Großen Kurfürsten und der ersten Regierungsjahre Friedrich's III. — Die ersten Jahrzehnte des Königthums. — Friedrich Wilhelm I. und die Justiz. — Französische Einslüsse auf die Resormen Cocceji's. — Resultate der Resormen Cocceji's. — Machtsprüche. — Der Prozeß des Müllers Arnold.

Geschichte der französischen Kolonie in Magdeburg. Bon &. Tollin. III, 1. Magdeburg, Faber. 1892. — III, 2. Magdeburg, Riemeyer. 1889.

Die beiden ersten Bande dieses Bertes hat Ref. in Bb. 61 S. 310 ff. ber B. B. besprochen. Das Berbienft besselben befteht trop mancherlei, namentlich in Bezug auf die Romposition herbortretender Mangel barin, bag es über Befen und Schicffale nicht bloß der Magdeburger Kolonie, sondern des Refuge überhaupt neues und helleres Licht verbreitet. Satten icon die ersten Bande die Ansicht bekämpft, als habe sich die hugenottische Rolonisation in Breußen ohne Schwierigkeit vollzogen, fo ift ber vorliegende gang besonbers bem Nachweis gewidmet, daß das gesammte Leben ber Refuge unter dem preußischen Bolte ein zweihundertjähriger Rampf um alle wesentlichen Bedingungen bes Dafeins gewesen ift. Denn von der ibealen Auffassung, welche die Rachfommen bes Großen Rurfürften und ber Louise Coligny erfüllte, fticht ber planmäßige und allgemeine Sag ber Bevölkerung gegen die Eindringlinge grell ab. "Wie heutzutage bas Bolf geneigt ift, Betrug und Übervortheilung ftets auf Rechnung ber Juden zu fegen, fo maren die Magdeburger geneigt, jede Benachtheiligung ihres Sanbels ben reformirten Erulanten guzuschreiben.

Begreiflich, daß sie ihnen besonders ihre Brivilegien beneideten, deren Summe keimartig icon in bem Inabenebift von Botsbam enthalten ist: der Maadeburger Kolonie insbesondere hatte der Groke Kurfürst ein Brivilegium gegeben, wie es feine andere in Breuken befak, bas aber aus Kurcht vor Mikaunst niemals veröffentlicht worden ist. Daber ber Rampf, ben fie zu führen hatte, ein Rampf um ihre Brivilegien ift, um die Freiheiten von der Bunft und in der Runft, um die bürgerlichen Privilegien; denn wie überall, so lebten auch die Altmagdeburger der Überzeugung, daß die Eriftenz der französischen Kolonie gegen ihre Grundverfassung verftoke, nach welcher niemand, Ausländer ober Inlander, in der Altstadt fich niederlaffen und bürgerliche Rahrung treiben bürfe, ber nicht bei uns bas Bürgerrecht gewonnen hatte; ein Kampf ferner wegen ber Theilnahme an den öffentlichen, besonders den militärischen Laften, ein Rampf gegen bie unbefugte Einmischung ber weltlichen Staatsbehörben, mit benen bei ber Sonberftellung ber Rolonie Rompetenzkonflitte nicht ausbleiben konnten, bis jene burch die Reformen von 1808 f. aufgehoben wurde; ein Rampf um die freie Berwaltung des Gemeindevermögens und die kirchlichen Privilegien; ein Kampf endlich um die hugenottifche Gefinnung und Sitte, als beren fclimmften Feind ber Bf. den Rationalismus des 18. Jahrhunderts hinstellt. Daber auch fein megmerfendes Urtheil über "bas alles Rirchliche auflösende, revolutionare Birten Friedrich's des Großen". Er "hat den Sugenotten mehr geschadet, als Ludwig XIV.; Die Dragonaden haben sie gereinigt und verjagt, die Philosophie von Sanssouci hat fie ausgehöhlt, ihr Bemiffen ausgeschnitten und fie verfteinert". Diefe reich= lich mit theologischer Bolemit versette Ginseitigkeit fteht gludlicherweise hier vereinzelter da als ähnliche Baradoxien im 1. Bande.

Bu dem Innenleben der Kolonie übergehend, hebt Bf., ohne sich irgendwelcher Lobrednerei schuldig zu machen, die Königstreue und den Patriotismus, nicht als ein Sondergewächs der Magdeburger, sondern als einen Aft an dem Lebensbaum des hugenottischen Resuge in Gesammtpreußen, desgleichen die Kirchenzucht hervor, die in keiner preußischen Kolonie so streng gehandhabt worden ist wie in der Magdeburger. Daß auch die Wissenschaft in ihr Pssege gesunden, lehrt die eingesügte Bibliographie. Da der Bf. alle seine Aussührungen mit zahlreichen Einzelbeispielen belegt, so hat dadurch sein Buch einen sehr bedeutenden Umfang erhalten, und vieles darin hat nur lokales Interesse. Bu benjenigen Abschnitten, welche daneben

ein allgemeineres Interesse beanspruchen, gehört ber mit reichlichem statistischen Material ausgestattete letzte über Wachsthum und Abenahme der Kolonie, u. a. mit dem Nachweise, wie nur eine Auslese zähester Ezulanten Magdeburg erreicht hat, nachdem die schwächeren Elemente nach und nach unter den Beschwerden der Reise zu Grunde gegangen. Die drei späteren Massenzuzüge aus Frankreich, der helevetianische oder die Franzosen de la régio, die Emigranten und der in der napoleonischevesststlischen Zeit, haben, weil fast durchweg katholisch, der kirchlichen Gemeinde keinen Zuwachs gebracht. Vielmehr ist diese dem unadwendbaren Schicksale der allmählichen Verdeutschung verfallen; 1892 war sie dis auf 280 Köpse zusammengeschmolzen, und so nimmt Tollin's Festschrift fast zugleich den Charafter eines Nekrologes an. — Die zweite, drei Jahre vor der ersten erschienene Abtheilung des 3. Bandes enthält außer einem Bortrage, der den Inhalt des Buches in Kürze zusammensaßt, urkundliches Material.

Th. Flathe.

Die Lettres d'un officier prussien Friedrich's des Großen. Bon Georg Scheele. Strafburg, Karl J. Trübner. 1889.

Die geistvolle und gründliche Arbeit Scheele's erörtert abschließend bie Urheberschaft ber offiziellen Kriegsberichte, die in den ersten beiden schlesischen Kriegen aus dem preußischen Hauptquartier hervorgingen. Sie ergänzt die Droysen'sche Untersuchung in manchen Punkten, liefert werthvolle Beiträge zur Beurtheilung des Stiles Friedrich's des Großen und schließt mit einer glänzenden Charakteristif der Berichte, die ihrem Inhalt und ihrer Bedeutung gerecht wird. Dkr.

Mus der Regierungsthätigfeit Friedrich's des Großen. Bon Anbelf Stabelmann. Salle a. S., Otto Benbel. 1890.

Bei seinen Forschungen über die Landeskultur Preußens notirte sich Bf. aus den Kopirbüchern des preußischen Kabinets auch solche königliche Ordres, welche andere Gebiete der Verwaltung betreffen: Gewerbe, Bauten, Heerwesen, Recht, Kirche, Kunft u. s. w. In dem vorliegenden Schriftchen hat er seine Excerpte zusammengetragen und an einem zuweilen etwas dünnen Faden aufgereiht. Leider ist die Wiedergabe des Textes nicht immer korrekt; vgl. z. B. die Randsverfügung auf den Bericht des Geistlichen Departements vom 22. Juni 1740 bei Stadelmann S. 180 mit Publikationen aus den preußischen Staatsarchiven 10, 4\*. Auch sieht man nicht ein, weshalb Gedrucktes

wiederholt wird; so steht z. B. die zweite der auf S. 180 mitgetheilten Ordres in den Publikationen aus den preußischen Staatsarchiven 10, 3\*, die Ordre an Graf Schulenburg auf S. 121 in Schlözer's Staatsanzeigen 5, 170. Die Schlußformel "Ich bitte Gott, Euch in seinen heiligen Schuß zu nehmen", welche Bf. (S. 129) als etwas Besonderes erwähnt, sindet sich in jeder französisch geschriebenen Kabinets-Ordre.

Die beiben ersten Abschnitte bes Buches "Kolonisation" und "Agraria" stüßen sich auf die älteren, umfangreichen Publikationen bes Bf.

Das preußische Festungsspstem unter Friedrich dem Großen 1740—1745. Bortrag, gehalten von Burgardi. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn. 1889.

Bringt einige bankenswerthe archivalische Nittheilungen. Wenn wirklich bei ber Mobilmachung von 1740 kein Armirungsbefehl für die Festungen gegeben wurde (S. 24), so braucht baraus noch nicht gesolgert zu werden, daß Friedrich der Große "den Einsluß seiner Zeit, was Festungen anbetrifft, einsach von sich abgestreist" habe. Denn der König war sicher, Schlesien zu überrumpeln, und die wenigen bort stehenden österreichischen Truppen konnten seinen Festungen nicht gesährlich werden.

Das Leben des Staatsraths Kunth. Bon Friedrich und Paul Goldichmidt. Zweite vermehrte Auflage. Berlin, Julius Springer. 1888.

Über das Buch ist in der H. B. 51, 289 berichtet worden. Die nothwendig gewordene zweite Auslage ist im Text wie in den Beislagen bereichert; namentlich sind hinzugekommen: der Tarif für die Zulassung französischer Fabrikwaaren vom 1. März 1807; Berichte über die Städte des Merseburger Regierungsbezirks und über Erfurt vom September 1817; Bericht über den Gewerbes und Handelszustand in der Provinz Sachsen vom 26. Oktober 1817; Bericht über die schlesische Leinensabrikation vom 24. November 1818; Bericht über Dresden und die sächsische Oberlausis vom 16. August 1821; Bericht über eine Reise in den Rheinprovinzen vom 16. Juli 1829.

Geschichte der preußisch-deutschen Handelspolitik. Altenmäßig dargestellt von Alfred Zimmermann. Oldenburg und Leipzig, A. Schwarz. 1892.

Als eine Frucht langjähriger Studien übergibt der Bf. seine Arbeit der Öffentlichkeit. Es ift ihm vergönnt gewesen, das gesammte

in den preußischen Archiven aufgespeicherte Urtundenmaterial für feine Amede zu verwerthen, barunter viele hundert ftarke Aftenbande, die noch nie einem Geschichtsforscher, auch nicht seinem unmittelbaren Borganger auf diesem Gebiete, b. Treitschte, juganglich gemefen. Diefe Angabe forbert naturgemäß zu einem Bergleich auf zwischen bem porliegenden Werte und ben entsprechenden Abschnitten von Treitschle's beutscher Geschichte, die unftreitig zu ben Glanzpartien berfelben gehören, und da springt sofort in die Augen, daß jenes sich an an= schaulicher Lebendigkeit ber Darftellung, an fünftlerischer Geftaltung bes Stoffes mit biefer in feiner Beife meffen tann. Es halt fich in einer gemiffen geschäftsmäßigen Nüchternheit, Die es bei feiner reichen Stofffulle eber jum Rachfclage= als jum Lefebuch geeignet macht. Dem entspricht auch bie gewählte Anordnung. Zimmermann verfährt nämlich fo, bag er in jebem ber fünf Bucher, in welche bas Bange gerfallt, tapitelweise und ichematisch bie Sandelsbeziehungen Breukens zunächft au ben übrigen beutschen Bunbesftaaten, fobann gu ben auswärtigen Staaten, nebst ben barauf bezüglichen Berhandlungen rubrizirt, bis berab zu bem Eintritt Sannovers in ben Bollverein. jedoch ber selbständige Werth des Buches in seiner Art nicht im geringften berabgefett werden. Rur zu billigen ift, daß der Bf. Die fcon von Treitschie behandelten Unfangeftabien bes preugischen Rollvereins bis zu beffen Erweiterung zum beutschen Bollverein fürzer aufammenfaßt (nur follte G. 49 bie nicht zu entbehrende Angabe nicht fehlen, daß ber Fürft von Schwarzburg-Sondershaufen burch ben Bertrag bom 25. Oftober 1819 nicht für fein ganges Fürftenthum, sondern nur für die Unterherrschaft dem Bollverein beitrat). und bas verhältnismäßig geringe Mag von Erganzungen, bie er hingugufugen bat, ift ein fprechender Beweis für die Brundlichfeit. mit ber Treitschfe gearbeitet hat. Als eine folche Erganzung ift neben ber namentlichen Unführung bes jum Oberpräfidenten bon Brandenburg ernannnten v. Bendebred und ber Beh. Fingngrathe v. Bequelin und v. Labenberg, als der hauptvertreter ber friedericis anischen Ibeen, sowie ben Mittheilnngen über Die Berathungen im Juli 1817 vornehmlich zu neunen die eingehendere Darftellung ber feit 1817 durch Schöler und Semler geführten handelspolitischen Berhandlungen mit Rugland, die um fo zeitgemäßer ift, als neuerbings F. v. Martens in ben Anmerkungen zu seinem Recueil des traités conclus par la Russie überall barauf ausgeht, in bem Bestreben Breugens, fich ber ruffifchen Anmagungen und Wortbrüchigfeiten gur

erwehren, nur Belege für bie Unbantbarkeit und Unfähigkeit ber preukischen Staatsmänner zu entbeden. Nach Martens hätte beispielsweise ber Bar mit ber Ratifikation ber Vertrage vom 15. bis 16. November 1816 gezogert, und ber Ronig bon Breugen nur auf ausdrückliche Borftellung Alexander's auf den Abichluß verzichtet. während Rimmermann aftenmäßig nachweist, daß ber Sachverhalt gerade der umgekehrte gewesen ist: unterm 6. Februar 1817 ratifizirt ber Bar biefelben ploplich, ohne auch nur mit Schöler Rudfprache au nehmen und ohne ber von Rapodiftrias gemachten Berfprechungen zu erwähnen, gibt in einem perfonlichen Briefe bem Ronige bavon Renntnis und verlangt von ihm Genehmigung bes Bertrags als ein Reichen feiner Freundschaft; bas geht aber biefem boch zu weit, fo bak er bic Rumuthung ablehnt. Auch Aloveus, bamals ruffischer Befandter in Berlin, ericheint bier in einem fehr zweifelhaften Lichte. Die ftarte Ginwirfung ber Bolen auf biefe Berhaltniffe, Die es fehr geschickt verftanden, fich immer als bie unschuldig leibenden Opfer binzuftellen, und dabei gefliffentlich an ber Entzweiung beiber Reiche arbeiteten, hat schon Treitschfe hervorgehoben, ebenso wie die beispiel= lofe Rudfichtslofigfeit, mit ber fich Rugland 1822 einseitig von dem Betersburger Bertrage von 1818 losfagte und zum Prohibitivfuftem überging, an welchem bann auch weber bes Finangminifters Guriew Rücktrittt und feine Erfetzung burch Cancrin, noch ber Tod Raifer Alexander's I., noch auch der volnische Aufstand und die erneuten Beweise ber preufischen Freundschaft etwas anderten; ber preußische Sandel mit Rugland blieb mabrend biefer gangen Beit auf ben Wie wenig die preußische Diplomatie ber Schmuggel angewiesen. von Reffelrode und Cancrin vertretenen ruffifden gewachsen, und welche Behandlung des Nachbarreiches der letteren zur Gewohnheit geworben mar, zeigte fid) bann wieber auf's flarfte bei ben Ber= handlungen von 1842 f. Freilich war die Behandlung, die fich Breugen bon anderen Grofftaaten, namentlich von England gefallen laffen mußte, nicht viel beffer, ba man es dort für ausgeschloffen bielt, daß die zaghaften Leiter ber auswärtigen Angelegenheiten in Berlin fich zu irgend einem entschloffenen Schritte aufraffen wurden. 218 eines ber Ergebniffe feiner Forschungen bezeichnet B., daß bas landläufige (freilich ebenfalls bereits durch Treitschfe wesentlich berichtigte) Urtheil über bie Befchranttheit und Unfahigfeit der bormaralichen Bureaufratie nichts weniger als allgemein giltig ift. nahmen finden sich auch bei ihm. Der preußische Befandte in Rovenhagen, Baron v. Schouly-Ascheraden, hatte von der Geschichte des Sundzolls und den Ansprüchen Preußens kaum eine Borstellung; erstand (1835) ganz auf Seite Dänemarks und hielt ce für unräthlich, durch Klagen und Beschwerden es bedenklich und mißtrauisch zu machen. Und doch ergab sich hinterdrein, daß Dänemark in der Zeit von 1819—1839 ca. 2435000 Thaler widerrechtlich zu viel an Boll erhoben hatte! Dagegen verdienen die unablässigen Bemühungen des preußischen Beamtenthums, dem Absah deutscher Waaren im Auslande leichtere Bedingungen zu verschaffen, uneingeschränkt die ihnen vom Bf. gezollte Anerkennung.

Belde Schädigung ber materielle Bohlftand bes beutschen Boltes viele Sahrzehnte lang burch die Rleinstaaterci erlitten hat, bavon finden fich auch hier Beweise in Menge. Berftandigerweise verzichtet aber der Bf. barauf, Anklagen gegen einzelne Berfonen baraus zu schmieben. In ber That hat auch die Schuld weit mehr an ben Berhältnissen als an den Bersonen gelegen. Waren einmal jene fo verschroben, so hatte jeder Mittel= und Rleinstaat ein gewisses Recht. nur eben feine Sonderintereffen zu berudfichtigen, wodurch bann allgemeine Magregeln jum Scheitern gebracht murben und trot Anerkenntnis ber porhandenen Übelftanbe, und trot allfeitigen guten Willens alles beim Alten blieb. Lähmender noch als der Intereffengegensat zwischen bem Guben und bem Norben hat wohl ber bes Rollvereins gegen bie Nordseeftaaten gewirft, beren Beitritte bis 1843 im preußischen Minifterinm nicht die nöthige Bedeutung beigemeffen worden war, und hier ift allerdings die Berfon bes Ronias von Hannover ein Saupthindernis, feine und feiner Regierung Baltung ftets felbstfüchtig und zweideutig gemefen. Die übermutbige Behandlung Preußens von Seite biefes durch das englische Intereffe beherrichten Staates bilbet einen Sauptpoften in bem Schulbbuche, bas 1866 gur Abrechnung tam. Auch für die Bemühungen bes Frankfurter Parlamentes um Schaffung einer beutschen Sanbelseinheit mare eine Grundbedingung bes Gelingens bie Berftanbigung mit bem Steuerverein gewesen, aber auch ba zeigte fich Sannover Dag übrigens das Barlament trot aller nach wie vor störrisch. Ausschußberathungen, Antrage und Intervellationen in Sachen ber Handelspolitif doch nur leeres Stroh brafch, ift hinreichend bekannt. Das Berhalten der Banfaftadte und der übrigen fleineren Seeftaaten mahrend bes Krieges mit Danemart hat die beutsche Beschichte mit einem ihrer beschämenbsten Blätter bereichert.

Bu benjenigen Abschnitten, welche ein besonderes Interesse auf fich zu ziehen geeignet find, gehört bas Ravitel über bie Unbilben, welche die preußische und beutsche Seeschifffahrt burch die Seeräubereien ber nordafrikanischen Barbareskenstaaten zu erdulden hatte. Da auf bem Biener Rongreß nichts zur Abstellung Dieses Unwefens geschehen mar, und Bertrage ju toftsvielig erschienen, wendet fich Breugen an England, um burch biefes einen ahnlichen Bertrag gu erhalten, wie er burch Bermittelung biefer Macht Sarbinien verschafft worden war, erfährt aber unter allerhand Ausflüchten eine Ablehnung. Bergebens wenden fich bie Senate ber Banfaftabte, die ebenfalls bei England teine Bulfe fanden, ichutfuchend an Breugen; murben boch bie Korfaren im Mai 1818 fo frech, daß fie bis in ben Ranal und unmittelbar vor die beutschen Safen tamen und Angesichts der Rufte deutsche Schiffe kaperten. Bergebens rufen die Beangftigten ben Bundestag an; Baben tann es fich zwar zum Ruhme anrechnen, bag von ihm bas erfte männliche Wort ausging, bas in biefer ganzen beschämenden Angelegenheit im beutschen Bunde gesprochen worden ist, aber ein Erfolg war ihm unter den damaligen Berhältnissen nicht Breußischerseits mar Graf Bulow ber einzige, ber fich Diefer Sache mit warmem Anteresse annahm; ein Bersuch, Ofterreich zu gemeinsamen Magregeln zu bewegen, hatte gar feinen Erfolg, und die Rapereien deutscher Schiffe gingen ruhig weiter, bis das Jahr 1830 ihnen ohne beutsches Buthun ein Ende machte. — Richt minder gehört hieher bas Rapitel, welches von bem mit ber Auswanderungsfrage zusammenhängenben Berfuch zur Erwerbung von Rolonien für ben Bollverein handelt, ben Beftrebungen ber rheinisch-weftindischen Rompagnie zu Elberfeld, des deutsch=amerikanischen Bergwerksvereins. ber Bupperthalgesellichaft, ber Gefellichaft für Gubcarolina u. A., benen allen ber gleiche Migerfolg beschieden gewesen ift. Unter den Anlagen fei foliefilich befonders noch auf die eingehende Befchichte ber erften beutschen Rriegsflotte hingewiesen. Th. Flathe.

Das Leben Dag Dunder's. Bon R. Daym. Berlin, R. Gartner. 1891.

"An ben Prüfungen nnb Rämpfen bieses Lebens mag bie heutige Generation sich vergegenwärtigen, wie groß ber Abstand zwischen ben öffentlichen Zuständen unseres Baterlandes vor und nach den sechziger Jahren ift, und welche Summe des edelsten Wollens aufgewandt, wie viel geirrt und wie viel Täuschungen überwunden werden mußten,

um auf die freie Höhe zu gelangen, auf die wir gegenwärtig gestellt sind." In diese Worte faßt der Bf. den wesentlichen Inhalt des biographischen Dentmals zusammen, das er, der Freund dem Freunde, sett auf Wunsch von dessen Wittwe, die selbst die Vorarbeiten dazu gemacht hat. Gewiß war auch gerade er als bewährter Kenner der geistigen Strömungen, unter deren Einwirtung Dunder so geworden ist, wie er war, vor anderen für diese Ausgabe geeignet, und sein persönliches Verhältnis zu dem Verstorbenen kommt dabei nur insosern zur Geltung, als es der Darstellung ein warmes wohlthuendes Kolorit verleiht, ohne zu irgend welcher Überschätung zu versühren. Der Werth seines Buches ist ein doppelseitiger. Entrollt es uns das Bild eines, wenn nicht großen, so doch bedeutenden und vorzüglichen Menschen, so liesert es zugleich einige sehr interessante Beiträge zur Geschichte der Zeit, in welcher Dunder dem politischen Getriebe nahe stand.

Gin echter Sohn feiner Beit, ift Dunder als ein Bogling ber Segel'ichen Ibeenwelt herangewachsen. Balb miffenschaftlicher Berather, Theilhaber und Forberer ber väterlichen Buchhandlung. mit beren Ramen fich der Bobepuntt unferer neuen Geschichtschreibung verbindet, wird er eifriger Mitarbeiter an der feit 1834 in ihrem Berlag erscheinenben, von Büchner redigirten Literarischen Reitung. bem erften Berfuche, Die Gesammtarbeit ber Literatur bes In- und Muslandes lucenlos, raich und fnavo zur Überichau zu bringen, mit feiner Betheiligung an ber von Loebell geleiteten Umarbeitung von Beder's Beltgeschichte, für die er die drei das Mittelalter behanbelnden Bande übernahm, vollzieht fich ber Übergang bes Philofophen zum Siftorifer. Als folder habilitirt er fich in Salle, nicht ohne Schwierigkeit, benn an ihm haftet ber Matel einer Berurtheilung und verbuften Festungshaft wegen Theilnahme an verbotenen Stubentenverbindungen, auch bringt er es unter bem Spftem Gichborn nicht über eine widerrufliche Remuneration hinaus, beren lette Rate ihm 1844 nur bewilligt wird, "um ihm durch Berfagung feinen Untrieb jum Fortschreiten in seiner unersprieglichen Richtung ju geben". Gefteigert wird diefe Miggunft durch feinen Unfchluß an die firchliche Bewegung der protestantischen Freunde, die eben in Salle ihren Sauptherd hatte und in feinem, im Dezember 1845 veröffentlichten Bortrage über die Krifis der Reformation ihr tlaffisches Brogramm erhielt. Seit bem vereinigten Landtage jedoch, in erhöhtem Mage feit dem Märzsturm von 1848 schlug die kirchliche

Bewegung gang in die politische un, aus der fie erft hervorgegangen war, und auch Dunder folgt biefem Buge. Sein Glaubensbekenntnis, gemäßigt, entschieden monarchisch und doch für parlamentarische Regierung auf bemofratischer Grundlage eintretend, wird weit über Halle binaus makaebend für die Bahlerschaften ber Broving. Selbst in die beutsche Nationalversammlung gewählt, übernimmt er alsbald die Rolle, Die ihm noch mehrmals zugetheilt werben follte, die des Bermittlers amifchen feindlichen und boch nothwendig auf einander gewiesenen Gegenfaten, biesmal amifchen Frankfurt und Berlin; er wird Borftand des rechten Centrums, ber Bericht des Ausschuffes ber Rafinopartei über die Oberhauptsfrage ift fein eigenstes Werk. Berfrühte Borftellungen, für welche bie Birklichkeit noch nicht reif ist; aber ein Sahr prattifcher Bolitit hat ihn von der schulmäßigen Reigung zu theoretisch=konftruktiver Auffaffung frei gemacht und ihn bafür in ber großen bistorischen Anschauung, in bem Glauben an die siegreiche Gewalt eines ftanbhaften Muthes, in ber Überzeugung von ber Racht und bem nationalen Berufe bes preukischen Staates für alle Reit In biefem Sinne wirkt er, obgleich jum Parlamentarier weniger befähigt, als Abgeordneter jur zweiten preußischen Rammer und jum Erfurter Boltshaus, wie als Bubligift burch die Schrift "Bur Geschichte ber beutschen Reichsversammlung in Frankfurt" und burch bie in Gemeinschaft mit Sammer und Forchhammer verfaßten "Bier Bochen auswärtiger Politit", ber bann mahrend bes Rrimtrieges bie gegen bie Ruffophilen gerichtete "Breugen und Rugland" folgte. Da ift es nun eine Erscheinung ganz eigener Art, wie mit Diesen auf die unmittelbarfte Gegenwart gerichteten Beftrebungen bie ftille Belehrtenarbeit auf einem weitentlegenen Bebiete einträchtig Sand in Sand geht und Dunder's Saupt = und Lebenswert "Die Geschichte bes Alterthums" erschafft. Bas biese betrifft, genügt es hier, auf die treffliche Charatteriftit bingumeisen, die Sanm S. 160 ff. von ihr gibt. Auf ein neues Feld praftischer Thatigkeit fieht fich Dunder nach ber furgen Spisobe feiner Tubinger Brofessur burch feine Berufung nach Berlin berfett, um, als Beheimer Rath bem Minifter= präsidenten attachirt, als Leiter der Regierungspresse die Tendenz ber neuen liberalen Ura ju bertreten. Dag er bamit feine Freiheit bahingegeben, um mit unendlichem Bemühen alles in allem nur wenig zu erreichen, follte er erft nachträglich erfahren. Er sucht als Theil= nehmer an ber Busammentunft zu Baben-Baben, soweit bies in seiner Stellung möglich, den Machinationen ber Burgburger entgegenzu=

arbeiten; er verfaßt seit 1861 die Thronreben, er ist rastlos bestrebt, "bem stodenden und zaudernden Gange der Regierung den Sporn guter Gedanken und Rathschläge anzuseßen". Allein je bedrängter sich die Lage des vom besten Willen beseelten, aber zum Handlunfähigen Ministeriums gestaltete, desto mehr mußte sich auch Duncker nach Lösung eines Verhältnisses sehnen, das auch ihn auf eine schiese Bahn zu ziehen drohte. Begreislich daher, daß er mit Freuden den Antrag annahm, in den persönlichen Dienst des Kronprinzen zu treten; ihn hatte der greise Stocknar gleichsam als seinen Nachsolger in der Leitung des Prinzen außerschen.

Der biefes neuc Berhältnis behandelnde Abichnitt ift zugleich der, welcher bas meifte Neue enthält und insbesondere über ben bamals nicht in feiner vollen Scharfe an die Öffentlichfeit tretenben Gegensat zwischen dem Ronig und feinem, die Bartei bes bebrangten Liberalismus ergreifenden Sohne Licht verbreitet. Anmitten bes fteigenben Bogendranges ber Ronflittszeit fiel Dunder die Aufgabe zu. ben Gegensat amifchen beiden in folden Schranten zu halten, bag bem Bater wie dem Sohne fein Recht geschehe; feiner Anficht nach follte bes letteren Stellung eine vermittelnbe fein, follte bem Thronfolger bie wichtige Aufgabe bleiben, einen Berfaffungsbruch ju berhüten. Aber auch biefes Berhältnis litt, wie fich bald herausstellte, an innerer Der Mentor verabscheute von Grund ber Seele bie fattiofe Opposition bes entschiedenen Fortschrittes, in feinen Berichten finden fich felbst bie und ba Berührungen mit Bismard's volitischem Gebankengange, mahrend fein Telemach fich gang bem von Jenem befämpften, von der Fortichrittspartei jedoch unterftutten englischen Syftem hingab, durch feine berufene Dangiger Rebe, über bie bier volle Aufflärung gegeben wird, fich eine ftrenge Ruge bes Ronigs, felbft verbunden mit Drohungen und Forderungen binfichtlich bes ferneren Berhaltens zuzog und bei feiner Abneigung gegen ben Minifterpräfibenten burch nichts jum Erscheinen im Minifterrathe zu bewegen mar. Alles, mas Dunder, ber als Rathgeber bes Bringen ben neuen Miniftern auch eine verbächtige Berfon mar, unter biefen Berbalt= niffen thun tonnte, beftand barin, ben ichwachen gaben weiterauspinnen, der den lange Zeit hindurch in England weilenden Kronprinzen mit dem thatfachlichen Bange ber preugischen Politit verband, um ihn womöglich zu voller Betheiligung an berfelben gurudzuleiten. Bas ichlieflich beiber Bege gang auseinanderführte, mar die ichleswigholsteinische Frage, indem "der Kronpring den politischen Ausführungen

feines Rathes, fofern fie auf die nothwendige und zwar vorgangige Unterwerfung bes Augustenburgers unter bie Bismard'ichen Forberungen gingen, unzugänglich blieb. Unter bem Ginfluß feiner Bemahlin, ber Coufine ber Bergogin Friedrich, dem Bergog felbft perfönlich befreundet, fuhr er fort, die schwebende Frage vom Standpunkt ber Fortschrittspartei zu beurtheilen und fich gegen Bismard ben Tendengen bes Rieler Sofes guguneigen". Die Gefahr, bag bie Augustenburger Bartei die Berson des Kronprinzen für ihre 2mede ausnüte, mar feine eingebildete. Dunder hat baber von neuem auf's eindringlichfte beffen Gingenommenheit gegen die Bismard'iche Bolitit au bekämpfen gefucht, fich aber baburch nur die heftigften Unfeindungen bon Seite bes augustenburgischen Bregbureaus und Bermurfnis mit früheren politischen Freunden zugezogen, ohne daß er den Biberwillen des Bringen gegen den großen Staatsmann an der Svipe bes Minifteriums zu bampfen vermocht hatte, in beffen Borgeben berfelbe nur Tollfühnheit und Frivolität fab. "An dem gefrantten Selbilgefühl bes Pronprinzen, feiner Abneigung gegen ben Minifter, feiner Barteinahme für den Freund und Better, seinem Glauben an die moralische Macht best liberalen Gebankens prallten Duncker's Borhaltungen ab. Er hoffte, ben deutschen Bundesstaat auf freifinniger Grundlage burch die Bevölkerung, aber — so widerspruchsvoll mar fein politisches Spftem - auch mit Gewalt gegen bie unverständigen Fürsten, wenn es nöthig mare, aufzurichten. Sein Liberalismus mar feineswegs frei von einem ftarten Souveranetatsbedurfnis, einem bochentwidelten herrenbewußtsein. In der That, mas es ihm unmöglich machte, der Bunft und der Nothwendigkeit des Augenblicks gerecht zu werben, war mehr als alles Andere bie unklare Borftellung von seinem eigenen bereinstigen Regiment, in welchem ein Liberalismus von unbeftimmtem, aber febr großem Umfange mit der unwiderfteh= lichsten Energie nach außen verbunden sein murbe." Es ift eine mertmurbige, aber gludliche Fugung, bag gerabe er, ber ausgesprochene Gegner Bismard's und bes Krieges gegen Ofterreich, an seinen Namen die große Entscheidung bei Roniggrag tnupfen mußte. felbst bann noch mar er ängstlich besorgt, nicht mit biesen Ministern ibentifizirt zu werben. Er fprach feine Berfohnung mit ber außeren Politif derfelben nicht aus, ohne gleichzeitig zu erklaren, bag er ihre innere auf das entschiedenste migbillige. Er fuhr fort, sich der Fort= schrittspartei als ben Mann ber Rufunft hinzustellen, und bemgemäß gelegentlich auch über fein Berhaltnis zu feinem früheren Rath fich offen zu äußern; Dunder's Standpunkt sei nie der seinige gewesen. Letterer hat nach seinem Ausscheiden aus der Stellung beim Thronsfolger noch in den okkupirten Ländern Kurheffen und Hannover vorzübergehend Berwendung gefunden, damit aber seine aktiv politische Molle ausgespielt. Als Direktor der Staatsarchive, als Mitherausgeber der Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte des Großen Kursfürsten, sowie der Politischen Korrespondenz Friedrich's des Großen, endlich als Lehrer an der Kriegsakademie ist er in den Dienst der Wissenschaft zurückgekehrt, die ihm aus dieser Zeit noch verschiedene trefsliche Leistungen verdankt.

Th. Flathe.

Thomas Carlyle. By John Nichol. London, Macmillan and Co. 1892.

Die Sammlung populärer Biographien, die von John Morley herausgegeben wird, hat burch das Leben Carlyle's' von Brof. Nichol eine vorzügliche Bereicherung erhalten. Das Material lag im wefent= lichen in Froude's vierbandigem Werte vor. n., ber auch Byron's Leben für die treffliche Sammlung bearbeitete, hat bas Wefentliche geschickt zusammengefaßt und von dem taleidostopartigen Befen Carlple's eine, man darf fagen, erschöpfende Charatteriftit gegeben, geiftreich in ben Rern ber ichmer zu faffenden Individualität eindringend. Bon ben Geschichtswerten ftellt er bas Bert über Friedrich ben Großen Wenn Carlyle es liebte, Geschichte in Biographien aufzulofen, fo fagt ber Bf. von feinem Friedrich: "es ift mehr Gefchichte und weniger Biographie, als irgend ein anderes Werk von ihm". Das Excentrische im Stil Carlyle's, bas Baraboxe und Abspringenbe in seinen Ansichten ift nicht verschwiegen, wie benn die Burbigung überhaupt eine unparteiische ift; aber man bekommt ein Gesammtbild, bas in hohem Grabe für ben burch und burch "teutonischen" Beifen von Chelfea, für ben "englischen Bionier ber beutschen Literatur" einnimmt. W. L.

Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. Par Fustel de Coulanges. Les transformations de la royauté pendant l'époque carolingienne. Ouvrage revu et complété sur le manuscrit et d'après les notes de l'auteur par Camille Jullian. Paris, Hachette. 1892.

Der 1889 verstorbene Fustel de Coulanges hat sein großes Werk Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, dem er die letzten 25 Jahre seines Lebens gewidmet hat, nicht mehr vollenden können. Nur die beiden ersten Bände: L'empire romain (1. Éd. 1875; 2. Éd. 1877) und La monarchie franque (1888) sind zu seinen Ledzeiten erschienen, der dritte L'alleu et le domaine rural pendant l'epoque mérovingienne (1889) besand sich noch im Drucke, als der Bs. starb; die beiden solgenden Bände Les origines du système séodal (1890) und der vorliegende sind edenso wie die dritte Ausgabe des jetzt in zwei besonderen Bänden (La Gaule romaine [1890] und L'invasion germanique et la fin de l'empire [1891]) erschienenen 1. Bandes erst durch Camille Jullian aus seinem Nachlaß herausgegeben worden').

Inbeffen die febr naheliegende Befürchtung, bag bier, wie heute mehrfach und nicht immer zum Ruhme ber verftorbenen Autoren ge= fcheben ift, nicht ausreichende Aufzeichnungen und Entwürfe bes Deifters von einem enthufiaftifchen Schuler zu einem pofthumen Berte zusammengeschweißt worden seien, ift nur halb gerechtfertigt: es liegt hier wirklich ein Wert von Juftel be Coulanges felbft vor, in bem nicht nur fein Geift lebt, fonbern auch feine eigenen Worte ju uns reben. 3mar mar biefer Band noch nicht von feinem Autor drudfertig gemacht und zum Abschluß gebracht worden, und es ift fehr die Frage, ob er ihn genau in diefer Form und unter diefem Titel hätte erscheinen laffen; aber im wesentlichen lag bem Berausgeber ber Text ziemlich vollftanbig vor, felbft bie Gintheilung bes Stoffes in vier Bucher und in die einzelnen Rapitel rührt von bem Bf. felbit her. Authat des Berausgebers ift vor allem der Titel bes Bandes Les transformations de la royauté pendant l'époque carolingienne, und man muß gestehen, daß er seinem Inhalt und bem geschichtlichen Suftem feines Autors fonform ift. Neu find ferner eine Reihe von Überschriften zu einzelnen Rapiteln und Unterabtheilungen, einzelne Roten und bie und ba auch bie zur endgültigen Redaktion erforderlichen Ruthaten, für die der Berausgeber fich aber in der Regel an die älteren Werke bes Bf. gehalten hat. Auch außer= lich ift burch die Anwendung von Rlammern und Noten bem Benuter

<sup>&#</sup>x27;) Es sei hier, da der mir zur Berfügung stehende Raum zu einer einzgehenden Kritik nicht ausreicht, auf G. Baig' Bürdigung des 1. Bandes (H. B. 37, 44 ff.) und auf B. Sidel's stoffreiche und ausführliche Besprechungen des Berkes in den Gött. gel. Anz. 1890 S. 209 ff., 1892 S. 121 ff. verzwiesen.

überall angebeutet, wo und was ber Herausgeber hinzugesetzt hat. Größere Luden bes Manuftripts auszufüllen, gestatteten biefem mehrere ältere Abhandlungen bes Af. in der Revue des deux mondes und in der Revue historique, so dak auch da immer nur der Autor felbst zu Worte kommt. Aber babei brangt fich ein anderes fehr gemichtiges und für die Beurtheilung biefes Bandes mefentliches Bebenten auf. Richt nur jene Auffate find alteren Datums (fie fammen aus den Sahren 1876 und 1877), auch andere Partien des Bandes rühren aus früheren Sahren her, repräsentiren also vielleicht nicht bie lette Anschauung ihres Bf., und wirklich find Biberfprüche im eingelnen unverfennbar. Wieder andere Partien zeigen in ber Rongeption wie in der Redaftion ein verschiebenes Antlig. Richt mit Unrecht, wie mir icheint, vermuthet ber Berausgeber, bag bas lette Buch: le triomphe de la féodalité, das mehr eine Stizze ist benn eine Ausführung, bestimmt gewesen sei, die Grundlage zu einem weiteren Bande zu bilben. Indeffen wie nun einmal die Dinge liegen, bat ber Berausgeber recht daran gethan, fich mit dem Borhandenen ju begnügen und fich jedes ftarteren Gingriffes zu enthalten; ja felbit bie Wiberfprüche fteben ju laffen. 3hm gebührt Dant, bag er pietatvoll das Werf des Meisters auch in der vorliegenden unvolltommenen Form dem gelehrten Bublifum zugänglich gemacht hat; Diefes freilich moge bei ber Beurtheilung biefes Bandes bamit rechnen, bag an das nachgelaffene Werk, das feine Leiftung aus einem Guffe ift, ein anderer Makstab angelegt werben muß, als an die früheren, vom Autor felbft redigirten Banbe.

Fustel de Coulanges ist eine der eigenartigsten Erscheinungen unter der letzen Generation französischer Historiker gewesen. Ein einsamer Forscher — so nennt ihn treffend W. Sickel —, der unsempfänglich für fremde Arbeit, von stolzer Eigenwilligkeit des Urtheils die Wahrheit für sich allein suchte und darum sie auch schwerer fand als die, welche die Verdindung mit der Literatur bewahren. Schärfer urtheilt über ihn H. Brunner. "Ein schätzbares, aber eigenartig besichränktes Talent, habe sich Fustel de Coulanges eine Wethode zurrechtgezimmert, die grundsählich nur ein räumlich und zeitlich enge begrenztes Duellengebiet durchsucht, alles andere absichtlich ignorirt, daher die Duellen vielsach misversteht und vor gewaltsamen Ausselegungen nicht zurücksecht, um das vermeintliche Durchschnittsergebnis des Untersuchungsseldes zu retten". Ich kann nicht so weit gehen, aber in der That ist es im Interesse der Wissenschaft nur zu beklagen,

daß ein fo begabter und von herber Bahrheitsliebe erfüllter Forscher auf eine Bahn gerathen ift, die nicht jum Biele führen tonnte. Aber au begreifen ift dies fehr mobl. Auf keinem Gebiete haben wilber Subjektivismus und juriftischer Formalismus mit einander vereint einen tolleren Tang aufgeführt, als auf dem bes alteren öffentlichen beutschen Rechts in seinem gangen Umfang; auf ber einen Seite ein "babylonischer Thurmbau geiftreicher Ginfalle", auf ber anderen ein unentwirrbares Ret gewaltiamer Konstruktionen. Rein Bunder also. wenn ein so nüchterner und ftrenger Forscher, wie Fuftel be Coulanges einer mar, fich gegen biefe heute leiber auch in Deutschland auf gewissen Bebieten ber historischen Forschung fich ungebührlich breit machende und alle gefunde Anschauung übermuchernde Behandlung hiftorischer Probleme manbte und auf bem entgegengesetten Bege die Bahrheit zu gewinnen suchte. Seine Gigenart verfteht man nur, wenn man die bor ihm in Frankreich herrschende konîtruirende und politisirende Geschichtschreibung in's Auge faßt: sie bebeutet eine Reaktion gegen diefe geiftreichen Konftrukteure und blenbenden Erzähler, gegen die Thierry, Michelet, Buigot, Benri Martin. Bor allem gegen bie Sineintragung moberner Ibeen und Anschauungen in die Ideenwelt der Borzeit erhob er sich mit fast leiden= ichaftlichem Unmuth, bekämpste er in erster Linie die Anschauung, die er l'esprit systématique des temps modernes nannte. Aber damit verfiel er zugleich in bas andere Extrem.

Und doch ist auch er nicht von dem Fluche vorgesakter Meinungen frei geblieben. Es ist bekannt, daß gerade in ihm eine schon früher in Frankreich verbreitete, wenn auch vielsach nuancirte Anschauung, die man von Tendenz nicht freisprechen kann, einen energischen Berstreter gesunden hat, die Anschauung nämlich, daß die Elemente des fränklichen Staates römische gewesen seinen, daß auf römischer Grundslage das politische Leben Frankreichs beruht habe. Für germanisches Wesen und germanisches Recht hat er, wie so viele andere französsische Forscher, ein Verständnis nicht besessen.).

In den neueren Bänden tritt diese Grundanschauung des Autors naturgemäß nicht mehr hervor. Umsomehr ist zu beklagen, daß nun, wo seine eigenthümliche Auffassung der Erkenntnis und Beurtheilung der jüngeren fränklichen Institutionen nicht mehr hindernd und vers dunkelnd im Wege stand, seinem Forschen ein Ende gesetzt ist.

<sup>1)</sup> Bgl. G. Waiß (H. Z. 37, 45).

Fustel de Coulanges hat seine Werke ausschließlich und unmittelbar auf die Quellen aufgebaut. Nur was diese überliesern, erkennt er an; was sie nicht sagen, existirt auch nicht sür ihn. Was Andere geforscht und gearbeitet haben, hat er freilich nach der Bersicherung des Herausgebers nicht übersehen, wie man ihm wohl zum Borwurf gemacht hat; er las die Arbeiten seiner Borgänger und Mitarbeiter ebenso eifrig wie seine Quellen, aber in seinen Forschungen und in seinem Urtheil ließ er sich nicht durch sie beeinslussen. Darum citirt er sie in seinen Werken nur ganz spärlich. So behauptet er sür sich eine durchaus eigenartige, unabhängige, originelle Stellung. Und bewundernswerth ist allerdings diese Gelehrsamkeit und diese Kenntnis der Quellen. Er selbst war einer von den grands liseurs de textes, wie er die Tillemont, Godefroi, Guerard, Pardessus zu nennen liebte. Weniger freislich, was er mit Anderen gemein hat, der Urkunden, die auch bei ihm hinter den historiographischen Quellen zurückstehen.

Aber ein schöpferischer Geist war er nicht. Seine Richtung empfing er von benen, die er befämpfte. Und vor allem feine De= thobe zeigt Schmachen, die ben Werth feiner Arbeiten fehr berab-Sie ift freilich einfach genug und auf ben erften Blid für ein folides Siftoritergemut bestechend. Er reiht einen Quellenbeleg an den anderen; er untersucht von jeder Institution die einzelne Er= scheinung und Außerung, oft in breiter Ausführlichkeit; julest faßt er in wenige Sate jufammen, mas er feftgeftellt ju haben glaubt. Diefes Berfahren mare richtig, wenn das Quellenmaterial ein folches mare, daß in ihm jede Inftitution zu ihrem Rechte gelangte, wenn es fo reichhaltig mare, daß es die Entwidelung jeder Inftitution gum Ausbruck brächte und, wenn es nicht allein jebe Institution für sich in ihrer Entstehung und in ihrem Befen, in ihrer Blüte und in ihrem Berfall wiederspiegelte, sondern auch den Busammenhang der verschiedenen Inftitutionen, die Summe ber in ihnen fich barftellenben Begriffe und Ibeen reprafentirte. Es ift verfehlt, weil es weber mit ben zum Theil gang außerordentlichen Lücken unserer Überlieferung ausreichend rechnet, noch ihrer Zufälligkeit und ihrer burch bie mannigfaltigften Momente bedingten Gigenart gerecht wirb. Es vermag wohl, aber felbft biefes nur bis zu einem gemiffen Grabe, feftzuftellen, welches die Normen des öffentlichen Rechts gewesen, soweit diese außerlich fichtbar find, "aber ber Blid in die Begriffswelt bes franfischen Staatsrechts bleibt uns verschloffen. Wir treten nicht in bas Innere bes Staates. Denn es fehlt uns ber Blid bes Bangen, Die

Gesammtheit der königlichen Rechte, um mit ihm das Einzelne zu erläutern; wir kennen nicht die elementaren Bestandtheile des Rechts, die gemeinsame Substanz", mit einem Worte, es gewährt uns nicht den Zusammenhang der einzelnen Institutionen.).

Mancherlei läßt sich bereits gegen ben Aufbau bes Werkes ein= Bum Theil mag baran bie posthume Redaktion Schuld menben. tragen; zum Theil ift es die Folge des Spstems, das Fustel de Coulanges entworfen. Bas B. Sidel an ber Eintheilung des Stoffes in der Monarchie franque tabelt (Gött. gel. Ang. 1890 S. 210 f.), gilt auch von biefem Banbe. Die einzelnen Bucher fteben zu einanber nicht im richtigen Verhältnis. Das erfte behandelt den Niedergang ber öffentlichen Gewalt unter ben Meropingern, bas zweite bas Aufkommen der Karolinger. Die Hauptsache aber ift bas dritte Buch Les institutions monarchiques sous le gouvernement des Carolingions, bas der Bf. nicht lange por seinem Tobe niebergeschrieben hat (val. preface p. 3). Jedoch hier find Dinge untergebracht, die nicht hierher gehören, wie Rap. 7 über die Großen, Rap. 9 über Die Reichsversammlungen und anderes: andere wichtige Dinge ba= gegen sucht man vergebens. Die Anschauung vom Besen bes König= thums bleibt burchaus bei seinen Augerungen fteben; eine Anschauung pom Anhalt ber königlichen Gewalt gewinnt man nicht. All' die Rapitel, die eine Zierde der deutschen Rechtsgeschichte von H. Brunner find, über ben Ronigsbann, ben Ronigsfrieden, ben Ronigsichut, bie Amtshoheit, vermißt man bei dem System unseres Autors schmerzlich. Aber auch gegen die Details feiner Darftellungen erheben fich fast Schritt für Schritt Bebenken. Nicht alles tann ich hier, indem ich ben Inhalt biefes Buches verzeichne, in's Ginzelne verfolgen.

Kap. 1 hanbelt vom Königihum; es beginnt mit einer sehr besgründeten Ablehnung moderner Anschauungen von der Bedeutung des Dynastiewechsels; die Antithese von dem germanischen und romanischen Geist und von einem absoluten und beschränkten Königthum verwirft Fustel de Coulanges mit Recht als eine moderne Idee. Ihm ist die Erhebung der Arnulsinger nicht eine Schwächung des Königsthums, sondern eine Erneuerung desselben; die Kontinuität bleibt gewahrt; es handelt sich nicht um einen Bruch mit der Vergangenheit. Aber schon in dem Abschnitt von der Bedeutung der Formel dei gratia, die wegen ihrer Bedeutungslosigkeit eine besondere Behandlung übers

<sup>1)</sup> B. Sidel in seiner Anzeige ber Monarchie franque in Gött. gel. Anz. 1890 S. 209 ff.

haupt nicht verdiente, ftogen wir auf Lücken. Er läßt, wie alle alteren frangösischen Gelehrten, die Formel icon unter Bipin auftommen; er citirt bagu ein Originalbiplom bes erften farolingischen Ronigs. Aber biese Urfunde (Mühlbacher, Reg. Kar. 107) ift fein Original; die Formel felbst ift unter Bipin nicht beglaubigt. Das batte icon Th. Sidel, Beitr. 3. Dipl. 3 [1864], 183 nachgewiesen (vgl. 28. Sidel a. a. D. S. 571). Andrerfeits ift ihm nachaurühmen, daß er fich von der üblichen Deutung der Aufnahme Diefer Devotionsformel in ben farolingifchen Titel, baß fie ber religiöfen Beibe entsprache. die bas neue Regentenhaus zu feiner Kräftigung wünschte und in der engeren Berbindung mit der Rirche erhielt und befundete, freigehalten hat. Aber wozu dann der besondere Abschnitt? 3m 2. Rapitel "von ber Salbung" hat er überfeben, ober er übergeht es mit Absicht, daß die Salbung der Konige burch die Bischöfe auf angel= fächfisches Borbild zuruckgeht, was schon Daanam und Bait lange por ihm erörtert haben; er bezieht fich lediglich auf die Beftgothen. Daß die erften Rarolinger die bifcofliche Salbung durch die papftliche Salbung hatten erfeten wollen, ift eine faum haltbare Bermuthung. Dabei wird er in biefem Rapitel ber Entwickelung ber Dinge zu wenig gerecht. Er fieht fie zu wenig im Fluffe; er fieht, was noch unvollendet, icon fertig. Go find ihm die Borgange bei ber Erhebung Karl's II. im Jahre 869 burch die lotharingischen Bischöfe typisch, und er überfieht babei, daß er für die gesammte karolingische Periode als gültig betrachtet, was erft gegen Ende berfelben beutlich Bon ber Krönung, die im 9. Jahrhundert auftommt, redet er überhaupt nicht. Er handelt dann im 3. Rapitel ausführlich von bem Treueide - wie mir scheint, eine ber besten Bartien in seinem Buche. Es ift fein Berbienft, ber Unnahme jum Siege verholfen ju haben, daß der allgemeine Treueid der Franken auf romifches Borbild zurudgebe, eine Unnahme, Die feit Roth aufgegeben mar, aber jest wieder (vgl. Brunner 2, 61) ju Ehren gefommen ift. Musftellungen habe ich bei bem fehr ausführlichen Ray. 4 "von ber Übertragung ber foniglichen Gewalt" ju machen. Der Bf. unterfucht zunächst von neuem bie so oft erörterte Frage, ob das Königthum erblich gewesen sei ober auf Bahl beruhte: es war im ftrengften Sinne feines von beiben, fondern eine eigenthumliche Rombination beiber. Aber bas Bahlrecht bes Bolfes bam. ber Großen fcmacht er fast gang ab, es repräsentire nur eine rechtliche Fiftion. Indeffen nicht alle feine Belege beweifen. Wenn er 3. B. G. 269 bie Erhebung

ber Sohne Rarl's bes Großen ju Ronigen ber Langobarben und von Aguitanien im Jahre 781 als Beisviel principieller Janorirung bes Bolksrechts anführt, so überfieht er bier völlig, daß es sich in biefem Falle gar nicht um frantisches Staatsrecht bandelte: beibe Bringen wurden durch jenen Aft gar nicht Ronige ber Franken. Und auch fonst scheibet er wie die meisten anderen Forscher nicht binreichend amifchen ben verschiebenen ftaatsrechtlichen Funktionen bes farolingi= schen Königs, der nicht nur König der Franken war. Und wenn Diefer Umftand auch thatfächlich nicht viel bedeutet, staatsrechtlich tommt ihm ein febr erhebliches Bewicht zu. Dagegen ift in gewiffem Sinne neu und richtig, mas der Bf. über bie Defignation ber Thronfolger burch ben regierenben Ronig vorträgt, und bier icheint er mir in ber That einen Gesichtspunkt in bas rechte Licht geruckt zu haben. ber bisher nicht hinreichend gewürdigt ift. Die Übertragung ber toniglichen Befugniffe burch ben Borganger auf feinen Nachfolger wird m. E. im frantischen Staatsrecht fortan mehr in ben Borbergrund gestellt werden muffen, als bisher geschehen ift. Auch für die ältere beutsche Geschichte hat die Sache, wie man weiß, Bebeutung. 3m 5. Rap. handelt er bann bom Raiserthum; er bewegt fich bier im wesentlichen in ausgetretenen Bahnen; was ich bagegen zu fagen habe, muß ich des Raumes wegen einer anderen Belegenheit borbehalten. Die folgenden Rapitel hängen nur wenig mit einander zufammen, fie find ihrem Werthe nach fehr ungleich und überaus ludenhaft. Ebenso wenig will ich hier auf das vierte Buch: Le triomphe de la foodalité eingeben, bas, wie ich ichon bemerkte, ber Durcharbeitung entbehrt.

Indem ich resumire, darf ich wohl sagen, daß man von diesem Bande mit noch mehr Recht urtheilen kann, was von den vorauszgegangenen gilt, daß mehr die starke und geschlossene Individualität des Autors es ist, welche die Theilnahme des Lesers sesselt, als das System, das er uns vorträgt.

De recuperatione terre sancte. Traité de politique générale par **Pierre Dubois**, avocat des causes écclésiastiques au bailliage de Coutances sous Philippe le Bel. Publié d'après le manuscrit du Vatican par Ch. V. Langlois. Paris, Alphonse Picard. 1891.

A. u. b. X.; Collection de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire.

"Ich fand das Werk eines Mannes voll Genie, neuer kuhner Ibeen", fchrieb Johannes v. Müller 1798 an feinen Bruder, als er ben vorliegenden Traktat in Bongar's gesta Dei studirt hatte, und gab eine Blumenlese aus ber reichen Gebantenfülle biefes frangofischen Bublizisten bes 14. Jahrhunderts, die mit dem Ausruf schloß: "Bar meine Mübe nicht gelohnt?" Diefer Brief ericbien 1811 im Drude (Sammtliche Berte 6, 208), aber fein Hinweis fand teine Beachtung. Es blieb bis zur Mitte bes Sahrhunderts unbefannt, mer ber Bf. bes Traktates war 1) und daß wir ihm noch andere Schriftwerke berbanten, die nicht minber Beugnis von feinem ichopferischen Beifte ab-Dann haben de Bailly, Boutaric und Renan aus umfaffenden Forschungen die schriftstellerische Individualität von Bierre Dubois immer beutlicher bor uns ersteben laffen, und nun wird bie neue handliche fritische Ausgabe seines Sauptwerkes, von Langlois dem verbienten Geschichtschreiber Philipp's III. mit allen ermunichten Beigaben verfeben, ficherlich in weiten Preifen willfommen gebeißen. Wer fich wieder einmal überzeugen will, welch' lange Borgeschichte unfere fog. mobernen Ibeen haben, berfaume nicht, Diefen Trattat zu Dieser Nordfranzose ist merkwürdig frei von den tirchlichen Vorurtheilen seiner Beit, er will bie weltliche Berrichaft bes Bapftes, ben Rirchenstaat, auflosen und ben gangen großen Besit ber geiftlichen Korporationen in weltliche Berwaltung nehmen, er fieht in bem Raiferthum nicht bie Dacht bes Friedens, die es ber Ibee nach fein follte, fondern erfennt in bem fcmachen Bahlreich ein Element ber Beunruhigung für gang Europa, baber will er bas Wahlinftem, bas noch Dante, fein Reitgenoffe, mit religiöfer Beibe umtleibete, erfet feben durch eine beutsche Erbmonarchie, an beren Spite er freilich am liebsten eine Seitenlinie bes tapetingifchen Saufes, ja Ronig Philipp felbft, feben murbe. Sochft eigenthumlich treuzene) fich in

<sup>1)</sup> Durch ein begreisliches Migverständnis, an dem Kopp (4, 1, 24) schuld war, hat Ranke (Weltgeschichte 9, 10) den Berfasser für einen Engsländer angesehen.

<sup>\*)</sup> Es ist ein Berdienst des Herausgebers, daß er den Einschnitt bezeichnet hat, der den Traktat in zwei an verschiedene Abressen gerichtete Theile zerlegt. In ISS 1—109 ist das allgemeine Interesse der Christenheit maßegebend, dieser Theil ist auch für den König von England und den Papst bezstimmt, der zweite Theil, SS 110—142, ist papstseindlich (vgl. z. B. S. 99 u. ss.) und ganz spezissisch französisch in seinen Wünschen und Hossmungen, daher nur für König Philipp bestimmt. — Die von Bongars absichtlich unterdrückte Auslassung über Erwerbung des linken Rheinusers, ja des ganzen Reiches, für die Kapetinger ist nicht zuerst von Langlois, sondern schon von

biesem projektenreichen Ropfe Bedanken allgemeiner Beltbeglüdung mit spezifisch frangofischen Machtgelüften, man fühlt fich versucht, ben gangen großen Blan gur Biebergewinnung bes heiligen Landes, bem alle die vorgeschlagenen äußeren und inneren Reformen bienen follen, einzig zum Amede einer Geftaltung ber Belt im Sinne frangofischer Großmannssucht erbacht zu glauben, ficher ift von einem frommen Gifer nach Biebereroberung ber beiligen Stätten feine Spur zu finden, und die Kreuzzugsidee dient D. vielmehr nur als ein Aushangeschild aur Ausbreitung feiner umfaffenben Reformgebanten. D. hatte nicht Frangose sein burfen, er hatte sich über die Lebenstraft bes gealterten Raiserthums verblenden muffen, um dem Raiser die Führung gegen Die Ungläubigen zuzuweisen, und wenn er sich einen Auftand außmalte, bei bem ber frangofische Ronig in erster Linie burch Bermittelung bes Bapftes, seines Benfionars, die Begemonie in Europa ausübte, so war die thatsächliche Lage ber Dinge mahrend bes Avigno= nefer Bapftthums feinem Ibeal nicht allzu unähnlich. Aber feines= wegs allein auf eine Umgeftaltung ber internationalen Berhältniffe richtete fich fein Abfeben: nicht minder lag ihm am Bergen, Die Grenzen amischen Staat und Rirche auf ber ganzen Linie zu gunften bes Staates zu verschieben. Er wollte bie Rirche auf ihren eigentlichen Beruf, die Seelsorge, bermeisen, baber ibr nicht blok die Vermaltung ihres weltlichen Gutes entziehen und fie zu gunften ber Armen und bes heiligen Landes auf die unentbehrlichen Ginkunfte beschränken, fondern auch die heillose geiftliche Gerichtsbarkeit ausrotten, bas Colibat aufbeben. Nonnenflöster in weltliche Maddenschulen verwanbeln und ben Laienstand so reichlich mit Wiffen und Können außftatten, bag er geeignet mare, die bauernbe Bivilisation bes Drients ju verbürgen. Für biefen Theil ber orientalischen Frage nimmt er als ein fluger Mann bie Mitwirfung bes weiblichen Beichlechts in Rach seinen eingebenden Borschlägen sollen gebildete Madden, ber orientalifden Sprachen fundig, in Medizin und Chirurgie unterrichtet, nach bem Orient gesandt werden und als Gattinnen bon Drientalen für Christenthum und Rultur wirken. Man sieht. gefunde treffende Gebanten find mit unerfüllbaren Träumen vermischt. Q. fagt mit Recht, daß D. ohne Borurtheile und ohne Rritit ift, ein

Renan aus der römischen Handschaftst in der Hist. litter, de la France 27, 738 veröffentlicht und danach auch schon von mir (Clemens V. S. 91) wieder abgedruckt worden.

Utopift, ber nicht bie Schule ber Erfahrung und eigener ftaatsmannischer Thätigkeit genossen hatte. — Um 1250 in ber Normandie geboren, hörte er an ber Barifer Universität Thomas von Aquino und Siger von Brabant, er midmete fich ber Rechtsmiffenschaft, mar 1285 ein gereifter Mann und übte feit 1300 gu Coutances bas Amt eines tal. Advofaten. Seine fcriftftellerische Thatigfeit, Die uns durch gebn bis awölf Schriftstude von febr verschiedener Große bezeugt ift, liegt amifchen 1300 und 1313, feine Bamphlete im Streit gegen Bonifag VIII. und im Templerprozest maren Rebenarbeiten, bestimmt, die Aufmertfamteit ber maggebenden Berfonen zu erregen, und boch ift es ibm nie gelungen, Ginfluß auf die Leitung ber Staatsgeschäfte zu gewinnen. Er war nicht der einfluftreiche Berather Ronig Philipp's, für ben man ihn bisweilen gehalten bat, feine Bebanten maren ber Beit zu weit vorausgeeilt, es fehlte ihm jum Staatsmann ber Realismus, ber fic in den Grengen des Erreichbaren halt. - Die fnappe Ginleitung bes Berausgebers orientirt vorzüglich und bringt manches Neue gur Biographie und zur Beurtheilung des merfmurbigen Bubligiften bei. Gine pollftanbige fritische Ausgabe aller von D. verfaßten Schriften mare erwünscht gewesen. Roch ist auch ber Rreis ber Trattate, bie aus inneren ober äußeren Brunden anf ihn gurudgeführt werben muffen, nicht fest umschrieben. Nachbem Renan und Riegler entschieden zu weit gegangen maren, bat fich Rarl Muller (Gött. Gel. Ung. 1883, S. 908) fehr flevtisch auch gegen allgemein angenommene und nun auch bon L. recipirte Schriften geaußert. Wenigstens bie quaestio de potestate pape und ben Traftat Realis est veritas aus ben Rahren 1303-1304 hat ihm Q. gegen Renan abgesprochen, Die Ralfchung einer Bulle Bonifag' VIII., die bas Colibat aufhebt, von be Lettenhove wohl ohne Grund auf D. zurudgeführt, wird gar nicht ermahnt. Bielleicht gibt uns Q. in einem zweiten Befte bie übrigen Schriften. Daß er in ben Unmertungen verftreut als Barallelftellen ben größten Theil, wie er fagt, des Traftates von 1300, ber bisber nur in frangösischem Auszug vorlag, und die Sauptstellen ber anderen Schriften mittheilt, ift fein vollgültiger Erfas. Gine Befammtausgabe murbe auch für eine tiefere Burbigung feiner politifchen und pabagogifchen Gebanten im Busammenhang ber geiftigen Entwidelung grundlegend fein. Es mare bon größtem Intereffe, Abhangigfeit und Gegensat feiner Ibeen zu den Theorien seines Lehrers Thomas von Uquino im einzelnen zu prüfen. Go verschieden fie über bas Berhaltnis bon Staat und Rirche benten, fo einig find fie in ber Borliebe für die Monarchie (auch Thomas gibt im Grunde der Erbmonarchie den Borzug), in der Sorge für Armenpflege, in der Abneigung gegen Münzberfälschung und in manchem andern.

Karl Wenck.

Johannes Mabillon. Ein Lebens- und Literaturbild aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Bon Suitbert Bäumer. Augsburg, Literarisches Institut. 1892.1)

Noch immer warten wir auf eine umfassende, ben gewaltigen Stoff in jeder Hinsicht ausnutzende und beherrschende Biographie des großen Mauriners. Denn E. de Broglie's Mabillon, ein Buch, dessen Werth damit nicht herabgesett werden soll, kann dem kritischen Forscher so wenig genügen, wie Karker's 1889 erschienene Schrift. Wir werden warten müssen, dis die von dem französischen Unterrichtsministerium geplante Herausgabe der Korrespondenz der Mauriner die zu einer allen Ansprüchen genügenden Biographie Mabillon's nothwendige Grundlage schafft. Beweist doch A. Goldmann's Publikation zahlereicher, disher unbekannter Briefe Mabillon's (in den Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner= und Cisterzienser=Orden X. XI. 1889. 1890), daß selbst das Rohmaterial noch keineswegs vollständig gesammelt ist.

Des P. Suitbert Bäumer, Benediktiners der Beuroner Kongresgation, Buch hat nicht den Ehrgeiz, diese abschließende Biographie Mabillon's sein zu wollen. Den frommen Ordensbruder der Mausriner leiteten, wie er im Borwort offen bekennt, andere Beweggründe. Er weist nicht mit Unrecht darauf hin, daß wir Prosanhistoriker zu einseitig uns nur mit dem Gelehrten beschäftigen, nicht aber mit dem Mönche, und daß wir über der wunderbaren, alles übersteigenden gelehrten Thätigkeit Mabillon's, der nicht nur ein großer Gelehrter,

<sup>1)</sup> Der unermübliche Herausgeber ber literarischen Schäpe ber Ropensbagener Bibliothet, Emil Gigas, veröffentlicht im 2. Bande seiner Lettres inédites de divers savants de la fin du XVIII. et du commencement du XVIII. siècle — über ben ersten, Briese Pierre Bayle's enthaltenden Band vgl. H. 3. 68, 164 — Lettres des Bénédictins de la congrégation de St. Maur 1652—1700 aus der kgl. Bibliothet zu Kopenhagen (Copenhague, Gad; Paris, A. Picard. 1892), von denen die Mehrzahl an Mabillon gerichtet sind. Auf diese wichtige Publikation, der die gleichen Borzüge nachzurühmen sind, wie jener der Briese Bayle's, mag hier besonders hingewiesen werden; Bäumer hat sie noch nicht benuben können.

fondern auch ein liebensmürbiger Mensch und ein treuer Sohn feiner Kirche war, nur allzu leicht bie inneren und äußeren Boraussehungen überseben, auf denen seine und seiner Genoffen Rraft beruhte. protestirt mit Recht bagegen, in ber Abtei von St. Germain eine Art Atademie und eine "profane Bertftatte ber Literatur" au feben. Indeffen er verfällt nun in das andere Ertrem. Er bietet ein Beiligenleben voll bes Erbaulichen, nicht ohne scharfe Ausfälle gegen die gottlofe, "fälfdlich jo genannte moderne Biffenschaftlichkeit, die alles, felbft die Ubereinstimmung von 30 Jahrhunderten — bemnach beginnt also Die geschichtliche Gewißheit schon anno 1100 vor Chriftus - nebft aller Autorität migachtet und verwirft, weil fie nicht felber Beuge ber Ereignisse gewesen ist und beren Evideng por bem eigenen Beiftesauge feftgeftellt hat", mahrend Mabillon nicht auf ben "Sirenensang" horchte, fonbern "bem fugen, wohlthuenden Lichte ber Gnade" folgte u. f. w., u. f. w. Diefer Bredigtton mirb allerdings den gelehrten Beiben von heute die Freude an ber Lefture des Buches verfummern. Der fromme Bf. moge auch ben Ref. nicht verbammen, wenn biefer bekennt, das 9. Rapitel über die weltlichen Freunde der Monche von St. Maur, bas gang auf Broglie's eleganter Darftellung beruht, mit weit größerem Bergnugen gelefen zu haben, als die anderen Bartien bes übrigens febr fleiftig gegrbeiteten Buches. Kehr.

État de la France en 1789. Par Paul Bolteau. Deuxième édition. Avec une notice par M. Léon Roquet et des annotations de M. Grassoreille. Paris, Guillaumin. 1889.

Das oft benutte handliche Buch — 1860 von einem Gegner Tocqueville's geschrieben — liegt hier in zweiter Auflage vor. Sie gibt den Text von Boiteau, der 1886 gestorben ift, unverändert wieder; doch sind von anderer Hand Anmerkungen, zum Theil aus den Archiven geschöpft, hinzugefügt.

L'œuvre scolaire de la révolution 1789—1802. Études critiques et documents inédits. Par E. Allain. Paris, Firmin-Didot. 1891.

Der Einfluß der Revolution auf das französische Schulwesen ist neuerdings Gegenstand wiederholter Forschungen und Darstellungen gewesen. Auch auf diesem Felde bekämpfen sich die Anhänger und die Gegner der Revolution. Allain gehört zu den letzteren. Auf Grund des urkundlichen Materials weist er ziffermäßig nach, daß die Revolution auf dem Gebiet des Schulwesens lediglich zerstört, nichts

aufgebaut hat. Die Constituante riß ein, die gesetzgebende Versammslung that nichts, der Kondent erschöpfte sich in chimärischen und widersprechenden Experimenten nach geometrischen Plänen und absoluten Idean. Eine Ausnahme bilden die Spezialschulen, die wissenschaftlichen Institute: hier wurde die Leitung anerkannten Männern der Wissenschaft andertraut, die sich schon vor der Revolution aussgezeichnet hatten. Die Gesetzgebung des Kondents für die Volkssichulen und für die sog. Centralschulen sindet die schärste Verurtheilung in dem Bericht, den RogersMartin unter dem Direktorium am 6. Brumaire des Jahres VI vorlegte. A. hat ihn zum ersten Mal veröffentlicht, wie die große Enquête dom Jahre IX. Auf diese Enquête sollse sonzelle das Gesetz dem Floreal X, das die gänzliche Abwendung von der Gesetzgebung des Kondents und die Kückser zu den alten Einrichtungen und Methoden, einschließlich des während der Revolutionsjahre verbannten Religionsunterrichts, bedeutete.

W. L.

Urfunde einer römischen Gärtnergenossenschaft vom Jahre 1030. Mit Einleitung und Erläuterungen herausgegeben von Lubo Morit hartmann. Freiburg i. Br., Mohr (Siebect). 1892.

Das Archiv von Santa Maria in Via lata, einer ber ältesten Rirchen Roms, von der die Sage geht, sie sei die alteste der von Betrus felbft geftifteten Rirchen, ficherlich aber einer ber erften, Die fich im Innern ber Stadt erhoben, gilt als eines ber wichtigften und werthvollsten Rirchenarchive Roms. Rundige versichern, daß die ur= fundlichen Schäte biefes Archivs, bas bisher eifersuchtig fremben Forschern verschlossen mar — meines Wissens hat es nur der gelehrte Abt Bierluigi Galletti benutt, ber in feinem noch heute unentbehr= lichen Werke Del primicero della s. sede apostolica [1776], neben anderen auch aus biefem Archive eine stattliche Reihe bis in's 11. Sahrhundert gurudgebender Urfunden publigirt hat -, bis in's Sahr 920 zurückreichen. Bu unserer Freude vernehmen wir, daß das Thor auch biefes romifchen Archivs fich jest ber Forschung öffnen foll; eine grundliche Durchsicht seiner Schape burch bie Belehrten bes unter Th. v. Sidel's Leitung stehenden Istituto Austriaco di studi storici fteht in Balbe zu erwarten: möge bie Ausbeute ben bamit verknüpften Hoffnungen entsprechen. Durch G. B. be Rossi's Bermittelung hat bereits Q. M. Hartmann, ein junger öfterreichischer Historiker von Talent und Gifer, Ginlag gefunden; Die vorliegende fleine Belegen=

heitsschrift, dem berühmten Archäologen zugeeignet, ist der erste Gewinn.

Die Urkunde, die uns H. vorlegt, nimmt nach verschiedenen Richtungen hin unser Interesse in Anspruch. Nach den Andeutungen, die er über sie gibt, ist sie schon in ihrer äußeren Anlage und in paläographischer Hinsicht merkwürdig; schade, daß er diese Seite nicht weiter erörtert und darauf verzichtet hat, den Werth seiner Schrift durch ein Facsimile zu erhöhen. Die Geschichte der Schrift in Rom ist ein so interessantes Kapitel, daß jeder Beitrag dankbar willkommen geheißen sein würde.

Den Herausgeber interessirte vornehmlich die materielle Seite seines Fundes. Und der Inhalt dieser Urtunde ist allerdings merkwürdig genug; er würde es freilich noch mehr sein, wenn alles, was H. aus ihm herausliest, richtig wäre.

Acht Gärtner, die eine Schole bilben, wählen sich einen Vorssteher auf Lebenszeit, bestimmen, daß im Falle eines Streites ober einer Beschädigung ihm bzw. den anderen Gärtnerprioren die Entscheidung zustehen solle, und regeln sowohl die Bußen, wie die der Schole zu entrichtenden Abgaben. Die Frage ist: was ergibt sich aus diesem zufälligen und vereinzelten Funde für die Geschichte der römischen Handwerkerzünfte und ihrer Organisation?

Heiner zünftigen Organisation seit der Kaiserzeit, wesentlich im Ansichluß an Liebenam's stoffreiches Buch über die Geschichte und Orsganisation des römischen Bereinswesens; er verfolgt ihre dürftigen Spuren durch die Wirren der Gothenzeit und der langodardischen Eroberung dis in's Mittelalter hinein. Er stellt dann, Gregoroviusfolgend, zusammen, was wir über die römischen Scholen des älteren Mittelalters wissen. Aber unsere römischen Quellen dieten doch mehr, als der Bf. ansührt; wir kennen doch mehr als den iure matrisicus aurisex von 1035, den prior oleariorum von 1029 und den patronus scole sandalariorum von 1115, die H. nach Gregorovius citirt. Schon aus dem auch von H. mehrsach citirten Galletti, dann aus dem Regesto Sudlacense, das ihm leider entgangen zu sein scheint, läßt sich das Material erheblich vervollständigen.

In Scholen organisirt finden wir in Rom zuerst, wie auch Hervorhebt, die Fremden, die Miliz und die päpstlichen Beamten, die defensores, die cantores, die scriniarii. Ein prior cantorum ist schon im 7. Jahrhundert nachweisbar (V. Sergii; Lib. pontif. ed. Duchesne

1, 371); ein prior defensorum und ein prior scriniariorum bei Galletti S. 239 und 304. Dazu kommen die kirchlichen Scholen. Bei der Konfession der Basiliken von St. Peter und St. Paul, bei der Kirche S. Maria quae appellatur Mejana bestanden Scholen (Reg. Sublac. 83. 104. 106. 152). Dann auch bei den Handwerkern. Im Reg. Sublac. sinde ich S. 98 und 154 [1037 und 1034] einen Johannes qui de Constantina vocatur scole fullonis (Tuchwalker). S. 109 [974] urkundet ein Gregorius vir honestus et calzularius; unter den Zeugen sindet sich ein Boso prior scole, ohne Zweisel der Borsteher der Schuskerzunst. S. 122 [976] wird ein Leo prior scole vestarii genannt; S. 100 [978], vgl. auch Galletti S. 214, ein Stephanus prior candicatoris. In Summa, eine ganz stattliche Zahl von Handwerkerzünsten in jenen dunklen Jahrhunderten.

Much über bie Organisation biefer Scholen wiffen wir Giniges, allerdinas nur über bie Scholen ber Milig; aber bie mahricheinliche Gleichartigkeit biefer Inftitutionen gestattet uns, was von der einen gilt, auch auf die andere zu übertragen. Aus einer dem Bf. ent= gangenen Urfunde von 1145 bei Rerini (De templo et coenobio 88. Bonifacii et Alexii, App. 396 no. 9) und auß Reg. Sublac. 83 erfahren wir, bag bie Scholen fozusagen brei Chargirte hatten, wie unfere heutigen Studentenverbindungen; in jenem Dokumente urkunden ber prior scole militum, ber secundus et tertius eiusdem scole als Bertreter ber Benoffenschaft. Schon 967 stogen wir auf einen Georgius secundus scole (Reg. Sublac. 83). Einem ähnlichen Rechtsgeschäft wie jene Urfunde bei Rerini gelten zwei andere im Reg. Sublac. 159 und 160, wo ber primicerius scole cantorum, consentiente scola cantorum, sein Kollegium vertritt. Aus anderen Quellen läßt fich das Material wohl noch vermehren.

Ich würde es für richtiger gehalten haben, zuerst zu versuchen, durch Zusammentragung aller auf diese Scholen und ihre Organisation bezüglichen Materialien sesten Boden zu gewinnen, als aus einer vereinzelten Urkunde unsichere Schlüsse zu ziehen. Und H.'s Argumente sind zum Theil wenigstens recht zweiselhaften Werthes. So wenn er S. 8 konstatirt, daß auf Inschriften und Urkunden eine nicht geringe Bahl von Personen vorsomme, die sich als Handwerker bezeichnen und sich regelmäßig den Titel vir honestus beilegen, und die Frage auswirft: "ob dieses Prädikat wohl die Zugehörigkeit zur ehrsamen Bunft bedeuten sollte"? In der That, ein versührerisches Argument, wenn sich nur nachweisen ließe, daß allein die "ehrsamen" Zunstge=

noffen bieje Titulatur geführt haben, und bag fie feit bem 6. und 7. Sahrhundert an ihnen gehaftet habe. Aber in der Rufinote muß 5. felbst feine eigene Bermutung wieder umftogen. Er batte fagen muffen, daß u. a. auch Sandwerter, Raufleute und Rotare das Brabilat vir honestus geführt haben; das ergibt jedes römische Urkunden-Im Ubrigen muß ich befennen, bag ich weber ber Argumentation des Bf. noch feiner Interpretation bes Bortlautes der Urtunde in Allem habe folgen konnen. Ich halte ben Berfuch, aus bem borliegenden Dokument ben Nachweis zu führen, daß fich gewerbliche Benoffenschaften durch die dunkeln Sahrhunderte hindurch erhalten haben, und daß eine ausgebildete Bunftorganisation mit Bunftftatuten noch im 11. Sahrhundert borhanden gewesen sei, die in unmittelbarem Anschluffe an altrömische Institutionen fich erhalten habe, nicht für gelungen.') Benn ich vielmehr eine eigene Meinung aussprechen barf, fo ift es die, bag bie romischen Sandwerkerscholen teineswegs Bilbungen find, die fich aus dem Alterthum in's Mittelalter binübergerettet haben, sondern daß die firchlich-militarische Organisation die ältere ift, an die fich bann auch alle anderen Rollegien, Die Frembenscholen so gut wie die Sandwerterscholen angelehnt haben mogen. Daß aber in biefer Entwidelung Refte bes antiten Bunftwefens fich erhalten und alte Erinnerungen, insbesondere die Namen und technischen Bezeichnungen, weitergelebt haben, ift felbstverftanblich bem Bf. zuzugeben.

Kann ich somit die Ergebnisse H.'s auch nicht durchweg als richtige anerkennen, so will ich den Werth seiner Untersuchung damit nicht mindern. Die Kühnheit seiner Kombination ist anregend, der ganze Versuch originell. Und sicher bleibt ihm das Verdienst, auf ein höchst interessantes Problem unsere Ausmerksamkeit gerichtet zu haben.

Bei ber besonderen Wichtigkeit bes Gegenstandes würde es von Bebeutung sein, wenn es gelänge, wozu ja eine energische und planvoll geleitete Ausbeutung der römischen Archive, wie sie jest von allen Seiten in Angriff genommen wird, einige Aussicht bietet, noch

<sup>1)</sup> Ich muß in den meisten Aunkten der Kritik Bremer's in den Gotztingischen gelehrten Unzeigen 1892 S. 723 ff. zustimmen; insbesondere ist Hartmann's Sphothese von der zwiesachen Instanz des Briors und des Priorenkonvents mit höherer rechtlicher Kompetenz und seine Deutung des herrenlandes zweisellos versehlt.

andere, ähnlichen Berhältnissen geltende Urfunden aufzusinden. Wöchten doch die Glüdlichen, die in Rom an der Quelle sigen, auch auf solche Funde ihr Augenmerk richten. Kohr.

Giuseppe Mazzini e l'unità italiana. Per Adolfo F. Conte von Schack. Traduzione autorizzata di Giulio Canestrelli. Roma, la società Laziale Tipo-Editrice. 1892.

Man wird in Italien überrascht sein, in dem kunftsinnigen beutschen Grafen einen so schwärmerischen Berehrer Mazzini's zu finden. Mit rührender Gläubigkeit wird bier die magginistische Legende nacherzählt, wie ber große Berschwörer und tein Anderer bas einige Italien gemacht hat; nur Garibaldi erhält einen Blat an feiner Seite, die Staatsmänner des werdenden Ataliens find neben ihnen "nur Sterne zweiten Rangs am himmel bes italienischen Ruhms". Weht aber bas Buchlein an ber urtundlich beglaubigten Geschichte ber Einigung Italiens unbefümmert vorbei, fo ift es bafür ein anfprechendes Denkmal, das Bietät und ein der Sahre fpottender Ibealismus bem Freunde gesetht hat. Der Graf v. Schad hat in früher Rugend ben Stifter ber Giovine Italia in London tennen gelernt, ibn bort öfters wiedergesehen, und wenn ein fo edler Beift einen fo mächtigen und unverlöschlichen Gindrud von ber "ehrfurchtgebietenben Große" Maggini's empfangen bat, bak er fich noch heute ale beffen begeifterter Anhänger bekennt, fo glauben wir gern alles, mas er von beffen binreißender Berfonlichfeit und liebenswerthen Tugenden berichtet. Für eine objektive Charakteristik bes merkwürdigen Mannes ift immerhin die Darftellung allzu panegyrisch, übrigens auch lücken-Auch Carlyle hat Maggini einen genialen und tugendhaften Mann genannt, einen Mann von ftrengfter Bahrhaftigfeit, Sumanität und voll Edelmuth, läßt aber babei feine "praktifche Klugheit und Beschicklichfeit in weltlichen Angelegenheiten" bahingestellt. Der italienische Übersetzer gibt seinen Landsleuten im Borwort einige Bersongl= notizen über ben Grafen Schad; bem Buche selbst hat er ein Register und eine Bibliographie ber Schriften Mazzini's beigefügt, ber mohl wenig zur Bollftanbigfeit fehlen wird. W. L.

De moribus Ruthenorum. Bur Charafteristit der russischen Boltsseele. Tagebuchblätter aus den Jahren 1857—1873. Bon Bitter gehn. Heraussgegeben von Th. Schiemann. Stuttgart, Cotta. 1892.

Laut einer erhaltenen Borrede hat Hehn von 1831 bis 1851 Tagebuchblätter geführt hauptfächlich mit Bezug auf die Person Kaiser dikorische Betschrift R. H. Bd. XXXV.

Nitolaus' I.. Diese haben fich aber in feinem Machlaffe nicht gefunden; fie find bei Gelegenheit feiner Berhaftung im Sabre 1851 verschwunden. Erhalten haben sich bagegen ähnliche Aufzeichnungen aus späterer Beit, nachdem er ibie Lehrzeit in der Tulaschen Berbannung und banach feiner Stellung an ber Betersburger Bibliothet hinter fich hatte, und diese logt bier ber Berausgeber ber Offentlich= teit vor. Nicht mehr ber Bar, sonbern bas ruffische Bolf felbft bilbet barin seinen Gegenstand. Unstreitig ift es nicht bloß ein geiftvoller Beobachter, fondern ein Renner erften Ranges, ber in biefen rafc hingeworfenen, ftets unter bem Ginbrud bes Augenblicks nieber= geschriebenen Notizen, Betrachtungen und Anekboten fein Urteil über bas ruffische Bolfsthum niebergelegt hat; bennoch hat biefes nur einen beftimmt begrenzten Bert. Denn abgesehen von dem Umftand, baß S. in diesen Aphorismen nicht Selbsterlebtes, sondern aus zweiter Sand, Reitungen, Erzählungen und bergleichen Gesammeltes aufzeichnet. führt er uns burchmeg nur bie Schattenseiten ber ruffischen Buftanbe vor. Selbst wenn jeder einzelne Bug seines grau in grau gehaltenen Gemalbes ber Birtlichkeit entspricht, bleibt biefes mit feinem Grundton "Barbarei überall" doch ein einseitiges. Es bestätigt freilich, daß die Schattenseiten bort die Lichtseiten weit überwiegen.

Th. Flathe.

# Notizen und Nachrichten.

Es war ein schon lange von uns gehegter, aber aus Rücksichten bes Raumes bisher vertagter Bunsch, den Lesern außer dem Literatursbericht auch einen Überblick über die in den Zeitschriften niedergelegten Forschungen zu bieten. Wir glauben ihn jest aussühren zu können, wenn wir einerseits die Zeitschriftenliteratur nur in einer Auswahl bes Wichtigsten berücksichtigen, andrerseits über einen Theil der bisher im Literaturbericht aussührlicher besprochenen Schriften sortan nur in der Form knapp orientirender Notizen berichten. Dies beides werden wir in unserer neuen Rubrik in chronologischer Folge der Gegenstände thun. Um Schlusse berselben bringen wir Nachrichten über historische Rommissionen und Bereine, Preisausschreiben, Nekrologe u. s. w.

An die Herren Berfasser richten wir die Bitte, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsäte, welche sie von uns bestücksicht wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redaktion.

# Mene Beitschriften und Allgemeines.

In Freiburg i. B. erscheint vom 1. Februar 1893 ab eine neue "Beitschrift für Sozial» und Wirthschaftsgeschichte", herausgegeben von Bauer, Grünberg, Hartmann und Szanto. Sie soll in jährlich brei Heften rein wirthschaftgeschichtliche Artikel aus allen Gebieten ber Geschichte bringen. Das 1. Heft hat folgenden Inhalt: Die Feldsgemeinschaft bei Homer von Robert Pöhlmann (Zurückweisung der Feldgemeinschaft für die homerische Zeit). — Die Bewirthschaftung der Kirchengüter unter Papst Gregor I. von Th. Mommsen (in Form

eines Brieses an L. Hartmann, einen ber Herausgeber der Zeitschrift. Mommsen unterscheibet Emphyteuse und Colonat, d. h. Berpachtung ober eigene Bewirthschaftung des Kirchengutes durch halbsreie oder unfreie Kleinbauern). — Die Regelung des Lehrlingswesens durch das Gewohnheitsrecht von London von W. Cunningham. — Die Boltswirthschaftslehre) von L. Brentano (Bf. protestirt u. a. in längerer Aussührung gegen die neuerdings Wode gewordenen Phanstasien von einem sog. "Mutterrecht" bei allen möglichen alten Kulturvölkern; unseres Erachtens hätte er darin sogar noch weiter gehen können). — Miscellen: Eine Nachricht über die Bevölkerungszisser Engslands zu Zeiten Heinrich's II. von P. Fabre (Bf. rechnet für das Jahr 1164 ca. drei Millionen Seelen auf das eigentliche England). — Die nächsten Heite sollen außerdem eine möglichst vollständige Litesraturübersicht und Bibliographie bringen.

Ebenfalls seit Ansang des Jahres erscheint in Leipzig eine neue "Zeitschrift sur Literatur und Geschichte der Staatswissenschaften", herausgegeben von Dr. Kuno Frankenstein. Sie soll in sechs jährlichen Heften ausgegeben werden. Das 1. Heft enthält in der ersten Hälfte drei Aussagegeben werden. Das 1. Heft enthält in der ersten Hälfte drei Aussageseben werden. Das 1. Heft enthält in der ersten Hälfte drei Aussageseben werden. Das 1. Heft enthält in der ersten Hälfte drei Aussageseben won Hag. Das Leibeiche des Sozialismus und des Kommunismus von H. Diehe. — Ludwig XVI. und das physiostratische System von Aug. Dasen. — Ein neues System der Sozialistonomie (Achilles Loria's Werte) von Ugo Rabbeno. — Die zweite größere Hälfte des Heftes bringt Kritiken und Reserate und eine sehr eingehende Bibliographie. Endlich verheißt der Herausgeber für die solgenden Hefte noch eine vierte Abtheilung, die kleinere Mittheilungen, Versonalnotizen 2c. dringen soll, im 1. Hefte aber noch sehlt. (Inswissen, Mitte März, ist auch das 2. und 3. Doppelheft bereits herausgegeben worden.)

In Schäffle's "Zeitschrift für die gesammte Staatswiffenschaft" beginnt im 1. Heft des 49. Jahrganges Ab. Buchenberger einen periodisch fortzusezenden Bericht über "Ugrarische Schriften und Strömungen" (besprochen werden u. a. Weber: Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats und Privatrecht, Stuttgart 1892, und Knapp: Die Landarbeiter in Knechtschaft und Freiheit, Leipzig 1891).

Die "Preußischen Jahrbücher" haben mit Beginn bes neuen Jahrganges 1893 eine durchgreifende Beränderung erfahren, indem sie neben ihren Originalbeiträgen, die in berselben Beise wie bisher

fortgeführt werden, hinfort auch bedeutendere wissenschaftliche Artikel aus anderen Zeitschriften übernehmen (Aufsäße sowohl wie Recensionen, in ursprünglicher oder in verkürzter Fassung). Die "Preußischen Jahrbücher" sollen so nach dem Plane des Herausgebers "eine Central-Zeitschrift für die gesammte deutsche Wissenschaft darstellen, an dem Punkt, wo diese in die allgemeine Bildung übergeht". Der Umsang der monatslichen Hefte ist von sechs auf zwöls Bogen vermehrt worden.

Die im vorigen Jahre neu begründete "Byzantinische Zeitschrift", herausgegeben von Karl Krumbacher, ein Centralorgan für die gesammte byzantinische Geschichts- und Literatursorschung, hat jetzt mit dem 3. und 4. Doppelhest ihren ersten Jahrgang vollendet. Ebenso hat in Italien eine neue historische Zeitschrift, herausgegeben von E. Pais und A. Crivellucci, die Studi storici, jetzt mit dem 4. Hefte ihren 1. Band vollendet.

Aus Paris wird das Erscheinen einer neuen Revue internationale de sociologie, herausgegeben von René Worms seit Januar d. J., angekündigt.

Bon ebendort kündet die Verlagsbuchhandlung das demnächtige Erscheinen des 2. Bandes von Chevalier's Repertoire des sources historiques du moyen âge unter dem Spezialtitel "Topo-Bibliographie" an. Dieser Band soll nicht nur die Literatur der Ortschaften verzeichnen, sondern auch über alles andere, was nicht unter den Begriff der Personen (Bd. 1) und der Quellenschriften (Bd. 3) fällt, orientiren. In der That gibt die Probeseite der Ankündigung nicht nur die Bibliographie über Orte wie Aarau, Abbeville 2c., sondern auch über Stichworte wie Abbé, Abbesse 2c., und die Bibliographie beschränkt sich nicht auf die mittelasterliche Literatur, sondern geht theilweise bis in die neueste Zeit. Die erste der in Aussicht genommenen sechs Lieserungen des Bandes soll im Juli d. J. ausgegeben werden.

Die Reichslimeskommission hat die Herausgabe einer eigenen kleinen Zeitschrift beschlossen, unter dem Titel "Limesblatt", deren erste Rummer am 15. Dezember 1892 ausgegeben worden ist. Die Redaktion hat der archäologische Dirigent der Kommission, Prosessor Hettner, übernommen. Über den Plan des Blattes gibt die Redaktion selbst folgende Auskunst: "Es wird über die vom deutschen Reiche auf die Dauer von fünf Jahren in Aussicht genommene wissenschaftzliche Ersorschung der römischen Grenzsperre die offiziellen vorläusigen Berichte der die Ausgrabungen leitenden Herren Stredenkommissar

veröffentlichen. — In jedem Jahre werden fünf dis sechs Nummern in der Stärke von je einem halben dis zu einem ganzen Bogen ausgegeben, welche während der Herbst und Frühjahrscampagne in etwa monatlichen Fristen thunlichst rasch über den Fortgang der Arbeiten berichten. Das Abonnement läuft vom 1. Oktober dis 30. September. — Die Berichte über die nunmehr abgeschlossen erste Herbstcampagne werden in drei im Dezember und Januar schnell auseinander solgens den Nummern gegeben werden." Die erste Nummer bringt Berichte vom Taunus und aus Hessen von Jacoby, Koster und Bolff, dasneben Inschriftenerklärungen von Wommsen und Zangemeister. Ebensso geben die inzwischen ausgegebenen Nummern 2 und 3 Berichte der Streckenkommissare Conrady, Schumacher, Steinle, Kohl, Eidam, Jascobi, Winkelmann und Herzog. Die dritte Nummer bringt außerdem wieder Inschriftenerklärungen von Zangemeister, namentlich die eines Wilitärdiploms vom Jahre 134 n. Ehr. aus Nedarbucken, durch das den ausgebienten Mannschaften eivitas und conubium ertheilt wird.

Die "Beitschrift für deutsche Rulturgeschichte", herausgegeben von Chr. Meyer, fündet an, daß statt der bisherigen Bierteljahrshefte von jest ab acht Hefte jährlich erscheinen sollen.

Das 4. Heft ber "Sitzungsberichte ber Berliner Atademie ber Wissenschaften" vom 26. Januar 1893 bringt die Berichte über den Fortgang der Arbeiten in den Sammlungen der griechischen und römischen Inschriften, des Corpus nummorum, der Prospographie der römischen Kaiserzeit, der Ausgabe der Aristoteles-Commentatoren, der politischen Korrespondenz Friedrich's des Großen und der Acta Borussica.

In der Berliner Afademie der Wissenschaften hielt Eb. Zeller am Geburtstag des Raisers (27. Januar 1893) einen Festvortrag über das Thema: Wie entstehen ungeschichtliche Überlieserungen?, der dann im Februarhest der deutschen Rundschau abgedruckt worden ist. Bf. behandelt zunächst die Fehler, die durch unrichtige Beobachtung, durch unzureichende Erinnerung und bei der Wiedergabe aus zweiter und dritter Hand entstehen; sodann absichtliche, tendenziöse Entstellung und direkte Fälschungen. Seine Aussührungen betreffen zum größten Theil Überlieserungen, die jetzt als Sagengeschichte von der eigentlich historischen Behandlung ganz ausgeschlossen sind. Über die Bersuche, aus dem Mythos historische Bestandtheile zu abstrahiren, macht Zeller selbst die treffende Bemerkung: "Man bricht dem Wythos seinen

geiftigen Kern aus und macht die Schale besselben, die doch nur um jenes Kernes willen da ift, zur Geschichte."

Einen Beitrag zur Geschichtsphilosophie bietet auch H. Delbrud in einem Auffat über "bie gute alte Zeit" in ben "Preußischen Jahrbüchern", Januar 1893, indem er, von unserer Zeit bis in's Alterthum zurüczehend, zeigt, wie zu allen Zeiten über Berfall und Schlechtigkeit des lebenden Geschlechtes Klage geführt wurde.

## Alte Befdichte.

Über wichtige neue ägyptische Inschriften aus der sechsten Dynastie, die E. Schiaparelli in Assuare entdeckt hat, berichtet A. Erman in der "Beitschrift der beutschen morgenländischen Gesellschaft", 46, 3, 574 fs. im Anschluß an eine Schrift von E. Schiaparelli: Una tomba egiziana inedita della VI. dinastia con iscrizioni storiche e geografiche, Rom 1892. Durch diese Inschriften wird vor allem ein schon damals zur Beit des alten Reiches bestehender Berkehr Ägyptens mit dem Sudan wahrscheinlich gemacht. Bgl. dazu auch Bemerkungen von L. Schiaparelli in den Atti della R. Academ. delle Scienze di Torino Bb. 27 H. 11.

In ber von Maspero herausgegebenen Zeitschrift Recueil de travaux relatifs à la philologie et l'archéologie égyptiennes et assyriennes XV Liv. 12 p. 36 ff. gibt G. Dareffy eine genaue Behand-lung und Erklärung der vor einem Jahre neu ausgefundenen Inschriften des schismatischen Königs Khunaten (Amenophis IV.).

In berselben Zeitschrift, S. 21 ff., findet sich ein Aussatz von A. H. Sayce: The decipherment of the Hittite inscriptions, in welchem der Bf. die hethitische Schrift jett für eine Abart der ägyptischen erkart. Einen anderen Bersuch, die hethitischen Inscription Inschriften, hatte unlängst F. E. Beiser unternommen (Die hethitischen Inschriften, Berlin 1892). Er erklärte die Schrift der Hethiter für verwandt mit der kyprischen und verglich ihre Sprache mit dem Türtsischen (vgl. auch eine Schrift von L. de Lantsheere: De la race et de la langue des Hittites, Brüssel 1892). Gegen Peiser wendet sich aber sehr entschieden P. Jensen in der Zeitschrift für Uffyriologie Bd. 7 H. 3 und 4, und Jensen selbst behauptet die Zugehörigkeit der Hethiter zum indogermanischen Bolkstamm. Wie man sieht, gehen also die Unsichten über diese wichtige Välkerschaft noch weit außermander.

Einen weiteren Beitrag zur Frage der Berwandtschaftsverhältnisse zwischen den semitischen und hamitischen Bölkerschaften gibt F. Hommel: Über den Grad der Berwandtschaft des Altägyptischen mit dem Semitischen in den Beiträgen zur Affyriologie und vergleichenden semitischen Sprachwissenschaft 2, 2.

Bei Saiba (bem alten Sibon) sind 17 zum Theil prächtig verzierte Sarkophage gefunden, die aus der altphönizischen Zeit bis in die hellenistische Periode herabreichen, offenbar die Grabstätte eines vornehmen, phönizischen Geschlechtes.

In awei Rummern ber Revue des deux mondes vom 1. und 15. Februar 1898 behandelt George Perrot ausführlich die Alterthümer ber sog. mpkenischen Beriode: La civilisation Mycenienne. Im ersten Artisel: Les fouilles et les decouvertes de Schliemann zeigt er, wie erft allmählich unter ben Archaologen bie Erkenntnis bom prahomerifchen Urfprung biefer Funde jum Durchbruch tam. Im ameiten Artifel: La Grèce préhomerique, ses monuments et son histoire bespricht er die Funde selbst und zieht die Ergebnisse ber Ausgrabungen von Troja, Myfena und Tirpns. Seine Auffaffung, die allerdings von der Mehrzahl der heutigen Forfcher getheilt wird, baf biefe prabiftorifche Bevölkerung bereits eine griechische war, halte ich namentlich mit Rückficht auf ben Umftand, bag bie Leichen nicht verbrannt, fondern begraben murben, für unzutreffend. Man vergleiche noch einen Auffat von W. W. F. Petrie im Journal of Hellenic Studies 12, 1: Notes on the antiquities of Mykenae. mo zugleich bie ahnlichen agyptischen Alterthumer besprochen merben.

In Athen ift kurzlich bei Aufgrabungen mitten in der jetzigen Stadt ein Stück der alten athenischen Stadtmauer aufgedeckt worden. Es besteht aus großen, regelmäßigen Quadern und hat die beträchtsliche Breite von fünf Metern.

Ausführliche Mittheilungen über die bei der Feier des Windelmannsestes in der archäologischen Gesellschaft zu Berlin gehaltenen Borträge (namentlich von B. Graef: Über die allgemeinen Ergebnisse der Basensunde von der Akropolis zu Athen, und von Puchskein: Über Brandopseraltäre) sinden sich in der "Bochenschrift für klassische Philoslogie" Nr. 5 und 6 und in der "Berliner philologischen Wochenschrift" Nr. 8—10.

In Fledeisen's Jahrbüchern für Philologie H. 10 sett H. Welzhofer seine schon burch mehrere Nummern gehenden Untersuchungen: Bur

Geschichte der Perserkriege fort, indem er speziell den Kampf bei Thermopyla bespricht.

Über die 1892 erschienene vierte Auflage von Dropsen's Geschichte Alexander's des Großen gibt D. Jäger in der "Wochenschrift für Rassische Philologie" Nr. 1 eine sehr warm anerkennende Besprechung; man vergleiche auch von Jäger selbst über Alexander den Großen einen Aufsat im vorigen Jahrgang der Preußischen Jahrbücher und eine unlängst erschienene besondere Schrift (Güterssoh 1892).

Uber die neu entbeckte Schrift von Aristoteles, die Adpralwr nodereia, hält die Hochstuth von neuen Schriften, Ausgaben, Übersetungen, Abhandlungen aller Art, in England wie in Deutschland, in Frankreich wie in Italien, noch immer an. Wir notiren einen Aufsatz von F. Cauer: Aristoteles als Historiser in Duidde's Zeitschrift, Bd. 8, H. 1 S. 1 st., nebst einem Nachtrag in den kleinen Mittheilungen ebenda S. 144 ff., in dem der Bf. an den in seiner Schrift (Hat Aristoteles die Schrift vom Staate der Athener geschrieben?) geäußerten Zweiseln, wenigstens in der Hauptsache, sesthält. Ferner sindet sich im Journal of Hellenic Studies 12, 1 ein Artisel von R. W. Wocan, in welchem die historischen Nachrichten der Schrift besprochen werden (vgl. noch die besondere Schrift von B. Keil: die solonische Versschlung in Aristoteles' Versassungsgeschichte Athens).

Bon der gleichfalls in Ägypten nen aufgefundenen Rede des Happereides (Papprus Revillout) ift jest in Paris der Text mit kurzen Noten erschienen: Corpus papyrorum Aegypti a Revillout et Eisenlohr conditum 3, 1, Paris 1892. Über die neu entdeckten Mimisamben des Herondas (vgl. die neue Ausgabe von D. Erusius und die Schrift desselben: Untersuchungen zu den Mimiamben des Herondas, Leipzig 1892) veröffentlicht Jules Girard in der Revue des deux mondes vom 1. März 1893 S. 63 ff.: Les mimes grecs, einen hübschen Aussah, in dem er zunächst Theotrit, das Borbild des Herondas, kurz charakterisirt und daran eine Analyse der hauptsächslichsten der nen ausgesundenen Gedichte des Herondas knüpft.

In der "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte", Romanistische Abtheilung, Bd. 13 H. 2 S. 53 ff. handelt E. J. Bekter über "Die römischen Komiker als Rechtszeugen", im Anschluß an ein vortreffliches Buch von E. Costa: Il diritto privato Romano nelle commedie di Plauto (Turin 1890). Den Plautusstellen fügt Bekker selbst, nach dem Muster von Costa geordnet, die Tercnzstellen an und schließt daran dann noch Betrachtungen über "Glaubwürdigkeit von

Plautus und Terenz; Gedanten und Intereffentreis ihrer Beit" und über "Ginzelnes aus den Terenzftellen".

In den Atti della R. Academia delle scienze di Torino Bd. 27 Rr. 2 wendet sich Binc. de Bit in einer Abhandlung: Della via tenuta dai Cimbri per calare in Italia e del luogo della loro sconsitta, secondo il Pais, gegen die Ausstellungen des letteren. E. Pais hatte nämlich in einer Schrift: Dove e quando i Cimbri addiano valicate le Alpi per giungere in Italia, e dove essi siano stati distrutti da Mario e da Catalo, 1891, zu erweisen gesucht, daß die Cimbern ihren Weg über die kansischen Alpen nahmen, und daß die Schlacht dei Brešcello am Po unweit von Parma gesichlagen wurde, nicht bei Brescello am Po unweit von Parma gesichlagen wurde, nicht bei Brescello am Po unweit von Parma gesichlagen tritt de Bit sür die hergebrachte Ansicht ein. Neuerdings hat Pais dann in seiner Zeitschrift Studi storici H. 2 und 3: Nuovi studi intorno all' invasione Cimbrica noch einmal das Bort in der Sache genommen.

Im Februarheft ber "Breußischen Jahrbücher" bespricht A. Michaelis bie Ergebnisse ber neuesten Untersuchungen bes französischen Archieteten Chebanne über bas römische Pantheon. Der Hauptbau ist basnach unter Habrian zu setzen.

Im Januarheft berfelben Beitschrift veröffentlichte Ab. Barnad einen höchft bemertenswerthen Auffat über "Die neuentbedten Bruchftude bes Betrusevangeliums und ber Betrusapotalppfe". Er gibt eine Überfetung biefer mertwürdigen, ziemlich umfänglichen, neuentbedten Fragmente und weift nach, bag es wirklich Bruchftude ber unter bem Namen des Apostels Betrus in ber patriftischen Literatur citirten Schriften find, obwohl fie nicht von Betrus felbft berrühren, fondern mahricheinlich zu Anfang des 2. Nahrhunderts n. Chr. berfaßt wurden. Inzwischen ift bann auch ein besonderes Buch bon Sarnad erschienen: Bruchftude bes Evangeliums und ber Apotalppfe bes Betrus, mit Überfetjungen herausgegeben von Ab. Sarnad in den "Texten und Untersuchungen gur Geschichte ber altdriftlichen Literatur" Bb. 9. S. 2. Leipzig 1893. Man vergleiche außerbem eine französische Ausgabe: Evangelii secundum Petrum et Petri apocalypseos quae supersunt ad fidem codicis in Aegypto nuper inventi, ed. cum latina versione et notis A. Lods (Baris 1893).

In einem kleinen Auffat im "Hermes", Bb. 28 H. 1 S. 33 ff.: "Grabschrift bes Raisers Constantius Chlorus" weist Th. Mommsen

eine in karolingischen Quellen überlieferte Grabschrift auf einen Constantius dem oben genannten Raiser zu; besondere geschichtliche Besbeutung besitzt das Epigramm nicht.

Gegenüber einem früheren, kleinen Artikel von Th. Mommsen (Reues Archiv, 17, 187 s., über die Synode von Turin) hält F. Savoio: Il concilio di Torino in den Atti della R. Acad. di Torino 27, 11 daran sest, daß jene Synode in der That in Turin, nicht in Tours, wie Mommsen annahm, stattgefunden hat, und sixirt ihr Datum auf den 22. September 398.

## Momisch-germanische Beit und erfte Salfte des Mittelalters.

In Welschbillig bei Trier ist, nach Mittheilungen Prof. Hettner's bei der Windelmann-Feier in Bonn, ein großes römisches Wasserbeden mit Springbrunnen in der Mitte aufgededt worden, an dessen steisnernem Geländer Porträtköpse angebracht waren; im ganzen sind 40 solcher Röpse gefunden, die verschiedenen Typus, römischen, germanischen, keltischen, erkennen lassen, und in denen man, aber wohl kaum mit Recht, wirkliche Porträts von Privatpersonen erkennen will.

Der frangofische Reltologe S. d'Arbois be Jubainville veröffentlicht in ber Revue Celtique 14, 1, 1 ff. einen Auffat: Un préjugé (première lecon d'un cours d'histoire celtique fait au collège de France). Dies "Borurtheil" besteht nach bem Bf. barin, baß man die heutigen Frangofen in der Sauptfache als Nachkommen ber alten Relten betrachtet. D'Arbois ftellt gunächft feft, bag bie Urheber ber magalithischen Alterthumer in Frankreich teine Relten waren, und bag zwifchen Relten und Galliern fein Unterschied zu machen ift. Soweit tann man bem Bf. folgen; er bringt damit aber auch nichts, mas nicht von besonnenen Forschern längft anerkannt ift. Benn er dann aber weiter behauptet, daß das Gros ber heutigen Frangofen nicht bon ben Relten, sonbern von der vorfeltischen Bevölkerung, ben Berfertigern ber prahiftorifchen Alterthumer, abstammt - nur etwa 1/20 ber heutigen Bevölkerung, meint er, moge bon ben Relten stammen, mehr als 19/00 habe bas Blut ber vorkeltischen Urbewohner in den Adern -, jo ift bas ein reines Phantafieftud ohne jeben miffenschaftlichen Werth. Es scheint beinahe, als ob ber Bf., weil er die verhaften Germanen nicht vom indogermanischen Boltsstamm trennen tann, nun die Frangosen von ber Urverwandtschaft mit ibnen reinigen möchte, indem er bie Abstammung der Mehrzahl jener von ben Relten, bem Bruderstamm ber Germanen, leugnct. Es ift

aber ganz klar, daß die keltischen Sinwanderer die Bevölkerung, die vor ihnen in Gallien wohnte, nicht sowohl untersochte, als gänzlich nach dem süblichen Theil von Frankreich, nach Aquitanien, verdrängte, wo noch zu Säsar's Zeit das Groß der Bevölkerung nicht keltisch war. Das einzige, scheindare Argument, das d'Arbois anführt, das Aufhören des hochgewachsenen, blondhaarigen, keltischen Typus in Frankreich, hat in Wahrheit gar keine Bedeutung, wie der Bergleich mit Römern und Griechen und selbst den Süddeutschen lehrt. Gegen die neuerdings wieder mehr und mehr um sich greisende Berwirrung in den ethnologischen Fragen, wie sie sich in diesem Aussachsen Anzapfungen deutscher Forscher (Müllenhossen), Kiepert's und Rommssen's seitens des Bf. lohnt es nicht zu erwidern.

In Sievers' "Beiträgen zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur" 17, 1 veröffentlicht R. Much eine Reihe von Abhandlungen zur germanischen Bölkerkunde, die das ganze starke Heillen: Die Südmark der Germanen. Die Germanen am Riederrhein. Gothen und Ingaevonen. Dazu Berichtigungen und Nachträge, sowie zwei Karten, die Rheinlande um 60 v. Chr. und die Südgermanen und ihre Nachbarstämme im 1. Jahrhundert n. Chr. darstellend. Auffallend ist die ungenügende Benutzung der neueren Literatur seitens des Bs.'s, der sast nur Müllenhoff berücksichtigt.

In der "Beitschrift des Aachener Geschichtsvereines" 14, 16 ff., sest J. Schneider seine Studien über die "Kömerstraßen im Regierungsbezirf Aachen" fort. — Ebendort S. 1 ff. gibt J. Klinkenberg eine Studie über die keltischen Gottheiten Grannus und Sirona. Endlich ebenda S. 131 ff. weist Th. Lindner noch einmal in ausführlicher Behandlung "die Fabel von der Bestattung Karl's des Großen" (so. im Aachener Münster in vollem Ornat auf dem Throne sitzend) zurück. (Bon letzterer Abhandlung ist jetzt auch ein Separatabdruck erschienen; voll. dagegen eine soeben ausgegebene Broschüre von H. Grauert: Zu den Nachrichten über die Bestattung Karl's des Großen. München 1893.)

In Hilgenfeld's "Zeitschrift für wiffenschaftliche Theologie" 36, 3, 383 wendet sich F. Görres gegen einen Aufsat von Pflugt-Hartstung über "Belisar's Bandalentrieg" in der H. &. 61, 69 ff.

Über "Neuere Literatur zur Byzantinischen Geschichte" gibt B. Fischer in Quidde's Zeitschrift Bb. 8 S. 311 ff. einen aussuhrlichen Bericht.

In der Revue des Questions Historiques 1893 p. 5 ff. findet sich ein Auffat von God. Kurth: l'épopée et l'histoire. Er behandelt die Sagenbildung in der merovingischen Geschichtsüberlieserung, indem er eine Übersicht über die Entwickelung der Ansichten über diesen Punkt gibt, ohne seine eigene Auffassung genauer zu präzisiren. Sein Standpunkt scheint aber im allgemeinen richtig, wenn er auch zwischen Sagensbildung und ausgesprochener Bolksdichtung nicht genügend unterscheibet. Die Redaktion bezeichnet den Aufsat als eine Einleitung zu einem demnächst zu veröffentlichenden Werk des Bs.: L'histoire poétique des Mérovingiens, als dessen Zwerk augegeben wird: de régler une bonne sois le compte de l'histoire et de la légende — dans les annales mérovingiennes. Dies Werk ist denn auch Ansang März unter obigem Titel erschienen (Paris, Picard 1893).

In den "Berhandlungen des historischen Bereins für Niedersbayern" 28, 1 ff. beginnt L. Huberti eine "Übersicht über die bisherige Literatur zur Entstehungsgeschichte der Lex Bajuvariorum und ihrer Zusatzese".

Derfelbe Bf. (L. Huberti) veröffentlicht in der "Zeitschrift der Savigny-Stiftung, Germanische Abtheilung" 13, 133 ff., im Anschluß an ein jüngst publizirtes Werk, eine Untersuchung über den "Gottesfrieden in der Laiserchronit", worin er als Ausgangspunkt der eigentlichen Friedensbewegung in Frankreich das Konzil von Charroux 989 feftsest.

Ebendort, "Zeitschrift der Savigny-Stiftung" 13, 1 ff., veröffentlicht E. Liefegang eine nachgelaffene Arbeit von R. W. Nitsch über "die niederdeutsche Kaufgilde" (vgl. den Auffat von Hegel in Bd. 70 Heft 3 der H.).

In der English Historical Review 1893 p. 1 ff. sindet sich ein Aussatz von Paul Binogradoss: Folkland. Der Ausdruck bezeichnet nach ihm nicht, wie man gewöhnlich annimmt, ager publicus, sondern, ebenso wie ethel oder family-land, dassenige Land, das die Eigensthümer nach altem Bolksrecht besitzen und vererben (terra popularis, communi jure et sine scripto possessa), im Unterschied zu bookland, welches den auf Grund einer besonderen Urkunde sestgestellten und von den Schranken des alten Rechts besreiten Besitz bezeichnet (bookland is land that is hold by bookright, folkland is land that is hold by folkright). Bei dieser Erklärung macht aber namentlich die zweite der vom Bs. besprochenen Duellenstellen Schwierigsteit, und auch der Terminus selbst spricht doch eher für die alte Allen'sche

Auffassung. Man vergleiche noch eine agrarische Studie in der Law quarterly Review, Januar 1893: The survival of archaic communities, 1. the Malmesbury case by F. W. Maitland, in welcher der Bs. vor übermäßiger Ausnuhung sog. moderner Überreste warnt, im Gegenssah zu Gommes Village Communities.

Ebendort, Histor. Review p. 18 ff., veröffentlicht Kate Norgate eine umfängliche Untersuchung über the Bull Laudabiliter; gegensüber Angriffen, namentlich von irischer Seite, werden die für die Echteheit des Briefes Hadrian's IV. dei Gerald sprechenden Gründe geltend gemacht, durch den der Papft Irland an Heinrich II. von England verlieh.

Im "Hiftorischen Jahrbuch" 14, 1 macht R. Hoeber: "Zur beutsichen Kaisersage" im Gegensatz zu G. Boigt darauf ausmerksam, daß die Sage vom Kyffhäuser nach einer Stelle bei Laukhard, Leben und Schicksale, Bb. 5 S. 223 f., Leipzig 1802, schon damals, also vor Rüdert, im Bolksmunde auf Kaiser Friedrich I. bezogen wurde.

In derfelben Beitschrift sechten B. Duhr und J. Schlecht eine Kontroverse darüber aus, ob Thomas von Aquino den Tyrannenmordfür unter Umständen zulässig erklärt habe oder nicht.

In ben "Mittheilungen bes Inftituts für öfterreichische Geschichtsforschung" 14, 87 ff. veröffentlicht Ed. Winkelmann: "Ungedruckte Urkunden und Briefe zur Reichsgeschichte bes 13. Jahrhunderts" (im ganzen 18 Nummern, ein Nachtrag zu den Acta imperii inedita desselben Bf., zeitlich von 1209—1268 sich erstreckend).

Im "Archiv für öfterreichische Geschichte" Bb. 79, erste Hälfte, S. 1 ff. handelt Alf. Dopsch über "Entstehung und Charakter des öfterreichischen Landrechts". Die ältere Fassung, L. R. I, set Bf. mit Siegel in den Ansang des Jahres 1237, die zweite, erweiterte Fassung dagegen (L. R. II) setzt er, abweichend von den bisherigen Annahmen, in den Ansang des Jahres 1266. Die Arbeit ist auch in Sonderausgabe (Wien 1892) erschienen.

In der Revue des Questions histor. p. 185 st. findet sich nochein kleiner Aussass von E. Bacandard: L'Eglise et les ordalies au XII. siècle. Der Bf. zeigt, theilweise im Anschluß an das Werk von Patetta: Le ordalie, Turin 1890, wie die Gottesurtheile ansangs von der Kirche geduldet, dann aber, im 12. und 13. Jahrhundert, alls mählich von den Päpsten in immer strengerer Beise für unzulässig erklärt wurden.

## Späteres Mittelalter (1250-1500).

Wie der Berfuch, burch Besteuerung ber Geiftlichkeit, welche bas ameite Rongil von Lyon auf ben zehnten Theil ber Gintunfte fixirt batte, einen Beitrag zu ben Rosten ber Areuzzüge zu gewinnen, prattifc burchgeführt murbe, ließ ber von Sauthaler veröffentlichte libellus decimationis für Steiermart und Rarnthen ertennen. Als Ergangung bagu theilt jest Steinberg in ben "Mittheilungen bes Inftituts für öfterr. Geschichtsforschung" ("Die Ginhebung bes Lyoner Behnten im Erzbisthum Salaburg") amei gleichzeitige Schriftstude mit, einen fumma= rifden Rechnungsausweis und fvezielle Rotigen über die Ablieferung ber Salzburger Rehntgelber 1283, welche bas Detail ber Gelberhebung, aber auch bie Dung- und Bahrungsverhaltniffe im allgemeinen erläutern. Es berrichte ausschließlich Silbermahrung, mahrend gleich= zeitig der Goldwerth jährlich höher ftieg. Man zahlte in gemunztem und Barrenfilber, für welches lettere ebenfalls der Silberpreis berechnet ift. Dann wird ber Berfuch gemacht, ein Bilb bes Geltungs= bereichs ber einzelnen Münzsorten zu gewinnen; Feingewicht und Metallwerth ber Afennige, die im eigenen Lande Zwangsfurs, im allgemeinen nur ben wirklichen Gilberwerth hatten, und bas Berhältnis zu einander festgeftellt.

Die in derselben Zeitschrift von Seemüller "Genealogische Notizen zur Geschichte des Hauses Habsburg" abgedruckten kurzen Gintragungen in die Abmonter Handschrift der Reimchronik Ottokars sind ursprünglich etwa 1425 niedergeschrieben und betreffen Familiennach= richten aus dem Hause Habsburg (1273—1424).

Das Todesjahr des Marfilius von Padua möchte Wurm "Zu Marfilius von Padua" (Historisches Jahrbuch der Görresgesellschaft 14, 1) vor 1343, vielleicht schon vor 1336 annehmen, so daß schon beshalb sein "Traktat über die kaiserliche Gerichtsbarkeit in Ehesachen" unecht wäre.

Schlesinger, "bie Gründung von Karlsbad" (Mittheilungen bes Bereins für Geschichte ber Deutschen in Böhmen 31, 3), möchte als Beitpunkt der Gründung etwa die Jahre 1346—1350, vielleicht 1349, angesehen wissen.

Die von Sauerland, "Drei Beglaubigungsschreiben ber Herzöge Albrecht, Wilhelm und Leopold von Öfterreich für ihre Gesandten an Papst Urban VI. (1387)" (Mitth. bes Instituts für öfterr. Gesschichtsforschung 14, 1) mitgetheilten drei Schreiben stammen aus bem Batikanischen Archiv. Der vermuthete Zweck ber Gesandtschaft war

"die Burückfehr der Länder des in der Schlacht bei Sempach gefallenen Herzogs Leopold III. zur Obedienz Urbans zu betreiben".

Das gange 420 Seiten ftarte Doppelbeft bes "Archivs für Literatur- und Rirchengeschichte bes Mittelalters" Bb. 7 wird von ben forfoungen bes Sefuiten Ehrle gur Geschichte bes Bapftes Benebift XIII. gefüllt. Bunachft find es Fortfetungen feiner Materialienfammlung, welche die Sahre 1397-1405 umfaffen. Im Anhang bazu hat er die fog. Chronit bes Garoscus de Ulmoisca Veteri und Bertrand Boysset megen ihrer Bichtigkeit für bie Geschichte Benedift's nach ber inzwischen aufgefundenen eigenhändigen Originalredaktion, dem Barifer Autographen ihres Bf. abgedrudt. Die Berfafferfrage entscheibet G. mit Baluze und gegen die Historiker ber Brovence dahin, daß die zwei im Titel aufgeführten Bf. zwei zu trennende Berfonen maren, daß alfo Bertrand vorgefundene Aufzeichnungen eines Garostus in feine Darftellung aufnahm, mahricheinlich die drei lateinischen Berichte. Aus bem provenzalischen Text selbst gewinnt G. schließlich eine Anzahl Rotizen jur Lebensgeschichte jenes ichreibfroben Fischermeifters von Arles, ber etwa 1401 bie vorliegende Sandschrift redigirt haben burfte.

R. Krumbholt behandelt "Die Finanzen des Deutschen Ordens unter dem Ginfluß der polnischen Bolitik des Hochmeisters Michael Küchmeister (1414—1422)" (Deutsche Zeitschr. für Geschichtswissensch, 2). Er zeigt, daß die Politik der vorsichtig diplomatischen Berzhandlungen, welche Küchmeister verfolgte, ebenso wenig Erfolg hatte und ebenso große Kosten verursachte, wie die seines kühnen Borgangers Heinrich v. Plauen.

A. Biedemann, "Bur Kriegstunft ber Husten." (Mittheilungen bes Bereins für Geschichte ber Deutschen in Böhmen 31, 3) macht auf die Publikation einer Münchener Handschrift durch Berthelot in den Annales de Chimie ausmerksam. Unter den darin abgebildeten Kriegsmaschinen sind zwei ausdrücklich als husitische bezeichnet, darunter der Kriegswagen, welchen Aneas Sylvius erwähnt.

In der Quidde'ichen "Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft" 8, 2 versucht Heuer, "Der Binger Kurverein 1424", eine neue Erklärung für das Borhandensein der zwei verschiedenen Urkunden über das Kursürstenbündnis vom 17. Januar 1424. Lindner hatte dafür den Ausweg gesunden, daß die eine derselben unter veränderten Berhältnissen auf dem Franksurter Reichstag 1427 entstanden sei. Heuer hält es für wahrscheinlich, daß die Revision im Juli 1424 in Mainz vorgenommen und dabei die Urkunde zurückdatirt sei.

Die Kosten des Konzils zu Florenz 1438, wo Eugen IV. eine Union mit der griechischen Kirche zu stande brachte, behandelt ein Aussatz von Gottlob, "Aus den Rechnungsbüchern Eugen's IV. zur Geschichte des Florentinums" (Histor. Jahrb. der Görres-Gesellschaft 14, 1), als dessen Anhang aus den römischen Kammerrechnungen Zahlungs-nachweisungen abgedruckt werden. Doch können diese nur ein lückenhaftes Bild geben, da alle durch Borschuß gezahlten Summen dort nicht gebucht sind. So bleibt die Frage unentschieden, wie weit die Zahlungen simonistische Bestechungen der Konziltheilnehmer waren. Spropulos' historische Glaubwürdigkeit erscheint dadurch in besseren Lichte.

In der Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins Bb. 28 (Jahrgang 1892) bringt G. v. Below die im vorhergehenden Bande des gonnene "Geschichte der direkten Staatssteuern in Jülich und Berg dis zum geldrischen Erbsolgekriege" zum Abschluß. Die umfangreiche, nach systematischen Gesichtspunkten gegliederte Arbeit, die den Zeitzraum vom 12. und 13. dis zur Mitte des 16. Jahrhunderts umfaßt und ihren Schwerpunkt in der Darstellung des landständischen Steuerwesens sindet, gibt sich als dritter Theil von des Bf. "landständischer Bersassung in Jülich und Berg" zu erkennen. Die dazu gehörigen urkundlichen Beilagen werden sammt einem Anhang im nächsten Bande der Zeitschrift folgen.

# Reformation und Segenreformation (1500—1648).

Harrisse, Autographes de Chr. Colomb récemment découverts (Revue historique Jan. Febr. 1893), bespricht die Junde der Herzogin von Alba, von ihr veröffentlicht in den Documentos escogidos de l'Archivo de la casa de Alba.

Die Echtheit des "Dispensbreve's Julius' II. für die She Heinsrich's VIII. von England mit Katharina von Aragonien" vom 26. Dezember 1503, welches von englischer Seite als Fälschung zu gunften der Königin angesochten wurde, sucht Shes in der "Römischen Quartalschrift" 1893, 1 und 2 nachzuweisen.

In ber Revue des questions historiques, Bb. 27, stigzirt Bierling, Léon X. et Vasili III., die erfolglosen Bemühungen bes Papstes in den Jahren 1513—1523, Rußland und Polen zu versöhnen zum Kampse gegen die Türken. Die Kurie bewies nur geringes Berständnis dabei für die osteuropäischen Berbältnisse.

Als ein Beitrag zur Geschichte ber hildesheimer Stiftfehde ift bifterife Betrichtet R. g. Bb. xxxv.

ber aus Marburger Archivalien und Aften bes Stammer Archives schöpfende, übrigens wenig klare Auffatz G. v. Pappenheim's: "Johann v. Pappenheim und seine Fehden gegen den Bischof Joshann IV. von Hilbesheim" (Zeitschr. bes Vereins für hessische Geschichts- und Landeskunde N. F. Bb. 17) zu notiren.

In der English Historical Review (vol. 8 Nr. 29) hält James Gairdner, Mary and Anne Boleyn, an seiner früheren Ansicht seit, daß Mary die ältere der beiden Schwestern war, und vermuthet, daß Anna sie als siebenjähriges Kind 1514 nach Frankreich begleitet habe.

Im "Historischen Jahrbuch ber Görresgesellschaft" 14, 1 bemüht sich Archivar Dr. A. Schröber in seinen "Beiträgen zum Lebensbilde Dr. Otmar Nachtgall's" (Luscinius) der bisherigen Auffassung gegenzüber nachzuweisen, daß Nachtgall im wesentlichen immer der alten Kirche treu geblieben und nur in der allgemeinen Berwirrung der Lehrmeinungen sich resormatorischen Anschauungen in geringem Waße genähert habe.

Karl Hartselber schilbert in der "Zeitschrift für die Geschichte bes Oberrheins" Bd. 47 H. 1 den "humanistischen Freundeskreis bes Desiderius Erasmus in Konstanz", der sich dort kurz vor und in den ersten Jahren der Reformation, aber wenig berührt von dieser, zusammensand und zu dem Johann v. Botheim, Michael Hummelberg, Johannes Faber und Urbanus Rhegius gehörten.

Der Herausgeber ber Briefe bes Mutianus Rufus, R. Krause, behandelt im "Centralblatt für Bibliothekwesen" 10, 1 unter bem Titel "Bibliologisches aus Mutian's Briefen" die ungemein ausges behnten Bücherstudien des tiefgelehrten und bescheidenen Humasnisten.

Das Tagebuch des Herolds Hans Lut von Augsburg, eine Quelle zur Geschichte des Bauernkrieges, das bisher nur in Überarbeitungen bekannt war, gibt A. Abam in der Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins Bd. 47 H. 1 nach einer Abschrift, die sich im Zaberner Stadtarchiv gesunden hat, neu heraus. Es ergibt sich daraus, daß Lutz seine Auszeichnungen noch mitten im Kriege selbst niederschrieb.

Eine für die Geschichte des literarischen Lebens im Resormationsszeitalter sehr erhebliche Publikation bringt das Archiv für Geschichte bes deutschen Buchhandels N. F. Bd. 16: "Stadtschreiber M. Stephan Roth in Zwickau in seiner literarisch = buchhandlerischen Bedeutung für die Resormationszeit". Roth ist als Beirath und Kommissionär

von Buchführern und Buchdruckern außerorbentlich thätig gewesen. Aus seiner in der Zwickauer Rathsschulbibliothek ausbewahrten umsfangreichen Korrespondenz werden hier 821 Rummern, die meisten auszugsweise, veröffentlicht aus den Jahren 1517—1545. Unter den Korrespondenten begegnen Joachim Greff, Paul Rephun, Thomas Naogeorg, Hans Tirolff u. a.

Die Quarterly Review n. 351 (Jan. 1893) bringt einen ans ziehenden Auffat: A Scholar and traveller of the renaissance über den niederländischen Linguisten und Reisenden Nitolaus Clesnardus (Cleynaerts, 1495—1542) auf Grund der Briefe desselben.

Eine sehr in's Detail gehende Untersuchung über den "Anabaptismus in Tirol vom Jahre 1536 bis zu seinem Erlöschen" veröffentlicht J. Loserth aus den hinterlassenen Bapieren des Hofraths v. Bed im "Archiv für österreichische Geschichte" Bd. 79 (Sonderabbrud Wien 1892). Hervor tritt die ungemeine Berdreitung der Sette namentlich in den dreißiger Jahren, ihre Zähigkeit gegenüber den blutigen Berfolgungen. Die Geständnisse der Gerichteten zeigen, daß nicht die Lehre, sondern der Lebenswandel der Sette propagandistisch gewirkt hat. Seit 1626 etwa ftirbt sie aus.

In demselben Hefte dieser Zeitschrift gibt Gustav Winter einen werthvollen Beitrag zur Geschichte des Reichshofraths durch die Publikation des ordo consilii von 1550, der nunmehr die älteste Ordnung dieser Behörde — an Stelle der bisher dafür geltenden Reichs-hofrathsordnung Ferdinand's I. von 1559 — darstellt und den Bestand eines kaiserlichen Reichshofraths Karl's V. neben dem erbländischen seines Bruders außer allen Zweisel seine Für die Thätigkeit dieser Behörde verweist der Herausgeber auf eine wichtige Quelle, die von 1544 bis 1556 mit einigen Lücken erhaltenen Protokolle derselben im Wiener Haus-, Hos und Staatsarchiv.

Gewandt und ansprechend ift der Aufsat von Dr. Fel. Geß, "Ignatius v. Lopola", im Historischen Taschenbuch 1892, doch versmißt man den allgemeineren hintergrund. Bielleicht ist er als einzelnes Kapitel einer größeren Darstellung entworsen.

Ein für die Anfänge des Jesuitenordens nicht uninteressantes Schreiben des Petrus Canisius aus Padua an seine Ordensbrüder in Köln vom 12. April 1547 veröffentlichen in Facsimise und Druck die Précis Historiques (Bulletin mensuel des missions Belges de la compagnie de Jesus, Bruxelles) 1893 n. 1.

E. Gossart ist es gelungen, unsere Kenntnis über die natürliche Nachkommenschaft Karl's V. zu erweitern durch den Nachweis von Deux filles naturelles de Charles-Quint, Thaddée et Jeanne (Rev. de Belgique 1892, 11 und Sonderabbruck, Brüssel 1892), die er Ansfang der zwanziger Jahre in Bologna bezw. Spanien gezeugt hat.

Alfuin Holländer's Auffatz: "Die Straßburger Generalabsolution vom Jahre 1553" (Zeitschrift für Geschichte bes Oberrheins Bb. 47 H. 1) behandelt die Bemühungen der Reichsstadt, vom Kaiser Entschädigung für ihre Bertheidigungmaßregeln 1552 gegen Frankreich zu erlangen, die ihr schließlich in Form einer sehr allgemein gehaltenen Generalabsolution zu Theil wurde. Auf die Einführung der Resormation in Straßburg und auf das Berhältnis der Stadt zum Bischoffällt dabei einiges Licht.

Die schweren Gebrechen, an benen ber Leipziger Buchhanbel im 16. Jahrhundert litt, seinen Mangel an kausmännisch=technischer Bildung, Unordnung in der Buchführung, leichtsinnige Auspannung des Kredites, zeigt Albrecht Kirchhoff in einer interessanten Studie: "Wirthschaftsleben im älteren Buchhandel Ernst Bögelin in Leipzig" (Archiv für Geschichte des deutschen Buchhandels R. F. Bd. 16). Bögelin wurde auch in die kryptokaldinistischen Wirren verwickelt.

Im "Hiftorischen Jahrbuch der Görresgesellschaft" 14, 1 behandelt Meister die Nuntiatur von Neapel im 16. Jahrhundert. Er versucht nachzuweisen, daß sie aus dem Amte der Sendboten der päpftlichen Kammer, der sogen. Kollektoren, die schon früh eine gewisse biktion beim Eintreiben der päpstlichen Steuern übten, entstanden sei.

In den "Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung" (Bb. 13 H. 4, 1892) veröffentlicht Wilh. Altmann eine Denkschrift aus dem Geh. Staatsarchiv in Berlin, in der die Wahl Maximilian's II. zum römischen Könige noch zu Lebzeiten seines Vaters im Interesse der evangelischen Stände empsohlen wird. Maximilian wird darin offen als ein Verwandter der Augsburgischen Konsession bezeichnet. Das Kaiserthum aber müsse dei Österreich bleiben, als der Vormauer gegen die Türken. Der Werth der Denkschrift wird einigersmaßen dadurch beeinträchtigt, daß weder ein Datum noch der Name des Versassen angegeben ist. Der Herausgeber vermuthet in ihm einen Protestanten in der Umgebung Maximilian's.

Wie nahe Maximilian zu jener Zeit dem Protestantismus innerlich stand, erhellt noch deutlicher aus einer anderen Beröffentlichung. Im "Historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft" (Bb. 14 H. 1, 1893)

theilt Schlecht aus dem Baticanischen Archiv den Briefwechsel zwischen Ferdinand I. und Papst Pius IV. aus den Jahren 1560 bis 1562 mit, in dem die Wahl Waximilian's, seine religiöse Stellung und speziell seine Weigerung erörtert wird, die im Krönungsceremoniell vorgeschriebene öffentliche Kommunion nach katholischem Aitus zu vollziehen. Der Papst ließ sich schließlich dazu herbei, in einem geheimen Breve ihn davon zu dispensiren. Thatsächlich hat denn auch Waximilian am Worgen seiner Krönung das Abendmahl im stillen unter beiderlei Gestalt genommen. Die Thatsache wurde aber so geheim gehalten, daß sogar der in Frankfurt anwesende papsteliche Nuntius nichts davon ersuhr.

Den Übertritt bes Markgrafen Jakob III. von Baben zum Ka= tholizismus im Jahre 1590 behandelt Fr. v. Weech in der "Zeit= schrift für die Geschichte des Oberrheins" (Bd. 46 H. 4, 1892).

Im ersten Heft bes 47. Bandes berselben Zeitschrift (Jahrgang 1893) theilt berselbe Bf. die Bestallungen und sehr aussührlichen pädasgogischen Instruktionen mit, die Kurfürst Karl Ludwig von der Pfalzden Erziehern und Erzieherinnen seiner beiden Kinder, des Kurprinzen Karl und der Prinzessin Elisabeth Charlotte, der späteren Herzogin von Orleans, in den Jahren 1657—1668 ertheilte. Unter den Erziehern besand sich Ezechiel Spanheim.

Die für die Borgeschichte des Dreißigjährigen Krieges so wichtige Streitfrage des Baues und der Schließung der protestantischen Kirche in Braunau behandelt Wintera in den "Mittheilungen des Bereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen". Die Erzählung, welche Akten des Braunauer Stadtarchibs verwerthet, wird in Nr. 3 des Jahrsgangs 31 bis zum Mai 1618 fortgeführt.

In der "Römischen Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und Kirchengeschichte" (Rom 1893, Heft 1 u. 2) bespricht Miltensberger die Bestrebungen des Nuntius Carasa in Köln, seine Jurisdiktion über die franklichen Bisthümer, speziell über Würzburg auszudehnen, die jedoch erst nach dem Tode des Fürstbischofs Echter (1617) von einem theilweisen Erfolge gekrönt wurden.

Reubauer vertheidigt in den "Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg" 27, 2 ben magdeburgischen Stadtkommandanten und schwedischen Obersten Johann Schneidewind gegen den Verdacht, daß er bei der Übergabe Neuhaldenslebens an Pappenheim im Desember 1630 verrätherisch oder mindestens seige gehandelt habe.

Von einem anderen Helben aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, dem Genter Gilles de Hase, der in kaiserlichen und später in venetianischen Diensten gestanden hat, berichtet N. de Pauw im Compte rendu des séances de la commission royale d'histoire de l'académie royale de Belgique (5. série, tome 2, Bruxelles 1892). Die Untersuchungen Pauw's beschränken sich aber sast außschließlich auf genealogische, Familien= und Besitzverhältnisse Hase's und erstrecken sich in ihrer Gründlichkeit bis auf die Kleiderrechnung der Tochter des Generals.

Unter ber Überschrift Les Pays-Bas au temps de Philippe II. gibt Cauchie in bemselben Heft theils Auszüge, theils vollständige Abbrücke einer großen Bahl von Briefen und papstlichen Bullen aus bem Batikanischen Archiv, die sich auf niederländische spanische Bershältnisse in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts beziehen. Unter den Briefstellern besinden sich Philipp II., Margaretha von Parma, Alexander Farnese, die papstlichen Nuntien in Paris, Fabio Wirto und Antonio Salviati, Wilhelm von Nassau u. a.

In den "Nachrichten der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften 1893 Nr. 1 bespricht Wilhelm Meyer die in der Göttinger Bibliothet erhaltene Geschichte des Infarciches von Pedro Sarmiento de Gamboa, der im Dienste des Vicekönigs von Peru, Francisco de Toledo, 1570—1572 eingehend Land und Leute kennen gelernt hat.

Die Autorschaft der Vindiciae contra tyrannos schreibt Babbington in der Revue historique (Jan.-Febr. 1893) dem Du Plessis-Mornay zu. Außer einer bisher übersehenen Stelle in den Memoiren Conrart's spreche dafür namentlich das Zeugnis seiner eigenen Gattin.

In der Revue d'histoire diplomatique (Jahrg. 1893 Nr. 1) beginnt Ed. Rott den Abdruck der Instruktionen und Depeschen, die Heinrich IV. von Frankreich an seinen Gesandten in Graubünden, Charles Paschal, in den Jahren 1604—1610 richtete. Der vorsliegende erste Artikel führt sie nach einer einleitenden Orientirung über die Persönlichkeit Paschal's und das diplomatische Getriebe, in das er in Chur hineingerieth, dis zum Juni 1605. Es handelt sich in ihnen hauptsächlich darum, dem Einsluß der verbündeten Benetianer aus die Graubündener entgegenzutreten.

Der 51. Band ber Revue historique bringt im März-Aprils Heft (1893) zwei fritische Bemerkungen von A. Desclozeaux zu ben Memoiren Sully's und ber von ihm veranlaßten histoire de la maison de Béthune, dem er felbst entstammte. In beiden Berten

werben falsche Angaben bzw. starke Übertreibungen nachgewiesen, welche ihre auch schon von anderen Benugern hervorhobene Unzuverläffickeit bestätigen.

A. H. Miller hat in ber Universitätsbibliothek von Christiania einen gleichzeitigen Bericht über die Brautsahrt Jakob's VI. von Schottland nach Norwegen und seine Hochzeit mit der bänischen Prinzessin Anna in Oslo (am 23. Nov. 1589) gefunden, auf Grund bessen er diese Ereignisse mit behaglicher Breite in der Scotish Review (vol. XXI Nr. 41 Jan. 1893) erzählt.

Im Nuovo Archivio Veneto (tomo IV parte II, 1892) gibt I. Raulich eine ausführliche Darstellung des Streites zwischen Sixtus V. und der Republik Benedig im Oktober und November 1589 anlählich der Anerkennung Heinrich's IV. von Frankreich durch die Benetianer.

#### 1648 - 1789.

In der Revue historique (Januar-Februar und März-April 1893) untersucht X. Woßmann auf Grund der Kolmarer Archivalien vollkommen objektiv und exakt das Berhalten der 1648 bekanntlich unter sehr unklaren Bedingungen abgetretenen zehn elssässischen Reichsstädte gegenüber dem französischen Kommissar Grafen Harcourt und ihre Berhandlungen mit Kaiser und Reichsständen bis zum Dezember 1652. Die Fortsetung steht in Aussicht.

In einem gedankenreichen Essai saßt 28. D'Connor Morris in der English histor. review (Januar 1893) Villars als eine Bertörperung des französischen Nationalgeistes auf, von wageluftiger Mitterlichkeit, kriegerischer Begabung, schnellem Blide, lebendiger Auffassung, daneben aber ohne Ruhe und Tiefe und mit der Sucht zum Glänzenden. Am vollendetsten wäre dieser Volkscharakter in dem großen Condé in die Erscheinung getreten.

Lintilhac, Turcaret et l'opinion publique (Rev. des deux mondes 1. Januar 1893) schilbert ben Haß bes französischen Publiziums gegen das Spekulantenthum in den letten Jahren Ludwig's XIV. und die Schicksle des Lesage'schen Stücks "Turcaret", welches die Plutokratie geiselte, aber vor deren Intriguen bald von der Bühne verschwand.

Ottokar Weber, der Friede von Raftatt 1714 (Quidde's Deutsche Beitschrift für Geschichtswissenschaft 8, 2), kommt zu dem Ergebnis, daß der Kaiser im Interesse seiner Hausmacht sehr gut daran that,

ben Frieden von Raftatt nicht abzuschließen, mährend das Reich schlechter damit fuhr, daß aber der Raiser sicherlich nicht zum Bewußtsein dieser Thatsache gekommen ift.

In der Revue d'histoire diplomatique 7, 1, behandelt Driault die Politik Chauvelin's 1733—1737. Ch. wollte die Frage über die Bol=nische Königswahl nach dem Tode August's II. benuzen, um Österreich durch ein starkes Polen und die Errichtung einer Barrière von mindermächtigen Staaten in Deutschland und Italien zur politischen Ohnmacht zu verdammen. Sein Versuch schlug sehl. Auf die Erwägung, ob der Versuch Chauvelin's ohne Fleury's Widerstreben Lebenstraft besessen, geht der Versassen.

Lavisse, l'avenement du grand Fréderic (Revue des deux mondes 15. Januar 1893) schilbert in der bekannten lebhaften und geistreichen, aber nicht immer zutreffenden und tiesen Art die Stellung des Kronprinzen zu seinem Bater in den letzten Jahren vor 1740. "Der Menschenpeiniger wurde selbst dis in den Tod hinein gepeinigt", schließt er seinen Bericht über das schmerzvolle Ende Friedrich Wilshelm's I. Das Berhältnis Friedrich's zu seiner Gattin nach der Thronbesteigung und die Merkmale, in denen sich der Umschwung in der Regierung des neuen Herrschers kennzeichnet, werden erörtert.

Flüssig geschrieben, aber nicht scharf genug eindringend ist der Aufsat von R. Mahrenholt: "Friedrich der Große als Schriftsteller" im Historischen Taschenduch 1892. Er faßt übrigens sein Thema sehr weit und behnt es auf eine Stizze der philosophischen, politischen, militärischen und pädagogischen Anschauungen des Königs aus. Von neueren Arbeiten ist manches übersehen.

Den Untersuchungen Koser's und Naube's über den preußischen Staatsschat schließt sich Grünhagen's Arbeit "Der schlessiche Schat 1770—1809" (Zeitschr. des Bereins für Gesch. u. Alterth. Schlesiens Bb. 27) an. Die Abzweigung eines besonderen schlessichen Tresorbepots geschah 1770, um die Rosten für die Berpslegung einer Armee in Schlessen von 70000 Mann für die Dauer eines Kriegsjahres bereit zu stellen. 1786 war der Betrag für beinahe drei Rampagnen gesammelt (über 9 Mill. Thaler), seitdem kam nichts mehr hinein, das jährliche Tresorquantum wurde zur besseren Besoldung verwandt, von jenen 9 Millionen gingen etwa % in den Küstungen und Feldzügen 1790—96 darauf.

In Schmollers "Jahrbuch für Gesetzgebung, Berwaltung und Bolfswirthschaft im Deutschen Reich" Bb. 17 Heft 1 (Januar 1893)

gibt Otto Hinge in einem Auffat über die preußische Seidenindustrie bes 18. Jahrhunderts einen gedrängten Überblick über die Haupt= ergebnisse der Publication der Acta Borussica über diesen Gegenstand.

Auf bem burch Preuß, Philippson, Stölzel u. a. bekannt gewordenen Material beruht der Aufsatz Grünhagen's: "Der Kampf gegen "die Aufklärung' unter Friedrich Wilhelm II. mit besonderer Rücksicht auf Schlesien" (Zeitschr. d. Bereins für Gesch. u. Alterth. Schlesiens Bb. 27).

In ber "Beitschrift für Literatur und Geschichte ber Staatswissenicaften" (herausgegeben von Dr. Runo Frankenstein) Bb. 1 Seft 1 erörtert Brof. A. Onden (Bern) bas Berhältnis Ludwig's XVI. zu ben Physiotraten und gwar gunachst gu Quesnay, mit bem er als Dauphin einige Beziehungen hatte, bann gang befonders zu Turgot. Es handelt fich babei hauptfächlich um den Turgot'ichen Berfaffungsplan, das Memoire sur les municipalités, von dem eine bald nach der Entstehung an Rarl Friedrich von Baben mitgetheilte Abfchrift neuerdings in beffen Briefmechfel mit Mirabeau burch bie badische historische Rommission veröffentlicht worden ist. biefer Saffung, bie er als eine Überarbeitung anfieht, halt ber Bf. für die authentische eine bei Soulavie gedruckte, mit Randbemerkungen bes Ronigs, bie er ohne weiteres als echt annimmt. Gerabe in ber Brufung der Echtheit Diefes Studes icheint aber ber Rern bes fritischen Broblems zu liegen. Das fachliche Interesse babei besteht in ber Frage, ob ber Ronia wirklich Renntnis von ber Denkichrift genommen bat und ob. wie ber Bf. meint, Turgot's Entlassung bamit ausammen= hängt.

Unter bem Titel: Le Portugal et la première neutralité armée 1780—1783 behandelt P. Fauchille in den Annales de l'école libre des sciences politiques VIII, 1893, auf Grund der Aften des Parifer Auswärtigen Amtes namentlich den Einfluß, welchen Frankreich auf die Politik Portugals in jener Frage auszuüben suchte in der Absicht, den englischen Handel nach Portugal in französische Hände überzuführen.

# Meuere Geschichte seif 1789.

In sehr rosigen und nicht durchweg überzeugenden Farben malt A. de Ganniers, l'armée française an début de la révolution (Revue des questions historiques 27), Zustand und Geist der französischen Armee um 1789. Die schweren Schäden in der Zu-

sammensehung bes Offizierkorps werden kaum gestreift, burch Berkennung bes lineartaktischen Charakters bes Reglements von 1791 kommt er zu dem Ergebnis, daß die Grundsäte der modernen Kriegsführung schon damals in der französischen Armee gelebt haben.

Eine sehr gelungene und geistvolle Charafteristik ber brei großen französischen Revolutionshistoriker enthält die "Baltische Monats-schrift" Bb. 6 Heft 1 u. 2: "Tocqeville, Taine und Sorel in ihrer Stellung zum ancien régime".

Der Aufsat von B. Pierre, la Révolution française, son histoire dans les monuments, behandelt lokale Erinnerungen an die Opfer der ersten französischen Revolution, insbesondere die Hinzichtungsstätten in Paris, Lyon, Orange, Angers und Laval. (Rev. d. quest. histor. 27.)

Die literarischen Kämpse ber Siebenbürger Sachsen für ihre Berfassung und Nationalität in den Jahren 1790—1792 behandelt Teutsch in seiner Rede zur Eröffnung der 45. Generalversammlung des Bereins für siebenbürgische Landeskunde (Archiv des Bereins N. F. Bd. 24 Heft 3). Interessant tritt hervor, wie erst der Tod Joseph's II. den öffentlichen Kamps entsesselt, dem auch Schlözer seine Theilnahme und Unterstützung zugewandt hat.

Oberst a. D. v. Lettow = Vorbed gibt in dem Vortrage: "Die Bersolgung von Jena bis Prenzlau" eine kurze und übersichtliche Darftellung der Ereignisse, welche zu der Napitulation des Hohenlohe'schen Korps gesührt haben. Unter Benutzung der von Foucart verössent lichten Attenstüde behandelt er hauptsächlich die Thaten und Leistungen der frauzösischen Kavallerie und stellt im Gegensatzu Dumas und Höhener sest, daß die französische Versolgung thatsächlich an der Elbe zum Stillstand kam, sodaß die Katastrophe von Prenzlau nicht als die Folge eines planmäßigen Vorgehens der Franzosen auf der kürzeren Linie zur Ober erscheinen kann. (Beihest zum Militär=Bochenblatt, 1893, 1.)

Die Arbeit S. be sa Rupelle's: Les finances de la guerre de 1796 à 1815, III. Le trésor de guerre (Annales de l'école libre des sciences polit., 7, 4) ist eine instruktive, wenngleich viele Fragen offen lassende Zusammenstellung aus dem gedruckten Waterial über Organisation und Berwendung des aus der österreichischen Kriegsentschädigung von 1805 entstandenen Trésor de guerre oder Domaine extraordinaire, der, vorzugsweise aus deutschen Kriegstoutributionen 2c. gespeist, die Unterhaltung der Armee im Felde und

ihre Belohnungen bestritt, aber auch im Innern Frankreichs zu Interventionen an ber Börse und zur Unterstützung der durch die Kontinentalsperre geschädigten Gewerbe benutt wurde. Hier und noch eingehender im vierten Abschnitte: Les pays allemands (das. 8, 1) polemisirt der Versasser auf Grund einer sehr oberstächlichen Quellenbenutzung gegen die angeblichen Übertreibungen der deutschen Historiker, namentlich Dunder's bezüglich der Höhe der aus Preußen gezogenen Summen.

Hoft wiese Befundelt ansprechend "Die patriotische Thätigkeit bes Grafen Göben in Schlesien in Schlesien in ben Jahren 1808 und 1809" (Zeitschr. b. Bereins für Gesch. u. Alterth. Schlesiens Bb. 27) und benutt bazu auch Familienpapiere; über die geheimen Berhandslungen Blücher's mit Göben im Sommer 1809 hat er aber nichts Bestimmteres gefunden.

In ber "Zeitschrift bes Bereins für hessische Geschichte und Landesstunde" R. F. Bb. 17 sept W. Barges, "ber Marburger Aufstand des Jahres 1809", seine Bemühungen fort, den Zusammenhang desselben mit den öfterreichischen Kriegsplänen darzuthun und die Führer von dem Borwurf der Abenteuerlichkeit und Unbesonnenheit wenigstenstheilweise zu reinigen.

Auf Grund der neueren rufsischen Beröffentlichungen versucht Kleinschmidt im "Historischen Taschenbuch" 1892 das Charakterbild Rostoptschin's zu entwerfen.

Aus den reichen Schähen des Public Record Office zu London veröffentlicht W. Onden, "Bom Borabend des Befreiungsfrieges 1813", interessante Mittheilungen über die russisch-englische Politik im Jahre 1812, insbesondere über die Mission Lord Walpole's, der (in Begleitung Boyen's) im November 1812 mit Aufträgen Kaiser Alexander's und des englischen Botschafters in Rußland, Cathcart, an Wetternich gesandt wurde. Gegen Lehmann (den er freisich nicht nennt) sucht D. zugleich das zögernde Verhalten König Friedrich Wishelm's III. im Ansang 1813 zu rechtsertigen und bezeichnet die Reise des Königs don Berlin nach Breslau als eine "politische That ersten Kanges". (Histor. Taschenbuch, 1892.)

Bu den schon bekannten Relationen über die Reise Rapoleon's von Frejus nach Elba kommt jeht noch das interessante Tagebuch Ussper's, des Commandanten der Fregatte "Undaunted", auf der Napoleon nach Elba gebracht wurde. Bemerkenswerth in diesen Aufzeichnungen sind besonders die Unterhaltungen mit Napoleon. (Bersössentlicht in der amerikanischen Century, März 1893.)

In der Revue historique (Januar-Februar 1893) gibt Houssape ein interessantes Bild des nervösen Stillebens Napoleon's auf Elba und Mittheilungen über mehrere damalige Projekte, ihn unschädlich zu machen durch Deportation oder Ermordung. Vermuthlich ist es ebenso wie sein Aussap in der Nouvelle Revue vom 15. März 1893: L'entrée de Napoléon à Grenoble ein Ausschnitt aus seinem demsnächst erscheinenden, auf weiten archivalischen Studien beruhenden Vuche: 1815, la première Restauration, le retour de l'île d'Elde, les cent jours.

Borwiegend persönlich biographischen Inhalts sind die von Du Casse in den letzten Hesten der Revue historique (Bb. 20 u. 21) veröffentlichten Theile des Journal et correspondance de la reine Catherine de Wurtemberg, der Gemahlin Jerome's, doch enthalten ihre Gespräche einiges ganz Interessante über den Ausenthalt Naposleon's auf St. Helena und über die Bundespolitik Württembergs 1818.

Über die Neutralitätspolitik der Schweiz, namentlich über die darauf bezüglichen Verhandlungen des Wiener Kongresses gibt Papen, La neutralisation de la Suisse in den Annales de l'école libre des sciences politiques Vd. 7, Nr. 4 einen Überblick. Seiner Aufschstung, daß die 1815 stipulirte Neutralität Nordsavoyens durch die Abtretung Savoyens an Frankreich hinfällig geworden sei, wird in Hest 8, 1 der Annales von Seiten Warc Debrit's, des Leiters des Journal de Genève, entschieden widersprochen.

Masure's sleißiger, nur sehr weitschweisiger Aussat: La reconnaissance de la monarchie de juillet (Annales de l'école libre des sciences politiques Bb. 7, 4 u. 8, 1) gibt eine Stizze der auswärtigen Politik Polignacs, eine Zusammenstellung der Zeugnisse über die ersten Eindrücke der Julirevolution im Aussande und die chaubinistisch erregten Stimmungen in Paris und schildert dann die Ausenimistisch erregten Ludwig Philipp's an den auswärtigen Hösen. Aus ungedrucken Korrespondenzen Pozzo di Borgo's und französischer Diplomaten bringt er namentlich über die Haltung des Zaren manches Interessante bei, doch vermißt man eine Würdigung des Einstusses der niederländischen Borgänge.

Eine nicht unbedeutende Rolle als Bertreter der chriftlichs germanischen, tonservativ-orthodogen Ideen hat in den 40er bis 60er Jahren das "Bolfsblatt für Stadt und Land" gespielt. Heinrich Leo war sein eifriger Mitarbeiter. Die erste Periode des Blattes behandelt Otto Kraus in der "Konservativen Monatsschrift" (1893 Februar und März): "Das Bollsblatt für Stadt und Land unter Friedrich von Tippelskirch". Das Blatt ist 1843 auf Anregung des Ministers v. Thile gegründet und offiziösen Ursprungs.

Heaune, l'affaire des jésuites de France en 1845 (Rev. des questions histor. Bb. 27) behandelt eingehend die damaligen Maßregeln gegen die Jesuiten, die vorangegangenen publizistischen und parlamentarischen Kämpse und Verhandlungen mit der Kurie. Die antijesuitische Agitation sei ein rein parlamentarisches Mandver gewesen, ohne Widerhall in der Nation.

## Fermischtes.

In Leipzig hat unter Borsit Professor Ribbed's eine Versammlung von Delegirten der Akademien und gelehrten Gesellschaften in Berlin, Leipzig, München, Göttingen und Wien stattgefunden. Man berieth über einen Verband, der für die Vorbereitung größerer wissenschaftlicher Unternehmungen Kollisionen hindern und gegenseitige Unterstützung bewirken soll. Der von der Wiener Akademie vorgelegte Satzungsentwurf wurde mit mehreren Anderungen angenommen. Doch steht noch die Katisikation durch die vertretenen Körperschaften selbst aus. Die Berliner Akademie hat ihn vorläusig abgesehnt.

Ahnliche Zwede wie die Badische historische Kommission versolgt auch die "Bürtembergische Kommission sür Landessgeschichte". In's Auge gesaßt sind von ihr zunächst die Bibliographie der Württembergischen Geschichte (durch Oberstudienrath Dr. v. Heyd), die Herausgabe würtembergischer Geschichtsquellen (unter Leitung Dietrich Schäfer's) und — ganz wie in Baden — die Ordnung und Berzeichnung der Archive der Gemeinden, Korporationen und Privaten. Das ganze Land ist dafür in sechs Bezirte unter je einem Rreispssegergetheilt, dem eine Reihe von Pssegern untergeordnet ist. Die "Würztembergischen Viertelsahrshefte für Landesgeschichte" Neue Folge 1. Jahrgang Heft 3 enthalten das Statut für die Kreispsleger und die Anweisung für die Psseger vom 3. Juni 1892.

Befentlich anders organisirt ist die Thätigkeit der im vergangenen Jahre begründeten "Historischen Landeskommission für Steier= mark". Sie besteht aus dem Landeshauptmann von Steiermark als Borsigenden, dem Reserenten für Bildungswesen im steiermärkischen Landesausschusse als stellvertretenden Borsigenden, einem ständigen

Sefretar (zur Beit Brofeffor v. Zwiedined = Sudenhorft) und acht weiteren Mitgliedern (Ferd. Bifchoff, Ilwof, Rarlon, Rrones, Lufchin-Ebengreuth, Frang M. Mayer, Schufter und 3. v. Bahn). Sie ift berufen vom fteiermärtischen Landesausschuffe. Ihre Gelbmittel find vom fteiermärkischen Landtage bewilligt. Beranftaltung von Quellenausgaben und Materialiensammlungen ift ausgeschloffen, nur fachlich verarbeitende Darftellungen in einer Form, die fie jedem Gebilbeten auganglich macht, follen veröffentlicht werden. Geplant find aunachit Arbeiten über die Geschichte ber Stande, ber landesfürftlichen Regierung, ber Bermaltung und Gesetgebung, bes Unterthanenverhaltniffes, ber firchlichen und tonfeffionellen Berhältniffe, ber Rolonisation, bes Sanbels, bes Bobenbaus und ber Birthschaftkeinrichtungen bes Grundbefiges, des gewerblichen und induftriellen Lebens. Ferner foll Die Geschichte ber miffenschaftlichen und fünftlerischen Thatigfeit, ber Runftindustrie, auch die einzelner geschichtlich bedeutender Familien. infofern biefe zur Unterftützung ber Rommiffionsarbeiten geneigt find, in's Muge gefaßt werden. Die Beröffentlichungen ber Rommiffion follen auch einen inneren Rufammenhang haben, auf einander Bezug nehmen. Wiederholungen vermeiben und fich gegenfeitig erganzen. Danach gliedert sich die Thätigkeit der Kommission einerseits in die Durchforschung ber Archivbestände, andrerseits in die Bearbeitung des gewonnenen Materials. Bu erfterer können unter Leitung und Anweisung von Rommissionsmitgliedern BulfBarbeiter berangezogen und remuneriert werben. Doch follen biefe nicht nur für ihre fpeziellen Auftraggeber arbeiten, fondern gemiffe Beftanbe ber Archive follen nach allen Richtungen, in welchen fich die Arbeiten ber Rommiffion bewegen, durchforscht werden, wie überhaupt alle gesammelten Materialien jedem Kommiffionsmitgliede juganglich find.

Vom Batikanischen Archiv. Bei den Arbeiten im Batikanischen Archiv hatte sich der große Übelstand herausgestellt, daß die nicht nach Ländern und Materien, sondern chronologisch geordneten Registerbände des Batikanischen Archivs namentlich von den versichiedenen Provinzialgeschichtsforschern immer von neuem wieder durchzgeschen werden mußten. Es wurde dadurch viel Zeit vergeudet und eine Sicherheit für Vollständigkeit der Excerpte doch nicht erreicht. Deshalb hat nun das Preußische Institut die Schaffung eines großen Repertorium Germanicum angeregt, das zunächst für die Periode des Schisma und der großen Resormkonzitien 1378 bis 1447 alles auf deutsche Geschichte bezügliche Material kurz verzeichnet. Die Leis

tung dieser Repertorisirungsarbeit liegt dem Archivar Dr. Arnold aus Berlin ob, der seit November v. J. in Rom weilt.

Einen sehr wichtigen und umfangreichen Zuwachs hat bas Batikanische Archiv im vorigen Jahre durch die Überführung der Supplikenregister aus dem Archiv der Datarie erhalten, etwa 7200 bis 7300 Bände, die von Martin V. bis Gregor XVI. reichen.

Eine bankenswerthe Übersicht über die Aublikationen aus den päpftlichen Registerbänden des 13. bis 15. Jahrhunderts, vornehmlich seit dem Jahre 1881, gibt L. Schmit in der "Römischen Quartalsschrift" 1893, 1. und 2.

Für Belgien befürwortet Alfred Cauchie in seinem Rapport an das Ministerium über seine Arbeiten im Batikanischen Archiv (compte rendu des seances de la commission royale d'histoire 5. serie II. 2, 1892) dringend die Gründung eines historischen Instituts in Rom, vornehmlich aus pädagogischen Gründen. In Belgien sind historische Seminare und Übungen an den Universitäten nach deutschem und französischem Borbilde erst in den siedziger und achtziger Jahren einsgerichtet und erst 1890 durch das Geseh über den höheren Unterricht und die Einrichtung eines speziellen Doktorats der Geschichte ofsiziell geworden. Namentlich um Fühlung mit den Gelehrten anderer Länder und ihren Methoden zu gewinnen, hält Cauchie einen Ausenthalt der angehenden Prosessoren und Archivare in Rom für unschähder.

Ein "Berein für die Geschichte der Stadt Hannover" ist am 24. Februar d. J. begründet worden. Das Programm ist das übliche: Borträge, Herausgabe von Schriften, Sammlung von Alterthümern und Sorge für Erhaltung der Denkmäler. Schriftschrer ist der Stadt=archivar Dr. Jürgens. Eine eigene Zeitschrift wird der Berein nicht herausgeben, sondern seine Arbeiten in der "Zeitschrift des historischen Bereins für Niedersachsen" veröffentlichen.

In den romanischen Ländern hat sich die Pflege der Staats- und Sozialwissenschaften, die eigentlich den Rechtssakultäten zusteht, das durch freier entwickelt, daß (zuerst 1881 in Paris durch Boutmy) bessondere "freie Schulen" für sie daneben gegründet wurden, deren Prüfungen und Diplome zwar meist keine Berechtigungen, aber doch wirksame Empfehlungen für öffentliche Lausbahnen geben. Die Vorbereitung zum parlamentarischen Leben scheint eine ihrer Hauptsunkstionen zu sein. In Belgien ist jest, nachdem 1889 schon in Brüssel auf Anregung van der Rest's, Prosessors der Nationalökonomie an der Rechtsfakultät, eine Ecole des sciences sociales begründet worden

ift, auch in Löwen eine folche begründet unter Leitung des Universitätsprofessors van den Heuvel.

Am 5. März b. J. starb in Paris H. Taine im 65. Lebensjahre. Wir werden im nächsten Hefte einen kurzen Nekrolog über ihn bringen.

Am 14. März d. J. starb in Mainz der Direktor des dortigen römisch=germanischen Centralmuseums, Pros. Dr. Ludwig Lindensschmit, im Alter von 83 Jahren (geb. den 4. Sept. 1809). Er nahm unter den Ersorschern unserer vaterländischen Alterthümer durch seine Schriften wie durch seine Wirken den ersten Kang ein. Bon seinen Werken sind namentlich zu erwähnen: "Tracht und Bewassnung des römischen Heeres während der Kaiserzeit", die "Alterthümer unserer heidnischen Borzeit" und das "Handbuch der deutschen Alterthumsstunde". Die letzteren beiden grundlegenden Werke sind leider unsvollendet geblieben. Bon den "Alterthümern" wird hoffentlich der 4. Band noch zum Abschluß gebracht werden können; von dem auf drei Bände berechneten "Handbuch" ist nur der erste, die Alterthümer der merovingischen Zeit behandelnde Band erschienen, und es ist auch wohl kaum Hoffnung aus weitere Beröffentlichung aus dem Nachlaß des Bersassers zu hegen.

# Otto v. Schwerin.

Bon

### Ferdinand Sirfc.

Erster Theil.

Unter den Staatsmännern, welche im Dienste des Großen Kursürsten thätig gewesen sind, hat keiner eine so hervorragende Rolle gespielt wie der Oberpräsident Otto v. Schwerin. Wenige haben so lange wie er dem Kursürsten zur Seite gestanden, keiner hat eine ähnliche Vertrauensstellung eingenommen, keiner einen so weiten, fast auf alle Zweige der Staatsverwaltung und dazu noch auf die Privatverhältnisse des kursürstlichen Hauses sich erstreckenden Wirkungskreis ausgefüllt, keiner einen so bedeutenden Sinsluß auf die äußere wie auf die innere Politis seines Herrn ausgeübt wie eben er. Sine Viographie dieses Staatsmannes ist dis jest nicht vorhanden 1). Reiche, zum großen Theil aus dem Schwerin'schen Familienarchiv geschöpfte, leider mangelhaft herausgegebene und ungenügend verwerthete Materialien sinden sich in den schon in den dreißiger Jahren erschienenen Werken

<sup>1)</sup> Die beiden Programmabhandlungen von R. v. Holln: Die staatstnännische Thätigkeit Otto's v. Schwerin unter der Regierung des Großen Rurfürsten (Neustadt-Eberswalde 1874, Marne 1876), in denen in sorgfältiger Beise das damals bekannte Material verwerthet ist, behandeln leider nur die Beit bis 1658.

bes herrn v. Orlich 1), weitere, namentlich auf jeinen Antheil an ber auswärtigen Bolitif bezügliche enthalten jett bie ichon auf 14 Bande angewachsenen "Urfunden und Aftenftude zur Beschichte des Rurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg", einzelne, besonders feine perfonlichen Berhältniffe und feinen Buterbefig betreffende die Schwerin'iche Kamiliengeschichte 2)!, am burftigften fließen bisher die Quellen fur feine Thatiafeit auf dem Gebiete der inneren Staatsverwaltung, doch werden ohne Zweisel hierüber, namentlich über fein Wirfen als Direftor bes Beheimen Rathes. die weiteren Theile der "Brotofolle und Relationen des brandenburgifchen Beheimen Rathes aus ber Zeit bes Rurfürften Friedrich Wilhelm", beren erfter bisher erschienener Band 3) nur die Jahre 1640-1643 umfaßt, Aufflärung verbreiten. Die nachfolgende Darftellung erhebt nicht ben Unspruch, ein vollständiges Lebensbild Schwerin's zu entwerfen, sie versucht nur auf Grund bes bisher veröffentlichten und eines Theiles des noch ungedruckten Quellenmaterials eine Überficht über feine Lebensverhältniffe und über fein staatsmännisches Wirken zu geben.

Otto v. Schwerin wurde 1) am 18. März 1616 als der zweite Sohn des pommerschen Landraths und Hauptmanns zu Udermunde Otto v. Schwerin auf dem väterlichen Gute Wittstock bei Greisenhagen geboren. Er genoß eine sehr sorgfältige Er-

<sup>1)</sup> Friedrich Wilhelm der Große Kurfürst. Berlin 1836. — Geschichte des preußischen Staates im 17. Jahrhundert mit besonderer Beziehung auf das Leben Friedrich Wilhelm's des Großen Kurfürsten. Drei Bande. Berlin 1838. 1839.

<sup>2)</sup> Geschichte bes Geschlechts v. Schwerin. Herausgegeben von L. Gollsmert, Wilhelm Grasen v. Schwerin und Leonhard Grasen v. Schwerin. Drei Theile. Berlin 1878.

<sup>8)</sup> Herausgegeben von Otto Meinardus. Leipzig 1889.

<sup>4)</sup> Die solgenden Lebensnachrichten nach einer im gräflich Schwerinsichen Familienarchiv zu Wildenhof befindlichen Aufzeichnung des jüngeren D. v. Schwerin: "Herrn Otto Frenherrn von Schwerin des Alteren, Churf. Brandenburgischen geheimten Rahis und Ober Präsidenten ze. Gebuhrt und Berhehrathungen, so wie es aus seinen eigenhändtichen annotationibus abzgeschrieben worden", von welcher dem Bater des Versasser, Theodor Hisch, eine Abschrift zu nehmen vergönnt gewesen ist.

ziehung, fam 1632 nach Stettin unter die Obhut des befannten Siftorifere Micraelius und besuchte die von diesem geleitete lateinische Stadtschule, studirte bann 1634-1637 auf der Universität Greifsmald, murbe aber im Mai 1637 von feinem Bater aur Fortsetung seiner Studien nach Konigeberg geschickt. Rura vorher mar der lette Bergog von Bommern, Bogislav XIV., aestorben: fraft ber Erbvertrage hatte bas Land jest an Branbenburg fallen follen, aber trot der Bemühungen jowohl des Rurfürsten Georg Wilhelm als auch der pommerschen Stande verweigerte die schwedische Regierung die Berausgabe des von ihr bejetten und ichon längst zur Rriegsbeute außerfebenen Landes. Wenn nun damals der Landrath v. Schwerin diesen und auch feinen jüngeren Sohn Bogislav, den fpateren brandenburgifchen Generalmajor, nach Königsberg schickte, wohin sich schon damals ein Theil des furfürstlichen Sofes vor den Rriegestürmen gurud. gezogen hatte, fo wollte er bamit jedenfalls 1) feine Unhänglichfeit an die brandenburgische Sache befunden. Die beiden jungen Ebelleute murben dort auf das freundlichste empfangen; die Rurfürftin Elijabeth Charlotte jog Otto in ihren Sofdienst, dort lernte er damals das Hoffräulein Elijabeth Sophie v. Schlabrenborff fennen und lieben, die er spater als feine Battin heimgeführt hat; bort scheint er auch schon damals?) von der lutherischen jur reformirten Rirche übergetreten zu fein. Im nächsten Jahre wurde er zu dem noch in Berlin gebliebenen Rurfürsten geschickt, berfelbe ernannte ihn zu seinem Rammerjunter, in beffen Befolge fehrte er bald barauf nach Ronigsberg gurud, begleitete ihn bann ju einer Zusammentunft mit dem polnischen König Bladislav IV.

<sup>1)</sup> In dem Lehnbrief vom 3. August 1672 (Geschichte des Geschlechts von Schwerin 3, 464) heißt es: "Als der wohlwürdige — Otto Frenh. von Schwerin — zu der Zeit, wie zwischen der Erohn Schweden und unserm in Gott ruhenden Herrn Bater Churfürst George Wilhelmen der Rommerisichen Lande halber Krieg entstanden, aus tragender unterthänigster Treu und Devotion gegen unser Churfürst. Haus sein Baterland verlassen und sich in hochgemelten unfres Herrn Batern seligen Dienste begeben."

<sup>2)</sup> Die Geschichte bes Geschlechts v. Schwerin 2, 304 enthält diese Ausgabe ohne naberen Quellennachweis.

nach Grodno, doch gestattete ihm berfelbe barauf, zu feiner weiteren Ausbildung eine langere Reife nach Solland, England und Franfreich zu unternehmen, von welcher er erft Ende 1640. fury por bem Tobe bes Rurfürsten, gurudfebrte. Der neue Rurfürst Friedrich Wilhelm behielt ibn in feinem Dienft und verwendete ihn zu Anfang des nächsten Jahres zu einer diplomatischen Sendung. Er hatte fich schon bamals entichlossen, bem feinblichen Berhältnis, in welches fein Bater zu Schweden getreten mar, ein Ende zu machen, und ichicte Schwerin 1) zusammen mit bem Beheimen Rath v. Ralchum nach Stettin zu bem schwedischen Statthalter in Bommern Liliehoed, um von biefem vorläufig einen Baffenstillstand und die Raumung ber Mark zu erwirfen, doch stellte derselbe zu harte Bedingungen, ale bag ber Rurfürft barauf hatte eingehen fonnen. Bon bort gurudgefehrt, murbe Schwerin am 29. April 1641 gum Rath an dem Sof- und Rammergericht in Berlin ernannt; doch behielt fich ber Rurfürst in feiner Bestallung ausbrucklich vor, ihn auch zu anderen Diensten zu verwenden, und er hat damale beabsichtigt?). ihn als seinen Befandten nach Schweden zu schicken und bort bie Waffenstillstandeverhandlungen fortjegen zu lassen, boch hat er fich nachher anders besonnen und den Beheimen Rath v. Kalchum borthin geben laffen, bagegen Schwerin dem Martgrafen Ernft beigegeben, welchen er, mahrend er felbft vorläufig in Breugen blieb, als feinen Statthalter nach ber Mark schickte. Schwerin wurde 8) am 27. Mai 1641 zu Berlin vereidigt und trat fein Umt als Rammergerichtsrath an, wurde aber bald wieder zu diplomatischen Missionen ausgeschickt. Trop des im Juli 1641 gu Stocholm mit Schweden abgeschlossenen Waffenstillstandes rückte Anfang 1642 General Torftenson mit einem Theile seiner Urmee in die Altmark ein, worauf auch die Kaiferlichen ihm dorthin entgegenzogen. Gleich auf die erfte Runde von diesem Borhaben

Pujenborf, de rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni Electoris
 1, 12 (§ 13).

<sup>9)</sup> S. Urf. u. Aft. 1, 522.

<sup>3)</sup> Meinardus, Protofolle und Relationen des brandenburgischen Gesheimen Rathes 1, 642.

ichicte 1) der Statthalter in ben erften Januartagen Schwerin su beiben Beeren, um fie vom Ginmarich und von der Beanahme ber Rolle abzuhalten, und als berielbe trok vielfachen Sin- und Berreifens nichts erreichen fonnte, fandte er ihn Ende Februar nochmals zu Torftenson, um gegen einen solchen Bruch bes Baffenftillftandes zu protestiren, auf Raumung des furfürstlichen Bebietes zu bringen und die Unterthanen möglichft vor Erpressungen zu ichüten. Schwerin hat auch diesmal wenia ausrichten fonnen. Bu Salzwedel, wo Torftenson fein hauptquartier genommen hatte, murde er von dem General felbit, der Rrantheit porichunte, gar nicht porgelaffen, ber Affiftengrath Grube, mit bem er zu verhandeln hatte, wußte den Ginnarich mit allerhand Bormanden zu rechtfertigen, und auch Schwerin's Bemühungen, bie Stadt von der Ginquartierung und ben von ihr geforderten Broviantlieferungen zu befreien, maren erfolglos; auf der Ruckreise mußte er mit ansehen, wie die Raiserlichen in den von ibnen durchzogenen Gebieten gehauft hatten, und erfuhr von ben brobenden Reden, welche faijerliche Offiziere, arawöhnisch auf die Unterhandlungen des Rurfürsten mit den Schweben und auf bas Gerücht von beifen bevorftebender Bermählung mit ber Ronigin Chriftine, gegen benfelben geführt hatten. Bald nach feiner Ruckfehr von diefer Sendung erhielt er ben Befehl, fich wieder an den Sof des Rurfürsten nach Ronigsberg zu begeben, und bort fand am 22. April 1642 feine Bermählung mit jenem Soffraulein der vermittmeten Kurfürstin. Elisabeth Sophie v. Schlabrendorff, ftatt, an welcher ber Rurfürst und fein aanzer Sof Theil nahm. Bis Bfingften blieben die Neuvermählten auf Befehl bes Rurfürsten als beffen Bafte im Königsberger Schloffe, fie fiebelten dann nach Berlin über, begaben fich aber bald gu langerem Besuche zu Schwerin's Eltern nach Bommern, wo ihnen am 16. Januar 1643 ihr erstes Rind, eine Tochter, geboren wurde. Bald barauf fehrte Schwerin nach Berlin gurud. Bier traf benn auch, nachdem die meuterischen Truppen entlassen und

<sup>1)</sup> Meinardus a. a. D. S. 427. 483.

<sup>\*)</sup> Schwerin's Relation d. Berlin 17./27. Februar 1642 (Urt. u. Aft. 1, 560 ff.).

bie Ordnung im Lande einigermaßen wiederhergestellt mar, Mitte März ber Kurfürst ein, um selbst die Regierung zu übernehmen. Um bie Blane auszuführen, welche ihn schon bamale erfüllten: Reorganisation der Verwaltung in seinen verschiedenen Landen, Bereinigung berfelben zu einem Staatsganzen, Durchführung einer selbständigen und fraftigen Bolitif nach außen, bedurfte er neuer Bulfefrafte, und zu ben Mannern, burch die er bamale feinen Bebeimen Rath zu erganzen beschloß, gehörte auch Schwerin, der sich ihm durch den Gifer und die Tüchtigkeit, welche er bisber bewiesen, burch bas Gingeben auf feine politischen Ibeen, bagu burch die gleiche religiose Richtung, die eifrige aber gugleich tolerante Singabe an bas reformirte Befenntnis, empfohlen hatte. Am 13. Oftober 1645 ernannte er zu Konigsberg, wohin er fich damals wieder begeben hatte, Schwerin "aus fonderbarem ju ihm habenden Bertrauen und auf erfannte feine unterthänigfte treue und allbereit geleiftete wohlgefällige Dieuste" zu seinem Beheimen Rath; am 16. Oftober legte Schwerin 1) ben in feinem neuen Amte zu leiftenden Gid ab, schon am 17. Oftober unterzeichnete er mit ein Sutachten ber Bebeimen Rathe "), in welchem biefe ben Rurfürften por ber Ausführung gewaltsamer Magregeln gegen den Bfalzgrafen von Neuburg warnten, wie sie ihm das male fein Bertrauter, der Oberfammerer Ronrad v. Burgeborf, und ber aus bem pfalz-neuburgifchen in feinen Dienft übergetretene Johann v. Norprath empfahlen. Am 16. September 1646 wurde Schwerin auch zum Lehnrath bestellt 3). Als dann im Oftober ber Rurfürst nach Cleve aufbrach, um ben wirren Buftanben in feinen rheinisch-weftfälischen Landen ein Enbe gu machen und zugleich seine Beirat mit der Tochter des Bringen Friedrich Beinrich von Oranien, des Generalstatthalters ber Bereinigten Niederlande, zu Stande zu bringen, nahm er bon icinen Geheimen Rathen außer Burgedorf und Seibel auch Schwerin mit. Derfelbe fpielte bann ichon bei ben langwierigen

<sup>1)</sup> Bericht der Geheimen Räthe an den Kurfürsten d. Cöln a. b. Spree 7./17. Ottober 1645.

<sup>2)</sup> Urt. u. Att. 4, 182 ff.

<sup>&</sup>quot;) Weschichte bes Weschlechts v. Schwerin 3, 131 f.

Berhandlungen mit den clevischen Ständen, welche dem Beftreben des Rurfürsten, bort eine starte Regierungsgemalt zu begrunden, ben heftigften Widerstand entgegensetten, ibm die Bewilligung ber Mittel zum Unterhalt einer bort aufzustellenden arokeren Truppenmacht verweigerten und für diesen Biderstand eine Stute bei ber benachbarten hollandischen Regierung fuchten. eine hervorragende Rolle. Als 1) am 13. November die ständischen Deputirten ben Rurfürsten ju Duisburg begrüßten, hielt er bie Erwiderungerede und ermahnte fie in beffen Auftrage, "fich nicht burch friedhäffige Gemüter zu ungleichen und gefährlichen Impressionen wider ben Rurfürsten und beffen zu bes Landes Bestem anaesebene Intentionen verleiten zu laffen"; er begleitete2) bann Ende November gusammen mit Burgsborff und Seidel ben Rurfürsten nach bem Saag zu feiner infolge des bedenklichen Gejundheitszustandes bes Bringen von Oranien beichleunigten Bermählung und wurde wenige Tage nach der am 7. Dezember 1646 gefeierten Bochzeit jum Bofmeister, jum Borfteber bes Bofhalts ber neuen Rurfürstin Luise Benriette ernannt. Busammen mit Burgeborff und Seidel hat er damale auch Berhandlungen 8) mit ben Generalstaaten wegen Abschluffes einer Alliang geführt, burch welche fich ber Rurfürst einen Ruchalt bei ben inzwischen in Osnabrud und Münfter begonnenen Friedensverhandlungen ju fichern, fowie Sulfe gegen den Pfalzgrafen von Neuburg, gegen ben er jest wirklich im Begriffe mar mit Gewalt vorzugehen, ju verschaffen und zugleich ben clevischen Ständen die in Holland gefuchte Stute zu entziehen suchte, boch fonnten fie nur erreichen, daß sich die hollandische Regierung in Osnabrud in ber pommerschen Frage ber Interessen bes Rurfürsten angenommen Trot feines hofamtes blieb Schwerin nicht bei ber Rurbat. fürftin im Saag, jondern tehrte mit dem Rurfürsten Ende Dezember nach Cleve gurud und nahm dort weiteren Untheil an ben Berhandlungen mit den Ständen, welche bei der Bart-

<sup>1)</sup> Urt. u. Att. 5, 306.

<sup>9)</sup> Schwerin's Tagebuch über die Erziehung des Kurprinzen (v. Orlich, Gefch. bes 17. Jahrhunderts 1, 534 f.).

<sup>\*)</sup> Urf. u. Att. 3, 8 ff.; 4, 66 ff.

näckigkeit der letteren einen immer heftigeren Charafter annahmen. Er hat dabei in vermittelnder und verfohnender Beise gewirft. Als 1) am 16. April 1647 ber Kurfürst, erbittert burch bie Art. wie in feiner Begenwart ber Spnbicus ber clevischen Ritterschaft, Dr. Ifind, auftrat, benselben mit ben zornigen Worten anfuhr: "Wenn die Doftoren, die Sundefötter, bavon maren und er mit ben ehrlichen Leuten allein ju ichaffen hatte, jo wollte er mohl bald zurecht fommen", und darauf die ständischen Deputirten fich entfernten, erhielt er ben Auftrag, Diefelben zu begütigen und ben Kurfürsten megen biejes Bornesausbruches zu entichulbigen. Bald barauf, Anfang Mai, fehrte er 2) bann wieder mit bem Rurfürsten nach dem Saag gurud, nahm dort an dem Leichenbegängnisse des inzwijchen verstorbenen Prinzen von Pranien Theil und wohnte dem feierlichen Einzuge der Rurfürftin (8. Juni 1647) zu Cleve bei. Die Verhandlungen mit den Ständen und infolgedeffen auch der Aufenthalt bes furfürstlichen Sofes daselbst haben sich bis in den Berbst 1649 hingezogen; erft am 9. October Diefes Jahres tam der Landtagsreceft zu Stande, in welchem ber Rurfürft zwar feine wichtigften landesfürstlichen Rechte behauptete, aber boch ben Ständen in febr weitgebender Beise ihre Brivilegien bestätigen mußte 3). bei diesen Landtageverhandlungen erscheint Schwerin in jener Beit auch bei verschiedenen anderen Beschäften thatig; er mar zeitweilig wieder im Saag 4), um an den fortgesetten, freilich wieder erfolglos bleibenden Allianzverhandlungen Theil zu nehmen, er stand in vertraulichem Briefmechsel 5) mit dem Obertammerer v. Burgedorff, als diefer Februar bis April 1647 mit bem Pfalzgrafen von Neuburg die Berhandlungen führte, welche mit bem Provisionalvergleich vom 8. April 1647 über die Theilung

<sup>1)</sup> Urf. u. Altt. 5, 316 f.

<sup>2)</sup> Schwerin's Tagebuch (v. Orlich 1, 536).

<sup>3)</sup> Wie den anderen Räthen des Kurfürsten, so wurde auch Schwerin damals von den Ständen eine Gratifitation, 600 Thaler, zugesagt (Urf. u. Att. 5, 415).

<sup>4)</sup> Urt. u. Att. 3, 40; 4, 75 ff.

<sup>5)</sup> Ebenda 4, 274. 317.

der julich-clevischen Lande und über die dortigen firchlichen Rechtsverhältniffe endigten; er nahm Theil 1) an den Unterhandlungen mit dem im October 1647 bei dem Rurfürsten erschienenen faijerl. Gefandten v. Blumenthal, welcher benfelben vergeblich ju neuer Betheiligung am Kriege gegen Schweden zu überreben juchte; er unternahm felbst 2) im November 1647 eine Befandtichaftereise zu bem Rurfürsten von Roln, um biefen zu bewegen. die Bemühungen des Rurfürsten auf dem Donabruder Friedensfongreß zu unterftuten; er ferner mars) nebit Burgeborff allein eingeweiht in die ichlieflich auch erfolglosen Berhandlungen, welche der Kurfürst damals durch seinen Agenten Wicquesort in Baris führen ließ, um an Franfreich einen Rückhalt gegen Schweden zu gewinnen. Inwieweit Schwerin bazu mitgewirft hat, daß ber Rurfürst burch seine Nachgiebigkeit in der bommerschen Frage das Buftandetommen des Westfälischen Friedens erleichterte, ift nicht bekannt; vielleicht fteht damit in Berbindung die Auszeichnung, welche Raifer Ferdinand III. ihm verlieh, indem er 4) ihn und seine Nachkommen am 24. März 1648 in den Reichsfreiherrnftand erhob.

Schwerin ist mit dem Hose, welcher zulett noch durch den Tod des jungen Kurprinzen und die Erfrankung der Kursürstin länger in Eleve zurückgehalten war, erst Ende April 1650 wieder in Berlin eingetroffen, schon im Sommer des nächsten Jahres aber führte ihn der Krieg, welchen der Kurfürst damals gegen den Pjalzgrafen von Neuburg begann, in dessen Gefolge wieder nach den Rheinlanden zurück. Ob er mit diesem etwas voreiligen, auf fühnen aber wenig sicheren politischen Kombinationen beruhenden Unternehmen, welches die Mehrzahl der Räthe des Kurfürsten, auch dessen, wisheriger Vertrauter Burgsborff, mißbilligten, einverstanden gewesen, ist nicht bekannt, jedensalls aber wurde er wieder zu den wichtigsten Geschäften berusen. Er

<sup>1)</sup> Urf. u. Att. 14, 32. 36.

<sup>1)</sup> Ebenda 2, 15 f.

<sup>\*)</sup> Ebenda 1, 657 ff.; 2, 13 ff.

<sup>4)</sup> Geschichte bes Geschlechts v. Schwerin 3, 432 fr.; die Bestätigunges urfunde des Rurfürsten vom 13. Ottober 1654 S. 444 ff.

erschien1) im Juni 1651 im Haag und suchte bie hollandische Regierung auf die Seite des Rurfürsten ju ziehen, tonnte aber bei ber bem Rurfürften feindlichen Stimmung ber jest bort herrichenden Aristofratenpartei wenig ausrichten. Er hat ferner wieder Theil genommen 2) an den Berhandlungen mit den clevischmarkischen Standen, welche durch bas eigenmächtige Borgeben bes Rurfürften auf bas äußerste erbittert von ihm Ginstellung ber Werbungen und Entlassung ber Truppen forberten und. als fie damit nichts ausrichteten, im Bereine mit ben julichbergischen Ständen formlichen Brotest erhoben und den Schut ber Generalitaaten und nachber bes Raifers anriefen, welche bann aber, nachdem es dem Rurfürsten gelungen war, sich wenigstens ohne Schaden aus dem als aussichtslos fich erweisenden Unternehmen herauszuziehen, bemfelben die zur Ausführung bes am 11. Oftober 1651 abaeichloffenen Friedens geforberte Steuer verweigerten und der tropbem von dem Kurfürften vorgenommenen Erhebung berfelben ben heftigften Widerstand entgegensetten. Bei biefen letten Berhandlungen hat dann Schwerin ichon zusammengewirft mit der neuen in die Umgebung des Kurfürsten eingetretenen Berfonlichkeit, dem Grafen Georg Friedrich v. Balded, ben 3) dieser zunächst im Sommer 1651 in seinen militärischen Dienst gezogen hatte, ben er aber nach ber Beenbigung bes Kricges auch zu feinem Geheimen Rath ernannt und der nun in den nachsten Jahren einen großen Ginflug ebenso auf Die äußere wie auf die innere Politif bes brandenburgischen Staates ausgeübt hat. Den bisherigen Bertrauten und Rathgebern bes Rurfürsten ist die Berufung dieses Mannes, ber schon infolge seiner Geburtestellung mit großen Ansprüchen auftrat, ber über bie Weife, wie bisher in den furfürstlichen Landen die Reaieruna geführt war, fehr geringschätig urtheilte und alles reformiren wollte, fehr unwillfommen gemejen, einzelne, wie Burgeborff, Sparr, Blumenthal, find ihm geradezu feinblich, andere miß-

<sup>1)</sup> Urf. u. Aft. 3, 67.

<sup>2)</sup> Urt. u. Altt. 5, 518. 521. 578. 583.

<sup>3)</sup> S. Erdmannsdörffer, Graf Georg Friedrich v. Walbed S. 11 ff.

trauisch gegenübergetreten und auch Schwerin bat fich anfangs fehr fühl gegen ihn verhalten. Doch vermittelte die Rurfürftin 1), an welcher Balbed infolge feiner niederlandisch-oranischen Beziehungen fogleich eine Gönnerin gefunden hatte, bald eine Annaberung beiber; Schwerin war flug genug, fo unsympathisch' ihm auch die Berfönlichfeit bes Grafen gewesen ift, fich boch, je mehr er benfelben in ber Bunft bes Rurfürften fteigen fah, weniastens auferlich aut zu bemielben zu ftellen, und er mar zugleich einsichtig genug, zu erkennen, daß von den umfassenden und weitgehenden Reformprojekten desfelben wenigstens ein Theil berechtigt und Bortheil versprechend jei, und er hat bereitwillig an ber Ausführung berfelben Theil genommen. Er hat fo. während andere bisher einflugreiche Bersonen von Balbeck entweber gang beseitigt ober in ben Sintergrund gurudaebrangt murben, neben bemfelben feine angesehene Stellung sowohl am Sofe als auch in der Staatsverwaltung behauptet. Durch die neue Geheimerathsordnung vom 1. Dezember 16512), welche in biefer hochsten Staatsbehörde bas Brincip der Departements bildung jur Durchführung ju bringen fuchte, murbe auch ibm ein weiter Beichäftefreis zugewiesen: er erhielt bie Bearbeitung ber Reichslehnsachen, ber pommerichen Sachen, ber niederländischen Angelegenheiten, namentlich der orgnischen Tutel, ferner des Boftregals und ber Jubenfachen, fobann vertretungsweise ber frangofischen und banischen Sachen, jowie überhaupt ber geheimen auswärtigen Rorrespondeng, ferner der preußischen, der Lehns-, Mung- und Salzhandlungsfachen; zugleich murbe er zusammen mit Balbed, Blumenthal und Tornow Mitalied der Rommiffion, welcher bie Neuordnung der Rammerverwaltung übertragen wurde. Diese Rommission ift 3) sofort an die Arbeit gegangen und fie bat schon in wenigen Jahren durch eine Reihe von Neuerungen

<sup>1)</sup> Urt. u. Att. 6, 135; f. Erdmannsdörffer a. a. D. C. 51 f.

<sup>9)</sup> Jaacfohn, Geschichte des preußischen Beamtenthums 2, 359 ff., vgl. 6. 111 ff.

<sup>\*)</sup> Jjaacsohn, die Reform des kurfürstlich brandenburgischen Rammersstaats 1651—1652 (Zeitschr. f. preuß. Geschichte u. Landeskunde 13, 161 ff.), Gesch. des preuß. Beamtenthums 2, 116 ff.

und Berbefferungen eine festere Ordnung in die Finangverwaltung gebracht und eine nicht unbedeutenbe Steigerung ber Ginfünfte bes Rurfürften erzielt. In ber auswärtigen Bolitif scheint Schwerin 1) die 1653 unter dem Ginfluß Balbed's erfolgende Abwendung bes Rurfürsten von der Seite des Raifere zu der demielben auf dem Reichstage entgegentretenden protestantischen Fürstenpartei gebilligt zu haben. Wie er sich zu ben weiteren damaligen Blanen Balbed's, eine große Union proteftantischer Reichsfürsten unter Führung Brandenburgs zu grunden. welche vereint mit Frankreich dem Sause Babsburg entgegentreten jollten, gestellt bat, darüber ift nichts Benaueres befannt. In der Spinola'ichen Angelegenheit2) hat er im Gegenfat zu Balded bem Rurfürften gerathen, fich mit biefem als spanischer Unterhändler auftretenden Abenteurer einzulaffen, ift felbit gufammen mit dem clevischen Statthalter, bem Fürften Morit von Raffau, im Berbft 1654 nach den Niederlanden gereift und hat dort an ben Berhandlungen mit demfelben Theil genommen, die jogar gur Unterzeichnung eines Bertragsentwurfes Dies scheint darauf hinzudenten, daß er, falls sich gunftige Bedingungen von fpanifch-ofterreichischer Seite erlangen ließen, eher für ben Anschluß an diese gewesen ist.

Neben den politischen Geschäften ist Schwerin in diesen Jahren auch start in Anspruch genommen worden durch Aufsgaben, welche ihm aus seiner Stellung als Hoss, bald Obershofmeister der Kursürstin erwuchsen. Zu dieser seiner Herrin war Schwerin bald, hauptsächlich infolge ihrer gleichen religiösen Neigungen, in ein enges, geradezu freundschaftliches Verhältnis getreten. Er selbst erzählt 3), daß die Kursürstin infolge des Todes ihres erstgeborenen Sohnes und dann mehrerer Fehlgeburten, in der Besorgnis, ihrem Gatten keinen Erben schenken zu können,

<sup>1)</sup> S. Schwerin's Korrespondenz mit J. v. Blumenthal (Urk. u. Akt. 6, 367 ff.).

<sup>2)</sup> Urt. u. Att. 6, 548 ff., vgl. Erdmannedörffer G. 220 ff.

<sup>\*)</sup> Schwerin's Tagebuch (v. Orlich, Friedrich Wilhelm der Große Kursfürst S. 23 ff.); fünf solcher Gebete sind bei v Orlich, Gesch, des preußischen Staates 3, 379 ff. abgedruckt

fast ichwermuthig geworden sei und ihn gebeten habe, mit ihr und ihrem Sofftaat Andachtsübungen zu veranstalten, daß er biefes gethan und felbst einige Bebete für fie verfaßt habe, baß andrerfeits der Kurfürst ihn veranlakt habe, auf allerhand Berftreuungen zu finnen, durch welche die Rurfürstin von ihren trüben Gebanken abgezogen merben konne. Der Rurfürst felbst schenkte ihr am 4. Oftober 1650 au Stelle bes ihr früher verichriebenen Amtes Lengen bas näher an Berlin gelegene Amt Bobow, später Oranienburg genannt. Die Rurfürstin hat Diefen anmuthia gelegenen Ort, an welchem hollandische Rolonisten angefiedelt murben, fehr lieb gewonnen, bort öftere gewohnt, fich bie Bewirthschaftung und Berichonerung besielben eifrig angelegen fein laffen, fpater, nach ber Beburt bes Rurpringen Rarl Emil. bort ein Baijenhaus angelegt. Auch hiebei mar Schwerin ihre rechte Sand, ber Kurfürst verlieh ihm die Amtshauptmannichaft in Oranienburg, er hat bort die Gutsverwaltung und die Bauten überwacht, und als später die Rurfürstin noch andere Buter in Bommern und Breugen theils geschenkt erhielt, theils faufte, ift er ebenso zu ber Bermaltung berselben berangezogen worden.

Für die Dienste, welche so Schwerin dem Kurfürsten leistete, hat es ihm nicht an Lohn und Anerkennung gesehlt. Seine verhältnismäßig reichlichen Einkünfte und seine sparsame Ökonomie ermöglichten es ihm schon damals, größeren Grundbesiß zu erwerben 1),
1649 kauste er von seinem Schwiegervater die Güter Drewiß und
Rudorf, 1650 erwarb er das Lehensgut Alt-Landsberg im Barnimer Kreise und bald darauf die früher Blaukenburg'schen Güter
Wolfshagen, Schlepau u. a. in der Uckermark. Dazu schenkte
ihm der Kurfürst 1653 nach der endlichen Besitznahme von
Hinterpommern das daselbst im Saaßiger Kreise gelegene Städtchen Zachau nebst den Gütern Zadelow und Groß-Schlutikow.
Ferner ertheilte er ihm am 13. Oktober 1654 2), als er die
kaiserliche Verleihung der Reichsfreiherrnwürde bestätigte, für
jenes Gut Alt-Landsberg, welches Schwerin allmählich erweitert,

<sup>1)</sup> Gefc, des Geschlechtes v. Schwerin 2, 309 f.

<sup>3)</sup> Ebenda 3, 444 jf.

verbeffert und verschönert, wo er fremde Rolonisten angesiedelt und aus biefen eine reformirte Gemeinbe gegründet batte1), bie Brarogativen einer Berrichaft und verlieh zugleich ihm und feinen Nachkommen die Erbfammererwurde in der Rurmark Brandenburg. In welchem geradezu freundschaftlichen Berhaltnis er zu der turfürstlichen Familie stand, beweist die Theilnahme. welche diese an seinen Familienangelegenheiten bezeigte. jeine Gattin 1651 mit einem Sohne niederfam, mar die Rurfürstin bei der Geburt jugegen, fie ordnete an, bag noch an bemfelben Tage die Taufe des Rindes vollzogen und daß basfelbe nach ihrem erstaeborenen Sohne Wilhelm Beinrich genannt wurde, und ließ den Rurfürften und die anderen Gevattern berbeiholen. Ebenjo war sie 1652 bei ber Geburt des nachsten Rindes zugegen, und ale im Juli 1654 Schwerin wieber ein Sohn geboren murde, erhielt berfelbe auf ihren Bunich Die Namen ihres Baters Friedrich Beinrich.

Bu Anfang bes Jahres 1655 störte ein heftiger Zwist bas bisherige gute Einvernehmen zwischen Schwerin und Graf Walbeck?), veranlaßt durch Meinungsverschiedenheiten über die Finanzverwaltung. Damals drohte schon der Ausbruch des Krieges zwischen Polen und Schweden; im Rathe des Kurfürsten war man darüber einig, daß dieser nicht ein unthätiger Zuschauer bleiben dürse und daß er gerüstet sein müsse, insbesondere Graf Waldeck drängte zu Küstungen in größerem Maßstabe, um etwaigen Gesahren entgegentreten und etwa sich darbietende günstige Gelegenheiten benußen zu können; aber dem stand der Mangel an Geldmitteln hindernd entgegen. Die Frage, warum die in der Finanzverwaltung vorgenommenen Resormen keine günstigeren Ergebnisse herbeisgeführt hätten, kam (Februar 1656) im Geheimen Rathe in Gegenswart des Kursürsten zur Sprache, und dieses führte zu einer sehr

<sup>1)</sup> Heering, Beiträge zur Geschichte ber evangelisch-resormirten Kirche in ben preußisch standenburgischen Ländern 2, 238 ff. S. die Urkunde bes Kurfürsten vom 2. August 1657 (Geschichte bes Geschlechtes v. Schwerin 3, 448 f.).

<sup>2)</sup> Urt. u. Altt. 7, 330 ff., vgl. Erdmannsdörffer, Graf G. F. v. Balbeck S. 75 ff.

lebhaften Auseinandersetzung zwijchen Walbeck und Schwerin, welche fich gegenseitig die Schuld bavon zuschoben. Ersterer behauptete, bak bie Ginfunfte namentlich aus ben Domanen hatten gesteigert werben muffen, bag aber feine barauf zielenden Borfchlage unbeachtet und daß auch die schon in Cleve inbetreff ber Berminderung der Ausgaben gefaßten Befchluffe unausgeführt geblieben feien; Schwerin bagegen erflarte, bag nur burch Befchrantung der Ausgaben ein gunftigerer Auftand der Rinangen au erreichen fei, er bekampfte baber bie von Balbeck verlangte Erhöhung des Stats für Gesandtschaften und beschuldigte ben Grafen, baß gerade er durch Beforberung feiner Gunftlinge bie Ginfchränfung ber Sofhaltstoften vereitelt habe, er behauptete geradezu, daß jener allein regieren wolle und daß er die Urfache Der in ber Staatsverwaltung berrichenden Verwirrung fei. Balbeck fühlte fich schwer gefrantt, er verlangte von dem Rurfürften genaue Untersuchung ber Sache, erflärte fich bereit, nachbem feine Unichuld festgeftellt fei, feine Entlassung zu nehmen, und Deutete an, daß er mohl mehr gegen Schwerin zu fagen mußte; er erneuerte nachher in einer schriftlichen Gingabe, ber eine ausführliche Erörterung ber Streitpunkte beigegeben mar, seine Forberung und bemerkte babei, eine folche Untersuchung werbe zeigen. baß er in bes Rurfürsten Dienst But und Blut in Gefahr fetc. während "jener, ber vor wenig Beit nicht soviel gehabt, daß ein blindes Bferd barüber habe ftraucheln konnen, jest ansehnliche Guter faufe, höheren Stand annehme, ja fo absolut feinen Willen baben wolle, daß andere es beflagten." Es folgte ein gereixter Briefmechsel zwischen beiben Der Rurfürst suchte ben Streit beizulegen, beauftragte bamit bie übrigen Beheimen Rathe, in beren Auftrage verhandelten die Berren v. Somnit und v. hoverbed mit beiben, und nach langeren Bemuhungen scheint ce ihnen gelungen zu fein, eine außerliche Berfohnung berfelben zu Stanbe au bringen. Allein die Abneigung beider blieb bestehen, Schwerin flagt Ditte April 1), daß er auch in der Umgebung ber Rurfürstin

<sup>1)</sup> Schwerin an Beimann 4./14. Upril 1655. Diefes, sowie zahlreiche andere zwischen Schwerin und dem ibm eng befreundeten clevischen Regies rungerath Daniel Beimann gewechselte Schreiben sind erhalten in dem von

Beguer habe, welche ihn auf das heftigfte anfeindeten und "ihre Röpfe jo fcpredlich zusammenstedten, daß es dem gangen Sofe auffiele und man glauben mußte, fie hatten einen gang besonberen Anichlag vor". Gine Folge biefes Zwiftes mar, daß Schwerin ber Theilnahme an der Finangverwaltung enthoben wurde 1), vielleicht hangt es auch mit bemfelben zusammen, bak er nicht gegenwärtig ericheint bei ben Berathungen2), welche Anfang Dars im Beheimen Rathe über die Frage, welche Saltung der Rurfürst Angesichts bes jest unmittelbar bevorstehenden Ausbruches bes Rrieges amischen Bolen und Schweden einnehmen jolle, abgehalten wurden, und daß auch von ihm nicht, wie von den meisten anderen Beheimen Rathen, ein schriftliches Butachten barüber vorliegt. Aus einigen vertraulichen Briefen Schwerins an den Clevischen Regierungerath Weimann ") erfeben wir, daß er fehr wenig ichwedenfreundlich gewesen ift, daß die Absichten, welche König Karl Buftav gleich bei ben erften Unterhandlungen mit dem Rurfürsten auf die preugischen Safen besielben betundet hatte, ihn mit dem größten Diftrauen erfüllt haben, daß er gefürchtet hat, ber König halte, tropbem er biefe Absichten nachher abgeleugnet hatte, an benfelben fest und werde versuchen, fie entweder mit Bewalt ober burch eine Verständigung mit Bolen zu erreichen. Für das beste Sicherungsmittel dagegen hielt er eine enge Alliang mit Bolland, von dem er glaubte, daß es um

lesterem angelegten Journal, in welches berselbe nicht nur seine Relationen, sondern auch die an ihn ergangenen Restripte und Briese, sowie zahlreiche andere Attenstüde ausgenommen hat. Bon den zehn erhaltenen, die Jahre 1655—1659 umfassenden Bänden diese Journals besinden sich jetzt die neun ersten im Berliner Geh. Staatsarchiv, der zehnte, nur clevische Sachen entshaltende im Staatsarchiv zu Düsseldorf. Bgl. Dropsen, die Schlacht bei Warschau (Abhandl. der sächs. Gesellich. d. Bissensch, d. 4, 253 ff.), Urt. u. Att. 5, 775. Leider ist in die "Urkunden und Aktenstücke" nur sehr wenig aus diesem Journal ausgenommen worden; sür die solgende Darstellung ist die in demsselben enthaltene vertrauliche Korrespondenz Schwerin's mit Beimann Hauptsquelle.

<sup>1)</sup> Edwerin an Beimann d. Labiau 1. Dezember 1656.

<sup>2)</sup> Urt. u. Altt. 7, 336 ff.

<sup>3)</sup> Schwerin an Beimann d. 12./22. Januar und 27. März/6. April 1655.

feiner Sandelsintereffen willen die schwedische Alleinherrschaft in der Oftjee nicht dulben werbe, und er hat baber auf bas Gifrigste die Unterhandlungen, welche jener zu diesem Zweck nach bem Saag gesendete Weimann über eine folche Alliang führte1). geforbert. 218 aber die hollandische Regierung gogerte, inawischen ber Krieg ausbrach und das zugleich auch von Rufland angegriffene, innerlich tief zerrüttete Bolen ber Macht bes Schwedenfonigs erliegen zu muffen schien, da bat auch er es für rathsam gehalten, vorläufig mit Schweben gusammenzugeben, um nicht in ben Untergang Bolens mitverwickelt zu werden und um wombalich einen Antheil an der Beute zu erlangen, und er näherte fich') daher jett abweichend von den meisten übrigen Rathen des Rurfürsten dem Grafen Waldeck, welcher's) von Anfang an dem letteren gerathen hatte, sich mit dem schwedischen Könige zu verbunden, um mit beffen Sulfe die Souveranität in Breuken und eine Bebietserweiterung dafelbst zu erlangen, zugleich aber auch mit Frankreich in Alliang zu treten, um Julich und Berg gu erwerben und jeine alten antihabsburgischen Unionsplane im Reich zur Ausführung zu bringen. Der Kurfürst, welcher biefe Anschauungen theilte, schiefte daher Mitte Juli 1655 Balbed und Schwerin zujammen dem in Bommern erwarteten fcmebiichen Ronige entgegen, um Diefen, ber bisber bestimmten Er-Marungen über bas Riel feines Angriffs gegen Bolen und über das Berhaltnis, in welches er zu ihm zu treten gesonnen fei, ausgewichen war, zu jolchen Erklärungen zu bewegen und ihm gegen Ausage ber Souveranität in Breugen und einer Gebietserweiterung, burch welche eine Berbindung zwischen der Mark

<sup>1)</sup> Urt. u. Aft. 4, 112 ff.

<sup>\*)</sup> Walbed schreibt dem Kurfürsten von Stettin aus 9./19. Juli 1655: "In dem eigenhändigen Projekt E. Ch. D. stehet, daß wir ein ewiges Bündniß machen sollen und mit den Schweden anstehen. — Gott weiß, daß ich mein bestes thun will. Kann dem Herrn v. Schwerin auch nicht anders Zeugniß geben, als daß er es gern gut sähe und hoffe ich, wir werden etwas gutes ausrichten." (Urk. u. Att. 7, 386.)

<sup>9)</sup> Urt. u. Att. 7, 346 ff.; Erdmannsdörffer, Graf G. F. v. Walded S. 309 ff.

und dem Bergogthum bergestellt murde, feine Bundesgenoffen= schaft anzutragen. Doch ift diese Mission 1) gescheitert, benn fo freundlich sich auch Anfangs bie schwedischen Bevollmächtigten Orenstierna und Liliehoed, mit benen fie in Stettin verhandelten, und bann ber Ende Juli felbit bort eingetroffene Ronig zeigten. fo erhoben diese doch bald Forberungen, welche über bas, wozu fich der Rurfürft verfteben wollte, weit hingusgingen. Gie wollten demfelben zwar die Souveranität und ein Stud von Samaiten zugesteben, aber nicht das Ermland, welches sie sowie das übrige polnische Breugen für sich selbst in Unspruch nahmen; sie forderten ferner, daß er sogleich auf ihrer Seite an dem Kriege Theil nehmen und die hollandische Alliang, welche mit der ihrigen unvereinbar fei, aufgeben folle. Tropbem drangen infolge der Nachrichten von den großen mühelojen Erfolgen, welche Die ichwediichen Truppen in Grofpolen errungen hatten, die Gefandten in den Kurfürsten, in den übrigen Bunkten nachzugeben und den 216ichluß der Alliang mit Holland wenigstens herauszuschieben; fie schrieben sogar eigenmächtig2), ebe sie noch die Antwort besselben erhalten hatten, in biefem Sinne an Weimann. Als aber ber Ronia, der zulett felbst an den Berhandlungen Theil nahm, noch die Forderung ftellte, der Rurfürst follte ihm mahrend ber Dauer des Rrieges Memel gang einräumen und in Billau die Ginfetung des Rommandanten zugestehen, da wurden fie vollständig um: aeftimmt. Sie verwarfen dieje Bumuthung fofort auf bas Entschiedenste und riethen dem Rurfürsten, sich nicht dazu zu verstehen und so schnell wie möglich seine Truppen nach Breußen marschiren zu lassen. Der Kurfürst war damit durchaus einverstanden, er schrieb ihnen, unter fo schimpflichen Bedingungen fonne er fich nicht zu einer Alliang verfteben, und befahl ihnen zurudzutehren, doch die Berhandlungen nicht geradezu abzubrechen. Um diefen letteren Befehl auszuführen, blieb Schwerin 3), mahrend Balbed fofort voll Entruftung abreifte, einen Tag langer und

<sup>1)</sup> Urf. u. Att. 7, 381 ff.

<sup>\*)</sup> Balbed und Schwerin an Beimann d. Stettin 20./30. Juli und 24. Juli / 3. Muguft 1656 (Beimann's Journal).

<sup>3)</sup> Schwerin an ben Rurfürsten d. Stendelben 28. Juli 27. Muguft 1655.

verabschiedete sich von dem Könige, der sich benn auch fehr freundlich gegen ihn bezeigte, feine Freude darüber aussprach, baf er eine Wiederaufnahme der Berhandlungen in Aussicht ftellte. und vorichlug, daß der Kurfürst wieder jemand zu ihm nach Arnswalde ichicken möchte. Der Rurfürft hat auch wirklich gegen ben Rath Balbed's, welcher jest ungeftum jum Kriege brangte. während er gleichzeitig eifrig Ruftungen und andere Bertheibigungeanstalten traf, neue Berhandlungen anknupfen laffen und jett wieder Schwerin dazu verwendet. Rusammen mit bem früheren Befandten in Stocholm v. Dobrezensti begab fich biefer 1) ichon wenige Tage nach feiner Ruckfehr nach Berlin wieder zu dem Konige, welchen fie am 14. August auf seinem Marich durch Die Neumark trafen; fie begleiteten benfelben bie nächsten Tage. fehrten bann2) erft wieder nach Berlin gurud und folgten ihm Darauf, mit einer neuen Inftruktion's) verseben, auf feinem Ruge durch Bolen bis nach Krafau. Allein ihre Bemühungen4), einen Bergleich zu Stande zu bringen, maren erfolglos, ba ber Ronig, nicht zufrieden mit den fonftigen Bugeftandniffen des Rurfürften, au denen jelbst die Anerkennung der schwedischen Lehnshoheit über Preußen gehörte, auch hartnäckig von bemselben Aufgeben des inamifden abgeichloffenen Bundniffes mit Solland und Ginraumung eines Untheils an den preußischen Seegollen verlangte, wozu der Kurfürst sich unter feinen Ilmständen verstehen wollte. Tropbem so weitere Verhandlungen aussichtslos ichienen, murben Die Gesandten doch lange im schwedischen Hauptquartier guruckgehalten; erft Ende Oftober, ale Ronig Rarl Buftav fich von Rrafau wieder rückwärts wandte, entließ er sic, und sie trafen 5) in ber zweiten Boche bes November bei bem inzwijchen an ber Spite feiner Truppen in Breugen angelangten Rurfürsten ein. Balb barauf aber rudten bie Schweden von zwei Seiten, von Littauen und Bolen ber, gegen Breuken beran. Der Anrfürst

<sup>1)</sup> Urf. u. Aft. 7, 508. 510. 2) Urf. u. Aft. 7, 528. 2) Ebenda 7, 455 ff.

<sup>4)</sup> Urt. u. Alt. 7, 457 f., 464. 471.

<sup>6)</sup> Cbenda 2, 59.

gab ben Rathichlagen bes Grafen Balbed, biejelben anzugreifen. fein Gebor, sondern zog fich allmählich vor ihnen gegen Ronigsberg hin gurud und fnupfte gugleich neue Berhandlungen 1) an. mit benen zuerit v. Somnit und v. Dobrczensti, bann Schwerin und ber lettere betraut murben; endlich schloffen biefe (17. Januar 1656) mit dem nach Köniasberg gekommenen schwedischen Reichsfangler Orenftierna ben Ronigeberger Bertrag ab, in welchem ber Rurfürst bie Lehnshoheit bes schwedischen Königs über Breugen und die Abtretung Ermlands an diefen anertennen, ihm bie Balfte bes Ertrages ber preußischen Seegolle überlaffen und fich für ben gegenwärtigen Rrieg gur Stellung eines Sulfecorps von 1500 Mann verpflichten mußte. Schwerin hat bann2) ebenfo wie Balbed ben Kurfürsten zu ber Zusammenkunft, welche berfelbe Enbe Januar zu Bartenftein mit bem fcmedifchen Ronige hielt, begleitet, er hat bann Theil genommen an ben Berathungen über eine nahere Berbindung mit Schweben, welche Rarl Buftav bort angetragen hatte, und welche jest wieder von Graf Balbect lebhaft befürwortet, von ben meiften anberen Bebeimen Rathen aber bekampft wurde; auch er3) hat fich für eine folche erklärt, aber schwere Bedenken gegen ben weiteren jest wieber von Baldeck vorgebrachten Blan, im Bunde mit Schweben und Frankreich am Rhein gegen ben Bfalggrafen von Neuburg feindlich vorzugeben, geäußert. Er hat ferner noch mitgewirft bei dem Abichluß der schon feit langerer Zeit mit dem frangofischen Befandten de Lumbres geführten Unterhandlungen und hat die 24. Februar 1656 mit diefem vereinbarte Defensivalliang mitunterzeichnet. Darauf erhielt er 4) Erlaubnis nach Berlin gu reifen, um das Begrabnis seiner bort inzwischen am 5. Februar verftorbenen Gattin zu feiern, und er ift erft Ende Mais) von dort nach Königsberg zurückgekehrt. Dort hatte inzwischen

<sup>1) 11</sup>rf. u. Aft. 2, 69 ff., 7, 494 ff.

<sup>2)</sup> Ebenda 7, 527. 536. 545.

<sup>\*)</sup> Ebenda 7, 556.

<sup>4)</sup> Aufzeichnung D. v. Schwerin's bes Jüngeren über bie Familienereigniffe f. wben G. 194.

b) Urf. u. Aft. 2, 98.

Balded ben Kurfürsten für seine Plane zu gewinnen gewußt, und er nebst v. Blaten verhandelten feit Mitte Mai in Marienburg mit bem Konige über ein engeres Bundnis gegen bas jest auf's neue gegen benfelben in Baffen stehende Bolen. gelang es gerade zu ber Reit, als Schwerin an ben Sof zuructehrte, ber Gegenvartei im Geheimen Rathe, ben Kurfürsten bebenflich zu machen, und auch Schwerin scheint fich berfelben angeschlossen zu haben. Bon ihm find die neuen Instruktionen 1) abgefaßt, welche den Gefandten befahlen, in dem abzuschließenben Bertrage mit Schweben vor allem auf Wiederherftellung bes Friedens Bedacht zu nehmen, aber Walbeck gelang es, biefe Gegenströmung zu überwinden und auch Schwerin umzustimmen?). fo murben 25. Juni die Bertrage ju Marienburg abgeschloffen. in benen fich ber Rurfürst zur Baffengemeinschaft mit Schweben verpflichtete, wogegen ihm die Erwerbung von vier großvolniichen Woiwodschaften zugesagt wurde, und vereint mit dem ichwedischen Rönige hat berfelbe dann die Schlacht bei Warschau geschlagen. Als aber trop bes glanzenden Ausganges berfelben bie Hoffnungen auf schnelle Eroberungen in Bolen nicht in Erfullung gingen, sondern bas brandenburgische und schwedische Beer sich genothigt fab, nach Breußen in eine Defensivstellung zurückzukehren, zugleich die Ruffen sowohl in Littauen als auch in Livland ben Krieg gegen Schweden eröffneten, auch Danemart und Solland Miene machten, demfelben feindlich entgegenautreten und fo ber Rurfürft als ber Bunbesgenoffe Schwebens fich auf allen Seiten von Gefahren umringt fah, ba entschloß fich derfelbe, auf die weitgebenden Eroberungsplane, welche in bem Marienburger Bertrage jum Ausbruck gefommen maren, ju verzichten, hinfort nur die Erwerbung der Souveranität in Breugen und womöglich bes Ermlanbes als Biel feiner Bolitif festzuhalten und zunächst von Schweden als Breis seines Mus-

<sup>1)</sup> Urt. u. Aft. 7, 601 ff.

<sup>3)</sup> Balbed bittet 9. Juni 1656 von Marienburg aus den Kurfürsten, nur Einem bestimmt die Besorgung dieses Geschäftes aufzutragen und außer Schwerin niemand von der Sache etwas vorzubringen zu gestatten (Urk. u. Att. 7. 614).

harrens auf beffen Seite die Bewilligung biefer Forberungen zu ermirten. Dit ber Aufgabe, auf folcher veranderten Grundlage mit Schweben einen neuen Bertrag zu Stande zu bringen, murbe Schwerin betraut, ber') durchaus mit einer folchen Benbung ber Bolitif bes Rurfürsten einverstanden mar, der fogar in feiner Beforanis vor den namentlich von Rufland her benfelben bebrohenden Befahren ichon bamals gerathen hat, mit Bolen Unterhandlungen anzuknüpfen und zu versuchen, von biefem die Unerkennung der Souveranitat zu erlangen. Schwerin reifte2) 12. September 1656 zu König Rarl Guftav nach Frauenburg und stellte gleich in der erften Audiens beim Ronige und bann in ben Konferengen mit Orenstierna und ben anderen schwedischen Reicherathen die Forderung der Souveranität; amar brang er weder jest gleich noch bei einer zweiten Senbung 3), die er und Friedrich v. Jena im October zu dem Ronige eben= borthin unternahmen, bamit burch, ber Reichsfangler wollte von einem Bergicht auf die Lehnshoheit nichts miffen, ber Ronig nur ju einer Milderung ber Lehnspflichten fich verfteben, aber er ließ fich badurch nicht beirren, in fast ichroffer Beise brach er4) Die Unterhandlungen ab und reifte, ohne ber Aufforderung des Ronigs, noch einmal zu ihm zu kommen, Folge zu leiften, fort. bann der König ben Grafen Schlippenbach nach Königsberg ichickte, um ten Rurfürsten umzustimmen, hat er5) biesem offen mit der Unfnüpfung von Baffenftillstandeverhandlungen mit bem an der preußischen Brenge stehenden polnischen General Gonfiewsfi gedroht, und wirflich find ichon damals geheime Berhandlungen 6) jowohl mit diesem als auch direft mit dem polni-

<sup>1)</sup> Schwerin an Weimann d. Königsberg 11. September 1656 (aus Beimann's Journal theilweise Urf. u. Alt. 7, 66 abgedruckt); Schwerin an den Kurjürsten d. Frauenburg 5. Oftober 1656 (Urf. u. Alt. 8, 127).

<sup>2)</sup> Urf. u. Alt. 8, 116 ff. Schwerin an Weimann d. Königsberg. 23. September 1656.

<sup>\*)</sup> Urt. u. Att. 8, 123 ff.

<sup>4)</sup> Schwerin an Weimann d. Königsberg 13. Ottober 1656.

<sup>5)</sup> Schwerin an Beimann d. Königeberg 17. Oftober 1656.

<sup>6)</sup> Urf. u. Aft. 8, 194 ff.

ichen Sofe geführt worden, die freilich schließlich lehrten 1), daß man polnischerseits sehr übermuthig geworden war und weder von ber Souveranität noch von sonstigen Zugeständniffen etwas boren wollte. So murben benn die Verhandlungen mit Schweden fortgefest, und hierbei gelang es endlich, und zwar hauptfächlich burch Schwerin's Berdienit, jum Riele ju tommen. So itoly auch Ronig Rarl Guftav that - er weigerte fich'), weiter mit ben Rathen bes Rurfürften, Die, wie er fich ausbrudte, in Diejem Sahre alle toll maren, zu verhandeln, verlangte eine neue perfonliche Zusammenkunft mit dem Rurfürsten -, Schwerin wußte von biefem bas Bersprechen zu erwirken, sich zu einer solchen Busammentunft nicht eber zu verstehen, bis feine Forderungen erfüllt maren, und fo mußte ber Konig endlich nachgeben. fang November schickte er3) ben Grafen Schlippenbach wieber zu bem Rurfürften, ber inzwijchen ber in Ronigsberg ausgebrochenen Beft wegen fein Hoflager nach Labiau verlegt hatte, mit einem Bertragsprojette, in welchem bemfelben ruchaltlos die Souveranitat über Breugen und Ermland zugeftanden und dafür von ihm Ausharren auf schwedischer Seite bis zur Erlangung eines ficheren und ehrenvollen Friedens gefordert wurde. Jest aber wurden von brandenburgischer Seite Schwierigkeiten gemacht, namentlich Schwerin, bem wieder nebst Jena die Führung ber Berhandlungen anvertraut mar, hat schon schwere Bedenken geäußert, ob es überhaupt für den Kurfürsten rathsam sei, sich noch einmal an Schweben zu fetten, und er hat bann auch, ale ber Rurfürst sich trogdem dafür entschieden hatte, bei einzelnen Buntten ben ichwedischen Forderungen heftig widersprochen 4); endlich aber wurde doch 20. November 1656 der Bertrag zu Labiau abgeschlossen, in welchem dem Rurfürsten bie Souveranität in bem Bergogthum Breugen und Ermland jowie ber alleinige

<sup>1)</sup> Schwerin an Weimann d. Labiau 9, November 1656, vgl. Urf. u. Aft. 8, 135.

<sup>2)</sup> Schwerin an Weimann d. Neuhausen 26. Ottober 1656 und von demselben Datum an die Prinzessin Amalie von Oranien.

<sup>\*)</sup> Schwerin an Weimann d. Labiau 2. November 1656.

<sup>4)</sup> Schwerin an Beimann d. Labiau 16. November 1656.

Benug ber preußischen Seegolle jugestanden murbe, mogegen er mit Schweden ein emiges Bundnis abichlof und fich verpflichtete, an dem Kriege gegen Polen weiter Theil zu nehmen, bis biefes fich im Frieden zur Abtretung von Bolnifch-Breufen, Samaiten. Semgallen, Rurland und gang Livland an Schweden verfteben Schwerin mar mit biefem Ergebnis wenig zufrieben. merbe. er zeigt fich überhaupt damals in fehr mikmuthiger Stimmung. bie jum Theil burch perfonliche Berhaltniffe veranlagt worden Bald nach feiner Rudfehr nach Breugen hatte er fich zu einer zweiten Beirat mit einer vornehmen preußischen Dame, ber verwittmeten Freifrau Belene Dorothea von Truchjeß-Baldburg, Tochter bes preukischen Landhofmeisters v. Rrenten, entichlossen, die Hochzeit hatte Ende October in Roniasbera. aber in aller Gile, ohne Anwesenheit des ichon nach Labiau übergefiebelten Bofes, ftattaefunden, und Schwerin batte fogleich nach berselben sich auch nach Labiau begeben muffen, ohne zu wissen, mann er feine in Ronigsberg gurudbleibenbe Gattin wiederfeben wurde. Er befand fich ferner infolge ber ichweren Rriegslaften, von denen auch feine Buter betroffen wurden, in Geldverlegenheit. Dazu flagt er1) über bie Uneinigkeit, welche wieder in ber Umgebung des Rurfürsten herrsche, ein Theil (Graf Balded und deffen Anhänger) fei ungehalten darüber, daß man nicht bei den früheren Berträgen geblieben fei, und halte fich von den Beschäften fern. Am schmerzlichsten fühlte er sich durch eine Burudjegung, welche er von Seiten des Rurfürsten erfahren zu haben glaubte, (berfelbe batte trot feiner Begenvorstellungen einen Schütling bes Grafen Balbed, v. Bampr, zu einer hohen militärischen Stellung befördert), gefrantt; baburch hatte, wie er feinem Freunde Beimann flagt2), der Kurfürft "feinen Stand, Amt und geleistete Dienste vernichtet, ihn incapabel gemacht, bergestalt mehr zu dienen, als er bisher gethan, und jedermänniglich gezeigt, daß es vana opinio sei, als hätte er ihn jemals äftimiret." Seine Keindschaft gegen Graf Balbed bricht jest

<sup>1)</sup> Schwerin an Weimann d. Labiau 16. November 1656.

<sup>2)</sup> Schwerin an Weimann d. Labiau 1. Dezember 1656.

wieder offen hervor. Weimann gegenüber beschuldigt er1) den= felben, daß er nur im ichwedischen Interesse handle und baber ibm entgegenwirfe. Doch bauerte biefe Berftimmung nicht lange, und bald hatte Schwerin die Genugthuung, daß die jest von ihm empfohlene Bolitif, ernftlich auf Berbeiführung bes Friedens binauarbeiten, Die Billigung bes Rurfürsten fand. Er jelbst und Sena wurden 2) Mitte Dezember auf's neue zu bem schwedischen Ronige geschickt, um biefen burch Borftellung aller ber Schwierigfeiten und Gefahren, welchen man bei Fortsetzung des Krieges ausgesett fein werbe, auch fur ben Frieden zu gewinnen und ibn behufe Ermöglichung eines folchen zu einer bedeutenden Ermäßigung feiner Forderungen zu bewegen. Dem Könige Rarl Guftav, ber jest, nachdem auch das Bunbnis mit bem Fürften Rafoczy von Siebenburgen zu Stande gefommen mar, wieder gang in friegerischen Blanen aufging, waren folche Untrage febr unangenehm, und besonders ungehalten mar er auf Schwerin, ber ihm, wie dieser nachher im ichwedischen Sauptquartier erfuhr3), von Graf Walbeck als ber benungirt mar, welcher ben Rurfürsten von einer neuen von ihm gewünschten Zusammentunft abgehalten und Annäherungsversuche an Bolen veranlakt habe. Er juchte baber ibn feine Ungnade empfinden zu laffen und ließ ibm unterwege anzeigen, bag er ihn, weil er bei feiner letten Sendung, ohne von ihm Abschied zu nehmen, weggegangen und in einem Briefe an den Reichstanzler fich in beleidigender Beise über ibn geaußert hatte, nicht empfangen werbe. Doch Schwerin wußte sich zu rechtfertigen4), jo wurden beide Besandten von dem Ronige in Marienburg empfangen, erhielten aber ben Beicheid, bag er vor feiner Rudfehr von dem Feldzuge, den er gerade gegen die Bolen vorhatte, um bieje ju einer enticheibenden Schlacht gu zwingen oder aus Breußen herauszutreiben, feine Berhandlungen führen fonne. Bei ihrer Ruckfehr nach Labiau fanden fie bort

<sup>1)</sup> Schwerin an Weimann d. Labiau 7. Dezember 1656.

<sup>2)</sup> Urf. u. Aft. 8, 139 ff.

<sup>\*)</sup> Schwerin an Weimann d. Labiau 4. Januar 1657.

<sup>4)</sup> Schwerin an Beimann d. Labiau 4. Januar 1657. Schwerin's und Jena's Relation vom 22. Dezember 1656 (Urf. u. Aft. 8, 144).

ben österreichischen Gesandten Franz v. Lisola vor, welcher1) vorher vergeblich ben schwedischen König jur Annahme ber faiferlichen Vermittlung zu bewegen gesucht hatte und jest dem Rurfürften diefelbe antrug, jugleich aber denfelben jum Abichluß eines Separatfriedens mit dem Könige von Bolen, mit welchem ber Raifer eben im Beariff ftand ein Bundnis abzuschließen, zu bewegen sich bemühte. Schwerin hielt2) gleich am Tage nach feiner Rudfehr nach Labiau (4. Jan. 1657) zusammen mit v. Hoverbed eine Ronfereng mit bemielben ab und fündigte ihm an, daß ber Rurfürst bie faiferliche Bermittlung bereitwilligft annehme und sich auch bemühen wolle, ben Konig von Schweben dazu zu bestimmen, daß er sich aber von diesem, nachdem er sich eben mit ihm auf's neue verbunden habe, nicht losiagen tonne. Giniae Tage ipater abers) ließ der Rurfürst, obwohl er Lisola's Antrage mit großem Diftrauen aufgenommen hatte, bennoch bemfelben burch Schwerin erflären, bag er gegen geheime Unterhandlungen mit Bolen nicht abgeneigt fei, und ihn aufforbern, zu sondiren, welche Bedingungen man ihm polnischerseits gugefteben wolle, und auch die Kurfürstin, welche wegen Krankheit Lisola nicht felbst empfangen konnte, ließ ihm ebenfalls burch Schwerin mittheilen, daß fie hochft erfreut über feine Sendung fei, feine balbige Rückehr muniche und ihn bate, seine Unterhandlungen, die fie felbst nach Kräften unterstügen wolle, fortzuseten hielt der Rurfürft am 25. Januar mit bem inzwischen von feinem Feldzuge zuruchgefehrten ichwedischen Könige eine Busammentunft ju Preußisch-Holland. Da Karl Guftav sich hier jehr bereit jum Frieden erklärte, jo schickte er jofort Schwerin und Jena, nachher aber auch zu Schwerin's Verdruß Graf Balbed nach Marienburg, um dort mit schwedischen Rommissaren und den als Bermittler thätigen frangofischen und hollandischen Befandten über die Friedenspräliminarien zu verhandeln. Doch maren bie

<sup>1)</sup> S. Pribram, die Berichte des kaiserlichen Gesandten Franz v. Lisola aus den Jahren 1656—1660, S. 218 ff. Hirsch, der österreichische Diplomat Franz v. Lisola (H. Z. 60, 485 ff.).

<sup>2)</sup> Schwerin an Weimann d. Labiau 4. Januar 1667, Pribram S. 220 f.

<sup>31</sup> Bribram E. 224.

bort von Anfang Februar bis Mitte März geführten Verhandlungen¹) ohne Erfolg, zumal die durch die Vermittler mitgetheilten
polnischen Friedensvorschläge (der schwedische König sollte alle
seine Eroberungen aufgeben und der Kurfürst in das alte Lehnsverhältnis zu Polen zurückschren) von der Art waren, daß auch
der letztere sie unbedingt zurückweisen mußte; der Kurfürst ging
daher auf den von Waldeck empsohlenen Antrag Karl Gustav's,
ein brandenburgisches Corps an dem neuen Feldzuge, den derjelbe behuss Vereinigung mit Rakoczy nach dem oberen Polen
zu unternehmen gedachte, Theil nehmen zu lassen, ein und ließ
Waldeck selbst mit 3000 Reitern zu dem Heere des Königs stoßen.

Schwerin und die übrige Umgebung bes Rurfürften find in der nächsten Zeit in schweren Sorgen gewesen. Durch polnische Streifzüge murde Breugen ichmer beimgesucht, auch fur bie Marken mußte man ahnliches befürchten, ber ruffische Rar verlangte von bem Rurfürften Losjagung von Schweben und brobte andernfalls mit gewaltiger Beeresmacht in Breugen einaufallen, auch Danemart ichickte fich trop aller Gegenbemühungen bes Rurfürsten an, ben Rrieg gegen Schweden zu beginnen. Dazu fam ber Tob Raifer Ferdinand's III. (2. April 1657) und die durch den Gegenfat der öfterreichischen und frangofischen Bolitik in ber Frage ber Kaisermahl veranlagte Spannung im Reich; brandenburgischerseits mußte man fürchten?), wenn man weiter in ben schwedisch-volnischen Krieg verwickelt blieb, an der Lösung biefer Frage keinen thatigen Antheil nehmen und die gunftige Belegenheit nicht ausnützen zu fonnen. Man fehnte fich baber bort nach Frieden und, ba feine Aussicht ichien, ben König von Schweden, der nach der Rückfehr von dem in der Hauptsache erfolglosen Feldzuge nach Polen sich anschickte, mit bem Saupttheile seines Beeres gegen Danemart zu ziehen, für einen folchen au gewinnen, jo ging man auf eigene Band por. Mis Ende Juni Rarl Buftav den Grafen Schlippenbach zu dem Rurfürften ichicte und benfelben fragen ließ, mas er thun, ob er fich gegen

<sup>1)</sup> Urf. u. Aft. 8, 146 ff. Schwerin an Weimann d. Marienburg 6., 15., 22., 25. Februar und 5. März 1657.

<sup>\*)</sup> Schwerin an Beimann d. Königsberg 26. April und 17. Mai 1657.

Danemark oder gegen Ofterreich wenden follte, wichen 1) biefer und feine Minifter einer bestimmten Erflarung barüber aus und außerten sich, ohne geradezu dem Abzuge des Konigs zu widerfprechen, fo, daß ihnen die Möglichkeit blieb, fich fünftig barüber ju beschweren, bak ber Ronia feine Bundespflicht verlett und ben Rurfürften verlaffen habe. Inzwischen hatte man neue Unterhandlungen mit dem an der oftpreußischen Grenze fteben= ben volnischen Relbherrn Gonfiewsti angefnüpft; auf beffen Bunich, daß der Kurfürst selbst ober ein vertrauter Minister besselben mit ihm zusammenkommen möchte, batten sich 2) icon Mitte Juni Schwerin und Fürst Radziwill nach Tilfit begeben, mit ihm verhandelt und ichon die Grundlage zu einer Berftandigung gelegt. Dann tam Anfang Juli Lifola, welcher inzwischen den polnischen Sof bewogen hatte, dem Kurfürsten gunftigere Bedingungen, im Nothfalle jogar die Anerkennung der Souveranität zuzugestehen, nach Rönigsberg und bemühte fich, den Abschluß mit Bolen zu Stande zu bringen und zugleich ben Rurfürsten in ber Frage der Raifermahl für Dfterreich ju gewinnen; bald erschien auch als polnischer Bevollmächtigter ber Bijchof von Ermland. Aber ihnen entgegen wirkten der frangofifche Gefandte Blondel. ben Magarin eigens zum Rurfürften geschickt hatte, um benfelben auf ber Seite Schwedens festzuhalten und ihn gur Unterftugung ber frangofischen Absichten bei der Raisermahl zu bewegen; ferner ber wiederholt von dem schwedischen Konige geschickte Graf Schlippenbach. Inmitten ber mit allen diesen Diplomaten geführten Berhandlungen spielt3) Schwerin die hervorragendste Rolle; er, vereint mit v. Somnit, v. Hoverbed und Jena, unterftutt burch die Kurjurftin und die damals am Soje anwesenbe Schwester bes Rurfürsten, die Bergogin von Rurland, wirft für den Abschluß mit Bolen und zwar für einen folchen, durch ben man fich nicht zur Reutralität, fondern geradezu zur Theilnahme am Rampfe gegen Schweden verpflichten wollte, und trot ber

<sup>1)</sup> Schwerin an Weimann d. Königsberg 25. und 28. Juni 1657.

<sup>2)</sup> Urf. u. Aft. 8, 202, Schwerin an Beimann d. Königsberg 10. u. 25. Juni 1657.

<sup>3)</sup> Bribram S. 288. 303; Urf. u. Aft. 2, 128. 139.

Gegenbemühungen bes Grafen Balbed und der Inhanger besfelben, welche ben Rurfürsten jum Refthalten am Bunde mit Schweden ober wenigstens jum Ginhalten einer bewaffneten Reutralität zu bewegen suchten, hat er schlieflich benfelben bafür gewonnen. Freilich koftete biefes große Mübe1), jumal ba bie polnischen Unterhandler fich menia entgegenfommend zeigten und da auch Lisola soviel wie möglich von den Forderungen des Rurfürsten abzuhandeln suchte. Aber Schwerin hat nach beiden Seiten hin den Sieg davongetragen, er hat es burchgefest 2), daß bie Leitung ber Unterhandlungen nur ihm und feinen Gefinnungsgenoffen übertragen, daß die ber Gegenpartei angehörigen Rathe nicht einmal in den weiteren Berlauf und das eigentliche Eraebnis berfelben eingeweiht murben, jo bag Graf Balbed, entruftet über diese Buruchjegung, seinen Abschied erbat und, da ber Rurfürft ibn nicht gang aus feinem Dienit entlaffen wollte, Die ihm von bemfelben angebotene Statthalterschaft in Minden übernahm und Anfang September dorthin abreifte. Andrerfeits hat er durch die Festigkeit und Hartnäckigkeit, mit welcher er die Forderungen des Rurfürsten vertrat, es durchgesett, daß zuerft Lifola und bann auch die polnischen Bevollmächtigten biefelben jugestanden. Um bie Schwierigkeiten zu überwinden, welche noch Bulett Gonfiemeli erhob, reiften's) 3. Geptember ber Rurfürft. Dijola und Schwerin unter bem Borwande einer Jagdpartie nach ber Samaitischen Brenge; mahrend bann ber Rurfurft vorläufig in Tapiau blieb4), begaben fich Schwerin und Lifola ju Sonsiewefi und führten mit ihm die letten Berhandlungen; dann tamen alle in Wehlau zusammen, und bort wurden 19. Gevtember die Bertrage unterzeichnet, durch welche der Ronig und die Republik Bolen den Rurfürsten als jouveranen Bergog von Breußen anertannten und fich nur für den Kall des Aussterbens der mannlichen Rachfommen besselben bas Beimfallsrecht vorbehielten. der Kurfürst aber ein ewiges Bündnis mit denselben abschloß

<sup>&#</sup>x27;) Schwerin an Weimann d. Königsberg 6. u. 13. September 1657.

<sup>9)</sup> Schwerin an Weimann d. 6. September 1657.

<sup>\*)</sup> Urt. u. 91ft. 2, 134.

<sup>4)</sup> Ebenda 8, 742.

und fich auch verpflichtete, an bem jegigen Rricge gegen Schweben Theil zu nehmen, wofür ibm eine Entschädigung zugesagt murbe, beren nahere Festsegung bei ber Ratifisation biefer Bertrage durch ben polnischen Rönig erfolgen follte. Diefe Abmachungen blieben zunächst gang geheim, dem Ronige von Schweden zeigte ber Rurfürst nur an1), daß er wegen ber langeren Entfernung besfelben fich genöthigt gejehen habe, jur Sicherung feines Landes einen Reutralitätsvertrag einzugehen, und auch die nicht eingeweibten Rathe des Rurfürften befamen2) nichts anderes zu hören; in Wirklichkeit aber war ber Kurfürst bamals entschlossen, bireft auf die Seite der Begner Schwedens überzugehen und mit ihrer Bulje Bommern zu erobern; auch Schwerin's) ist damals burchaus für eine folche Theilnahme am Kriege gewesen, und es begannen fofort Berathungen über bie zu ergreifenben militarifchen Magregeln. Der Rurjürft erklärte fich bereit4), Schweden in Bommern anzugreifen, stellte aber die Bedingung, daß er dabei burch öfterreichische Truppen unterstütt werde, und daß Konia Leopold mit ihm ein festes Schutz- und Trutbundnis abschließe. Da aber Lifola, mit welchem Schwerin und ber Keldmarschall Sparr barüber verhandelten, erflärte, barauf nicht instruirt zu fein, und auch von Wien her, obwohl es von Bolen lebhaft befürwortet wurde, feinen Bescheid erhielt, jo murben jowohl ber Rurfürst als auch ber polnische Sof argwöhnisch; ersterer trat allerdings Ende Oftober mit dem größten Theil seiner Truppen ben Ructmarich nach der Mark an, hütete sich aber vorläufig wohl, mit Schweden zu brechen, jondern versuchte die Friedensunterhandlungen wieder in Bang ju bringen. Schwerin ift auch jugegen gewesen bei ber Zusammentunft, welche auf biejem Rudmarich bas furfürstliche Baar mit bem Konige und ber Konigin von Bolen vom 30. Oftober bis 6. November 1657 zu Bromberg hielt, und hat dort nebst Somnit und Hoverbeck die Berhand-

<sup>1)</sup> Urt. u. Att. 8, 233.

<sup>1)</sup> Pribram S. 321.

<sup>3)</sup> Schwerin an Weimann d. Königsberg 10. August 1657.

<sup>4)</sup> Pribram S. 322 ff.

lungen geführt, beren Ergebnis die Katifisation und Vervollsständigung der Wehlauer Verträge war. Auch hier ist wieder über die gegen Schweden vorzunehmenden militärischen Operationen berathen worden, da aber die anwesenden kaiserlichen Bevollmächtigten wieder darauf nicht instruirt waren, so wurde diese Frage vertagt und beschlossen, zunächst Friedensverhandslungen mit Schweden zu versuchen. Schwerin hat hier in Bromsberg eine besondere Auszeichnung erhalten: König Johann Kasimir verlieh ihm<sup>1</sup>) ebenso wie an Hoverbeck das polnische Indigenat; in der betreffenden Urkunde wird die einflußreiche Stellung, welche er am kursürstlichen Hose einnahm, und sein besonderes Verdienst um die Wiederherstellung der Freundschaft zwischen dem Könige und dem Kurfürsten besonders hervorgehoben.

Um 16. November fehrte Schwerin zusammen mit dem Rurfürsten nach Berlin gurud, Mitte Dezember begleitete er benfelben zu der Zusammenfunft mit dem Rurfürsten von Sachien in Lichtenberg 2), in welcher sich beide über ein gemeinsames Borgeben bei der Kaiferwahl zu gunften König Leopold's verftandigten und Rurfürst Johann Georg für den Kall, daß es jum Bruch mit Schweden fame, gute Buficherungen gab, benen freilich Schwerin ebenso wenig wie sein Berr traute. hatte er mit dem inzwischen eingetroffenen banischen Befandten v. Ablefeldt 3) zu verhandeln, der für seinen von Karl Guftav ichwer bedrängten König schleunige Sulfe erbat, den es aber aufzuhalten galt, bis endlich Unfang Januar 1658 Lijola und Montecuccoli ale ofterreichische Bevollmächtigte und der polnische Befandte Leszynsfi erschienen und nun die Berhandlungen über ein Offensivbundnis gegen Schweden wieder aufgenommen murben. Diejelben 4) zogen sich aber in die Lange, da die öfterreichischen Gefandten den Auftrag hatten, nur im äußersten Nothfalle Die Mitwirfung faiferlicher Truppen bei bem Feldzuge gegen Bommern

<sup>1)</sup> d. Bydgosz 6. November 1657 (Gefch. des Gefchlechts v. Schwerin 3, 449 f.).

<sup>2)</sup> Urt. u. Aft. 2, 147 f., Schwerin an Beimann 18. Dezember 1657.

<sup>\*)</sup> Urt, u. Aft. 8, 582.

<sup>4)</sup> Pribram S. 341 ff.

zuzugestehen, und ale sie sich endlich bazu verftanden, nur 5000 Mann anboten, mahrend der Rurfürft 10000 Mann verlangte und von ber Erfüllung Diefer Bedingung fomobl fein Borgeben gegen Schweden als auch fein Berhalten bei ber Raiferwahl abhängig machte. Diefen Berhandlungen zur Seite gingen wieder andere mit dem frangofischen Befandten Blondel 1), . welcher fich bemühte, eine Ausjöhnung bes ichwedischen Ronigs mit dem Rurfürsten und Bolen, aber unter Ausschluß Diterreiche, ju Stande ju bringen und den Rurfürsten auch in der Frage der Kaisermahl von Österreich abwendig zu machen, sowie mit bem ichwedischen Ronige, welcher durch Berficherung feiner Bereitwilligfeit zum Frieden benfelben von der Berbindung mit feinen Begnern abzuhalten juchte. Bei allen diefen Berhandlungen ipielt wieder brandenburgifcherseits Schwerin die Sauptrolle, er hatte zwischenein, Ende Januar 1658, eine perfonliche Beiprechung 2) mit dem Grafen Schlippenbach, ber burch einen lebhaften Briefwechsel sowohl mit ihm als auch mit dem Rurfürsten selbst diese Berhandlungen unterhielt, um zu erfunden, ob die schwedischen Friedensversicherungen wirklich aufrichtig gemeint feien, er betam aber nur allgemeine Beteuerungen und allerhand Projette zu hören, so daß er die Überzeugung gewann. baf Schweden nur die Alliirten einzuschläfern und Beit ju gewinnen suche. Endlich am 9. Februar 1658 tam zu Berlin ein Defensiv= und auch ein gegen Schweben gerichtetes Offensivbundnis mit Dfterreich ju Stande, aber ale ber Rurfurft nun barauf brangte, fofort bem ichon in Seeland von den Schweben bedrängten dänischen Rönige zu Sulfe zu ziehen, ba murbe bie Ausführung biefes Unternehmens wieder durch bas Rogern ber Ofterreicher vereitelt. Als darauf Danemark am 27. Februar ben Frieden von Rocefild abichloft und die von dem Rurfürsten gewünschte und durch Weimann im Haag eifrig betriebene Rriegserklärung hollands an Schweden nicht erfolgte, ba trug der Rurfürft doch Bedenten, den Bruch mit Schweden herbeizuführen,

<sup>1)</sup> Urf. u. Aft. 2, 149 ff.

<sup>3)</sup> Urt. u. Aft. 8, 238 f., Schwerin an Beimann d. Berlin 19. Ja-nuar 1658.

er verzögerte daber die Ratififation ber Bertrage mit Ofterreich und setzte die Verhandlungen mit Schweden fort; Schwerin forrespondirte 1) weiter mit Schlippenbach, hielt Ende April eine neue Ausammenkunft 2) mit demfelben in Brenglau, und da berielbe bort auf's neue verficherte, daß fein Ronig jum Frieden geneigt fei, und ben Rath gab, ber Kurfürst mochte Befandte ju bemfelben schicken, jo murden Ende Mai Schwerin und ber Damals nach Berlin gekommene Weimann zu bemielben gesendet's). Sie follten von ihm beftimmte Erflärungen, ob und unter velchen Bedingungen er mit Bolen Frieden schließen wollte, erbitten und zugleich verlangen, daß er, falls er ben Rrieg gegen rasielbe fortjegen follte, seinen Marsch nicht burch bas Gebiet Des Rurfürften, ber fonft biefes als einen Friedensbruch anfeben purbe, nehmen follte. Die Besandten besuchten unterwege ben Derzog Chriftian von Medlenburg-Schwerin und fuchten ihn ju ermuthigen, fich den Durchmarich ber Schweden durch fein Benet nicht gefallen zu laffen und feine Berbindung mit benfelben inzugeben. Ale fie bann erfuhren, bag der nach dem Abichluß ves Roesfilder Friedens nach Schweden gurudgefehrte Ronig Parl Buftav im Begriff fei, fich zu feinen noch auf banifchem ind holfteinischem Gebiet stehenden Truppen gu begeben und emnächst in Gottorp erwartet werde, reiften sie gunächst nach Riel weiter. Sier erfahen fie gwar aus ben Reben ber ichmedischen Diffigiere, daß die Armee fehr friegeluftig und überzeugt fei, der konig werde fogleich den Feldzug gegen Bolen und Ofterreich röffnen, jowie aus Bejprachen mit dem dort auch anveienden Grafen Schlippenbach, daß der Ronig infolge näherer Rachrichten, die er über die Bertrage bes Rurfürften mit Bolen

<sup>1)</sup> v. Orlich 1, 194 ff.

<sup>2)</sup> Urt. u. Aft. 2, 164 f.; 8, 241 f.

<sup>\*)</sup> Urk. u. Akt. 8, 242 ff.; Beimann's Journal; Churbrandenburgischer in die tgl. Majestät von Schweden abgelassener Gesandtschaft Berrichtung Theatr. Europ. 8, 819 ff.) s. Dropsen in Forsch. z. deutschen Gesch. 4, 46 ff., Künzer in Märk. Forsch. 18, 237 f. Derselbe, wie auch v. Holly, vermuthet n Schwerin den Berfasser dieser offiziellen brandenburgischen Flugschrift, doch jat sich Sicheres darüber nicht ermitteln sassen.

und Ofterreich erhalten, fehr argwöhnisch auf benfelben fei, fetten aber trot bes Abrathens bes Grafen boch auf bie Runde von Rarl Guftav's Landung in Fridericia am 25. Juni die Reise fort und begaben sich nach Gottorp, wo fie von dem Bergoge Friedrich von Solftein ehrenvoll empfangen murben und wo fie auch Gefandte der Bergoge von Braunschweig und des Landgrafen von Beffen-Caffel jowie des Rurfürstenkollegs porfanden, welche ebenfalls den Auftrag hatten, den Konig gum Frieden oder wenigstens zur Berichonung bes Reichsgebietes zu ermahnen. Sie ichrieben von dort an den jest bei bem Ronige befindlichen Bfalggrafen von Sulzbach, den fie in Riel getroffen hatten, und baten benfelben, ihnen mitzutheilen, ob fie fich zu dem Konige nach Flensburg begeben und bei demfelben Audienz erhalten dürften, und auf beffen zujagenden Beicheid reiften fie am 29. Juni nach Rensburg. Bier erfuhren fie aber am folgenden Tage jowohl burch den schwedischen Sefretar Babbaeus als auch durch die ichon vor ihnen dort angelangten braunschweigischen und heffischen Befandten, bag der Ronig auf bas hochfte aufgebracht über den Kurfürsten sei, und am nächstfolgenden, daß berselbe Rommissare bestellt habe, die vor der Audienz erft mit ihnen verhandeln follten. Um 2. Juli ließen ihnen darauf dieje Roms miffare ankundigen, daß fie beauftragt feien, junachft mit ihnen und zwar in Gegenwart ber braunschweigischen und heffischen Befandten zu verhandeln. Die Befandten des Rurfürften wiefen aber Diefe Bunuthung, fich erft einer Art von Berhor zu unterwerfen. als gegen ben biplomatischen Gebrauch verftogend jurud und verlangten, zuerst zur Audienz bei bem Könige zugelaffen Als die Rommiffare aber ihr Berlangen wiederholten. und auch ein Versuch, den der hessische Gesandte machte, ben König umzustimmen, erfolglos blieb, richteten sie am 3. Juli ein Schreiben an Graf Schlippenbach, in welchem fie baten, ber Ronig mochte fie, falls fie feine Audienz erhalten konnten, abreisen lassen. Noch am Nachmittage erhielten sie von bemfelben zur Antwort, daß der König ihnen die Audieng jo lange verweigere, bis sie nachwiesen, bevollmächtigt zu sein, über die Wiederherstellung der Freundschaft des Rurfürften mit demfelben

ju verhandeln, und daß er nur hierüber von ihnen Eröffnungen entgegennehmen werbe, wegen bes Friedens mit Bolen und mit feinen anderen Reinden aber mit dem Rurfürften, dem Berbundeten derfelben, feine Berhandlungen führen tonne. Unter biefen Berhaltniffen bielten Schwerin und Beimann es für unter ihrer Burbe, langer bort ju bleiben; ichon in ber Frube bes nächsten Tages reiften fie ab. doch ließ Schwerin ein Schreiben an Schlippenbach zurud, in welchem er fein Bedauern barüber aussprach, daß ber König von einem allgemeinen Frieden nichts hören wolle, und anzeigte, daß fie fich nach Samburg begeben und dort meitere Befehle des Rurfürften abwarten murben. Unterwege erhielten fie am nächsten Tage ein Schreiben jener fcwedischen Rommiffare, in welchem ihnen diese anzeigten, daß ber Ronig auf die Begenwart ber braunschweigischen und heffischen Befandten bei ber Ronfereng verzichtet hatte, ihnen die Broposition, welche fie ihnen hatten mittheilen follen, zuschickten und fie aufforderten, gurudzufehren und die ohne Grund abgebrochenen Berhandlungen fortzuseten; fie ließen sich aber baburch nicht aufhalten, fondern reiften nach Samburg weiter, beantworteten von bier aus in einer ausführlichen Entgegnung jenes Schreiben und fehrten am 15. Juli nach Berlin gurud. Der Rurfürft ift mit ihrem Berhalten, obwohl jest feine Lande zuerst dem fcmebiichen Angriff ausgesett maren, febr zufrieden gewesen, auch er bat das Berfahren bes ichwedischen Konigs als einen ihm angethanen Affront angesehen und öffentlich bezeichnet. Er hat dann bald barauf in ehrenvollster Beije Schwerin einen Beweis ber Rufriedenheit mit feinen Dienften und feines Bertrauens zu ihm gegeben. Bevor er Ende August 1658 Berlin verließ, um mit feinen Truppen nach Breuken, wo er ben schwedischen Angriff querft erwartete, aufzubrechen, traf er Fürsorge für die Berwaltung feiner Rurlande, er ernannte1) den Fürften Johann Georg von Anhalt, beffen Bewerbung um die Sand der Bringeffin Benriette Ratharine von Dranien, ber jungeren Schwester ber

<sup>1)</sup> v. Orlich 3, 350 f.

Rurfürstin, Schwerin auf bas lebhafteste unterstütte 1) und ber vor Kurzem erft, ebenfalls unter eifriger Mitmirfung Schwerin's, ben schwedischen mit bem furfürstlichen Dienst vertauscht hatte, zum Statthalter der Marten und gleichzeitig Schwerin zum Dberpräfidenten feines Beheimen Rathes und aller Regierungsbehörben. Schwerin mar ichon seit bem Tobe des Ranglers v. Goete (Ende 1650), beffen Stelle nicht wiederbefest worden, Die Direftion bes Beh. Rathe übertragen, die freilich, wie er flagt2), nur darin beftand, bak, wenn etwas verabfaumt wurde, ibm bie Schuld beigemeffen murbe, mabrend feine Bemühungen, eine beffere Ordnung in den Beschäftsgang diefer Behörde zu bringen, bei der Gigenmächtiafeit der einzelnen Mitglieder vergeblich gewesen maren; 1656 hatte 3) dann der Rurfürft beabsichtigt, ibm als Oberfanzler Die Direftion bes Geheimen Rathes und ber anderen Regierungsbehörden zu übertragen, und ichon eine Inftruktion für ibn anfertigen laffen, Schwerin hatte aber, jedenfalls aus Rudficht auf die Stellung, welche Braf Balbed damals einnahm, und fein menia freundliches Berhältnis zu bemielben, Diefes Amt abgelehnt, weitere Berhandlungen 1657 barüber maren auch erfolglos geblieben: jett aber nahm der Rurfürst Diesen Blan wieder auf und, nachbem Baldeck im Mai 1658 gang aus dem brandenburgischen Dienst ausgeschieden war, fand sich Schwerin bereit, die ihm zugedachte Stellung anzunehmen. Um 9. September wurde er feierlich ale Oberpräsident des Beheimen Raths und aller Civilbehörden in ben furfürstlichen Landen inftallirt. In der an demfelben Tage ausgestellten Bestallungsurfunde 4) erhielt er bie Aufgabe, im Bebeimen Rath bas Direftorium zu führen, bafür zu forgen, bag bie aus anderen Rollegien ober von auswärts tommenben Sachen an die einzelnen Rathe vertheilt, die Rathesitzungen rechtzeitig angefest und die einzelnen Sachen bort erledigt und bann expedirt murben;

<sup>1)</sup> v. Orlich 3, 430. 483 f., Schwerin an Weimann d. Marienburg 5. März 1657, Schwerin an die Prinzessin von Oranien 26. Januar 1658 (Weimann's Journal).

<sup>2)</sup> Schwerin an Weimann d. Berlin 5./15. Januar 1658.

<sup>3)</sup> Sjaacfohn, Gefch. des preuß. Beamtenthums 2, 137 f.

<sup>4)</sup> Jsaacsohn a. a. D. S. 362 ff.

ferner erhielt er die Bermaltung der Lehnssachen und eine Oberaufficht über die Bermaltungs, Juftig- und Finanzbehörden in allen furfürstlichen Landen, auch über die Kanglei und bas Archiv. Dafür wurde ihm die erfte Stellung am Sofe, ber Borrang auch vor bem Reldmarichall und dem Oberfammerherrn querfannt und ein jahrliches Gehalt von 1200 Thalern sowie einige sonstige Ginfünfte zugewiesen. Der Rurfürst hat so Schwerin in aller Form die Stellung eines ersten Ministers zuerkannt, ihm einen weit ausgedehnten Birfungefreis angewiesen, er hat aber gleich jest und eigentlich auch später immer es ihm unmöglich gemacht, benfelben in feinem vollen Umfange auszufüllen, indem er fortgefett feine Sauptthatigfeit für besondere Aufgaben in Unspruch nahm. lick ber Rurfürst jest, als er Ende August auf die Runde bes erneuten ichwedischen Angriffs gegen Danemark sich entschloß, im Berein mit den Österreichern und Bolen dem in seiner Sauptftabt bedrangten danischen Ronige Bulje ju leiften, Schwerin nicht in Berlin gurud, fondern er nahm ihn und außerdem von ieinen Geheimen Rathen auch noch v. Somnit und v. Blaten, welcher lettere als General-Kriegstommiffar bie Heeresverwaltung au beforgen hatte, mit in's Reld. Schwerin ift mabrend biefes banischen und auch mahrend des folgenden pommerschen Reld-Ruges bis Ende 1659 ftets an feiner Seite geblieben und in biefer gangen Zeit fast ausschließlich für die auswärtige Politik permendet worden. Rujammen mit v. Somnit verhandelte er querft mit bem Gefandten des Herzogs von Holftein und ichloß am 15. November zu Flensburg, wo fich damals das Hauptquartier des Rurfürsten befand, mit bemfelben einen Vertrag 1) ab, burch welchen bem Bergoge gegen Ginraumung bes Schloffes Bottorp die gewünschte Reutralität zugefichert wurde; er führte dann dort und nachher in Ripen die Berhandlungen mit den Danischen Gesandten v. Rangow und v. Alefeld, welche mit dem Mbichluß der Offensivalliang?) vom 31. Januar 1659 ihr Ende

<sup>1)</sup> Londorp 8, 473; vgl. Bufendorf 7, 451 f. (§ 69), v. Mörner, Kursbrandenburgs Staatsvertrage S. 234 ff.

<sup>\*)</sup> Pufendorf 7, 454 f. (§ 72. 73); v. Mörner S. 237 f.; vgl. Urf. u. Utt. 8, 597.

fanden. Rugleich leitete er 1) feit Anfang Oftober Die Berfuche, einen Theil ber beutschen Fürsten, welche inzwischen im August 1658 mit Frankreich und Schweden Die ebenso gegen Ofterreich wie gegen den Rurfürften gerichtete Rheinische Alliang abgeichlossen hatten, namentlich die braunschweigischen Bergoge und ben Landgrafen von Beffen-Caffel von der Ratififation derfelben abzuhalten; er ermiberte auch bas von ben Befanbten biefer Fürften an den Rurfürften erlaffene Schreiben, in welchem derfelbe in drohendem Tone von Feindseligfeiten gegen bas mit ihnen verbundete Schweden abgemahnt murde, mit einem Briefe 2). in welchem er auf bas nachbrudlichste gegen Form und Inhalt Diefes Schreibens Broteft erhob. Mit besonderer Spannung perfolgte er damale die Bolitif ber hollandischen Regierung, welche, erichrect burch die Danemart brobende Befahr, eine Rlotte nach bem Sunde geschickt und durch diese Ropenhagen von ber Seefeite hatte entfegen laffen, welche man nun aber brandenburgifcherfeits auch zu weiterer energischer Theilnahme am Kriege zu treiben fuchte, mahrend bem entgegengefest England und Frantreich fie bavon abzuhalten und zur Mitwirfung an ber von ihnen im schwedischen Interesse verfolgten Bermittlungepolitit gu beftimmen fich bemühten. Wie in den offiziellen, im Ramen des Rurfürsten erlaffenen Reffripten 3), so mahnte er auch in feinen Brivatbriefen 4) feinen wieder im Haag als Gesandten thatigen Freund Weimann, dahin zu wirten, daß die hollandische Rlotte die See frei halte und der verbundeten Armee die Band biete, um ihren Übergang nach den banischen Infeln zu bewerkftelligen. Dagegen befämpfte er 5) ben von anderer Seite dem Rurfürften gegebenen Rath, eine Annäherung an England zu versuchen, box er glaubte, daß biefes doch nicht gelingen und nur Argwohn irs Holland erregen murbe, und er fette es wirklich burch 6), bas

<sup>1)</sup> Urf. u. Aft. 8, 555 ff.

<sup>2)</sup> d. Hauptquartier Liebenflofter 21/31, Deg. 1658 (Urf. u. Att. 8, 568) -

<sup>3)</sup> llrt. u. Aft. 7, 135 ff.

<sup>4)</sup> Schwerin an Beimann d. Borsholm 5. Oftober, Sonderburg 23. De = 3ember 1658.

<sup>5)</sup> Schwerin an Beimann d. Flensburg 29. November 1658.

<sup>6)</sup> Urt. u. Altt. 7, 151 vgl. S. 142 u. 146.

ber Rurfürft ben ichon an Weimann ertheilten Befehl, fich als Befandter zu bem neuen englischen Broteftor Richard Crommell au begeben, wieder gurudnabm. Den Frieden munichte 1) er fehnlichft, aber nur einen allgemeinen, von bem weber Ofterreich noch Danemart ausgeschlossen murben, und baher ließ er ebenfo in Bolen ber bort von frangofischer Seite betriebenen Untnupfung von Separatverhandlungen entgegenarbeiten, wie er die Mitwirfung Sollands zur Berbeiführung eines folchen allgemeinen Friedens zu gewinnen juchte. In der That gelang es vorläufig, ben Konia von Bolen trop ber Gegenbemühungen seiner von Franfreich gewonnenen Gemablin bei ber gemeinsamen Sache festzuhalten und den Beginn gemeinsamer Friedensverhandlungen burchzuseten. Bur Theilnahme an den zunächst unter den Berbundeten felbst abzuhaltenden Borbesprechungen murde im Januar 1659 v. Somnit nach Breugen geschickt; an Stelle besselben berief ber Rurfürst Friedrich v. Jena ju fich, und mit biefem ausammen führte dann Schwerin die ersten Berhandlungen 2) mit bem frangofischen Besandten Frischmann, welcher Mitte April in Biborg, dem damaligen Hauptquartier des Rurfürsten, anlangte, um benfelben von ber engen Berbindung mit Ofterreich abzuziehen und ihn zu ber Bufage zu bewegen, falls der Raifer, wie berfelbe allerdings damals, um den Friedensichluß Spaniens mit Frankreich zu hintertreiben, vorhatte, seiner Bahlkavitulation entgegen ben Spaniern Sulfstruppen nach Rlandern schicken follte, biejes zu verwehren. Wie Frischmann's Berichte lehren, waren Schwerin und Jena feineswegs in Diefer Frage einig, letterer gab sich wenigstens den Anschein, als ob er aut frangosisch gefinnt mare, mahrend Schwerin, den Frischmann fur von dem Raifer ertauft hielt, von vornherein ben frangolischen Antragen widerstrebte. Der Rurfürst hat durchaus in Übereinstimmung mit bem letteren gehandelt; gleich bei ber ersten Audienz, Die er bem Gefandten am 24. April gemährte, beflagte er fich über

<sup>1)</sup> Schwerin an Weimann d. Satrup 27. Dezember, Liebenkloster 31. Dezember 1658.

<sup>\*)</sup> Urt. u. Att. 2, 196 ff.; 8, 662 ff.

bie Burudjetung, welche er Schweden gegenüber von Franfreich erfahren, und wies die Forderung megen Bermehrung bes Durchzuges faijerlicher Truppen als gegenstandslos zurud, ba von faiferlicher Seite eine folche Absicht burchaus geleugnet merbe. Der Gefandte murde dann junächst hingehalten, endlich murde ihm auf fein Drangen am 18. Mai eine Resolution bes Rurfürsten ausgehändigt, welche aber nur die Bufage besfelben enthielt, etwaigen Übertretungen ber faiferlichen Bablfavitulation entgegenzuwirken, und zugleich die Hoffnung ausiprach, daß Frankreich die feindlichen Absichten Schwedens nicht ferner unterftuben, fondern dasielbe jum Abichluß eines allgemeinen Friedens veraulassen werde. Damit wollte sich Frischmann nicht zufrieden geben, er blieb im Sauptquartier und machte auf Grund neuer Weijungen Magarin's Mitte Juni neue Anstrengungen, von bem Rurfürsten eine bindendere Ertlärung in jener Frage gu erlangen und denfelben gum Friedensichluß mit Schweden unter frangösischer Vermittlung zu bewegen. Inzwischen hatte Jena, wie Schwerin fpottisch bemerkt, unter dem Borgeben, die bortige Luft nicht vertragen zu fonnen, bas Sauptquartier verlaffen und Schwerin war dort allein zurudgeblieben. Dit ihm hat Frischmann Die weiteren Berhandlungen geführt, aber auch jest fonnte er, trogdem er versuchte, durch Beriprechungen Schwerin und Dic inzwischen im Lager erschienene Kurfürstin zu gewinnen, nichts erreichen. Schwerin erwiderte auf feine Proposition am 25. Juni in ichroff ablehnender Beije, Angefichte ber offentundigen Barteinahme Frankreichs für Schweden fonnte ber Kurfurft feine Erbffnungen nur ale Romplimente anfeben und die frangofische Bermittlung nicht annehmen, auf einen Bartifularfrieden konnte und wollte berfelbe fich nicht einlaffen, und er hoffte, ben Rrieg gegen Schweden trot der Begunftigung desfelben burch Frantreich gludlich zu beendigen, und jo mußte Frischmann Unfang Juli unverrichteter Sache abreifen.

Schwerin hat mährend jener Zeit sich fortgesett weiter bemüht 1), Holland trog der Gegenwirfungen seitens Englands und

<sup>1)</sup> Urt. u. Att. 7, 175, Korrespondeng Schwerin's mit Beimann.

Frankreichs zur weiteren Unterstützung der Berbundeten und zur Beförderung eines allgemeinen Friedens zu bewegen, freilich mit geringem Erfolge. Die anfangs zugesagte Sendung hollandischer Transportichiffe, welche ben Truppen des Kurfürsten den Übergang nach den dänischen Inseln ermöglichen follte, tam nicht au Stande, und Beimann fonnte trot aller Anftrengungen nicht verhindern, daß die holländische Regierung, durch das drohende Auftreten Englands und Franfreichs erschreckt, mit biefen beiden Mächten zuerst im Dai 1659 bas erfte und bann im Juli bas zweite Saager Konzert einging und fich damit der Vermittlungsvolitif berfelben im Norden anschloß, welche freilich infolge des Tropes Rarl Buftav's nicht jum Ricle fam, aber boch vorläufig beffen Begner ber hollandischen Sulfe beraubte. Schwerin feinerfeits hat fich burch die Drohungen der Westmächte nicht ichreden Alls Magarin die Angeige des Kurfürsten von feinem beabsichtigten Marsche gegen Schwedisch-Bommern mit einem Schreiben beantwortete, in welchem er biefes Unternehmen als einen Bruch des Westfälischen Friedens bezeichnete und mit der Einmischung Frankreichs, falls nicht bis zum Februar ber Frieden geschloffen fei, brobte, erwiderte Schwerin 1) barauf indirett durch ein zur Beröffentlichung bestimmtes Schreiben an den brandenburgischen Residenten in Baris v. Brandt, in welchem er bie Beschuldigungen des Rarbinals widerlegte, die Geneigtheit bes Rurfürften zum Abschluft eines allgemeinen Friedens beteuerte. aber verficherte, derfelbe werbe fich burch Drohungen gu feinem Separatfrieden bewegen laffen und er werde diefen gegenüber Beistand zu finden wissen. Schwerin hat ferner, zunächst im Mai noch zusammen mit Jena und Platen, nachher allein Theil genommen an den Berathungen mit Montecuccoli über die weiteren Operationen ), er hat dort dem von biejem gemachten Borschlage, mit dem Haupttheil der Arnice gegen Schwedisch-Bommern zu ziehen, lange widersprochen, da der Kurjürst sich scheute, den Arieasichauplay in das Reichsgebiet zu verlegen und dadurch

<sup>1)</sup> Urf. u. Aft. 2. 236.

<sup>\*)</sup> Ebenda 8, 390 ff., 608.

bireft Frankreich und die anderen Mitglieder der Rheinischen Allianz zu reizen, schließlich aber hat denselben das einseitige Borgehen der Kaiserlichen, die lebhaste Befürwortung einer solchen Diversion durch den König von Dänemark und die Unmöglichkeit, das Heer länger in den bisherigen Quartieren zu unterhalten, zum Nachgeben genöthigt.

Schwerin hat mabrend biefer gangen Beit einen lebhaften Briefmechfel jowohl mit der in Berlin gurudaebliebenen Rurfürstin 1) als auch mit deren Mutter, der Bringeffin Amalie von Dranien 2) im Saag unterhalten, von dem leider nur einige Briefe iener beiden Fürftinnen erhalten find. Mit beiden bespricht er die friegerischen und politischen Ereignisse und die oranischen Kamilienangelegenheiten, insbesondere die Beirat des Fürsten von Anhalt mit ber Bringeffin Benriette, um beren Buftanbefommen fich Schwerin auch weiter auf bas eifrigfte bemuht, Die Rurfürstin berichtet ihm von dem Ergeben ber Seinigen (Schwerin's Gattin ift am 13. Dezember 1658 von einer Tochter entbunden worden. die Kurfürstin pflegt sie mahrend biefer Beit, wird Bathe des neugeborenen Kindes, nimmt Schwerin's Berwendung bei ber Befetung erledigter Sofamter in Unfpruch, empfiehlt ihm, als der Rurfürst bamale ein Teftament auffegen will, das Intereffe ihres zweiten Sohnes). Hauptgegenstand biefer Korrespondenz aber ift bie von ber Kurfürftin gewünschte Reife berfelben in's Sauptquartier. in welche der Kurfürst eingewilligt hat, welche aber in seiner Umgebung Begner findet und langere Beit verzögert wirb. Schwerin hat in Diefer Angelegenheit als Bermittler gedient und bewirft, daß die Reise im Marg 1659 wirklich zu Stande getommen ift. Er felbit hatte bei biefer Belegenheit auch bie Freude 3), seine Frau wiederzusehen, welche die Rurfürstin mitgenommen, welche mit berfelben zusammen bann bie nachsten Monate im Lager geblieben ift und dieselbe auch, als fie fich im Juni von dort nach Solland begab, um der Bermählung ihrer

<sup>1)</sup> v. Orlich 3, 424 ff.

<sup>1)</sup> v. Orlich 3, 489 ff.

<sup>\*)</sup> Aufzeichnung D. v. Schwerin's d. J. über die Familienereigniffe.

Schwefter mit dem Fürften von Anhalt beizuwohnen, dorthin Als dieselben auf der Rudreise Mitte September bealeitet hat. durch Medlenburg reiften, mar gerade ber Rurfürft, ber inzwischen mit feiner Armee ben Marich nach Bommern angetreten hatte. ebendaselbst angekommen; er schickte Schwerin 1) mit dem Leibregiment seiner Bemahlin entgegen, und Diefer bat fie nach Babebufch in's Sauptquartier geleitet. Er ift bann auch mahrend bes pommerschen Feldzuges in ber Umgebung bes furfürstlichen Baares geblieben und erft Unfang Dezember mit bemfelben gufammen nach Berlin gurudgefehrt. Dort hat er bann wieber Theil genommen fowohl an den Berathungen 2) mit den faiferlichen Beneralen über ben weiteren Keldzugeplan, als auch an den Berhandlungen mit den von dem Raifer nach Berlin geschickten Befandten, bem im Februar 1660 dort eingetroffenen Grafen Strozzi'3) und dem im Upril erscheinenden Fürsten Bongaga 4), roelche den Rurfürsten behufs Erleichterung der inzwischen in Dliva begonnenen Friedensunterhandlungen zur Aufgabe feiner Forberung, das schwedische Bommern oder wenigstens Stettin au behalten, bewegen follten, und er hat feinerfeits dazu mitmemirkt5), daß der Kurfürst trot des Widerspruches eines Theiles Teiner Rathe in diefer Frage nachgegeben und fo das Ruftande-Commen des Friedens wesentlich erleichtert hat.

Auch nach dem Friedensschluß ist Schwerin wieder durch sußerordentliche Geschäfte in Anspruch genommen und für längere Beit von Berlin ferngehalten worden. Der Kurfürst hatte sich entschlossen, jest das Berhältnis zu den Ständen in seinen verschiedenen Landen auf neuer Grundlage zu ordnen, diese zum Berzicht auf ihre übermäßigen, der Durchführung einer sesten Ftaatlichen Ordnung widerstreitenden Privilegien, zur pflichtmäßigen Übernahme der für eine solche erforderlichen Mittel zu nöthigen, und auch dabei ist Schwerin seine rechte Hand gewesen. Zunächst

<sup>1)</sup> Schwerin's Tagebuch.

<sup>\*)</sup> Urf. u. Aft. 8, 422 ff.

<sup>3)</sup> Urt. u. Att. 14, 113 ff.

<sup>4)</sup> Ebenda 8, 428 f.

<sup>\*)</sup> S. Strozzi's Bericht vom 28. Februar 1660 (llrt. u. Aft. 14, 121).

murbe gegen bie clevischen Stände vorgegangen 1), im September 1660 murde dem bortigen Statthalter, dem Fürsten Morit von Naffau, ein revidierter, die ftandischen Rechte einschränkender Re-Bek Augeschickt, welchen Die Stande statt des im Jahre 1649 bem Kurfürsten abgezwungenen Landtagerezesses annehmen sollten, und es gelang wirklich, fie nach anfänglichem barten Strauben gur nachgiebigfeit zu bewegen. Schwerin hatte von Berlin aus die Berhandlungen mit ihnen geleitet2), und als bann der Rurfürft nebit feiner Bemahlin fich im Dezember nach Cleve begab. um dort perfonlich die Huseinanderjegung mit den Standen und die Ordnung der dortigen Berhältniffe jum Abschluß zu bringen, besand er fich nebit v. Blaten und Friedrich v. Jena in beffen Begleitung. Schwerin hat3) den am 21. Januar 1661 in Cleve ausammentretenden Landtag mit einer Rede eröffnet und die turfürstliche Broposition verlesen, darauf auch an den weiteren Berhandlungen Theil genommen, welche, nachdem man fich über die gur Erörterung gestellten Bunfte geeinigt hatte und nachdem dem Rurfürsten für dieses Jahr eine Steuer von 110 000 Thalern bewilligt worden war, am 19. März geschlossen wurden. bort ferner bie ersten Berhandlungen mit bem furpfälgischen Bejandten Dr. Beil geführt4), welchen ber Rurfürst Rarl Ludwig behufs Abschlusses einer Alliang an den furfürstlichen Dof geschickt hatte, und er ift ohne Zweifel auch hinzugezogen worden zu den Berathungen über die Schritte, welche der Kurfürst damals Ungefichts der Wiederherftellung des Stuart'ichen Königthums in England und des Todes der Schwester Ronig Rarl's II., ber Mutter des jungen Bringen Wilhelm von Oranien, fowohl in feinem cigenen Intereffe als auch in dem diefes Bringen, feines Mundels. zu thun beabsichtigte; Berathungen, infolge beren gerade zwei Schwerin febr nabe ftebende Manner, Fürft Morit von Naffau und der jegige clevische Rangler Daniel Weimann, im Kebruar

<sup>1)</sup> Urf. u. Aft. 5, 937 ff.

<sup>2)</sup> Bon Schwerin sind die Schreiben des Kurfürsten sowohl an den Statthalter als an die Stände konzipirt.

<sup>3)</sup> llrf. u. Aft. 5, 970.

<sup>4)</sup> llrt. u. Alt. 11, 68 ff.

1661 als Gesandte nach England geschickt murten 1). Hier in Cleve murbe ihm auch als neuch Zeichen ber Gnabe bes Rurfürsten die damals erledigte Dompropstei zu Brandenburg verlieben. 2) Balb darauf bat fich Schwerin von dem Hoflager bes Rurfürsten, welches noch bis zum September 1661 in Cleve geblieben ift, entfernt, um auf beffen Befehl nach Roniasbera au geben und bie Auseinanderfegung mit ben preufischen Ständen in die Band zu nehmen. Dort mußte man barauf gefaßt fein, arokeren Schwierigfeiten zu begegnen. Allerdinge mar bem Rurfürsten burch die Bertrage von Wehlau und Bromberg und burch ben Olivaer Frieden die Souveranität in dem Bergogthum von Bolen und den anderen an jenem Frieden betheiligten Mächten augesprochen worden, aber im Lande selbst war dieselbe noch nicht Schwerin hatte schon mahrend bes Rrieges 1658, anerfannt. ale der Rurfürst noch in Breugen mar, demfelben gerathen 3), fogleich die Stände zu berufen, dieselben zur Anerkennung feiner Souveranität und zu einer Bereinbarung über die dadurch nothwendig gewordenen Beränderungen in der Candesverfassung zu bewegen, indem er barauf hingewiesen hatte, daß damals inmitten bes Rrieges und bei bem allgemeinen Bunfch nach Beendigung besjelben die Stände fich fügfamer zeigen murben, ber Rurfürft aber hatte fich auf einen folchen Bersuch nicht eingelassen. Lande mar man über die Gigenmächtigkeit, mit welcher der Rurfürst schon mahrend des Krieges dort geschaltet hatte, fehr entruftet, man behauptete, daß weder er noch die Krone Bolen bas Recht gehabt hatten, ohne Bugiehung ber Stande Veranderungen in der Landesverfassung zu vereinbaren. Der Abel und bie Städte, namentlich Ronigsberg, wollten fich folde um fo weniger gefallen laffen, weil fie fürchteten, baf ber Rurfürst eine ftrengere Rontrolle der von ben einheimischen Beamten in febr eigennütiger Beije geführten Berwaltung durchführen werde. Man ließ fich gern von den Bortführern ber Opposition vorreden, bak ber

<sup>1)</sup> Urf. u. Att. 9, 466 ff.

<sup>&</sup>quot;) Geschichte des Geschlechts v. Schwerin 3, 456.

<sup>5)</sup> Schwerin an ben Rurfürsten d. Königeberg 14. Marg 1662.

Rurfürst ein absolutes Regiment aufzurichten, die Brivilegien ber Stände zu vernichten, bem gang überwiegend lutherischen Sande Die reformirte Religion aufzugwingen beabsichtige, bag es baber gelte, Freiheit und Glauben gegen Unterbrudung ju vertheibigen. und man hoffte um jo eher, jest mit einer folchen Opposition burchzudringen, als bald nach dem Olivaer Frieden bas freundschaftliche Berhältnis des Rurfürften zu der polnischen Regierung fich getrübt batte, namentlich bie Ronigin und beren Anbang, aufgebracht darüber, daß der Rurfürst ihren Bersuch, einen französischen Brinzen als Nachfolger bes schwachen Königs Johann Rasimir auf den Thron zu bringen, zu vereiteln suchte, ihm feindlich gegenüberstand. Die Erbitterung in Breugen mar bann noch badurch vermehrt worden, daß der Kurfürft nach dem Frieden nur einen Theil feines Beeres entlaffen hatte und behufs Unterhaltung der dort beibehaltenen Truppen die mahrend des Krieges eigenmächtig eingeführte Accise weitererheben ließ, daß er ferner bie gleich nach bem Frieden gestellte Forderung, einen Landtag ju berufen, nicht erfüllt und eine Bujammentunft, welche ber erfte Stand, die Landrathe, eigenmächtig abhielten, verboten, bag er ferner den Statthalter Fürst Radziwill und die Oberrathe beauftragt hatte, eine genaue Untersuchung bes Rammermefens ju veranstalten und Berichte über ben Buftand ber einzelnen Umter einzufordern und ihm zuzusenden. Die Nachrichten berfelben über die im Lande herrschende Aufregung lauteten fo bedroblich. daß der Kurfürst sich im Marg, nachdem die Verhandlungen mit ben clevischen Ständen einen jo gludlichen Ausgang genommen hatten, entschloß 1), selbst nach Breugen zu reifen, und den Statthalter beauftragte, zum Mai einen Landtag zu berufen. erfannte er es bald nachher als nothwendig, feinen Aufenthalt in Cleve noch zu verlangern, und ba er es nicht für gerathen bielt. bem Statthalter und ben Oberrathen allein die Bertretung feiner Intereffen zu überlaffen, zumal da ber erftere balb, um bem polnischen Reichstage beizuwohnen, Preußen zu verlassen gedachte.

<sup>1)</sup> Der Kurfürst an Fürst Radziwill d. Cleve 3. März, an benselben und die Oberrathe 15. März 1661.

fo beauftragte er Schwerin, sich borthin zu begeben, um mit jenen zusammen bie Landtagsverhandlungen zu leiten. dabin wirfen, daß eine neue Landesverfassung auf Grund ber Souveranität vereinbart, die ber landesherrlichen Stellung bes Rurfürsten widerstreitenden Bunkte der ständischen Brivilegien verandert und daß die anbefohlene Untersuchung und Reuordnung ber Berwaltung wirklich zur Ausführung gebracht werbe. aleich murde ihm die Aufaabe gestellt, im Berein mit ben Gefandten des Kurfürsten in Warschau v. Hoverbeck und v. Dobrczensti den Gang der Ereigniffe in Bolen ju übermachen, dort ben auf die Babl eines frangofischen Bringen gerichteten Beftrebungen der Rönigin entgegenzuarbeiten, unter Umftanden fogar für die Babl des Rurfürsten selbst zu wirken, welche 1) von dem Baupt ber polnischen Oppositionspartei, dem Fürsten Lubomirsfi. in Anregung gebracht worden war und gegen welche dieser felbst bamale, allerdinge unter ber Boraussetzung, daß er nicht feine Religion zu andern brauche, fich feineswegs ablehnend verhalten In diesem letteren Bunfte hat Schwerin allerdings eine abweichende Ansicht gehabt, er hat ben Gedanken ber Erwerbung ber polnischen Ronigsfrone burch ben Kurfürsten für einen höchst ungludlichen und verderblichen gehalten und hat darin burchaus mit ber Kurfürstin übereingestimmt, welche?) hauptjächlich aus Furcht bavor, daß ihr Bemahl fich boch, um jenes Biel zu erreichen, zu einem Religionswechsel verfteben könnte, Diefen Blan mit ber größten Besorgnis verfolgt hat, und ba fie es nicht wagte, offen bagegen aufzutreten, auch in Diefer Angelegenheit wieber fich ber Bermittlung Schwerin's zu bedienen und biefen insgeheim zur Bintertreibung besfelben zu bewegen gesucht bat. Doch hat biefe baburch nur noch heikler gewordene Sache Schwerin feine Berlegenheiten bereitet, gleich nach feiner Anfunft in Breufen tonnte er ber Rurfürstin melden3), daß für ben Rurfürsten gur Erlangung der polnischen Krone ohne Religionswechsel nicht die

<sup>1)</sup> Urf. u. Att. 9, 824 f.

<sup>\*)</sup> S. die Briefe derselben an Schwerin bei v. Orlich 3, 435. 438, und Schwerin's Brief an dieselbe vom 3. Juni 1661 (Urk. u. Akt. 9, 826).

<sup>\*)</sup> Urt. u. Aft. 9, 826.

geringste Aussicht sei und daß er daher hoffe, berfelbe werbe nicht weiter baran benten; nachher hat bann ber polnische Sof infolge des Biderstandes, welchen er auf dem Reichstage fand, die gange Bablfache vorläufig fallen laffen muffen. Auch fo aber war Schwerin's Aufgabe eine fehr ichwierige und unangenehme; das Schlimmfte war, daß er ber preußischen Regierung und den Ständen gegenüber feine eigentlich amtliche Stellung hatte, er hatte bort, wie er felbst jagt1), nichts zu besehlen, tonnte nur durch Borftellungen, Aufflärungen, Ermahnungen und Drohungen auf dieselben einzuwirken suchen und er hat sich auch auf das Sorgfältigfte gehütet, Diese Rompeteng zu überschreiten. Andrerfeite fam es ihm zu Statten, bag er von feinem früheren Aufenthalte in Breufen ber mit ben dortigen Berhältniffen und Berfonen genau befannt mar und daß er infolge feiner zweiten Bermählung mit mehreren der vornehmsten Abelsfamilien in verwandtichaftlicher Beziehung ftand.

Schwerin traf Enbe Mai 1661, begleitet von seiner Gemahlin, in Königsberg ein, am 30. Mai wurde der Landtag ersöffnet. Die von dem Kanzler verlesene Proposition versicherte die Stände der Gnade des Kurfürsten und des Wunsches dessselben, den Beschwerden des Landes abzuhelsen, kündigte aber zugleich an, daß man der von verschiedenen Seiten her drohensden Gesahren wegen gerüstet bleiben müsse, und sorderte die Stände auf, sür Ausbringung der zum Unterhalt der Truppen nöthigen Mittel Sorge zu tragen. Sosort brach die Opposition los; statt diese Frage vorzunehmen, griff der Landtag die Frage der Souveränität auf. Gleich in seinem ersten Berichte?) hatte Schwerin zu melden, daß unter den Ständen über eine Schrift verhandelt werde, in welcher dem Kurfürsten von der Souveränität abgerathen werden solle. Von den Oberräthen berichtete er³), dieselben schienen Schwierigkeiten dagegen machen zu wollen, daß

<sup>1)</sup> Schwerin an ben Rurfürften d. Bartenftein 17. November 1661.

<sup>\*)</sup> S. die Untwort des Kurfürsten (d. Cleve 21. Juni 1661) auf diefen nicht bei den Alten befindlichen Bericht vom 10. Juni (Urt. u. Att. 9, 828).

<sup>5)</sup> Schwerin an die Kurfürstin d. Königsberg 3. Juni 1661 (Urf. u. Altt. 9, 827).

er zusammen mit ihnen handeln jolle, aus Furcht, daß dadurch ihren Rechten prajudizirt werbe, fie fprachen bavon zwar febr bescheiben, bisputirten ihm auch nicht ben Vorrang, erwiesen ihm fogar mehr Ehre, als er verlange, aber fie fuchten einer gemeinfchaftlichen Behandlung ber Geschäfte mit ihm aus bem Bege zu geben, er aber bringe gerade barauf, fich mit ihnen zu verständigen, und er hoffe fie durch Geduld zu gewinnen. Absichtlich theilte er ihnen vorläufig von einer besonderen, nur für ihn und ben Statthalter ausgestellten Inftruftion, betreffend bie einzuführende neue Candesverfassung, burch welche auch bie Befugnisse ber Oberrathe beschränft werben follten, garnichts mit, um nicht von vorneherein auch bei ihnen Opposition mach zu rufen, und bewirfte badurch, daß sie gunachst in ber Frage ber Souveranität mit ihm Band in Band gingen. Den Standen gegenüber verfuchte er auf die einzelnen Mitglieder beschwichtigend einzuwirken und fo die Übergabe jener Schrift zu verhindern, er zog täglich mehrere vom Abel zu sich zu Tisch, auch mit ben Königsberger Deputirten, welche unter dem Bormande, fonft bei ber Burgerschaft Arawohn zu erregen, seine Ginladung ausschlugen, verhandelte er einzeln, suchte fie durch Drohungen und Berfprechungen umzustimmen, ebenfo fprach er ben Deputirten ber fleinen Stabte gu. Doch obwohl biefe und ebenfo bie Landrathe und ein Theil der adligen Deputirten fich fehr devot zeigten und ihm gute Worte gaben, erreichte er feinen 3med nicht, vielmehr reichten bie Stanbe am 17. Juni eine Schrift1) ein, in welcher sie auseinandersetzten, daß für den Kurfürsten die Souveränität und für bas Land bie Lostrennung von Bolen schädlich fei, baß die Krone Bolen garnicht berechtigt gewesen sei, ohne ihre Ruftimmung Berträge abzuschließen, durch welche alle ihre Rechte und Brivilegien in Frage gestellt murben, daß fie auch von polni= icher Seite bisher nicht in rechtsquiltiger Beise ihrer Verpflich tungen entbunden feien, und ichlieflich um die Erlaubnis baten. eine Befandtichaft auf ben polnischen Reichstag zu ichiden. Schwerin bewog bie Oberrathe, Diefe Schrift ben Stanben nach icharfer

<sup>1)</sup> Pufendorf 9, 575 (§ 38). hiporifce Beilscrift R. F. Bb. XXXV.

Widerlegung ihres Inhalts zurückzugeben und die beabsichtigte Schickung nach Warichau zu verbieten; es gelang auch ihrem vereinten nachdrudlichen Bureben, einen Theil der Deputirten umzuftimmen, fo daß die weitere Berathung über biefe Schrift burch Streitigfeiten unter ihnen felbst in die Lange gezogen murbe. Doch folgte bald barauf (12. Juli) ein zweites Schriftftud, "Gravamina" ber Stände, in welchem u. a. Abdankung ber Truppen, außer den von dem Rurfürften felbft zu unterhaltenden Bejat ungen in Billau und Memel, Schleifung ber neuen Befestigungen, Berftellung der alten Landesvertheidigung unter einem einheimis ichen Landoberften, Aufhebung ber ben Reformirten gemährten Bergunftigungen, Abschaffung ber Accife und aller anberen unbewilligten Auflagen gefordert und ichlieflich verlangt murbe, baß ber jest mit ben Standen ju machende Schluß feierlichft von dem Kurfürsten anerkannt, vom Konige bestätigt, ben Fundamentalgeseten bes Landes beigefügt und alle bemfelben widerftreitenden Reffripte für ungültig erflärt merden follten. ber Kurfürst alles dieses zugestehen murde, so wollten ibm Stände durch Bewilligung einer beträchtlichen Geldfumme ihre Dankbarkeit und Treue beweisen. Schwerin fuhr fort, auf die Einzelnen einzuwirfen, er ftellte ihnen vor1), welches Unglud fiewenn fie durch fortgesettes Widerstreben den Rurfürften gunt Born reigten, über bas Sand bringen, welche Bortheile ihnem andrerfeits aus der Gnade besielben zufließen murden. Um ber von den Wortführern der Oppositionspartei ausgestreuten Behauptung, die Rrone Polen hatte dem Kurfürsten gar nicht wirflich die Souveranität zugeftanden, ben Boben zu entziehen. liefe er durch die Gesandten in Warschau von dem Ronige ein neues Diplom erwirfen, in welchem biefer ben Ständen nochmals bie Anerfennung der Souveranität anzeigte. Er fette es ferner durch. daß einige Mitglieder des Landtages wegen boswilliger Berleumdungen, welche fie über das angeblich tyrannische Regimens bes Rurfürften in feinen andern Landen verbreiteten, gur Rechen = schaft gezogen wurden. Doch erreichte er bamit nur wenig, zwa

\_

=

<sup>1)</sup> Schwerin an den Kurfürsten d. Königeberg 12. Juli 1661.

erflärten fich einzelne bereit, in die Souveranitat zu willigen, aber nur gegen Bestätigung aller ihrer Brivilcajen: andere aber zeigten sich um fo hartnäckiger und feindfeliger, fo vor allem ber alte General v. Raldftein und das haupt der Königsberger Oppositionspartei, der Kneiphöfische Schöppenmeister Roth, welcher lettere Schwerin gegenüber in beffen Wohnung fich fo beftige, geradezu hochverrätherische Reden erlaubte, daß ihm biefer bie Thure wies und von den Oberrathen, freilich junachft vergeblich. bie Ginleitung eines gerichtlichen Berfahrens gegen benfelben forberte. Die Beantwortung jener ftanbifchen Gravaming mußte er, ba er fich über einige Bunfte mit ben Oberrathen nicht einigen fonnte und es daher vorzog, die Rudfehr bes Statthalters ab-Trop aller Diefer Schwierigfeiten aber aumarten, aufichieben. hatte er boch die hoffnung, daß es gelingen werde, die Stande zum Gingeben auf die hauptiächlichsten Forderungen des Surfürften zu bewegen, und zwar rieth er1) bem Rurfürften auf das Dringenbste, nur gutliche Mittel bagu anzuwenden, soviel wie möglich den Bunfchen der Stande namentlich inbetreff der Beitätigung ihrer Privilegien nachzugeben, auch zu gunften ber Reformirten nicht gleich zu viel zu fordern, sondern darin ichrittweise vorzugehen, ferner, wenn die Umstände es irgendwie gestatteten, die Truppen noch weiter zu reduziren und vor allem die Accije, die Haupturjache der Unzufriedenheit, vorläufig auf-Er rieth ferner, um den Breugen Die Soffnung auf einen Ruchalt an den Bolen zu nehmen, Diefen möglichft ent= gegenzukommen, zwar den Intriguen der Konigin entgegenzuarbeiten, im übrigen aber, namentlich durch Rachgiebigkeit in ber Elbinger Frage, fich die Republit zur Dantbarkeit und Freundichaft zu verpflichten. In Diesem letten Buntte wie auch in anderen Fragen der auswärtigen Bolitif, welche in ihrer Korrefponbeng gur Sprache tommen, ift ber Rurfürst mit Schwerin burchaus einverftanden gemejen; beffen Rathichlage inbetreff bes acgen bie Stände einzuhaltenden Berfahrens aber hat er nur theilweife gebilligt. Zwar erklärt er fich bereit, den Ständen ihre Brivi-

<sup>1)</sup> Schwerin an den Kurfürsten d. Königsberg 1. Juli 1661.

legien, sogar wenn sie es verlangen follten, durch einen besonderen Revers zu bestätigen, aber über bie Frage ber Souveranitat will er überhaupt feine Berhandlungen mit ihnen gestatten und er will ihnen ebensowenig irgend einen Refurs nach Bolen, wie eine Schmälerung feiner friegsherrlichen Bewalt gestatten, noch von den in Schwerin's Instruktion enthaltenen Forderungen zu aunsten der Reformirten etwas nachlassen. Unter biesen Umftänden hielt es Schwerin für das Gerathenfte, den Landtag vorläufig zu vertagen, wozu die in Konigsberg ausgebrochene Beit einen Borwand bot. Anfang August theilte er dem Kurfürsten mit1), daß die Stände fich, nachdem ihnen einige hoffnung auf Erlassung ber Accise gemacht sei, zur Anerkennung ber Souveränität williger zeigten, und daß er mit bem inzwischen nach Königsberg zurückgekehrten Statthalter und den Oberräthen verabrebet habe, fobald diefes erledigt fei, den Landtag zu vertagen und an einen anderen Ort zu verlegen; er fügt aber bingu, ber Rurfürst mochte ja nicht benten, weil sich bas Wert ein wenig beffer anlasse, er tonne seine Reise nach Breugen verschieben: gerade nach Feststellung ber Souveranität murden erft recht bie Schwierigkeiten angehen, und er sehe nicht ein, wie bei fo weiter Entfernung des Rurfürsten beffen Intention erreicht merden fonne. Jest glaube man, es jolle an ben vorigen pactis nichts geanbert werden, sobald ihnen aber die Intention des Kurfürsten werde entbedt werden, wurden fie boch, falls berfelbe nicht in ber Nabe jei, die Sendung nach Warschau zur Ausführung zu bringen suchen. Wenige Tage barauf, nachdem inzwijchen die Vertagung des Landtage bie Mitte September erfolgt ift, fchreibt er2), er habe zwar vielmal den Ständen scharf zugesprochen, aber sich boch immer des Blimpfes befleißigt und fich bemüht, ihre burch viele Drangfale, welche sie mahrend der Rriegszeit auszustehen gehabt, erbitterten Bemüther zu befanftigen und fie gegenüber ben ausgestreuten Berleumdungen über die mahren Absichten bes Rurfürsten aufzuklären; er habe damit auch manches erreicht und

<sup>1)</sup> Schwerin an den Rurfürsten d. Königsberg 4. August 1661.

<sup>2)</sup> Schwerin an den Rurfürsten d. Königeberg 8. Auguft 1661.

wolle damit auch, fo lange er febe, daß ce belfe, fortfahren, und er bittet auch den Rurfürften, Geduld zu haben und ben Ständen möglichst mit anädigen Resolutionen und Erörterung ihrer Beichwerden zu willfahren. Wenn er auch jest im Stande fei, scharfer gegen sie vorzugehen, jo mußte er doch auf die Butunft jeben; follte ihm etwas zustoßen und unmundige Bringen gurudbleiben. bann könnte, wenn die neue Ordnung nicht mit dem guten Willen ber Stände eingeführt und die Affektion berfelben nicht ein festes Band amischen ihnen und feinem Saufe bilben murbe, es gefährlich für jeine Nachtommen ausschlagen. Er hoffe auch. daß bas, mas ben Rurfürsten am meisten gedrückt habe, geandert und daß ihm besonders in oeconomicis freie Sand gelaffen und biefe in guten Stand gebracht werden follten. Uhnliche Mahnungen enthalten auch feine Briefe aus ber nächstfolgenden Zeit, und ber Rurfürst, welcher schon Ende Juli') ihm mitgetheilt hatte, daß er im September von Cleve aufzubrechen gedente, und ihn felbft aufgeforbert hatte2), in feinen Schreiben recht häufig auf feinc Abreije zu dringen, damit er dort nicht aufgehalten werde, erwidert ihm jest3), daß er dieselbe jo viel wie möglich beschleunigen werde und schon alle Anstalt bazu machen lasse. Rugleich aber fündigt er ihm an 4), daß er auf die Lange "ben Unruheftiftern und Aufwieglern" nicht nachsehen, sondern "sich gegen dieselben feines Amtes gebrauchen" werbe, und municht, daß ichon jest Roth als Rebell und Aufwiegler mit guter Manier bei Seite geschafft werbe, stellt aber boch alles Schwerin's "Derterität" anheim; zu-

<sup>1)</sup> Der Kurfürst an Schwerin d. Cleve 20. Juli 1661 (Urt. u. Att. 9, 830).

<sup>\*)</sup> Eben bazu fordert auch Fr. v. Jena Schwerin auf, durch den sowie durch Fürst Morit von Rassau derselbe fortgeset über die Borgänge am Hose unterrichtet wurde; beide wünschen gegenüber dem Einstuß, welchen die weibliche Berwandtschaft der Kurfürstin und deren Schüplinge, Fürst Anhalt, die Dohnas, v. Bonin und jest auch wieder Graf Walded auf den Kurfürsten zu gewinnen suchen, Schwerin's Anwesenheit am Hose (Urt. u. Alt. 9, 471 ff.).

<sup>\*)</sup> Der Kurfürst an Schwerin d. Cleve 10. August 1661 (Urk. u. Akt. 9, 881 f.).

<sup>4)</sup> Der Kurfürst an Schwerin d. Cleve 10. August 1661 (v. Orlich 3, 82).

gleich weist er ihn an, es so einzurichten, daß eine Deputation der Stände zu ihm nach Berlin geschickt und die Berhandlungen theilweise dorthin verlegt würden.

Schwerin hat die Zeit bis zur Wiedereröffnung des Landtages, die erst Mitte Oktober erfolgt ist, auf dem Lande, meist auf den seinem Stiefsohne, dem jungen Freiherrn v. Truchses Waldburg, gehörigen Wildenhof'schen Gütern zugebracht und wieder durch persönliche Einwirfung auf verschiedene Mitglieder der Ritterschaft es dahin zu bringen gesucht, daß den Deputirten günstige Instruktionen mitgegeben würden; ferner hat er die Reform des Kammerstaats in Angriff genommen, zunächst Untersuchungen in einzelnen Amtern und Domänen, wo die Zustände am schlimmsten zu sein schienen, anstellen lassen; er hat serner einen Entwurf einer Erwiderung auf die Gravamina der Stände ausgearbeitet, den er am 6. Oktober dem Kurfürsten zuschiedte.

Der am 17. Oftober zu Bartenftein wieder zusammentretende Landtag fcbien fich gunftiger anzulaffen. Schwerin batte ben Oberrathen vorgestellt, daß jest mit aller Entschiedenheit bie Unerfennung der Souveranitat betrieben merden muffe; bem entsprechend wurde in der Proposition diese Forderung an die Stände gestellt, zugleich von ihnen verlangt, die Accife noch vorläufig für den Unterhalt der noch übrigen gur Sicherung bes Landes nothwendigen Truppen fortbauern zu laffen; fie murben ermahnt, bem Rurfürften ihren Behorfant und ihre Treue "mit hintansegung alles ungegrundeten Migtrauens und verderblichen Widerjegens" mit der That zu beweisen. Schwerin selbst fprach bann den Landrathen und den Deputirten der Ritterschaft fehr nachbrudlich zu, ermahnte die Letteren, fich gesondert von ben Ronigebergern mit dem Rurfürften zu vergleichen, und erflarte ben Ersteren, welche burch eine Deputation um Erlaubnis gu einer Sendung nach Barfchau gebeten und verlangt hatten, bak ihnen zuerft ihre Privilegien bestätigt und Sicherung wegen wirtlicher Beobachtung berfelben geschafft werden mußte, von ber Sendung nach Barichau fonnte gar feine Rede fein, und Berficherung wegen ihrer Brivilegien murben fie erhalten, aber erft wenn fie die Souveranitat fchriftlich anerfannt batten. In geichickter Beije wußte er einen Konflift, in welchen ber General v. Raldstein burch sein unverschämtes Auftreten mit ben übrigen Deputirten der Ritterichaft gerathen mar, zu benüten, um demfelben Sausarreft auflegen zu laffen und ihn jo vorläufig von ber Berfammlung fern zu halten. Seine Forderung, Roth als Sochverrather von derfelben auszuschließen und zu verhaften. fonnte er allerdings nicht durchicken, doch murde berielbe bald von den Königebergern selbst von dort abgefordert, und nun, da berfelbe nicht mehr burch feine Gigenichaft als Landtagsabgeordneter geschütt mar, brang Schwerin in die Oberrathe, gegen ibn bei bem Rriminalgericht ben Prozeg eröffnen zu laffen. ber Brediger in Bartenftein durch, daß einer gang unverantwortlichen Bredigt, die er bei ber Eröffnung bes Landtages gehalten, und wegen bes Rirchengebets für ben Ronig von Bolen, bas er babei gesprochen hatte, gur Strafe gezogen wurde. Diejes Borgehen gegen bie Baupter der Oppofition, dazu die Nachricht, daß der Rurfürft wirklich von Cleve abgereift mar, baß er Unfang November in Berlin eintraf, ichien einschüchternd auf die Mitglieder des Landtages zu wirken; schon Ende Oftober fonnte Schwerin melben, daß Landrathe und Ritterschaft sich geeinigt hatten, die Souveranitat allerdings unter Bedingungen anzuerfennen, bald barauf, bag auch die Magistrate und Gerichte von Königsberg bereit seien, sich dem von den Oberständen vereinbarten Schriftstud anzuschließen, bag bort nur noch die Mehrzahl ber Bunfte widerspreche; er empfahl bem Rurfürsten bringend, um bie Stande noch gefügiger zu niachen, jest in die Aufhebung ber Accife zu willigen, und wußte ben Rurfürsten zu biefem Rugestandnis auch ohne bie anfanglich geforderten Bedingungen zu bewegen. Aber feine Soffnung, daß nun eine Berftandigung erzielt merben murbe, ging nicht in Erfüllung. In bem am 16. November überreichten "vereinigten Bebenten" ertannten zwar bie brei Stanbe (ausgenommen nur bie meisten Ronigeberger Bewerfe) die Souveranitat an und erflarten fich jur Aufbringung einer beträchtlichen Belbfumme bereit, aber nur unter ber Bedingung, bag ber Rurfürft gubor alle ihre Beschwerben abstelle und eine gleich von ihnen abgefaft vorge-

legte Affefuration ihrer Rechte und Freiheiten vollziehe und Daß der Rurfürst sich bagu nicht versteben murbe, wußte Schwerin fehr mohl, er erflärte1) baber fofort ben Ständen. daß des Kurfürsten Resolution damit durchaus nicht übereinftimme, daß berfelbe aber Alles, mas billig mare, eingeben wurde, und bem Rurfürsten ichrieb er, jett muften ben Standen beffen Forberungen mitgetheilt werden, er werde fortfahren, die Bemuter barauf zu prapariren, es murbe gwar "viel Murmurirens" geben, aber es konnte nicht langer aufgeschoben werben. mußten ihn die Beisungen, welche er barauf von bem Rurfürsten erhielt, jehr befremben. Derfelbe jaudte?) ihm und ber preußischen Regierung eine vollständig ausgearbeitete, schon von ihm unterichriebene und unterfiegelte Regimenteverjaffung zu und befahl ihnen, Diefelbe den Standen auszuhandigen mit dem Bemerten, er habe biefelbe fo einrichten laffen, daß getreue und gehorsame Unterthanen damit wohl zufrieden sein konnten, er konnte unbeschadet seiner landesfürstlichen Soheit und jeines Bemiffens nicht mehr zugestehen, er sei aber bereit, fich ihren übrigen billigen Bunichen jo zu fügen, wie getreue und gehorfame Unterthanen mit Recht verlangen fonnten.

Es hatten sich in der Zwischenzeit am Hofe Persönlichkeiten geltend gemacht, welche darauf drängten, in Preußen schneller und schärfer, als Schwerin rieth, vorzugehen, vornehmlich Friedrich v. Jena, welcher während Schwerin's Abwesenheit im Geheimen Rathe die preußischen Angelegenheiten bearbeitete, und der frühere Gesandte in Polen v. Dobrezenski, welcher auf der Rückehr von dort sich in Preußen aufgehalten und seine Ansichten über die dortigen Zustände und die dagegen zu ergreisenden Maßregeln in einer Denkschrift ausgesprochen hatte, und der Kurfürst, der über den Widerstand, den er in Preußen überall sand, namentlich über den von Seiten der Oberräthe, sehr ungehalten war, hatte diesen Einslüssen nachgegeben. Obwohl Schwerin mit dem

<sup>1)</sup> Schwerin an den Kurfürften d. Bartenftein 17. Rovember 1661.

<sup>\*)</sup> d. Coln an der Spree 15./25. November 1661 (v. Orlich 3, 100 ff.), j. auch das Schreiben des Kurfürsten an Schwerin d. Oranienburg 14./24. Nosvember 1661 (Urk. u. Alt. 9, 834)

ibm ertheilten Befehle fehr wenig einverstanden war, hat er doch teinen Bersuch gemacht, eine Anderung desselben zu erwirken, ionbern er bat ihn einfach ausgeführt; freilich hatte er zu melben 1), daß die Folgen davon allgemeine Unzufriebenheit und verstärfter Widerstand maren. Schon die Oberräthe erhoben gegen bie neue Regimentsordnung Ginmendungen, boch fette es Schwerin durch nachdruckliches Bureden durch, daß fie wenigstens nicht fofort den Standen gegenüber Diefelben laut merben liefen. sondern diesen das Instrument einfach übergaben. Noch weit größer war die Aufregung und Erbitterung bei ben Ständen; selbst die Landrathe erflarten, als Schwerin fie zu beschwichtigen versuchte, schon ber modus, daß ihnen die neue Verfassung so einfach ohne vorhergebende Bergthung übergeben werbe, sei gang unannehmbar, dem werde fich fein Gingiger fügen, und Schwerin überzeugte fich, daß, wenn ihnen alle hoffnung, Erinnerungen bagegen machen zu burfen, abgeschnitten murbe, es zum vollständigen Bruch fommen werde. Um denfelben zu verhüten, rieth er ben Stunden, ihre Bunfche ichriftlich aufzuseten, und richtete an ben Rurfürsten, jugleich mit bem Bericht über biefe Borgange, bie bringende Mahnung, vorläufig auf dem Bege gutlicher Berständigung zu verbleiben, den Ständen Soffnung zu machen, bak ihre Buniche erhört werden murben, und fie aufzuforbern, eine Deputation an ihn abzusenden. Allein ber Rurfürst wollte sich bazu nicht verstehen, er lobte?) Schwerin wegen ber "gründlichen und mannlichen" Beise, mit ber er ben Oberrathen und ben Landrathen zugesprochen habe, aber er außerte jest Bedenken gegen die Abiendung einer ständischen Deputation, und ale ibm bann Schwerin die Hauptbeschwerdepunkte, von denen er unter ber Sand Renntnis erhalten, mittheilte und die Meinung ausiprach, ber Rurfürst werbe in ben meiften Buntten ben Ständen Satisfaftion geben fonnen, legte er in einem ausführlichen Reffript's)

<sup>1)</sup> Schwerin an den Kurfürsten d. Bartenstein 30. November und 5. Des gember 1661.

<sup>\*)</sup> Der Kurfürst an Schwerin d. Coln a. d. Spree 2./12. und 5./15. Des zember 1661 (v. Orlich 3, 105 ff.).

<sup>\*)</sup> d. Coin 12./22. Dezember 1661 (v. Orlich 3, 108 ff.).

bar, daß vielmehr die meisten Beschwerden gang ungegrundet feien, nur auf gehäffiger Deutung ber Regimentsverfaffung beruhten, und beauftragte ibn, den Oberrathen und ben Standen biefes auseinanderzuseten. Die Stande ihrerfeits weigerten fich'), auf irgend welche Berhandlungen über die Regimentsverfassung fich einzulaffen, bevor ihnen nicht eine generelle Affeturation ihrer Brivilegien und Spezifitation ber Bunfte, welche ber Rurfürst zu reserviren beabsichtige, ausgehändigt murbe, und erklarten darauf, erft von ihren Auftraggebern in der Beimat neue Inftruttionen einholen zu muffen. Go murbe, zumal ba bas Beihnachtsfest berannahte, ber Landtag wieder vertagt. Seiner Anzeige bavon an den Rurfürsten jugte Schwerin2) wieder bie bringende Bitte bingu, baf biefer felbit nach Breufen fommen moge: benn er allein murbe mit den Standen, wenn fich bieje auch auf Berhandlungen über die Regimenteverfassung einlassen follten, nicht fertig werden. Sollte der Kurfürft bis zum fünftigen Dlarz kommen können, dann rieth er, den Landtag bis dahin zu verschieben und ihm inzwischen zu gestatten, heimzukehren. aber der Rurfürst nicht fommen können, bann rieth er, namentlich mit Rudficht auf die feindselige Saltung ber benachbarten Mächte Schweden und Bolen und ben Bunich berfelben, Gelegenheit zur Ginmischung in die preufischen Banbel zu finden. ber Rurfürst möchte aus eigener Initiative einige Bunfte ber neuen Berfaffung andere erläutern, mas ohne Berlegung feiner landesherrlichen Sobeit werde geschehen fonnen, und die Stanbe unter gnädigen Erbietungen gur Absendung einer Deputation Er verwahrt sich feierlichst bagegen, als ob er auffordern. für die Stände fprechen wolle, er muniche nur, bag die von außen ber jo bedrohte Berrichaft bes Rurfürsten in Breugen burch Die Affektion der Unterthanen besto mehr befestigt werbe. rath ferner, die von den Ständen gewünschte Generalkonfirmation ihrer Privilegien zu gemähren und jo die allgemein geäußerte Bejoranis, es jollten ihnen alle ihre Brivilegien genommen merben.

<sup>1)</sup> Schwerin an den Rurfürsten d. Bartenstein 8. Dezember 1661.

<sup>\*)</sup> Schwerin an den Kurfürsten d. Bartenstein 12. Dezember 1661.

zu beseitigen, und er schickt ben Entwurf zu einer solchen, welcher bie nöthigen Restriktionen enthalte, ein. Der Kurfürst hat sich in ber That darauf nachgiebiger gezeigt, er hat 1) Schwerin die ben Ständen nach Ablegung des neuen Erbhuldigungseides auszuhändigende Asselution zugeschickt, jest auch in die vorsläufige Aushebung der Accise eingewilligt und die Auslassung eines Punktes in der Regimentsversassung genehmigt.

Der preußische Landtag ist erft Ende Januar und zwar wieder in Rönigsberg zusammengetreten. Inzwischen mar in Berlin ein frangofifcher Gefandter, Berr v. Leffeins, erichienen und hatte den Berfuch gemacht, den Kurfürsten zum engen Unichluß an Franfreich zu bewegen. Der Kurfürft, welcher bisher feit Schwerin's Abreife nach Breufen benjelben mit anderweitigen Beichäften wenig behelligt hatte, jog in biefer wichtigen Ungelegenheit benfelben zu Rathe. Er theilte ihm bie erften Antrage Reffeine' mit 2) (er follte mit Franfreich ein enges Bundnis fcliegen, ber rheinischen Allianz beitreten, bagegen bie Allianz mit Ofterreich aufgeben) und forderte ihn auf, ihm fofort ein Butachten darüber einzuschicken, indem er zugleich in febr berglichen Worten bem Bedauern, jest ihn nicht bei fich haben gu Schwerin, welcher icon langit eine tonnen. Ausbruck aab. Bieberanknüpfung freundlicher Beziehungen zu Frankreich go wünscht und daher mit dem früheren Agenten des Rurfürsten in Baris. Wicquefort, tropdem fich berfelbe als fehr unzuverläffig erwiesen hatte, den brieflichen Berkehr fortgesetzt hatte3), erinnerte jett in feiner Antwort4) den Kurfürsten daran, marnte aber bapor, die abzuschließende Allianz fo, wie frangosischerseits acforbert werbe, ausbrucklich babin zu richten, daß Ofterreich nicht jur polnischen Rrone fame; benn erstens fei biefer Sall überhaupt gar nicht zu fürchten, ferner wurde ein jolches Abfommen bem

<sup>1)</sup> Der Kurfürst an Schwerin d. Ebln a. d. Spree 12./22. Dezember 1661 (v. Orlich 3, 113 f.).

<sup>3)</sup> Der Kurfürst an Schwerin d. Coln a. b. Spree 6./16. Januar 1662 (Urt. u. Att. 9, 835); vgl. Urt. u. Utt. 2, 243 ff.

<sup>\*)</sup> Urt. u. Att. 9, 566 f., 591 ff.

<sup>4)</sup> d. Königsberg 24. Januar 1662 (Urf. u. Aft. 9, 604 f.).

Rurfürsten in Bolen jelbst übel gedeutet werden und er dadurch nur den ebenjo gefährlichen frangofischen Absichten dafelbit in die Sand arbeiten, endlich aber murde er fich badurch Ofterreich aanglich entfremden, an dem er jonft im Nothfall einen Bundesgenoffen gegen Schweben haben murbe, mahrend Franfreich, wie bie früheren Erfahrungen lehrten. Schweben nie entgegentreten Mls der Rurfürst ihm dann anzeigte1), bag Leffeins mürde. weitere Untrage gestellt, von ihm geradezu Unterftugung ber Thronfandidatur des Bergogs von Enghien, ju beren Beforberung sich Ludwig XIV. mit dem polnischen Sofe verbunden hatte, gefordert habe, und ihn um Rath frug, wie er eine folche Berpflichtung ablehnen fonnte, ohne sich dadurch Frankreich und ben polnischen Sof vollständig zu entfremden, da erwiderte Schwerin2), ju einer jolchen Berpflichtung burfe fich ber Rurfurft unter feinen Umftanden versteben, und gab an, auf welche Beije er dieselbe mit auter Manier ablehnen fonnte. Der Rurfürst ift mit Schwerin's Rathichlagen burchaus einverftanden gemejen und hat denfelben gemäß gehandelt, Leffeins murde langere Reit bingehalten und ift schließlich, ba sich ber Kurfürst wohl zu einer neuen Defensivalliang mit Frankreich und gum Gintritt in Die Rheinische Allianz, aber nicht zu Berpflichtungen in der polniichen Wahlangelegenheit verstehen wollte, unverrichteter Sache Bu eben jener Zeit mar Schwerin's alter wieder abaezogen. Gegner, Graf Balbect3), der schon auf der Rudreise des furfürstlichen Hofes von Cleve nach der Mark sich bei demselben eingefunden hatte, um die Ruckgabe der ihm fruber von bem Rurfürsten verlichenen, nach jeiner Entlassung aber genommenen Büter ju betreiben, in Berlin anwejend. Der Rurfürst meldete4) Schwerin bicjes, erflärte aber, berjelbe werbe nicht reftituirt werden, und iprach feine Bermunderung barüber aus, baf ber Graf noch jo viele Freunde an feinem Bofe hatte.

<sup>1)</sup> llif. it. Alft. 9, 606.

<sup>2)</sup> Urf. u. Aft. 9, 606 f., 610.

<sup>3)</sup> Urf. u. Aft. 8, 262; 9, 471 f.

<sup>4)</sup> d. Coin a. d. Spree 10./20. Januar 1662 (Urt. u. Att. 9, 836).

Bei den feit Ende Januar wieder fortgefetten Landtageverhandlungen batten Schwerin's Bemühungen insofern einen gewissen Erfolg, als es ihm gelang, eine Treunung amischen ben beiben Oberständen und ben Städten, b. h. ben Konigebergern, au Wege au bringen; die ersteren ließen sich bewegen, über die Regimentsverfaffung zu verhandeln, und reichten ihre allerdings febr weit gebenden Bedenken bagegen ein, erklärten fich auch bereit, an Stelle ber jest mit Benehmigung bes Rurfürften abgeschafften Accise neue Mittel zum Unterhalt der Truppen und zur Ginlofung ber verpfändeten Domanen zu bewilligen, mabrend bie Königsberger, in ihrem Trop durch die anscheinend gunftige Entwickelung der Dinge in Bolen und die daber geschöpfte Soffnung, bort einen Ruchalt zu finden, bestärft, sich zu feiner Ronzeffion bequemen wollten, die von der Regierung geforberte Berhaftung Roth's verweigerten, Die Sendung einer Deputation nach Warschau betrieben und sich zu anderen geradezu aufrührerischen Sandlungen hinreißen ließen. Schwerin's Bunfc und Rath war nun, daß der Rurfürst durch möglichste Rachgiebigkeit gegen die Oberstände sich mit diesen vergleichen und bann gegen Königsberg mit Strenge vorgeben follte. bem ftellten fich boch große Schwierigfeiten entgegen. Der Rurfürst war ungeduldig, brängte auf Beschleunigung der Berhandlungen, forderte fofortige Bewilligung ber nothigen Geldmittel und wollte weder in ber Berfassungs- noch in ber firchlichen Frage sich zu fo weitgebenden Bugeftandnissen verfteben, wie Schwerin vorschlug. In einem eigenhändigen Schreiben vom 3. März 1) bantt er bemfelben für feine bisherige Thätigfeit bort und ertennt an, daß berfelbe nichts anderes gethan, als mas ju feinem Dienste gereiche, aber er erklart, er muffe bie Sache jest in's Rlare bringen, um nach seinem Tode seinen vielleicht unmundigen Rindern feine Schwierigfeit ju hinterlaffen, man murde fonst benselben vielleicht gar nicht huldigen oder ihnen doch die Souveranität auf's neue ftreitig machen wollen. Rum Sulbigungseib feien die Stande verpflichtet, und er werde fie im Nothfall

<sup>1)</sup> Urt. u. Aft. 9, 836 f.

mit Zwangemitteln dabin bringen, und wenn fie mit ber Regimentoverfaffung garnicht gufrieden maren, fo merbe er bie Appellation, wie früher die polnischen Konige nach Barichau, jo jest nach Berlin gieben, das murbe ihnen mohl noch unangenehmer fein. Schwerin bemerft in feiner Antwort') barauf, er hatte dem Rurfitrien nur rathen wollen, fich nicht basjenige, was ihm die Beit doch in die Bande fpielen mußte, jelbit dadurch ichwerer zu machen, daß alles flar berausgesagt Die Gache fet noch febr neu und unangenehm, aber ieine Converanitat wachie von Tag zu Tag, und er brauche nicht in turchten, daß die Stande feinen nachfolgern murben Bornbriften machen wollen : eine erzwungene Bulbigung murbe nu dieje ohne Rugen fein, das von dem Aurfürsten porgejublagene Probmittel aber, die Berlegung der Appellation, murbe wenng wirfen und geradegu eine Berlegung ber Bertrage fein. Bi rath, in den Reifripten an Die gejammten Stanbe fich recht gunoig und glimpflich auszudruden, wenn aber ein einzelner Stand fich etwas berausnehme, defto mehr Ernft und Schärfe angenwenden. Aber auch auf ber anderen Seite, bei ben Stanben und auch ber ben Oberratben, zeigte fich wenig Reigung gur Madharchigleit, jo daß Schwerin nicht von der Stelle fam. Mutana April bemerkt er 1), indem er ein Bedenken megen ber Megierungsvertaffung, zu dem fich nun doch alle brei Stande pereimat batten, einschickt, die Gutgefinnten verficherten ibn. wenn auch ber Murjurit Dieje Berjaffung gang nach ibren Brimmerungen einrichtete, jo murben die Stande biefelbe boch under annehmen, weil fie nicht mit ihnen gebührend überlegt fei: and mit ber Sonveranität batte es noch feinesmegs feine Michtigleit, auch Diejenigen, welche fich berfelben unter gemiffen Phongungen unterworfen hatten, beharrten babei, es fonne biebethe nicht eber ihren Gifett haben, bis fie von ber Krone Bolen burch Mommissare ihrer Pflicht entlaffen feien und ihnen von bem Mutjutten eine Affeturation ihrer Privilegien ausgestellt fei.

o d Mongoberg 4, April 1662.



o a Rontgsberg 14. Mary 1662.

Er macht nun folgende Borichlage: Das Befte mare, wenn ber Rurfürst selbst und zwar recht bald bertame, in biesem Falle follte befohlen werden, daß der Abel in den Umtern den Deputirten neue Instruktionen ertheile. Sollte die Reise des Rurfürsten sich bis zum Berbft verzögern, fo rath er, ben Landtag bis dahin zu vertagen, follte aber ber Kurfürst garnicht hertommen fonnen, jo tonnte er ftanbifche Deputirte nach Berlin ober einem näher gelegenen Orte tommen laffen ober er konnte bie Regimentsverfassung möglichst ben Erinnerungen ber Stande entsprechend einrichten und Dieselbe bann gunächst in den einzelnen Umtern und Städten mittheilen laffen, damit die Deputirten Instruftion befämen, fie zu acceptiren, und darauf die Sulbigung angesett werde; in diesem Fall aber bittet er, noch einen anderen von den Räthen, dem des Rurfürsten Intention recht bekannt fei, herzusenden. Sollte aber ber Rurfürft nach reiflicher Überlegung ber Umftande befinden, daß es ihm und dem Staate feine Befahr bringen würde, wenn das Wert hier auch ohne ben guten Willen ber Stände festgestellt merde, fo follte er die Regimenteverfassung mit ernstem Bejehl, sie anzunehmen, herschicken, boch fürchte er, baß es bann mit ber Sulbigung große Schwierigfeiten geben wurde. Jedenfalls rath er, ben Landtag nicht langer fortseten ju laffen, benn je langer die Sache unentschieden und die Deputirten beisammen blieben, besto mehr Belegenheit hatten fie, fich gur Sintertreibung ber Abfichten bes Rurfürften gu berftanbigen. Er war höchft unglücklich über feine fruchtlofe Thatigfeit, zumal ba er hörte, daß in Berlin fehr abfällig über fie geurtheilt merbe; er ichreibt 1) bem Rurfürsten, Die Leute bort thaten febr ungutlich, die zu feiner höchsten Bertleinerung öffentlich fagten, er thate bier nichte, auch gegen die Rurfürstin beklagte er sich bitter darüber. Der Kurfürst erwiderte in einem außerst gnädigen Reffript 2), er werde, ba er nach Rarlsbad gehen muffe, nicht vor ber Ernte nach Breufen fommen fonnen, er habe durch v. Hoverbed den polnischen König um Ernennung von

<sup>1)</sup> d. Königsberg 7. April 1662.

<sup>2)</sup> d. Coln a. d. Spree 3./13. April 1662 (v. Orlich 3, 153 f.).

Rommiffaren, welche zu ber Hulbigung erscheinen follten, ersuchen laffen, er werde die Affeturation und die Regimentsverfaffung vornehmen und möglichft nach den Bunfchen ber Stande einrichten laffen, er werbe auch einen anderen Rath ju Schwerin's Unterftupung hinschiden; zugleich forberte er Schwerin auf, Die jenigen zu nennen, die ihn verleumbeten, bann wollte er biefelben jur Rebe ftellen. Auch die Rurfürstin troftete ibn 1), fie ertlarte Schwerin's Rlage, alles hatte fich am Sofe verandert, für unbegrundet, ihre Gefinnung gegen ihn hatte fich jedenfalls nicht verandert und ebenso wenig bie bes Rurfürsten; wenn beffen Restripte anders lauteten, jo mußte er ja, wer dieselben abfaßte und daß ber Rurfürst das Berlegende berfelben nicht empfinde. Bald barauf überfandte bann ber Rurfürst gunachst eine Rejolution auf die Gravamina der Stände, in der er, wie er ichreibt 2), es meift bei ben Erinnerungen ber Oberrathe habe bewenden laffen, ausgenommen nur, mas deren eigene Machtbefugniffe betreffe, von benen doch die Stände felbft nicht begehren könnten, daß sie größer seien als die seinigen; inbetreff der Religion wolle er im Nothfall noch weitere Berficherung geben. Go wurden denn die Landtageverhandlungen, nachdem die jur Ofterzeit nach Saufe gegangenen Stande fich Mitte April in Königsberg wieder eingefunden hatten, fortgesett. viel murde erreicht, daß, nachdem fich die beiden Oberftande über Die Reueinführung der Accife geeinigt hatten, Diefe trot bes Widerspruchs und Protestes der Königsberger wieder eingeführt wurde, aber fonft tam man nicht weiter. Mit jener ihnen eingehändigten Refolution des Rurfürften zeigten fich bie Stanbe fehr unzufrieden, es fanden barüber neue Konferenzen mit Deputirten berfelben ftatt, von benen aber die Städtischen fich fern hielten. Schwerin schrieb wieder 3), das einzige Mittel, welches er erfinnen fonne, um die Stadte gur Raifon gu bringen, fei Die Begenwart bes Rurfürften, jumal ba man bier behaupte, er

<sup>1)</sup> v. Drlich 3, 439.

<sup>3)</sup> d. Colu a. d. Spree 11./21. April 1662 (v. Orlich 3, 155).

<sup>\*)</sup> d. Königsberg 16. Mai 1662.

batte von bemfelben beffere Instruktion und wollte nur mehr burchseben, um sich Dant zu verdienen, und er rieth bem Rurfürsten, sich einige aute Resolutionen aufzusparen, um mit biesen bann felbst die Stande ju erfreuen. Der Rurfürst aber mar fehr ungehalten über biefe hartnädige Biderfpenftigkeit. Schwerin schrieb er 1), ben Stabten burfe wegen ber Accife fein weiterer Aufichub gestattet werden, und er fündigte ihm an, bak er zur Reise nach Breugen entschloffen fei und Mitte August von Berlin abzureifen, aber fich, bis bie Ernte beendet fei, in ber Neumart aufzuhalten gebente. Balb barauf erging ein febr icharfes Reffript 1) an ben Statthalter und die Oberrathe, worin er fich auf bas lebhaftefte barüber beklagte, bag bie Stanbe trop aller Berhandlungen fich immer eigenfinniger zeigten, den Entichluß aussprach, die Asseturation nicht eber, als bis die Sache zur Richtigfeit gebracht und ein Landtagereceß zu Stande gekommen fei, ju ertheilen, und ihnen befahl, ben Standen mitzutheilen, er verlange nicht mehr, als ihm von Rechts wegen zustehe, falls fie weiter fo fortfahren follten, jo mußte er glauben, bag fie andere Absichten babei verfolgten; er muniche, daß Breugen aludlich werbe, aber fie burften von ihm nicht verlangen, mas einem Fürsten nicht zugemuthet werden fonne. Schwerin erwiberte 3) barauf, ber Unwille des Kurfürsten sei durchaus berechtigt, aber er halte es boch für fehr bebentlich, ben Stanben folche Eröffnungen zu machen, da badurch die Oberftande erbittert und bie mit fo großer Dube zu Stande gebrachte Trennung berfelben von ben Städten wieber rudgangig gemacht werden murbe. Er bat ben Rurfürften, noch weiter Geduld zu haben und ben Berfuch gutlicher Verständigung nicht aufzugeben. Nur bei feiner Begenwart aber fonne eine folche erreicht werden, und er rieth nun, ben Landtag, obwohl vorläufig eigentlich bort nichts zu verhandeln fei, boch nicht zu vertagen, um nicht die Deinung zu erwecken, als follte Alles in Ungewißheit verbleiben, fondern hieher au

<sup>&#</sup>x27;) d. Coln a. d. Spree 9./19. Mai 1662 (Urf. u. Aft. 9, 838).

<sup>9)</sup> d. Coln a. b. Spree 19./29. Mai 1662 (v. Orlich 3, 162 ff.).

<sup>9)</sup> d. Rönigsberg 6. Juni 1662.

schreiben, da er den Landtagsabschied, die Affefuration und die Rejolution auf die Gravamina gleich in endgültiger Fassung einrichten laffen wollte und inbetreff einiger Bunfte naberer Information bedürfte, fo follte Schwerin zunächst nach Berlin fich begeben und bann por feiner eigenen Anfunft Diefe Schrifts ftude behufe Mittheilung an die Stande und weiterer Berbandlungen mit benfelben wieder gurudbringen, ber Landtag follte inzwischen die Revision des Landrechts und die Instruktion für die Kirchenvisitation vornehmen. Der Kurfürst hat diese Borschläge gebilligt und bemgemäß an Schwerin ben Befehl ertheilt 1), porläufig ju ihm jurudjufehren. Schwerin ift aber boch noch bis Anfang Juli in Königeberg geblieben, um, wie er bem Rurfürften schreibt 2), an ben Oberrathen und gufammen mit diefen an etlichen von der Landschaft ju arbeiten, baß fie fich beffer accommodiren. Auch mit den Köniasbergern bat er verhandelt und versucht, mit ihnen wenigstens megen der Accife eine Verständigung zu erzielen, aber gang ohne Erfolg. hatte er bann bem Rurfürften ju melben, bag biefelben einen neuen, geradezu hochverrätherischen Aft begangen, eine Rlageichrift über die ohne ihre Ginwilligung eingeführte Accife, obwohl Die Oberftande Dieselbe gurudgewiesen und er ben Magiftrat auf bas icharfite verwarnt hatte, an ben polnischen Ronia geschickt batten. Er hat inzwischen auch die Untersuchung in den Umtern und Domanen fortgesett, auch in den neuerdings von der Rurfürstin in Breugen erworbenen Gütern 3) nach dem rechten gefeben und für die Ablieferung der Ertrage berfelben geforgt. Um 6. Juli verließ er Rönigsberg und traf Ende bes Monats in Berlin ein. Seine Mittheilungen, dazu die immer bedroblicher lautenden Nachrichten der preußischen Regierung über die in Rönigsberg offen ausgebrochene Rebellion, über die unbotmäßige Saltung, welche auch Die Oberftande wieder eingenommen, und über die allgemeine Widersetlichkeit gegen die Accise bestimmten

<sup>1)</sup> d. Cöln a. d. Spree 2./12. Juni 1662 (v. Orlich 3, 165).

<sup>1)</sup> d. Rönigeberg 4. Juli 1662.

<sup>3)</sup> v. Orlich 3, 437. 440. 443; vgl. Urf. u. Aft. 9, 887.

ben Aurfürsten dazu, seine Abreise nach Preußen zu beschleunigen, und Truppen dorthin mitzunehmen 1). Entsprechend dem früheren Borschlage Schwerin's, schickte er die Asselvantion der Privilegien und eine neue Resolution auf die Gravamina an die preußische Regierung zur Mittheilung an die Stände voraus, Schwerin selbst aber wurde nicht wieder dorthin gesendet und begleitete auch nachher nicht den Kurfürsten, welcher am 14. September von Berlin ausbrach, dorthin; sondern er blieb in Berlin zurück, um hier zusammen mit anderen Mitgliedern des Geheimen Rathes die Regierungsgeschäfte zu besorgen und zugleich die neue ihm übertragene Ausgabe, die Erziehung des Kurprinzen, zu erfüllen.

<sup>1)</sup> Nach bem Geh. Rathsprototoll vom 31. Juli 1662 proponirt Schwerin wegen der Reise des Kurfürsten nach Preußen, räth wegen des Komitats, daß derselbe, da das Land sehr ruinirt sei, nicht zu viel Bölker mitnehmen möchte, meint, die Garde (1200 Mann) werde ausreichen; s. Hirsch, die Armee des Großen Kurfürsten 1660—1666 (H. R. 53, 234).

## Rardinal Granvella als Minister Philipp's II.

Bon

## M. Philippson.

Gerabe inmitten seiner Regierung vollzieht ber spanisch König Philipp II. einen völligen Wechsel im Systeme sein auswärtigen Politik. Das Jahr 1579, bas ziemlich gleich vor Beginne und vom Ende feiner Berrichaft entfernt ift, bildet bieine scharfe Grenglinie. Bis babin gilt ber machtigfte Berriche bes damaligen Europa ben bestunterrichteten Diplomaten jen Reit als ein friedfertiger, schwacher, ja furchtsamer Mongra-Selbst die englischen Gesandten, die ihm gewiß wenig freundlic gefinnt maren, schildern ihn als einen ruhigen, mohlmollender Kürften, der vor allem Frieden municht1). In der That, wenn wir fein Verfahren unter biefem Gefichtspuntte prufen, finber wir, daß er baldmöglichft, trop wiederholter Siege, bem Ramp mit dem Bapfte und Frankreich ein Biel fest; daß er, ungeachte aller Brovokationen von Seiten Glijabeth's von England, leit liches Einvernehmen mit ihr zu erhalten fucht; daß er fich nu mit geringem Gifer in die religiofen Streitigkeiten in Frankreid Sogar gegenüber seinen meuterischen Unterthanen im mischt. ben Niederlanden mahlt er schließlich ein mildes Berfahren, ftreb er Berfohnung und Ausgleich an, felbft unter bedeutenben Opfers an feinen Berricherrechten, und tadelt das gewaltsame Auftrete Rurg, er zieht überall friedlich Don Juan's von Auftrig.

<sup>1)</sup> Kervyn de Lettenhove, Les Huguenots et les Gueux 1, 42.

Lojungen, indirette Mittel, bilatorische Berhandlungen ben fraftigen, energischen und muthigen Entscheidungen vor.

Wie anders erscheint uns sein Handeln von dem Jahre 1579 an! Da ergreift er überall die Offensive; seine Absicht geht mehr und mehr dahin, mit Ausbietung aller Kräfte seiner weiten Länder, die schon von seinem Vater, dem Kaiser, angestrebte "Monarchie", die Weltherrschaft Spaniens, zu begründen. Unter gewaltsamer Beseitigung aller Mitberechtigten reißt er die portugiesische Erbschaft an sich, bereitet er bedächtig die Invasion Englands vor und setzt sie dann in's Werk, versolgt er mit Entschlossenheit und Thatkraft die Unterwerfung der Niederlande und sendet immer wieder seine Heere nach Frankreich, um in diesem Staate die gemeinsame Herrschaft Spaniens und der Römischen Kirche dauernd zu begründen.

Der Gegenfat ist so auffällig, daß er längst von allen benkenden Beobachtern bemerkt worden ift.

Zunächst suchte man naturgemäß die Erklärung in der Berschiedenheit der Rathgeber, die den König beeinflußten. So lange der friedsertige Rui Gomez von Eboli und, nach dessen Tode, seine Partei das Vertrauen des Herrschers beselsen habe, sei dieser die Wege der Vorsicht und Abwehr gewandelt; nachdem aber der thatkräftige, heftige, von den mittelalterlichen Anschauungen der Weltmonarchie erfüllte Granvella die Stelle des ersten Winisters eingenommen, sei durch dessen Einfluß der spanischen Politik der Charakter steter Offensive ausgeprägt worden. Dahin ging u. a. auch die Ansicht Ranke's, wie er sie in den "Osmanen und die spanische Monarchie" niedergelegt hat.

Es war nicht ber Aussluß bloßer Neugier, wenn ich mich seit Jahren bemüht habe, diese Frage erneuter Prüfung zu unterwerfen, um mich zu überzeugen, wie weit die soeben angedeutete Ansicht über den Zusammenhang jener Dinge berechtigt sei. Bielmehr schien mir das zu gewinnende Ergebnis entscheidend für die Beurtheilung des innersten Wesens einer so bedeutsamen und wichtigen historischen Persönlichseit, wie es ohne Zweisel Philipp ist, und über die die Urtheile der Historister so durchaus versschieden ausfallen. Von der endaültigen Entscheidung des

Problems hängt zum 'guten Theile die ganze Auffassung des Charakters und der Politif des Katholischen Königs ab. Auf Grund des in Rom, Neapel und Benedig gesammelten Materials habe ich den Gegenstand schon einmal in Kürze in den Bulletins der Brüsseler Akademie erörtert (1891); aber neue wichtige Akten, die ich seitdem in Simancas, Paris und der Brüsseler Bibliothek gefunden, sowie der Fortgang der Veröffentlichung der Correspondance du cardinal de Granvelle durch den verdienten belgischen Generalarchivar Piot erlauben mir heute, ihn weit eingehender und, wenn ich mir den Ausdruck erlauben darf, absschließender zu behandeln.

Bergegenwärtigen wir uns in wenigen Bugen bas Bilb, bas ber fpanische Sof im Beginne bes Jahres 1579 bot. dem Sturze bes Rarbinals Espinofa und dem Tode Choli's (1572) war Don Gaspar Quiroga, Erzbischof von Toledo, zur Leitung ber Staatsgeschäfte berufen worden. Allein dieser gelehrte, wohlmeinende und ehrenhafte Bralat machte fich bald nicht nur durch Rauheit der Sitten, sondern auch durch Mangel an politischer Renntnis, ja an Begabung für eine folche Stellung unmöglich. verlor ben maggebenben Ginflug wieber an die Bartei Choli, bie besonders durch ben Marques de los Beles und ben ehrgeizigen und hochbegabten Staatssefretar Antonio Bereg reprafentirt wurde. Mehrere Sahre ftanden biefe Manner bem Ronige Indes die von ihnen empfohlene Friedenspolitit aur Seite. führte überall zu fläglichen Ergebniffen: Die Niederlande fagten fich völlig von Spanien los; England und Schottland unterbrudten in ihrem Innern den Ratholizismus, Ronigin Glifabeth bereitete ihrem fastilischen Berbundeten Schwierigkeiten und Reindseligkeiten, wo fie konnte; Beinrich III. von Frankreich zeigte eine folche Migachtung Spaniens, daß er feinem Bruber Frang von Anjou gestattete, ben meuterischen Generalstaaten ber Nieberlande mit 12000 Mann zu Gulje zu ziehen. Selbst des Konigs habsburgischer Better, Kaifer Rudolf II., ftand in bringendem Berbachte, um den Bersuch seines Bruders Matthias, sich der Souveranität in den Riederlanden gegen ben Willen Spaniens zu bemächtigen, febr mohl gewußt und denfelben beimlich gebilligt zu haben 1). Kastilien wurde von Allen verhöhnt und beleidigt.

Unter diesen Umständen gelangte Philipp zu dem Beschlusse, seine disherigen Minister durch neue, glücklichere zu ersehen. Der Marques de los Beles, der das Unheil kommen sah, zog sich freiwillig vom Hose zurück. Perez, der sich mit der Bittwe Soli's in dunkle Intriguen eingelassen, fand sich wegen der einst vom Könige gut geheißenen Ermordung Escobedo's, des vertrauten Sekretärs Don Juan's von Austria, in Shre, Sicherheit und Leben bedroht und zumal von seinem Kollegen, dem königlichen Sekretär Matteo Basquez, auf das Bitterste angeseindet. Berzebens beruhigte ihn der Herrscher noch im Frühjahr 1579 durch freundliche Worte<sup>2</sup>): er fürchtete nichtsbestoweniger für seine nächste Zukunst<sup>3</sup>). In der That, schon waren alle Borbereitzungen zu seinem Sturze getroffen, und um ihn zu vollziehen, erwartete der König nur die Ankunst des neuen ersten Ministers.

Am 30. März 1579 schrieb Philipp an den Kardinal Granvella nach Rom, um ihn zu sich nach Spanien zu berufen; die Ausdrücke, die er dabei wählte, waren ebenso dringend, wie für den Abressaten schweichelhaft: "Ich bedarf durchaus Eurer Person und Eurer Beihülfe bei den Arbeiten und Sorgen der Geschäfte"; Klugheit, Ersahrung, Eiser, Hingebung Granvella's werden höchlichst gelobt. "Ie früher Ihr kommt, desto zusriedener werde ich sein", fügt der König eigenhändig hinzu"). Der Entschluß war von ihm allein, unter Zuziehung des Watteo Basquez, gesaßt worden<sup>5</sup>). Aber gegengezeichnet war das Schreiben von dem

<sup>1)</sup> Groen van Prinsterer, Archives de la maison d'Orange-Nassau, 6, 201. — Piot, Correspondance du card. de Granvelle 6, 546. 555. 592; 7, 233.

<sup>\*)</sup> Muro, Vida de la princesa de Eboli, Anhang S. 48 Mr. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Depeschen Morosini's (venezianischen Gesandten in Madrid) vom 25. März, 8. April 1579; Benedig, Archiv der Frari, Spagna Bd. 12. — Perez an Bargas, 15. April 1579; Gachard, Bibliothèque nationale de Paris 1, 420.

<sup>4)</sup> Biot. Correspondance du card. de Granvelle 7, 352.

<sup>\*)</sup> Bischof von Piacenza (Runtius in Madrid) an den Karbinal von Como; Rom, Arch. Vaticano, Nunziatura di Spagna, Bb. 22.

ingluctlichen Antonio Perez selbst — ein Beispiel jener graufamen Ironie, wie Philipp II. sie liebte.

Die Wahl des Rardinals bedeutete an fich eine völlige Anderung bes politischen Spftems. Schon feit Jahren, fowohl auf feinem Statthaltervoften in Reapel wie feit feiner Rudtehr nach Rom, hatte Granvella bem Ronige von jeder Unterbandluna mit ben Beneralftaaten abgerathen; er hatte offenen Rrieg mit Frankreich als nothwendig bezeichnet; er hatte feine Gelegenbeit porübergeben laffen, Die bisherigen Minifter Bhilipp's als unfabia und ihr Sandeln als verfehrt zu bezeichnen. Wirklich batte fich ber Berricher mehr und mehr baran gewöhnt, nicht nur über bie niederländischen, sondern auch über die italienischen Borgange ben Rath bes Kirchenfürsten einzuholen 1). Bhilipp zeigte sich von beffen Borichlagen burchaus befriedigt. "Es verlangt mich nicht," schreibt er ibm am 15. Marg 1579, "Guch aufzutragen. baß Ihr Gure Dienste fortiett; benn ich fenne ohnehin ben auten Willen und die Liebe, mit benen Ihr handelt." Granvella joll dem neuen Statthalter ber Niederlande, bem Bringen von Barma, fortgejett feinen Rath ertheilen, "ba Gure Bemerfungen ihm ftets von bochftem Nuten fein werden".2) Rum Reichen seines großen Vertrauens theilte er ibm, ichon seit De gember 1578, alle Gingelheiten der Angelegenheit mit, bie ibn bamals am meiften beschäftigte, nämlich ber Erbfolge in Bortugal 8).

Die Absicht, die Philipp bei der Berufung Granvella's hegte, kann also nicht zweifelhaft sein: er wollte einen thatkräftigeren und entschlosseneren Berather haben, als es seine bisherigen Minister waren. Es war damit eine völlige Beränderung
des Regierungsprogrammes angekündigt. Trop seiner finanziellen Nöthe ließ der König dem Kardinal zehntausend Goldthaler für
die Reise nach Spanien auszahlen. Bon wohl unterrichteten

<sup>1)</sup> Piot Bd. 5, 6, 7 passim.

<sup>2)</sup> Archiv von Simancas, Estado, Roma, leg. 934.

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst. — Bgl. Piot 7, 255. 257. 280. 363.

<sup>4)</sup> Zuftiga (spanischer Gesandter in Rom) an Philipp II., 20. Apr 1579: Simancas a. a. D.

Beobachtern wurde auch seiner Ernennung sofort entscheidende Wichtigkeit beigelegt. "Man glaubt," schreibt am 23. Mai der venezianische Gesandte Morosini, "daß der Kardinal großen Einsstuß auf den Staatsrath und bei Sr. Majestät haben wird, da er ein Mann von vielem Geiste ist und an einen Ort kommt, wo in dieser Beziehung niemand mit ihm wird wetteisern konnen." 1)

Nach einigem Zögern gehorchte Granvella dem Rufe seines Herrschers; sein Sträuben erklärt sich zum guten Theil aus dem Umstande, daß er keine Ahnung hatte, zu welchem Dienste und in welcher Stellung der König ihn benutzen wolle<sup>2</sup>). Am 16. Mai 1579 verließ der Zweiundsechzigjährige Rom, um in Genua die spanischen Galeeren zu treffen, die ihn nach der Phrenäenhalbinsel bringen sollten. Mit ihm zugleich hatte der bisherige Gesandte in Benedig, Don Juan de Idiaquez, zu reisen, ein hochbefähigter, ebenso bescheidener wie ehrenhaster Diplomat, der ihm zum Gehülsen bestimmt war<sup>3</sup>).

Schon auf der Reise legte Granvella Zeugnis für seine seindselige Gesinnung gegen Frankreich ab. Schlechtes Wetter hielt ihn mehrere Tage im Hasen von Marseille sest. Obwohl er wußte, daß die Königin-Mutter sich in dieser Stadt besand, verließ er sein Schiff nicht, "um ihren aufdringlichen Fragen auszuweichen". Ratharina von Medici hielt es unter solchen Umständen ihrerseits nicht für angemessen, den Kardinal, von dessen Anwesenheit sie wohl unterrichtet war, zu sich zu bescheiden. Endlich wurde die Thatsache in der ganzen Stadt bekannt und badurch ein ferneres Ignoriren unmöglich; aber die beiden hohen Persönlichseiten begnügten sich, durch Diener einige Hösslichkeiten auszutausschen. Man kann es der Königin nicht verdenken, wenn

<sup>1)</sup> Benedig, Frari, Spagna Bb. 12.

<sup>\*)</sup> Reparaua tambien [el cardenal] en no saber para lo que V. M. le llamaua ni en lo que le pensaua emplear. Zuñiga an Phisipp, 20. April; Simancas a. a. D.

<sup>\*)</sup> Granvella an Margaretha von Barma, 27. Mai 1579; Neapel, Arch. Farnesiano Bd. 1735.

Rommiffaren, welche zu der Suldigung erscheinen sollten, ersuchen laffen, er werde die Affekuration und die Regimentsverfaffung vornehmen und möglichft nach ben Bunfchen ber Stande einrichten laffen, er werbe auch einen anderen Rath ju Schwerin's Unterftukung binicbiden: zugleich forderte er Schwerin auf, Diejenigen zu nennen, die ihn verleumbeten, bann wollte er biefelben gur Rede ftellen. Auch die Rurfürstin troftete ihn 1), fie erflarte Schwerin's Rlage, alles hatte fich am Sofe veranbert, für unbegründet, ihre Gefinnung gegen ihn hatte fich jedenfalls nicht verandert und ebenso menig bie des Rurfürsten; wenn beffen Restripte anders lauteten, jo mußte er ja, wer dieselben abfaßte und daß der Rurfürst das Berlegende berfelben nicht empfinde. Bald darauf überjandte dann ber Rurfürst zunächst eine Reiolution auf die Gravamina der Stände, in der er, wie er fchreibt 2), es meift bei den Erinnerungen ber Oberrathe habe bewenden laffen, ausgenommen nur, mas beren eigene Macht= befugnisse betreffe, von benen doch die Stande selbst nicht begehren könnten, daß sie größer seien als die seinigen; inbetreff der Religion wolle er im Nothfall noch weitere Berficherung Co wurden denn die Landtageverhandlungen, nachdem Die zur Ofterzeit nach Saufe gegangenen Stände fich Mitte April in Königsberg wieder eingefunden hatten, fortgesett. viel murbe erreicht, daß, nachdem fich die beiden Oberftande über die Reueinführung der Accife geeinigt hatten, diefe trot bes Widerspruchs und Protestes ber Königsberger wieder eingeführt wurde, aber fonft fam man nicht weiter. Dit jener ihnen eingehändigten Resolution bes Rurfürsten zeigten sich bie Stanbe fehr unzufrieden, es fanden barüber neue Ronferengen mit Deputirten berfelben ftatt, von benen aber Die Städtischen fich fern hielten. Schwerin schrieb wieder 3), das einzige Mittel, welches er erfinnen fonne, um die Stadte gur Raifon gu bringen, fei die Begenwart bes Kurfürsten, jumal ba man bier behaupte, er

<sup>1)</sup> v. Orlich 3, 439.

<sup>2)</sup> d. Coln a. d. Spree 11./21. April 1662 (v. Orlich 3, 155).

<sup>\*)</sup> d. Königsberg 16. Mai 1662.

hatte von bemielben beffere Inftruftion und wollte nur mehr burchsegen, um sich Dant zu verdienen, und er rieth bem Rurfürsten, sich einige gute Resolutionen aufzusparen, um mit diesen bann felbst die Stande zu erfreuen. Der Rurfürst aber mar fehr ungehalten über biefe hartnädige Widerspenftigfeit. Schwerin fcrieb er 1), ben Stabten burfe wegen ber Accife fein weiterer Aufschub gestattet werben, und er fündigte ihm an, daß er zur Reife nach Breugen entschloffen fei und Mitte August von Berlin abzureifen, aber fich, bie bie Ernte beendet fei, in ber Neumark aufzuhalten gebenke. Balb barauf erging ein febr icarfes Reffript ") an ben Statthalter und die Oberrathe, morin er fich auf bas lebhafteste barüber beflagte, bak bie Stanbe trot aller Berhandlungen fich immer eigenfinniger zeigten, den Entfclug aussprach, die Affekuration nicht eber, als bis die Sache jur Richtigfeit gebracht und ein Landtagsreceß ju Stande gekommen fei, zu ertheilen, und ihnen befahl, ben Stanben mitzutheilen, er verlange nicht mehr, als ihm von Rechts wegen zustehe, falls fie weiter fo fortfahren follten, jo mußte er glauben, bag fie andere Absichten dabei verfolgten; er wünsche, daß Breugen aludlich werbe, aber fie burften von ihm nicht verlangen, mas einem Rurften nicht zugemuthet werben fonne. Schwerin erwiderte3) darauf, der Unwille des Kurfürsten sei durchaus berechtigt. aber er halte es boch für fehr bebentlich, ben Ständen folche Eröffnungen zu machen, ba baburch die Oberstände erbittert und bie mit fo großer Mübe zu Stande gebrachte Trennung berfelben von ben Städten wieber rudgangig gemacht werben murbe. Er bat den Rurfürsten, noch weiter Geduld zu haben und den Berfuch gutlicher Berftandigung nicht aufzugeben. Rur bei feiner Gegenwart aber tonne eine folche erreicht werden, und er rieth nun, ben Landtag, obwohl vorläufig eigentlich bort nichts zu verhandeln fei, boch nicht zu vertagen, um nicht die Deinung zu erweden, als follte Alles in Ungewisheit verbleiben, fondern hieher zu

<sup>&#</sup>x27;) d. Coin a. d. Spree 9./19. Mai 1662 (Urf. u. Aft. 9, 838).

<sup>2)</sup> d. Coln a. d. Spree 19./29. Mai 1662 (v. Orlich 3, 162 ff.).

<sup>9)</sup> d. Königsberg 6. Juni 1662.

ichreiben, ba er ben Landtagsabschieb, bie Affekuration und bie Resolution auf die Gravamina gleich in endaultiger Fassung einrichten laffen wollte und inbetreff einiger Buntte naberer Information bedürfte, fo follte Schwerin junachft nach Berlin fich begeben und bann por feiner eigenen Ankunft diefe Schrift= ftude behufe Mittheilung an bie Stande und weiterer Berhandlungen mit benfelben wieder gurudbringen, ber Sanbtag follte inamischen die Revision des Landrechts und die Instruktion für die Rirchenvisitation vornehmen. Der Kurfürst hat diefe Borschläge gebilligt und bemgemäß an Schwerin ben Befehl ertheilt 1), porläufig zu ihm zurudzukehren. Schwerin ift aber boch noch bis Anfang Juli in Königsberg geblieben, um, wie er dem Rurfürften schreibt 2), an den Oberrathen und gufammen mit biefen an etlichen von der Landschaft zu arbeiten, daß fie sich besser accommodiren. Auch mit den Königsbergern hat er verhandelt und versucht, mit ihnen wenigstens wegen der Accife eine Verftandigung zu erzielen, aber gang ohne Erfolg. Bald hatte er dann dem Rurfürsten zu melben, daß dieselben einen neuen, geradezu hochverrätherischen Aft begangen, eine Rlageschrift über die ohne ihre Einwilligung eingeführte Accife, obwohl bie Oberftande diefelbe gurudgewiesen und er ben Magiftrat auf bas schärffte verwarnt hatte, an ben polnischen Rönig geschickt hatten. Er hat inzwischen auch die Untersuchung in den Amtern und Domanen fortgejett, auch in ben neuerdings von der Rurfürstin in Preußen erworbenen Bütern 3) nach dem rechten gesehen und für die Ablieferung der Ertrage derfelben gesorgt. Um 6. Juli verließ er Königsberg und traf Ende des Monats in Berlin ein. Seine Mittheilungen, bagu die immer bebrohlicher lautenden Nachrichten der preußischen Regierung über die in Rönigsberg offen ausgebrochene Rebellion, über die unbotmäßige Haltung, welche auch Die Oberftande wieder eingenommen, und über die allgemeine Bibersetlichkeit gegen die Accise bestimmten

<sup>1)</sup> d. Cöln a. d. Spree 2./12. Juni 1662 (v. Orlich 3, 165).

<sup>\*)</sup> d. Rönigsberg 4. Juli 1662.

<sup>3)</sup> v. Orlich 3, 437. 440. 443; vgl. Urt. u. Aft. 9, 837.

ben Kurfürsten dazu, seine Abreise nach Preußen zu beschleunigen, und Truppen dorthin mitzunehmen<sup>1</sup>). Entsprechend dem früheren Borschlage Schwerin's, schiefte er die Assentiation der Privilegien und eine neue Resolution auf die Gravamina an die preußische Regierung zur Mittheilung an die Stände voraus, Schwerin selbst aber wurde nicht wieder dorthin gesendet und begleitete auch nachher nicht den Kurfürsten, welcher am 14. September von Berlin ausbrach, dorthin; sondern er blieb in Berlin zurück, um hier zusammen mit anderen Mitgliedern des Geheimen Rathes die Regierungsgeschäfte zu besorgen und zugleich die neue ihm übertragene Ausgabe, die Erziehung des Kurprinzen, zu erfüllen.

<sup>1)</sup> Nach dem Geh. Rathsprotofoll vom 31. Juli 1662 proponirt Schwerin wegen der Reise des Kurfürsten nach Preußen, räth wegen des Komitats, daß derselbe, da das Land sehr ruinirt sei, nicht zu viel Bölker mitnehmen möchte, meint, die Garde (1200 Mann) werde ausreichen; s. Hirsch, die Armee des Großen Kurfürsten 1660—1666 (H. Z. 53, 234).

## Kardinal Granvella als Minister Philipp's II.

Bon

## M. Philippson.

Gerabe inmitten seiner Regierung vollzieht ber spanische Konig Philipp II. einen völligen Wechsel im Spfteme feiner Das Jahr 1579, bas ziemlich gleich vom auswärtigen Bolitif. Beginne und vom Ende seiner Berrschaft entfernt ift, bildet bier eine scharfe Grenglinie. Bis babin gilt ber machtigfte Berricher bes bamaligen Europa ben bestunterrichteten Diplomaten jener Reit als ein friedfertiger, schwacher, ja furchtsamer Monarch. Selbst die englischen Befandten, die ihm gewiß wenig freundlich gefinnt maren, schilbern ibn als einen ruhigen, wohlwollenden Fürsten, der vor allem Frieden munscht'1). In der That, wenn wir fein Berfahren unter biefem Befichtspunkte prufen, finden wir, daß er baldmöglichft, trop wiederholter Siege, bem Rampfe mit dem Papfte und Frankreich ein Ziel fest; daß er, ungeachtet aller Brovofationen von Seiten Glisabeth's von England. leidliches Einvernehmen mit ihr zu erhalten fucht; daß er fich nur mit geringem Gifer in die religibsen Streitigkeiten in Frankreich Sogar gegenüber seinen meuterischen Unterthanen in ben Niederlanden mablt er schließlich ein milbes Verfahren, strebt er Berföhnung und Ausgleich an, felbst unter bedeutenden Opfern an feinen Berricherrechten, und tabelt bas gewaltsame Auftreten Don Juan's von Austria. Rurg, er zieht überall friedliche

<sup>1)</sup> Kervyn de Lettenhove, Les Huguenots et les Gueux 1, 42.

Lösungen, indirekte Mittel, dilatorische Berhandlungen ben fraftigen, energischen und muthigen Entscheidungen vor.

Wie anders erscheint uns sein Handeln von dem Jahre 1579 an! Da ergreift er überall die Offensive; seine Absicht geht mehr und mehr dahin, mit Ausbietung aller Kräfte seiner weiten Länder, die schon von seinem Vater, dem Kaiser, angestrebte "Monarchie", die Weltherrschaft Spaniens, zu begründen. Unter gewaltsamer Beseitigung aller Mitberechtigten reißt er die portugiessische Erbschaft an sich, bereitet er bedächtig die Invasion Englands vor und setzt sie dann in's Werk, verfolgt er mit Entschlossenheit und Thatkraft die Unterwerfung der Niederlande und sendet immer wieder seine Heere nach Frankreich, um in diesem Staate die gemeinsame Herrschaft Spaniens und der Römischen Kirche dauernd zu begründen.

Der Gegensatz ist so auffällig, daß er längst von allen benkenden Beobachtern bemerkt worden ift.

Zunächst suchte man naturgemäß die Erklärung in der Berschiedenheit der Rathgeber, die den König beeinflußten. So lange der friedsertige Rui Gomez von Eboli und, nach dessen Tode, seine Partei das Bertrauen des Herrschers beselsen habe, sei dieser die Wege der Vorsicht und Abwehr gewandelt; nachdem aber der thatkräftige, heftige, von den mittelalterlichen Anschauungen der Weltmonarchie erfüllte Granvella die Stelle des ersten Winisters eingenommen, sei durch dessen Einfluß der spanischen Politik der Charakter steter Offensive ausgeprägt worden. Dahin ging u. a. auch die Ansicht Ranke's, wie er sie in den "Osmanen und die spanische Monarchie" niedergelegt hat.

Es war nicht der Ausfluß bloßer Neugier, wenn ich mich seit Jahren bemüht habe, diese Frage erneuter Prüfung zu unterwerfen, um mich zu überzeugen, wie weit die soeben angedeutete Ansicht über den Zusammenhang jener Dinge berechtigt sei. Bielmehr schien mir das zu gewinnende Ergebnis entscheidend für die Beurtheilung des innersten Wesens einer so bedeutsamen und wichtigen historischen Persönlichseit, wie es ohne Zweisel Philipp ist, und über die die Urtheile der Historischen Gerschule versschieden ausfallen. Bon der endgültigen Entscheidung des

Problems hängt zum 'guten Theile die ganze Auffassung des Charakters und der Politik des Katholischen Königs ab. Auf Grund des in Rom, Neapel und Benedig gesammelten Waterials habe ich den Gegenstand schon einmal in Kürze in den Bulletins der Brüsseler Akademie erörtert (1891); aber neue wichtige Akten, die ich seitdem in Simancas, Paris und der Brüsseler Bibliothek gefunden, sowie der Fortgang der Beröffentlichung der Correspondance du cardinal de Granvelle durch den verdienten belgischen Generalarchivar Piot erlauben mir heute, ihn weit einzgehender und, wenn ich mir den Ausdruck erlauben darf, absschließender zu behandeln.

Bergegenwärtigen wir uns in wenigen Bugen bas Bilb, bas ber spanische Sof im Beginne bes Jahres 1579 bot. bem Sturze bes Rarbinals Espinofa und bem Tode Choli's (1572) war Don Gaspar Quiroga, Erzbischof von Toledo, zur Leitung ber Staatsgeschäfte berufen worden. Allein Diefer gelehrte, moblmeinende und ehrenhafte Bralat machte fich bald nicht nur burch Rauheit ber Sitten, sondern auch durch Mangel an politischer Renntnis, ja an Begabung für eine folche Stellung unmöglich. Er verlor ben maggebenden Ginflug wieder an die Partei Choli, bie besonders durch den Marques de los Beles und den ehrgeizigen und hochbegabten Staatssefretar Antonio Bereg reprafentirt wurde. Mehrere Jahre ftanden diefe Manner bem Ronige Indes die von ihnen empfohlene Friedenspolitik führte überall zu fläglichen Ergebniffen: bie Niederlande jagten fich völlig von Spanien los; England und Schottland unterdrudten in ihrem Innern ben Ratholizismus, Ronigin Elifabeth bereitete ihrem taftilischen Berbundeten Schwierigkeiten und Reindseligkeiten, mo fie konnte; Beinrich III. von Frankreich zeigte eine folche Migachtung Spaniens, daß er feinem Bruder Frank von Anjou gestattete, ben meuterischen Generalstaaten ber Rieberlande mit 12000 Mann zu Sulfe zu ziehen. Selbst bes Ronigs habsburgifcher Better. Raifer Rudolf II., ftand in bringendem Berbachte, um ben Bersuch seines Brubers Matthias, sich ber Souveranitat in ben Nieberlanden gegen ben Willen Spaniens zu bemächtigen, febr mobl gewußt und benfelben beimlich gebilligt zu haben 1). Kaftilien wurde von Allen verhöhnt und beleidigt.

Unter diesen Umständen gelangte Philipp zu dem Beschlusse, seine disherigen Minister durch neue, glücklichere zu ersehen. Der Marques de los Beles, der das Unheil kommen sah, zog sich freiwillig vom Hose zurück. Perez, der sich mit der Bittwe Eboli's in dunkle Intriguen eingelassen, fand sich wegen der einst vom Könige gut geheißenen Ermordung Escobedo's, des vertrauten Sekretärs Don Juan's von Austria, in Ehre, Sicherheit und Leben bedroht und zumal von seinem Kollegen, dem königlichen Sekretär Matteo Basquez, auf das Bitterste angeseindet. Berzgebens beruhigte ihn der Herrscher noch im Frühjahr 1579 durch freundliche Worte<sup>2</sup>): er fürchtete nichtsdestoweniger für seine nächste Zukunst<sup>3</sup>). In der That, schon waren alle Vorbereitzungen zu seinem Sturze getroffen, und um ihn zu vollziehen, erwartete der König nur die Ankunst des neuen ersten Ministers.

Am 30. März 1579 schrieb Philipp an den Kardinal Granvella nach Rom, um ihn zu sich nach Spanien zu berufen; die Ausdrücke, die er dabei wählte, waren ebenso dringend, wie für den Abressaten schmeichelhaft: "Ich bedarf durchaus Eurer Person und Eurer Beihülfe bei den Arbeiten und Sorgen der Geschäfte"; Klugheit, Erfahrung, Eiser, Hingebung Granvella's werden höchlichst gelobt. "Ie früher Ihr konimt, desto zufriedener werde ich sein", fügt der König eigenhändig hinzu<sup>4</sup>). Der Entschluß war von ihm allein, unter Zuziehung des Matteo Basquez, gesaßt worden<sup>5</sup>). Aber gegengezeichnet war das Schreiben von dem

<sup>1)</sup> Groen van Prinsterer, Archives de la maison d'Orange-Nassau, 6, 201. — Piot, Correspondance du card. de Granvelle 6, 546. 555. 592; 7, 233.

<sup>\*)</sup> Muro, Vida de la princesa de Eboli, Unhang S. 48 Nr. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Depeschen Morosini's (venezianischen Gesandten in Madrid) vom 25. März, 8. April 1579; Benedig, Archiv der Frari, Spagna Bd. 12. — Perez an Bargas, 15. April 1579; Gachard, Bibliothèque nationale de Paris 1, 420.

<sup>4)</sup> Biot, Correspondance du card. de Granvelle 7, 352.

<sup>5)</sup> Bischof von Piacenza (Runtius in Madrid) an den Kardinal von Como; Rom, Arch. Vaticano, Nunziatura di Spagna, Bb. 22.

nngluctlichen Antonio Berez selbst — ein Beispiel jener grausamen Ironie, wie Philipp II. sie liebte.

Die Bahl des Kardinals bedeutete an fich eine völlige Underung des politischen Systems. Schon seit Jahren, sowohl auf feinem Statthalterpoften in Neapel wie feit feiner Ruckfehr nach Rom, hatte Granvella dem Könige von jeder Unterhandlung mit den Generalstaaten abgerathen; er hatte offenen Krieg mit Frankreich als nothwendig bezeichnet; er hatte feine Gelegenheit vorübergeben laffen, die bisherigen Minifter Philipp's als unfabig und ihr Sandeln als verkehrt zu bezeichnen. Wirklich hatte fich ber Berrscher mehr und mehr baran gewöhnt, nicht nur über die niederländischen, fondern auch über die italienischen Borgange ben Rath bes Rirchenfürsten einzuholen 1). Philipp zeigte fich von beffen Borichlägen durchaus befriedigt. "Es verlangt mich nicht," schreibt er ibm am 15. März 1579, "Guch aufzutragen, baß Ihr Eure Dienste fortjett; benn ich fenne ohnehin ben guten Billen und die Liebe, mit benen Ihr handelt." Granvella joll bem neuen Statthalter ber Niederlande, bem Bringen von Barma, fortgesett feinen Rath ertheilen, "ba Gure Bemerfungen ihm ftete von bochftem Nuten fein werben".2) Bum Reichen seines großen Bertrauens theilte er ibm, schon feit Degember 1578, alle Einzelheiten der Angelegenheit mit, die ihn damals am meiften beschäftigte, nämlich der Erbfolge in Bortugal 3).

Die Absicht, die Philipp bei der Berufung Granvella's hegte, kann also nicht zweiselhaft sein: er wollte einen that-kräftigeren und entschlosseneren Berather haben, als es seine bischerigen Minister waren. Es war damit eine völlige Beränderung des Regierungsprogrammes angekündigt. Trop seiner sinanziellen Nöthe ließ der König dem Kardinal zehntausend Goldthaler für die Reise nach Spanien auszahlen. Bon wohl unterrichteten

<sup>1)</sup> Biot Bd. 5, 6, 7 passim.

<sup>2)</sup> Archiv von Simancas, Estado, Roma, leg. 934.

<sup>\*)</sup> Ebendaselbit. — Bgl. Biot 7, 255. 257. 280. 363.

<sup>4)</sup> Zuniga (spanischer Gesandter in Rom) an Philipp II., 20. April 1579: Simancas a. a. D.

Beobachtern wurde auch seiner Ernennung sofort entscheibenbe Wichtigkeit beigelegt. "Man glaubt," schreibt am 23. Mai der venezianische Gesandte Worosini, "daß der Kardinal großen Einsstuß auf den Staatsrath und bei Sr. Majestät haben wird, da er ein Mann von vielem Geiste ist und an einen Ort kommt, wo in dieser Beziehung niemand mit ihm wird wetteisern können." 1)

Nach einigem Zögern gehorchte Granvella dem Aufe seines Herrschers; sein Sträuben erklärt sich zum guten Theil aus dem Umstande, daß er keine Ahnung hatte, zu welchem Dienste und in welcher Stellung der König ihn benutzen wolle<sup>2</sup>). Am 16. Mai 1579 verließ der Zweiundsechzigjährige Rom, um in Genua die spanischen Galeeren zu treffen, die ihn nach der Phrenäenhalbinsel bringen sollten. Mit ihm zugleich hatte der bisherige Gesandte in Benedig, Don Juan de Idiaquez, zu reisen, ein hochbefähigter, ebenso bescheiner wie ehrenhaster Diplomat, der ihm zum Gehülsen bestimmt war<sup>3</sup>).

Schon auf der Reise legte Granvella Zeugnis für seine seindselige Gesinnung gegen Frankreich ab. Schlechtes Wetter hielt ihn mehrere Tage im Hasen von Marseille sest. Obwohl er wußte, daß die Königin-Mutter sich in dieser Stadt besand, verließ er sein Schiff nicht, "um ihren aufdringlichen Fragen auszuweichen". Ratharina von Medici hielt es unter solchen Umständen ihrerseits nicht für angemessen, den Kardinal, von dessen Anwesenheit sie wohl unterrichtet war, zu sich zu bescheiden. Endlich wurde die Thatsache in der ganzen Stadt bekannt und dadurch ein ferneres Ignoriren unmöglich; aber die beiden hohen Persönlichseiten begnügten sich, durch Diener einige Hösslichkeiten auszutausschen. Man kann es der Königin nicht verdenken, wenn

<sup>1)</sup> Benedig, Frari, Spagna Bb. 12.

<sup>3)</sup> Reparaua tambien [el cardenal] en no saber para lo que V. M. le llamaua ni en lo que le pensaua emplear. Zuñiga an Bhilipp, 20. April; Simancas a. a. D.

<sup>•)</sup> Granvella an Margaretha von Barma, 27. Mai 1579; Neapel, Arch. Farnesiano Bb. 1735.

fie in dem Benehmen Granvella's eine absichtliche Beleidis gung fah 1).

Philipp II. aber zeigte gang offen die Ungeduld, mit ber er seinen neuen Minister erwartete. Raum mar Granvella nach langer ichwerer Überfahrt in Barcelong gelandet und wünschte fich von der Anstrengung auf dem Schlosse eines Freundes auszuruhen, als ihm, immer in den freundlichsten Worten, ber Ronig befahl, fich fofort an ben Sof zu begeben?). Es fann nicht bezweifelt werden, daß es bie Absicht bes Berrichers mar, unter feiner eigenen Oberleitung dem Kardinal die Bermaltuna jämmtlicher politischer Angelegenheiten zu übertragen. "Als ich", fo berichtet ber außerordentliche venezianische Befandte Bane an bie Sianorie aus Barcelona, "mit bem herrn Bigekönia von Aragon über die Reise des erlauchteften Granvella an ben Sof fprach, fagte mir Ge. Excelleng, ber Ronig habe jenen aus Mangel an geeigneten Rathen berufen, nicht um ihm ein beftimmtes Umt zu übergeben, fondern um ihn in allen großen Beschäften zu verwenden, ale einen Mann, der diese vortrefflich versteht, durch seine Thatigkeit an diesem Sofe gur Beit bes Raisers Rarl, und bann burch so viele andere Beschäftigungen, bie er ichon gehabt hat, und die ihm große Erfahrung verschafft haben."3) Der ordentliche Befandte, Morofini, meldet zu gleicher Reit4): "Der Kardinal wird von Gr. Majestät und infolgedeffen vom gangen Sofe fehr begunftigt und geachtet." Ginen Monat später, am 18. September, zeigt Granvella felber bem Rarbinal Farneje an, der König halte ihn bei fich im Estorial feft, laffe ihn nicht einmal nach Madrid gehen und wolle ihn in allen Beschäften verwenden 5).

<sup>1)</sup> Bericht an Philipp II., 14. Juli 1579; Brüssel, Bibl. de Bourgogne, Manustr. 9473. — Gras Briatico an Margaretha von Parma, 15. Juli; Reapel, Arch. Farnes. Bd. 76.

<sup>3)</sup> Granvella an Margaretha von Parma, von Barayos, Juli 1579; Neapel, Arch. Farnes. Bd. 1735.

<sup>\*) 18.</sup> Aug. 1579; Benedig, Frari, Spagna Bd. 12.

<sup>4) 22.</sup> Aug., ebenda.

<sup>5)</sup> Biot 7, 448.

Dieje Unfündigung enthielt feine Übertreibung feitens bes neuen Ministers. Raum mar er in den duftern Raumen bes Estorial angelangt, als ihn beffen toniglicher Befiger burchaus mit ben wichtigeren Angelegenheiten des großen Reiches, auch ben geheimsten, betraute. Tag für Tag fagen Beibe in bem fleinen, alkovenartigen Arbeitszimmer bes mächtigen Berrichers in bem flosterlichen Balafte zu Unterredungen unter vier Augen beifammen 1). Es war ja natürlich, bag Philipp bem Rarbinal bas Gutachten über bie Borgange in den Riederlanden auftrug, bie biefer einst verwaltet und mit benen er stets regen Bertehr aufrecht erhalten hatte. Sier übte er in Bersonen-, wie sachlichen Fragen unbebingte Macht aus?). Nicht minder natürlich mag es erscheinen, daß Granvella fiber bie Verhandlungen mit bem Bapfte, an beffen Sof er fo lange geweilt, und felbft über bie Streitigkeiten mit ber Rurie wegen ber Grenzen weltlicher und geiftlicher Gerichtsbarkeit bem Konige zu berichten hattes). Indes auch fonft erledigte nur auf seinen Vortrag bin Philipp die bebeutenbsten und geheimften Angelegenheiten Staliens. Dit ben nieberländischen Dingen standen bie Beziehungen zu Deutschland und bem Raifer in fo engem Busammenhange, daß auch hier alles nach bem Rathe Granvella's entschieden murbe. Aber nicht minder murben biefem bie Depeschen aus Frankreich jum mundlichen ober schriftlichen Bortrage vor bem Berricher zunächst unterbreitet. Ja, auch die Berhandlungen mit der Bforte wegen eines Baffenstillstandes hatte er zu leiten. Die geheimen Unichlage auf Irland, England und Schottland forberte er mit fanatischem Gifer. Die Hauptsache jedoch mar, daß felbst bie wichtigste Angelegenheit, der damals der Konig in weit überwiegendem Dage Aufmertfamteit und Intereffe gumandte - bie

<sup>1)</sup> Biacenza an Como, 12. Aug.; Rom, Arch. Vatic., Nunz. Spagna 86. 22.

<sup>\*)</sup> Granvella an Philipp, 8. Aug., 26. Rov. 1579, mit Apostille des Sönigs; Brüssel, Bibl. de Bourg., Manustr. 9473.

<sup>9)</sup> Philipp an Granvella, 5. Aug., ebenda. — Sept. 1579; Simancas, Estado, leg. 160.

ber Erbfolge in Portugal — burch Granvella's Hände ging 1). Sie nahm sogar seine Thätigkeit vorzugsweise in Anspruch2). Wenn der papstliche Nuntius über diese Sache, die ganz Europa in Aufregung erhielt, mit dem Könige verhandeln wollte, wies ihn dieser kurzer Hand an den allmächtigen Minister2).

Unter ben Sorgen ber inneren Berwaltung war damals die drängenbste die der Ordnung der ganz zerrütteten Staatsfinanzen; sie wurde keinem andern aufgetragen als Granvella. Selbst zur Regie der königlichen Lustschlösser und Gärten mußte er noch Zeit finden<sup>4</sup>).

Freilich wurden oft zur Berathung formell auch Graf Chinchon und der Sefretär Basquez hinzugezogen. Allein der Graf war eine so unbedeutende Persönlichkeit, und Basquez nahm einen so untergeordneten Kang ein, daß im wesentlichen die Beschlüsse dieses Triumvirats von dem Kardinal ausgingen.

Dessen Vorschläge fanden dann auch regelmäßig die Billigung des Königs. Immer wieder bemerkt dieser mit seinen steisen, dicken Schriftzügen am Rande der Aftenstücke: "Sehr gut ist was Ihr sagt"; "so werde ich es machen"; "thut wie Ihr sagt". Ia, noch viel herzlichere Lobsprüche werden dem Minister zu Theil: "Ich weiß, daß Ihr Euch so trefslich bewährt, wie Ihres stets gethan habt"; "vieles habt Ihr in kürzester Zeit durchstudirt", u. s. f. Nur in Ginem konnte Granvella nicht zum Ziele gelangen: troß aller Ungeduld vermochte er den Herrscher nicht zu schnellen Entschlüssen fortzureißen, dessen gewöhnliche Langsamkeit und Bedächtigkeit nicht zu besiegen"). Aber einst

<sup>1)</sup> Über alles dieses die noch unveröffentlichte Korrespondenz Philipp's und Granvella's aus den Monaten August und September 1579; Brüffel a. a. C.

<sup>2)</sup> Depesche Morosini's v. 26. Dez. 1579; Benedig a. a. D.

<sup>\*)</sup> Biacenza an Como, 12. Sept.; Rom, Arch. Vatic., Nunz. di Spagna Bd. 22.

<sup>4)</sup> Granvella an Philipp, 1., 14. Sept.; Brüssel, Manustr. 9471/72 und 9473.

<sup>5)</sup> handschriftliche Korrespondenz Philipp's und Granvella's, in den Monaten August und September 1579; Bruffel a. a. D.

weilen übte diese Berschiedenheit des Charakters noch keinerlei ftorende Wirfung auf die Beziehungen zwischen dem Monarchen und feinem Minifter aus. Beibe maren unaufborlich in Berübrung: mongtelang grbeitete Granvella taglich mit bem Ronige. Es fiel auf, bak biefer bem Karbinal gegenüber Ausbrude ber Runeigung und Rärtlichkeit anwandte, Die der Burde des Königthums und zumal ber Ratur Philipp's wenig entsprechend erichienen1). Als ber Ronig Im Ottober im Geforial erfrankte, beschied er Granvella zu sich und litt nicht, daß er sich aus feiner unmittelbaren Rabe entfernte?). Die wichtigen Berbandlungen mit bem Nuntius über bas ichon bamals von bem Bavite bringend gewünschte Unternehmen gegen Irland und felbst gegen England führte Granvella gang allein, mit völligem Ausschluß ber lübrigen Minifter's). Sogar in die inneren Angelegenheiten Spaniens mischte fich ber ehrgeizige Mann, trot aller Ableugnungen und gegentheiligen Beriprechungen; zumal bie Bisthumer wurden auf seinen Borschlag bin besett 4).

Als unbedingter Leiter der Regierung erschien der Kardinal auch den fremden Diplomaten. "Er ist hier das ganze Ministerium in der hohen Politik und in dem, was Italien betrifft", schreibt an Alexander Farnese dessen Madrider Korrespondent, Juan de Samaniegos). "Der Herr Kardinal Granvella", berichtet Morosini am 26. September, "führt die Regierung fort, da sich Se. Majestät kaum noch eines andern als seiner bedient. Heute behauptet man, sie habe ihn zum Präsidenten des Italienischen Rathes ernannt. Freilich ist dieses Amt nicht so hervorzagend, wie es sich für eine so hohe Persönlichkeit eignen möchte; indes da er dem Staatsrathe weiter angehört und die Geschäfte, wie sie sich täglich darbieten, ferner mit Sr. Majestät verhandelt,

<sup>1)</sup> Depejajen Morojini's v. 24. Ott. 1579: termini di amore et di tenerezza, alla sua grandezza et natura insoliti.

<sup>\*)</sup> Granvella an den Staatssefretär Zahas, 5. Oft. 1579; Simancas, Estado, leg. 160.

<sup>\*)</sup> Piacenza an Como, 6. Nov. 1579; Rom a. a. D.

<sup>4)</sup> Granvella an Philipp, 3., 20. Dez. 1579; Brüffel a. a. D.

<sup>5) 16.</sup> Cept. 1579; Reapel, Arch. Farnes. Bb. 9.

behält er die höchste Autorität." Und vierzehn Tage später: "Se. Majestät sährt fort, sich ausschließlich des Herrn Kardinals zu bedienen. Der Sekretär Don Juan Idiaquez ist beständig bei Sr. erlauchten Herrlichkeit und führt mit ihr alle Geschäfte aus, die gegenwärtig Sr. Majestät vorliegen."<sup>1</sup>) Dieselbe Anschauung hegt der französische Gesandte St. Gouard: "Der Karzbinal ist der Gunst des Königs ausschließlich theilhaftig, und alle wichtigen Angelegenheiten gehen durch seine Hand."<sup>2</sup>)

Die Abreife des Könias an die Grenze Bortugale, bei Beginn bes Feldzuges gegen biefes Reich, im Anfang Marz 1580, führte eine örtliche Trennung bes Monarchen von feinem Minifter berbei. Allein bes letteren Macht wurde dadurch nur erhöht. indem er von der Oberaufficht bes Monarchen befreit murbe, ber ihm mahrend seiner eigenen Abmesenheit überhaupt die Leitung der Geschäfte anvertraute und ihm felbst bie Ronigin Unna und beren Bruder, den Kardinal Albert von Österreich, unterordnetes). Alle fremden Besandten murden angewiesen, sämmtliche por tommenden Ungelegenheiten mit Granvella ju verhandeln, "ber ausreichende Bollmacht befäße, jelber Entscheidung zu treffen ober Se. Majestät zu befragen".4) Mehr als je hielt man ibn für allmächtig; "er fann die Dinge aut ober übel gestalten", fagt von ihm der Agent des Herzogs von Parma5). Er erhielt vom Ronige joggr bie Ermächtigung, alle an bicjen gerichteten Briefe zu öffnen 6). Noch gegen Schluß bes Sahres betrachtete ihn ber venezianische Gefandte als ben unbedingten herrn des hofes und der Greigniffe.

<sup>1)</sup> Benedig, Frari, Spagna, Bb. 12.

<sup>3) (</sup>Sachard, Bibl. nat. 1, 563.

<sup>3)</sup> La somma di tratar i negotii resterà in mano del sig<sup>e</sup> Card<sup>10</sup> Granuella, il quale tuttauia continua con una suprema authorità. Despethe Morofini's v. 3. März 1580; Benedig a. a. O. Bd. 13.

<sup>4)</sup> Piacenza an Como, 7. März 1580: Rom, Arch. Vatic., Nuns. Spagna Bb. 25. — Bgl. St. Gouard an Heinrich III., 8. u. 10. März; Gachard a. a. D. S. 563.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Caval. Biondo an den Sefretär Pico, 7. März 1580; Reapel, Arch. Farnes. Bb. 4.

<sup>6)</sup> Depesche Biacenzas v. 14. April 1580; Rom, a. a. O.

Es mare hier überfluffig und fur ben Lefer beschwerlich, im einzelnen barzustellen, wie burchaus biefe Ansicht begründet mar. 3ch behalte diesen Nachweis einer vollständigen Beschichte bes Ministeriums Granvella vor, wo er sich aus den divlomatischen Borgangen von jelbst ergeben wird. Für jest möchte ich nur auf wenige Buntte binmeifen. Granvella entscheibet alle wichtigeren Berfonenfragen: Ernennungen ju Rittern bes Golbenen Blieges, ju Mitgliedern ber höchsten Rathstollegien, ja ju Botichaftern geschehen nur auf feinen Borfchlag. Gin fo intimes und dabei boch bedeutsames Aftenstück, wie das Testament bes Ronigs, läßt biefer burch den Rardinal entwerfen. Ja, felbst in militärischen Angelegenheiten hört ber Monarch auf ben bereitwilligst ertheilten Rath bes Rirchenfürsten, ben er babei mit ben höchsten Lobsprüchen bedenkt: "Was Ihr hier fagt, ift febr beachtenswerth, wie es Gure Bemerkungen immer find, und fo werde ich mich fehr freuen, wenn Ihr mich stets berathet in allem, was Euch besonders zutreffend erscheinen wird." stets werden die Borschläge des Kardinals ohne weiteres gebilligt; noch am Ende des Jahres 1580 zeichnet ihn der Herrscher wiederholt durch materielle Gnadenbeweise aus, deren Werth durch schmeichelhafteste Belobigungen und ungewöhnlich schnelle Ausfertigung ber betreffenden Dofumente bedeutend erhöht wirb1).

Es möchte demnach scheinen, daß die meist angenommene Meinung richtig sei, als ob Philipp II. sich überhaupt begnügt hätte, die Rathschläge, die ihm sein erster Minister ertheilte, in Aussührung zu bringen. Soviel ist klar: die fräftige und triegerische Wendung, die die spanische Politik Portugal gegensüber nahm, entsprach den Auschauungen des Kardinals, und ebenso gewiß ist, daß dieser ein Anhänger heftiger und offensiver Maßregeln gegen alle Widersacher kastilischer Allmacht war. Wir können das auf den verschiedensten Gebieten versolgen. Sobald die Nachricht vom Tode König Heinrich's von Portugal nach Madrid kam, rieth Granvella seinem Herrscher, unverzüglich alle Truppen zu vereinigen, das von ihm beanspruchte Keich

<sup>1)</sup> Handschriftlicher Briefwechsel zwischen Granvella u. Philipp, 16. April, 28. Juni, 25. Juli, 1. Dez. 1580; Brüssel a. a. D.

anzugreifen, fich in Berfon an die Spite ber Unternehmung gu stellen und die Rechtfertigung por bem Bapfte und ber öffentlichen Meinung bis zu bem Augenblicke zu verschieben, wo bie Eroberung eine vollendete Thatfache fein werde 1). bann der Kampf ausgebrochen, rieth er schnell vorzudringen, das Beer nicht in Besagungen zu zersplittern, fondern aus ben verbachtigen Ortschaften gablreiche Beigeln mitzunehmen: fo hatten Alexander ber Große und Cafar mit fleinen Armeen große Bebiete unterworfen2). Des herzogs von Alba Bewegungen verhöhnt er ftete ale zu langfam. - Cbenfo gewaltthätig, ebenfo pordringend waren die Absichten des Ministers in allen übrigen Beziehungen. Religible Gemiffensfreiheit ift ihm nicht minber verhaßt, als Bhilipp II. felbft; er forbert ben Konig auf, hierin ben Rieberlandern auch nicht das mindeste Bugestandnis ju machen, aus firchlichen Gründen, und ferner weil es unmbalich jei, in einem Staate, wo mehrere Glaubensbekenntniffe gufammen eriftirten, die Ruhe zu erhalten, wie das Beispiel Frankreichs zeige"). Solcher Ansicht entsprach völlig die Bolitif, Die er für bie Niederlande anempfahl: feine weiteren Bugeftandniffe an Die Generalstaaten: Gewinnung der einzelnen Magnaten, Städte und Brovingen durch Sonderverhandlungen; Krieg bis zur Bernichtung gegen die Widerstrebenden; por allem Aussetzung eines ftarten Breifes - 30 bis 40000 Golbthaler - auf ben Roof bes Bringen von Oranien, damit dieser der Baffe bes Meuchlers verfalle. Granvella mird nicht mube, biefes lettere Greignis vorzubereiten: ber Bring muß "bei Seite geschafft" (despachado) merben; man muß mehrere Intriguen Diefer Art zugleich unterhalten, bamit boch bie eine ober bie andere zum Ziele führe; alle italienischen Rürften machen es jo mit ihren Begnern . Gelbft ben Reffen

<sup>1)</sup> Biacenza an Como, 5., 22. Febr. 1580; Rom, Arch. Vatic., Nunz. Bpagna Bd. 25.

<sup>3)</sup> Granvella an Philipp, 23. Juni 1580; Brüffel a. a. D.

<sup>\*) (</sup>Butachten Granvella's v. 10. Oft. 1580; Simancas, Est., leg. 688. – Bal. derfelbe an Marg. von Parma, 28. Oft. 1580; Biot 8, 166.

<sup>4)</sup> Granvella an Philipp, 8. Aug., 13. Nov. 1579, 4. Juli 1580; Piot 7, 421. 496; 8, 78.

feines Ronigs, ben Kaifer Rubolf II., will Granvella nicht iconend behandeln. Der fpanische Gesandte in Brag, Borja, wird angewiesen, diesen Fürsten zu volliger Unterwerfung unter bie spanische Bolitif und unter Die Willensmeinung bes Ratholifchen Königs zu bringen 1). Und mahrend ber Minifter Rampf gegen die Niederlande und Bortugal predigt, tragt er fein Bebenten. zugleich Spanien in zwei weitere große friegerische Unternehmungen zu verwickeln. Sobald Bortugal unterworfen ift, fagt er bem Nuntius, werbe man ben Angriff auf England beginnen, der nicht febr schwierig fein werde"). Noch mehr aber lag ihm die gewaltsame Demüthigung jenes Frankreich am Herzen, beffen Biderftand bisher vor allem die Errichtung der Sabsburgischen Beltmacht verhindert hatte. Die religiösen Burgerfriege, Die es gerrutteten und schwächten, schienen ihm bagu eine vorzügliche Belegenheit zu bieten, die man nicht ungenütt vorübergeben laffen burfe. Durch die fleinlichsten Chifanen suchte er die Rluft zu erweitern, die ohnehin die beiden Regierungen trennte"). Schon seit ber groben Unhöflichkeit, die er in Marfeille gegen die Ronigin-Mutter gezeigt, betrachtete ibn ber franabfifche Sof als feinen befonderen Reind und befahl feinem Bertreter in Spanien, fich unter feiner Bedingung an ibn zu wenden und lieber Madrid für immer zu verlassen, als nicht ausschließlich mit dem Könige zu verhandeln; benn man hielt biefen für viel gemäßigter als feinen Minifter's). Und barin taufchte man fich nicht. "Wenn ber Bergog von Anjou ober ein anderer", meinte Granvella, "von Seiten Franfreichs nach ben Nieberlanden geht zu gunften der Rebellen, fo halte ich dafür, daß Ge. Majeftat dem Könige von Frantreich ganz deutlich sagen laffe: da fie

<sup>1)</sup> Instruction v. 15. Aug 1580; Simancas, Estado, leg. 688. Diese Instruction ist das Wert Granvella's.

<sup>\*)</sup> Piacenza an Como, 1. Febr. 1580; Rom a. a. D.

<sup>9)</sup> St. Gouard an den Staatsseltetär Villeron, 1. Juni 1580; Paris, Bibliothèque nationale, Manuscr. franç. 16107.

<sup>4)</sup> Depesche Morosini's v. 30. April 1580; Benedig a. a. O. — Bgl. die bitteren Anklagen St. Gouard's gegen Granvella, in seiner Depesche v. 8., 10. März 1580; Gachard a. a. O.

ben Krieg angefangen hätten, sei es besser — wie ich es schon oft geschrieben habe — benselben offen und klar, als versteckt zu führen, wie sie ihn uns schon so lange bereiten." Sein Haß. gegen Frankreich war so groß, daß er dringend rieth, die ganze Insel Sardinien an Savoyen abzutreten für das kleine Alpensländchen Saluzzo, das freilich zur Bekämpfung senes Staates besonders günstig gesegen war.). Dieser Tausch hätte dann auch den Krieg sofort herbeiführen müssen, da Frankreich auf Saluzzo die begründetsten Ansprüche besaß.

So war der Charafter Granvella's beschaffen; mehr als irgend ein Nationalspanier lebte er in den Vorstellungen von der Allmacht des Katholischen Königs und wünschte dieselben, auch mit Gewalt der Waffen, zu verwirklichen<sup>2</sup>). Überhaupt, nicht besänstigend, sondern aufreizend hatte das Alter auf seine Stimmungen gewirkt. Sogar seine Freunde fürchteten ihn; "er ist leicht erregt", schreibt einer derselben am 7. März 1580, "und stets in heftiger Bewegung".<sup>3</sup>) Wenn er gar von den Umtrieben der Franzosen mit dem türksichen Erbseinde sprach, gebrauchte er "unendlich lebhafte Ausdrücke, solcher Art, daß ein Mann seines (geistlichen) Standes und Kanges sich ihrer wohl hätte enthalten sollen".<sup>4</sup>)

Eigenschaften und Entwürse, die dem innersten Besen Philipp's II. viel zu entgegengesett waren, als daß sie nicht allmählich abstoßend auf ihn hätten einwirken sollen. "Der König", berichtet die schon 1581 abgefaßte Relation Worosini's, "ist nicht ganz mit der Lebhaftigkeit des Kardinals in der Be-

<sup>1)</sup> Granvella an Juan de Ibiaquez, 29. Aug., und an Margaretha von Parma, 16. Oft. 1580; Piot 8, 127. 160.

<sup>\*)</sup> Bgl. Relation 3ane's (1584; Miberi, Relazioni venete del secolo XVI°, Serie I Bb. 5 S. 357 f.: Il cardinal vorrebbe che il re non pur avesse per fine il conservar il suo, ma conseguir la monarchia universale, se fosse possibile, e che rompesse affatto con Francia, . . . stimando questo solo rimedio sincero per fornir [finir?] bene la guerra di Fiandra.

<sup>\*)</sup> Biondo an Pico; Neapel, Arch. Farnes. Bb. 4.

<sup>4)</sup> St. Gouard an Heinrich III., 26. Mai 1580; Paris, Bibl. nat., Manuscr. franç. 16107.

handlung ber Beschäfte zufrieden, in benen Se. Majestat mehr das Phlegma als die Zornmüthigkeit liebt". 1) Durch feine Entfernung bem unmittelbaren Ginfluffe bes Rarbinals entzogen, begann Bhilipp fich biefem immer falter gegenüber zu ftellen. Der Monarch mar der wohl begründeten Anficht, es handle fich por allem darum, die große portugiefifche Erwerbung ju fichern und dauernd mit seinen Erbreichen zu vereinen; er hatte durchaus feine Luft, Diefes hoch bedeutsame Ergebnis durch anderweite friegerische Abenteuer in Frage zu stellen. Ein erfter Schlag traf die Blane Granvella's: der Ronig wies den Gintausch Saluzzo's für Sarbinien zurud. So mar bei Philipp ber Boben vorbereitet für die Ginwirfungen einer gahlreichen und mächtigen Bartei in feiner Umgebung, die von Beginn an die Erhebung Granvella's mit Unwillen angesehen und ihren gangen Ginfluß gegen ihn aufgeboten batte.

Die Spanier, zumal die Rastilier, die sich als die eigentlichen Berren des ungeheuren Reiches des Ratholischen Königs betrachteten, hatten feit langen Jahren bas Unfehen, beffen Granvella bei dem Ronige genoß, mit Reid und Gifersucht betrachtet und durch Berleumdungen und Berdachtigungen jeder Art ihn bei dem Herrscher unnibglich zu machen gesucht. Es mar ihnen bies auch gelungen in den Jahren 1574 bis 1577. Allein Philipp hatte sein Unrecht erkannt und den Kardinal durch einen glänzenben Chrenfold entichadigt2). Mit um fo größerem Ingrimme hatten nun die fastilischen Söflinge die Ernennung Dieses Freigräflers zur höchsten Stellung als eine zugleich nationale und perfonliche Beeintrachtigung empfunden. Sie gaben vor, feine Erhebung werbe das Zeichen für einen allgemeinen Aufftand ber Niederlande geben, denen der "große Kardinal" auf das tieffte verhaßt fei'). Unmittelbar nach feiner Berufung hatte bereits ber fpanifche Gefandte in Rom, Juan be Buniga, Großtomthur

<sup>1)</sup> Alberi 1; 5, 325.

<sup>\*)</sup> Morillon an Granvella, 30. Nov. 1574, und Granvella an den König, 7. Sept. 1577; Biot 5, 276; 6, 255.

<sup>5)</sup> Depesche Morosini's v. 23. Mai 1579; Benedig, Frari, Spagna 186. 12.

pon Raftilien, mit jauerjuker Miene bemerkt: für den - verhaltnismakig nebensächlichen - Boften eines Brafibenten bes Italienischen Rathes werde Granvella fehr nüglich sein, und mit dem betreffenden Gehalte konne man fich weiterer Bablungen an ihn begeben 1). Roch schärfer sprachen fich die Minister in Mabrid aus, por allen der Kardinal von Toledo, der in der Erhebung seines geiftlichen Rollegen bas Enbe feines eigenen Ginfluffes fab. zeigten Migtrauen, Berbruß, Übelwollen, fie maren von ber "beinabe niedergeichmettert". Ihnen schloffen fammtliche spanische Granden an, beren größter Theil ebenso wie der Kardinal von Toledo Anhänger der gefturzten Partei Eboli maren und beshalb Granvella, als beren Nachfolger in ber Bunft bes Ronigs, doppelt haften 2). Endlich murbe bie altgewohnte Trägheit und Sabsucht der hohen kaftilischen Beamten burch die allgemein getheilte Ansicht auf bas peinlichfte berührt, Granvella beabsichtige große und ummälzende Reformen in der Bermaltung b). Die Beifter platten bann auch bald auf einander. "Geftern, im Staaterathe", melbet ber frangofifche Befanbte St. Bouard, "hatten die Kardinale von Toledo und Granvella einen Streit, ich weiß nicht worüber. Aber wenn Granvella fich einmal mit biefen Leuten anlegt, muß er fehr schlau fein, um nicht auf die Lange feinen Deifter zu finden"4). Diefer begriff Die Broge der Befahr fehr wohl, die ihm hier drohte, und suchte fich die Spanier zu versöhnen, indem er, wenigstens außerlich. wenn auch nicht im Beheimen, fich aller Ginmischung in Die inneren Angelegenheiten Raftiliens enthielt und Jedermann verficherte, er werde fich nie mit benjelben beschäftigen 5). Allein er

<sup>1)</sup> Depesche v. 20. April 1579; Simancas, Est., leg. 934.

<sup>9)</sup> Biacenza an Como, 22. Mai 1579; Rom, Arch. Vatic., Nunz. Spagna Bb. 22. — Depeichen Worosini's v. 22. Jusi und Zane's v. 18. Aug. 1579; Benedig, Frari, Spagna Bb. 12. — Relation Badoer's (1578), Alberi 1; 5, 277.

<sup>\*)</sup> Granvella an Philipp, 7. Aug. 1579; Piot 7, 418.

<sup>4) 12.</sup> Nov. 1579; Forneron, Hist. de Philippe II, 4, 75 (Ausg. 1882).

b) Depesche Morosini's v. 22. Aug. 1579; Benedig a. a. D.

erreichte damit seinen Zweck nur sehr unvollständig: die Gegenfate gingen zu tief, um durch solche Palliativmittel ausgeglichen zu werben.

Wenige Tage nach seiner Ankunft am Hose war Granvella mit der ihm eigenen Entschlossenseit, die freisich in diesem Falle auch die größte Klugheit war, den ihm seindlichen Umtrieben entgegengetreten, indem er über dieselben bei dem Monarchen Beschwerde führte. Philipp hatte ihm mit ausdrücklichen und schuges geantwortet.). Indes der König war selber viel zu sehr Spanier, Kastilier, als daß er nicht allmählich den Einslüsterungen seiner Umgebung Gehör geschenkt hätte, zumal seitdem er nicht mehr in persönlichem Verkehre mit Granvella stand. Im Dezember 1580 zog er in Portugal ein, um es länger als zwei Jahre hindurch nicht mehr zu verlassen; hier tras er mit dem Oberzbesehlshaber des dortigen spanischen Heeres, dem greisen Herzoge von Alba, zusammen, der ein ausgesprochener Gegner des Kardinals war.

Die Abneigung der Kaftilier wider Granvella und die stete Einwirfung, die sie in diesem Sinne auf den König übten, verstärfte den Gegensatz zwischen Philipp und seinem ersten Minister. Schon im Oktober 1580 ließ sich der Herrscher durch Basquez bei Granvella beschweren, daß dieser ihn zu ungeduldig in den Geschäften bedränge und allzu schleunige Entscheidung fordere<sup>2</sup>).

Außerlich blieb allerdings der Umfang der von dem Kardinal verwalteten Geschäfte sast unverändert: nach wie vor hatte er dem Könige über die Angelegenheiten Italiens, Deutschlands, Frankreichs, der Niederlande, des päpstlichen Hofes und der königelichen Finanzen Bericht zu erstatten. Selbst die geheimsten Unterhandlungen — wie die über ein Shebündnis zwischen dem Herzoge von Anjou und einer der Infantinnen, die Aussteuer der Infantin Katharina, die Unterstützung Maria Stuart's und

<sup>1)</sup> Granvella an Philipp, 7. Aug. 1579, nebst Antwort des Königs; Piot 7, 418 ff.

<sup>3)</sup> Granvella an Philipp, 29. Ott. 1580; Bruffel a. a. O.

ber englischen Katholiken — murben ihm vorgelegt1). Die Abwesenheit des Monarchen vermehrte sogar bas Schreibermefen berart, daß die Laft ber Arbeit ben greifen Minister zu erdrucken brohte und feine Gefundheit ernftlich erichütterte. Aber fein wirklicher Ginfluß murbe in doppelter Beise ftarf beeinträchtigt. Einmal hatte er nichts mehr mit der für den Augenblick wichtig= ften Angelegenheit, ber portugiefischen, ju thun, die ber Ronig mit seiner unmittelbaren Umgebung erledigte. Zweitens aber ftand er außerhalb aller direften Beziehungen zu dem Berricher. ba fein ganger brieflicher Berfehr durch die Bande ber Sefretare Idiaquez, Basquez und Lapas ging, von benen nur ber erfte ihm aufrichtig ergeben mar, mahrend die beiden anderen für ihre eigene Machtstellung und in zweiter Linie für bie kaftilischen Interessen Sorge trugen. Boll Berzweiflung sich ebenjo, wie alle anderen nichtsvanischen Diener der Krone, zumal Alexander Farnese, ben steten Berdächtigungen und Berleumdungen ber Raftilier ausgesett zu sehen, bemühte er sich, zu gemeinschaftlicher Abwehr fich mit bem Sause Barma zu verbunden"). Sein Begenjag zu der Regierung des Rönigs wurde von Tag zu Tage icharfer. Ohne Unterlaß beflagt er fich in vertrauten Briefen über bie Trägheit und Sorglofigfeit der fpanischen Bermaltung, zumal über die gangliche Berruttung ber Rechtspflege und der Finangen. Mit Ingrimm fpricht er von der schamlosen Beraubung der konialichen Raffen burch bie boben fpanischen Beamten, beren Diffethaten der König wohl fennt, die derfelbe jedoch, ungeachtet der üblen Finanglage, aus Phlegma ober Berechnung ungeahndet Granvella verabscheut den Stolz und die Anmagung ber läkt. Kaftilier, die, unwissend und selbstfüchtig, sich zu jeder Stellung berufen glaubten; er schreibt wiederholt dem Ronige felbit: "Die Raftilier beanspruchen alles, aber ich fürchte, fie merben fcbließlich alles zu Grunde richten." Margarethen von Parma ichuttet

<sup>1)</sup> Gutachten Granvella's v. 13. Sept. 1581; Simancas, Est. 835. — Depesche Mendoza's (spanischen Gesandten in London), 9. Ott. 1581, ebenda. — Granvella an Philipp, 18. Ott. 1581; Brüssel, Bibl. de Bourg., 9471/72. — Ibiaquez an Granvella, April 1582; Simancas, Est. 688.

<sup>\*)</sup> Granvella an Marg. von Parma, 8. April 1581; Piot 8, 298.

er noch rücksichtsloser sein Herz aus: "Die Längen und Berzögerungen, beren man sich hier schuldig macht, tödten mich und ruiniren unsere Angelegenheiten, und ich verliere die Hoffnung, bem abhelsen zu können; denn das Wesen Sr. Majestät neigt bahin, und die Leute hier wissen sich dessen zu bedienen und Nuten für sich daraus zu ziehen, indem sie sich wenig nm den Bortheil des Herrn kümmern, der so recht übel bedient wird "1)

Man sieht, daß die Mißstimmung des Kardinals sich schon ganz offen gegen den König wendet. Er tadelt dessen Sucht, Alles selber einsehen und bestimmen zu wollen, die Zeitverschwensdung und unglaubliche Verschleppung, die daraus entsteht, — diese "unheilbare Krankheit, die mich mehr als einmal in meinem Innern hat bereuen lassen, hierher gekommen zu sein, weil ich nicht verantwortlich für eine Schuld sein möchte, an der ich keinen Antheil habe"?). Er beschwert sich darüber, daß der König es unterlasse, "die zu bestrasen, die sich gegen ihn vergehen, und die zu belohnen, die sich um ihn verdient machen". 3) Granzvella ist offenbar darüber gekränkt, daß der Herrschen Sienste nicht genügend würdigt und ihm auch nicht hinreichende Freizheit der Entscheidung beläßt; "er gebraucht mich als Fiskal", pflegte er unwillig zu sagen4).

Birklich sah ber Kardinal damals alle seine Bestrebungen scheitern. Im Vordergrunde des Interesses stand ihm die Bestämpfung Frankreichs, mit dessen Demüthigung er die Allmacht des Hauses Österreich für gesichert erachtete. Die französischen Diplomaten fanden keinen stärkeren Ausdruck, um jemanden zum Todseinde ihres Landes zu stempeln, als indem sie ihn als "aus der Schule des Kardinals Granvella" hervorgegangen bezeichs

<sup>&#</sup>x27;) Granvella an Alexander von Parma, 7 Jan. 1582; Neapel, Carte Farnesiane Autografe 6. — Granvella an Marg. von Parma, 20. Juni, 3. Sept., 13. Nov. 1581, 16. April 1582, sowie Granvella an Morillon, 8. Sept. 1582; Biot 8, 340. 389. 439; 9, 133. 316. — U. a m.

<sup>\*)</sup> Granvella an Marg. von Barma, 4. Sept. 1580; Piot 8, 135. — **Bgl.** bas. 8, 50. 159. 170. 313; 9, 251. 263.

<sup>\*)</sup> Granvella an Fond, 21. Juli 1582; baf. 9, 245.

<sup>4)</sup> Relation Zane's; Alberi Serie 1, 5, 357.

neten; es wird das ein gang stereotyper Ausbruck unter ihrer Freilich war diese Gegnerschaft des Ministers wiber Frankreich nicht ganz unbegründet. Anjou fuhr nicht allein fort, die aufständischen Niederlander zu unterstützen und sich von ihnen als ihrem Souveran hulbigen ju laffen; er bemachtigte fich auch der deutschen Reichsstadt Cambrai, Die unter fpanischem Schute stand. Katharina von Medici aber rustete Flotte und Beer aus, um, in Berfolg ihrer angeblichen Erbanfprüche auf Bortugal, die Spanier in diesem Lande zu befämpfen. Feindjeligfeiten gegenüber unterließ es Granvella nicht, feinen König immer wieder zu ermahnen, daß er sie mit offener Kriegserklärung an Franfreich beantworte, ohne Rudficht auf die Ableugnung aller Mitwiffenschaft seitens Beinrich's III., ber fo allen Bortheil aus dem versteckten Kannpfe ziehe, ohne eine Befahr aus bemfelben fürchten zu muffen. "Ge. Majeftat habe fo ftarte Streitfrafte beifammen, daß er fich Achtung und Furcht erzwingen fonne; wenn er aber fortfahre, fich alles gefallen zu laffen, fo murben die Undern fortfahren, Anschlage ju feinem Schaben zu machen."2) Rach der völligen Unterwerfung Bortugals und ber Bernichtung ber frangbiifden Armada bei ber Insel Terzera brang ber Rardinal nachdrücklichst in feinen Ronia. nunmehr zu den auf der Bprenäenhalbinfel befindlichen svanischen und beutschen Truppen die soeben ausgehobenen 6000 Staliener ftogen zu laffen, den Rrieg zu erklaren und jofort bas französische Bebiet anzugreifen, wo Granvella mit hugenotten und Bolitifern sowohl wie mit fatholischen Führern geheime Berbindungen eingegangen war3). Wenn er auch den Borichlag bes Bringen von Barma, Anjou gang einfach durch Gift oder Dolch aus bem Wege ju raumen, ale mit feinem Gemiffen unvertraglich ablehnte, ftimmte er boch für deffen hinrichtung, wenn er

<sup>1)</sup> St. Gouard an Katharina von Wedici, 26. April, und an Heinrich III., 29. Mai 1581; Paris, Bibl. nat., Manuscr. franç. 16108.

<sup>\*)</sup> Gutachten Granvella's v. 16. Sept. 1581; Simancas, Est. 835. — Depesche Zane's v. 30. Oft. 1581; Benedig, Frari, Spagna Bb. 14.

<sup>\*)</sup> St. Gouard an Heinrich III., 3. Sept. 1592; Paris, Bibl. nat. Man. franç. 16108.

dem Prinzen in die Hände falle<sup>1</sup>). — Seine feindseligen Absichten verhehlte der Kardinal auch keineswegs vor den fremden Diplomaten, selbst nicht vor dem papstlichen Nuntius<sup>2</sup>).

Allein er erfuhr ben perfonlichen und patriotischen Schmerz. baß feine Anschauung bei bem Konige feineswegs durchbrang. Sammtliche spanische Rathgeber, mit Ausnahme von Ibinquez, griffen ibn bei bem Berricher auf bas icharffte an. Seine gugellosen Reden, seine Beftigkeit schabe bem Dienste Gr. Majeftat und raube diefer ihre Freunde. Seine Überhaftung in den Beschluffen zerftore ben Rugen, ber erfahrungsgemäß aus befonnenem Berfahren erwachse. Seine Bolitif in den frangofischen und niederländischen Angelegenheiten sei rein aus perfonlicher Leidenschaft erwachsen. Die wieder ermuthigte Choli'iche Bartei magte es sogar, ein Brogramm aufzustellen, in bem der Bergicht nicht allein auf friegerisches Borgeben in ben Niederlanden, sondern auch auf jede Unterstützung ber frangofischen Ungufriedenen, als au toftspielig für Spanien, angerathen murbe 3). So weit ging freilich der König nicht auf die im Jahre 1579 mit vollem Bewußtsein verlaffene Bolitif gurud. Indes er fchlug einen Mittels weg ein. "Trot aller Bemühungen Granvella's und feiner Freunde", schreibt ber venezianische Gefandte aus Mabrid am 30. Oftober 1581 4), "glaubt man hier bestimmt, daß der Ratholische Ronig fein gewöhnliches Phleama und feine Borficht bethätigen und ben frangöfischen Unguträglichkeiten mehr mit Unterhandlung ale mit ben Waffen abhelfen wird." Und am 3. Januar 1583 fest er Die Sachlage folgendermaßen auseinander 5): "Granvella ift, nach feinem Rathichlage, entichloffen, alsbald zu offenem Bruche mit ben Frangofen zu ichreiten, im Intereffe feines Ronigs, wie er fagt und ich Em. Durchlaucht öfters berichtet habe. Alle anderen meinen, im Gegenfate ju feinen Anschauungen, Die Umftanbe

<sup>. 1)</sup> Granvella an Idiaquez, 16. April 1582; Piot 9, 479.

<sup>9)</sup> Biacenza an Como, 18. Sept. 1581; Rom, Arch. Vatic., Nunz. Spagna 86. 29.

<sup>9)</sup> Relation Zane's (1584); Alberi Serie I Bb. 5 S. 358 f.

<sup>9</sup> Benedig, Frari a. a. D.

<sup>5)</sup> Das. Spagna Bb. 15. - Bgl. ebenda Depejche Bane's v. 28. Mai 1582.

lägen so, daß diese allmählich die Feinde ermüden und schwächen würden und tausend Zufälle hervorrusen könnten, durch die Se. Majestät ihr gerechtes Ziel erreichen möchte, in Frieden mit Frankreich zu leben, seine niederländischen Rebellen zu züchtigen und in irgend einer Weise zum Gehorsam zu zwingen. Da dieser letztere Rath der Gesinnung Sr. Majestät angemessener ist als der des Herrn Kardinals, so scheint er auch dis jetzt viel mehr von Sr. Majestät befolgt zu werden." — "Ich habe den Allerschristlichsten König weit mehr in einer Maske mir gegenüber, als offenen Gesichtes", pflegte Philipp II. scherzend zu sagen, und er suhr fort, auch seinerseits Verstellung zu üben 1).

Eine ähnliche Niederlage erlitt Granvella in einer zweiten Angelegenheit, die ihm gleichfalls sehr am Herzen lag. Wie uns befannt, befämpste er aus Überzeugung jede Unterhandlung mit den Generalstaaten. Nach der Sewinnung der wallonischen Prodinzen durch den Prinzen von Parma und nach den wiederholten Niederlagen der Franzosen hoffte er um so mehr auf die Wögslichseit völliger Unterwerfung der Niederlande. Aber gegen seinen ausdrücklichen und wiederholten Rath wurde der Prinz zu Berhandlungen mit den Generalstaaten angewiesen \*).

Selbst in unbedeutenderen Sachen drang er mit seiner Meinung nicht mehr durch. So mißbilligte er den Abschluß jedes Waffenstillstandes mit der Türkei, weil, wie er sagte, man dabei immer den Kürzeren ziehe, da die Pforte jeden Vertrag nur so lange halte, wie es ihr passe, während sein König ihn treu beobachten wurde. Tropdem wurde das Übereinkommen nicht nur verabredet, sondern auch, ungeachtet aller Einwendungen des Kardinals, von Philipp II. ratifizirt 3).

Granvella fand fich durch diese Sachlage tief gebemüthigt. Er mußte Personen, die ihn um seine Berwendung angingen, gestehen, daß er in fast allen Angelegenheiten ohne maßgebenden Einfluß sei 4). In einem Schreiben an den getreuen Idiaques

<sup>1)</sup> Depesche Bane's v. 17. Sept. 1582; ebenba.

<sup>\*)</sup> Tepesche Zane's v. 20. März 1583; das. Bd. 16.

<sup>\*)</sup> Depeschen Morofini's vom 15. u. 29. Mai 1581; baf. Bb. 14.

<sup>4)</sup> Granvella an Pollweiler, 28. Jan. 1582; Piot 9, 89.

vom 7. April 1582 läßt er feiner Mißstimmung freien Lauf. Er beflagt fich bitter über ben zweiten Sefretar Basquez jowie über bes Rönigs portugiefischen Rathgeber Criftoval de Moura, ber ihm die ichon versprochene Komthurei Calamea des Ordens von Alcantara "vor der Nase" (en mi rostro) fortgenommen. "während ich boch fo viele Grunde hatte, fie zu beanfpruchen, theils als Entschädigung für das, mas ich in des Ronige Dienst eingebüßt habe, theile fur meine Dienste felbft, in benen ich keinem Eingeborenen nachstehe. Ich bin zu alt, um mich mit leeren hoffnungen einzuwiegen, daß ich noch erhalten murbe, was ben Schaben wieder gut machen fonnte. Ich werde meinen Entschluß verschweigen, bis es Zeit ift; aber zu zeigen, ich fei aufrieden, obwohl ich es nicht bin, und alle miffen und mir fagen. baf ich Grund habe, es nicht ju fein, ift unmöglich. Da es keinen Ruten bringt, mit hingebung ju bienen, und bas Gegentheil feinen Schaben, jo ift es bas Befte, fich nicht tobt au arbeiten, die Dube bem, wer will, ju überlaffen und ber Welt ein Schnippchen zu schlagen 1)".

Balb hatte Granvella nur einen Bunsch: auf möglichst ehrenvolle Weise Spanien zu verlassen, wo er sich gedemüthigt und hintangesetz fühlte. Schon gegen Ende des Jahres 1581 sprach er wiederholt das dringende Begehren aus, nach Rom zurücksehren zu dürsen, und zwar als Kardinal-Protektor der spanischen Nation 2). Die spanischen Agenten in Rom hatten ihn längst als den Würdigsten für diese mehr ehrenvolle als gewichtige Stellung bezeichnet 3). Indes daheim widersetzen sich die Winister aus Haß gegen Granvella seinem Wunsche, und der Kardinal von Medici erhielt das von jenem begehrte Protektorat 4). Darauf erbat sich Granvella, um nur in angemessener Weise nach Italien zurücksehren zu können, den Statthalterposten von

<sup>1)</sup> Ebenda S. 119.

<sup>2)</sup> Depesche Donato's (venezianischen Gesandten in Rom) v. 23. Dez. 1581; Benedig, Frari, Roma Bb. 15.

<sup>\*)</sup> Francisco de Bera an Philipp II., 29. Mai 1581; Documentos escogidos del archivo de la casa de Alba (Madrid 1891), ©. 268.

<sup>1)</sup> Depejche Donato's v. 24. März 1582; Benedig, a. a. C. Bb. 16.

Mailand 1). Aber auch dieser ward ihm nicht zu Theil: Philipp gedachte die Ersahrung und Arbeitskraft des Kardinals bis zu bessen Blutstropfen auszunüßen, ohne doch irgend eine Berpflichtung ihm gegenüber zu fühlen.

Ein Umidmung zu gunften Granvella's ichien bevorzusteben, als am 11. Dezember 1582 ber hauptfächliche Rebenbuhler und Begner bes Rardingle, ber greife Bergog von Alba, in Liffabon verschied. Der hof und die fremden Divlomaten erwarteten nun. daß der Kirchenfürst, als der einzige wirklich hervorragende Rathgeber bes Ronigs, bei biefem wieder bas alte Unfeben, fowie maggebenden Ginfluß auf die Regierung erlangen werbe 2). Diefe Berechnung erhielt eine neue Berftarfung burch ben Umftanb, daß wenige Wochen später Philipp II. sich endlich auf die Beimreise von Liffabon nach Madrid begab und damit die unmittelbare Berührung amischen ihm und seinem einst so hochgeschätten Minister wieder hergestellt wurde. Am 28. März 1583 zog ber Ronig in seine Bauptstadt ein. Granvella mar ihm eine beträchtliche Strecke Weges außerhalb bes Thores entgegen gefahren und begleitete ihn bis zum Palafte, in beständigem angelegentlichen Gefpräche 3). Das Geftirn bes Rarbinals ichien am offiziellen himmel wieder emporzusteigen.

Allein nur um so grausamer ward für Granvella die Enttäuschung. Während der zwei Wochen, die Philipp nach seiner Rückehr in Madrid verblieb, berief er den Kardinal nicht ein einziges Mal zu privater Audienz: eine Thatsache, die allgemeines Lussehen erregte. Bis zum Monate August wurde jener nur zwei Male zum König befohlen 4). Die Gründe für die offenbare Unzufriedenheit des letzteren mit seinem Minister waren mehrsacher Natur. "Ew. Durchlaucht", schreibt Zane am 20. Juni 1583 dem Dogen, "können überzeugt sein, daß Se. Majestät und

<sup>1)</sup> Depesche Zane's v. 5. März 1582; Benedig, Frari, Spagna Bb. 15.

<sup>2)</sup> Depefche Bane's v. 20. Dez. 1582; ebenba.

<sup>3)</sup> Der Nuntius Bischof v. Lodi an den Kardinal v. Como, 28. März 1583; Rom, Arch. Vatic., Nunz. Spagna Bd. 28.

<sup>4)</sup> Depesche Bane's v. 11. April, 6. Aug. 1583; Benebig, Frari, Spagna Bb. 16.

alle ihre Minister bes langjamen Ganges ber Dinge in Klanbern bereits mube und überbruffig find, die biefe Rrone fozusagen in Beldmangel erhalten. Der Rardingl Granvella ift, man tann es aussprechen, ber einzige unter ben Ministern, ber ben fortbauernden Rampf vertheibigt und Ge. Majeftat in bemfelben beharren lakt. Indes feine Borichlage werden immerhin nicht gang ausgeführt, ba er munichte, ben bortigen Krieg mit Aufgebot aller Rrafte fortzuseten, aber bamit meder bei Gr. Majeftat noch bei ben übrigen Ministern Antlang findet, die seinen Rathichlagen viele ungunftige Ergebniffe im Berlauf bes Krieges gufcreiben." Die Spanier — und mit ihnen ber Ronig — waren nicht abgeneigt, als wahre Ursache ber Verlängerung bes Rampfes bie Berrichsucht und Sabgier des Bringen von Barma angu-Hagen, ber fich bamit an der Spipe bes Beeres und ber Regierung in ben Niederlanden erhalten wolle; und als fein Ditschuldiger erschien Granvella. Derfelbe hatte seit Jahren die Interessen Margarethens von Barma, der er feit Dezennien ergeben mar, und des Saufes Farneje überhaupt lebhaft in Schut genommen und baburch bas ftets bereite Migtrauen bes Rönigs erweckt, das, einmal angeregt, nie wieder ganz einschlummerte. Borzüglich bestand Granvella bei bem Monarchen darauf, die aahlreichen wichtigen Dienste Diejes Hauses durch Ruckgabe ber Ritadelle von Biacenza zu belohnen, Die feit den Reiten Rarl's V. von den Spaniern bejett mar, deren Erlangung aber von den Farnefen, welchen die Stadt Biacenza gehörte, dringend gewünscht wurde. Der König und die Spanier wollten auf die Keftung nicht verzichten, die hoben militärischen Werth besaß und als ber Schlüffel Mittelitaliens betrachtet murbe. "Bas blicbe bann bem Rönige nach Beendigung des flandrischen Krieges zu geben übrig!" rief der Kardinal von Toledo unwillig aus!). Endlich. nach langem Abgern, gab Philipp nach, aber in großer Berftimmung und voll Berdruß gegen Granvella, den er des Gin= verständnisses mit Alexander Farnese beschuldigte und anflagte.

<sup>1)</sup> Depesche Grabenigo's (Nachfolgers von Zane), v. 4. Jan. 1584; Benedig a. a. D.

das spanische Interesse dem der Familie von Parma zu opfern. Man fürchtete sugar, Granvella werde den den Spaniern verdächtigen und verhaßten Kardinal Farnese bei der nächsten Sedisvakanz zum Papstthume verhelfen 1).

Ru diesem ersten Grund der Ungufriedenheit tam bald ein weiterer. Im Dezember 1583 verschaffte Granvella die hochite maritime Burbe bes Reiches, ben Generalat bes Meeres, mit einem Ginkommen von zusammen 16 000 Dufaten, bem Fürften Undrea Doria, aljo einem Benuejen. Die Spanier maren barüber auf das äußerste entruftet und meinten, nicht mit Unrecht, diejes hohe Amt habe vielmehr dem Marques von Santa-Cruz. dem Sieger von Tercera, gebührt. Selbst die italienischen Fürften faben in ihrer Gifersucht eine jo außerorbentliche Erhöhung ber Doria ungern. Das Gewicht des allgemeinen Bornes fiel zumeist auf Granvella, beffen Freundichaft mit Doria allaemein bekannt mar 2). Spottlieder und Basquinaden gegen den König und feine Minifter megen Diefes Begenstandes murben wiederholt bis an die Thore des Balaftes geheftet, und die Bewegung marb eine fo erregte, daß der Berricher die ichon begonnene Unterfuchung gegen die Urheber der feden Schriften niederzuschlagen vorzog 3). Ginen um jo fcharferen Stachel hinterließ im Gemute des Rönigs Diese Sache gegen Branvella. Die außerordentliche Bunft, die Philipp fofort bem Marques von Santa-Cruz ermies. ben er mit Anerfennung und Burden überhäufte, mahrend Doria nie Belegenheit erhielt, fein hochstes Umt auszuüben, ericbien als eine ernftliche Migbilligung seines Ministers. Seitbem murbe Granvella, abgeschen von den für Spanien unwichtigeren beutschen Ungelegenheiten, nur mit den gleichfalls nicht fehr bedeutenden inneren Beschäften Staliens betraut, weil er eben Brafident bes Italienischen Rathes in Madrid mar 4).

<sup>1)</sup> Zahlreiche venezianische Depeschen.

<sup>\*)</sup> Depejche Gradenigo's v. 26. Dez. 1583; ebenda. — Longlée an Heinrich III., 31. Dez. 1583; Paris, Bibl. nat., Man. franç. 16109.

<sup>\*)</sup> Depesche Grabenigo's v. 15. Febr. 1584.

<sup>4)</sup> Bischof v. Lodi an Kard. v. Como, 7. März 1584; Rom, Arch. Vatic., Nunz. Spagna Bd. 31.

Der König nahm geradezu die Wahl eines anderweitigen ersten Ministers vor. Derselbe Großkomthur von Kastilien, Juan de Zuniga, der einst als Gesandter in Kom Granvella auf die italienischen Angelegenheiten hatte beschränken wollen, wurde nun nach Madrid berusen und ihm das Haus eingeräumt, das einst dem Herzoge von Alba gehört hatte: ein sicheres Zeichen, wie man meinte, daß er zu großen Dingen bestimmt sei. Gegen Ende Juli 1583 langte er in Madrid an; er wurde sosort zum Granden von Spanien und Mitglied des Staatsrathes ernannt, und der Beisall des Hoses, der ihn recht augenscheinlich umgab, war eine weitere Demonstration gegen Granvella 1).

Der Grokkomthur leistete nun freilich nicht, mas der Ronia von ihm erwartet hatte. Die Folge davon aber war nicht etwa eine neue Bunft Granvella's, sondern nur, daß der Berricher jammtliche wichtige Beichäfte allein mit dem Staatsfefretar Idiaquez erledigte 2). Die Dinge nahmen eine für den ftolzen Rardinal gang unerträgliche Wendung Er fah fich auf fchriftliche Mittheilungen beichränft, von benen er mit Recht meinte, fie feien in Staatsangelegenheiten jehr bedentlich, zumal feinen Neidern und Saffern gegenüber 3). Bismeilen blieb er gang ohne Beschäftigung; frug man ihn um seinen Rath, so handelte es fich fast immer nur um nebenfächliche Dinge, und iprach er feine Unficht aus, fo faßte ber Konig meift einen entgegengefetten Beichluft. Alle feine Bitten um eine Audiens blieben erfolglos. obwohl er dem Ronige immer wieder fagen ließ, er habe bedeutfame und nüpliche Dinge ihm vorzutragen. In feiner Berameiflung mandte fich Granvella an den vertrautesten der perfonlichen Diener des Ronigs, Santono, und bat ibn: "er moge feinen ichweren Rummer Gr. Majestät in bescheidener Weise fund thun, mit dem hinzufügen, daß es bem foniglichen Dienfte nicht entspreche, daß ein Minister, der vierzig Sahre lange ununterbrochen feine Angelegenheiten verwaltet habe, nunmehr berart

<sup>1)</sup> Depeschen Bane's v. 16. u. 31. Juli 1583.

Depesche Gradenigo's v. 1. April 1584; Benedig, Frari, Spagna Bb. 17.

<sup>\*)</sup> Relation Zane's (1584), G. 358.

vernachlässigt werde, daß, wenn er mit ihm zu reden wünsche, nicht in privaten Dingen, sondern solchen, die Staatsinteressen beträfen, er nicht einmal Zutritt zu ihm erlangen könne — was in ihm die Bermuthung erwecke, es sei dies die Folge eines Mißfallens, das seine Handlungen bei Sr. Majestät hervorgerusen hätten." Santoho entledigte sich auch seines Auftrages mit allem Fleiße, erhielt aber von dem Monarchen keinerlei Antwort; und als er ihm die Sache noch einmal vorlegte, befahl ihm Philipp, dem Kardinal zu antworten, er habe nicht mit dem Könige gesprochen. Troß aller Bemühungen des wackeren Santoho war von dem Herrscher kein anderer Bescheid zu erlangen. Dieser Ausgang der Sache demüthigte und betrübte Granvella auf's tiesse, da er ihn die ganze Größe der Abneigung des Königs und die Hoffnungslosigseit einer Änderung dieses Vershältnisses erkennen ließ 1).

Die Erregung des ungläcklichen Ministers wurde noch durch einen Akt schnöder Undankbarkeit seitens seines Schützlings Andrea Doria gesteigert. Derselbe, vom Könige und Hofe höchst seindssells behandelt, schrieb die Schuld daran der Ungnade zu, die Granvella betroffen hatte. Obwohl er in dessen Palast wohnte, überwarf er sich also mit ihm und reiste von Madrid ab, ohne von seinem Wirthe Abschied zu nehmen \*).

Es sollte sich bald zeigen, wie geringen Eindruck die Bitten und Borstellungen des Kardinals auf seinen königlichen Hervorgebracht hatten. Wenige Wochen nach diesen Borgängen bildete derselbe zur Erledigung der wichtigsten Regierungsgeschäfte eine Junta, der Idiaquez, Graf Chinchon und der Präsident des königlichen Rathes angehörten. Granvella fand in ihr keinen Platz. Ebenso wurden die Verhandlungen wegen Abschlusses einer Heirat zwischen der jüngeren Insantin Katharina und dem Herzoge von Savoyen allein durch den Großkomthur geführt, ohne jede Betheiligung der beiden Kardinäle Granvella und von Toledo; der letztere war darüber so unwillig, daß er den Hosf

<sup>1)</sup> Depesche Gradenigo's v. 27. Mai 1584; a. a. D.

<sup>2)</sup> Depesche Gradenigo's v. 1. Juni 1584.

verließ und fich in seine Erzbiocese zurudzog 1). Nur nach außen. in ben Beremonien bewahrte Granvella ben leeren Schein feiner früberen Broke. Er ließ es beshalb nicht an erneuten Rlagen fehlen über die Langfamkeit und Unentschloffenheit der Regierung. über beren Undankbarkeit gegen ihre besten Diener, über bas geringe Unsehen, in dem fie bei ber Belt ftebe, über die elende Bermaltung der Finangen und zumal der Gerechtigkeit, wo die Staatsbeamten "mit übel angebrachter Machtfulle, entgegen bem Willen und ben heiligen Absichten Gr. Majeftat, beren arme Unterthanen tyrannisiren (tiranizan)." - "Ich weiß nicht", fchreibt er ein anderes Mal an Idiaquez, "wie wir uns mit fo viel Rachläffigfeit in allen Dingen aufrecht erhalten. Go fingen auch die Unruhen in Frankreich und ben Riederlanden an 2)." Aber nicht nur koniglichen Ministern, auch Fremden gegenüber und gang öffentlich griff er die Sandlungsweise bes Monarchen mit jolcher Beftigfeit an, daß feine Freunde höchlichft darüber erichrafen, sowohl für ihn als auch für fich felbft 3).

Schließlich scheint es boch dem wackeren Idiaquez, dessen eigene Gesundheit unter der Last der Geschäfte zusammenzubrechen drohte, gelungen zu sein, den König wenigstens äußerlich zu etwas besserer Behandlung des alten verdienten Ministers zu bestimmen, zumal derselbe aus Rummer erkrankt war. In einem Schreiben vom 26. September 15844) drückt ihm Idiaquez den ganz besonderen Dank des Königs für seine Dienste aus und zeigt ihm an, daß dieser bei seiner bevorstehenden Reise nach Aragon die Begleitung des Kardinals und des Rathes von Italien wünsche. Indes dieser Versuch der Aussöhnung genügte Grandella nicht, der vielmehr fortsuhr, die übelste Laune zu zeigen. Die Reise des Königs hatte einen doppelten Zweck: seine Tochter

<sup>1)</sup> Depeschen Gradenigo's v. 28. Juli, 22. Sept. 1584.

<sup>&</sup>quot;) Granvella an Joiaquez, 2., 9., 13. Sept. 1584; Brüffel, Bibl. de Sourg., Manustr. 9471/72. — Bgl. Granvella an den Herzog v. Terranova, Sopie eingeschlossen in die Depesche Gradenigo's v. 5. Aug. 1584.

<sup>\*)</sup> Ran sehe die außerordentlich interessante Depesche Albobrandini's **n Ale**r v. Barma, Madrid 1. März 1584; Reapel, Arch. Farnes. Bb. 4.

<sup>4)</sup> Bruffel a. a. D.

Katharina nach Barcelona zu bringen, wo ihr Berlobter, der Herzog von Savohen, sie in Empfang nehmen sollte; und dann in Wonzon die Cortes der Krone Aragon behuss Bewilligung von Steuern abzuhalten. Granvella aber scheute sich nicht, zu sagen, die Reise sei nicht allein unpassend, da der Herzog vielmehr seine königliche Braut aus Wadrid selbst abholen müsse, sondern auch verbrecherisch, da sie, mitten im Winter unternommen, bei den schlechten Wegen und mangelhaften Unterkünsten das Leben des kindlich zarten Thronerben und das zahlloser wackerer Diener in Gesahr bringe. Sin solches Unternehmen könne wohl die Umgebung des Herrschers aus Schmeichelei billigen, aber die öffentliche Weinung und die göttliche Gerechtigsteit würden anders urtheilen 1).

De

Es ist fraglich, ob Idiaquez diese heftige, reichlich mit derben geistlichen Ermahnungen und Sprüchen verquickte Diatribe dem Könige mitgetheilt hat. Jedenfalls that dieser noch weitere Schritte, den Kardinal zu versöhnen. Mit Rücksicht auf bessen Gesundheit gestattete er ihm, die Situngen des Italienischen Rathes inzeigenen Hause, anstatt im königlichen Palaste, abzuhalten; beststellichen Gelegenheiten ehrte er ihn und gab ihm sowie dem Seinigen reiche Geschenke; endlich — am 17. November 1584 ——gewährte er ihm die lang begehrte Aubienz.

Allein im Grunde änderten biese persönlichen Freundliche feiten nichts an der Sachlage. Ebenso wenig wie der Ratteranvella's noch die großen französischen und niederländischen Angelegenheiten bestimmte, wurde er invetreff der aragonischen Reise besolgt. Ansangs Februar 1585 mußte der greise Kardinalim Gesolge des Monarchen nach Saragossa ausbrechen. Dare in Aragon großen Ansehens genoß, sollte er die dortigen Cortes zur Annahme der föniglichen Forderungen geneigt stimmen.

<sup>1)</sup> Granvella an Idiaquez, 9. Nov. 1584; ebenda.

<sup>\*)</sup> Chindyon an Granvella, 17. Nov. 1584; ebenda. — **Bgl. Relation 3** Jane's E. 358.

<sup>9)</sup> Lodi an Como, 9. Febr. 1585; Rom, Arch. Vatic., Nunz. Spagna. Bb. 31.

fie jeinem gewöhnlichen Wirkungefreis fern lag, und weil er fich überhaupt frank und schwach fühlte 1). Um ihn seiner wichtigen Beftimmung zuganglicher zu machen, zeigte ihm ber Ronig einftweilen größeres Bertrauen und betheiligte ibn, mit dem Großtomthur und Ibiaquez, an ber Berathung ber bebeutenbften Angelegenheiten 2). Indes faum hatte ber Rardinal feinen Auftrag erfüllt, als die mahre Gefinnung bes Berrichers gegen ihn wieder zum Ausdruck fam. Bahrend fich Philipp im Mai nach Barcelona begab, um dort die Bermählung seiner Tochter mit bem Savoger zu feiern, mußte Granvella in Saragoffa guruct bleiben - "ich glaube, fehr gegen seinen Willen", schreibt ber venezianische Gefandte (19. Mai 1585); "wie man allgemein hört, weil er wenig ober vielleicht nichts zu thun erhalt. Ein jeber wundert fich darüber, weil man ja das Unsehen fennt, deffen er fich früher bei diefer Regierung erfreute. Sett glaube ich wirtlich, daß er an ben wichtigeren Angelegenheiten geringen ober gar feinen Antheil hat, wie es auch feine Bertrauten nicht in Abrede stellen, die für ihn gerne von Gr. Majestät einen ehrenvollen Urlaub ermunicht hatten. dan er bei Belegenheit der neuerlichen Bapftmahl nach Rom hatte geben fonnen."

Und so blieb es weiter. Philipp wollte den im engeren Kreise ihm nütlichen Mann, und der auch zu viele Geheimnisse kannte, nicht nach Italien entlassen, und doch beschäftigte er ihn während des ganzen Sommers und Herbstes 1585 nur mit den Angelegenheiten Italiens, der Niederlande und seiner Heimat, der Freigrasschaft's). Es war eine wahre Leidenszeit, eine täglich sich erneuernde Bein für den Greis, der seine einstige hohe, bewunderte und beneidete Stellung unter der gegenwärtigen Demüthigung nicht vergessen konnte. Um so verbitterter und heftiger wurde sein Gemüt. Als man in Saragossa hörte, daß der König

<sup>1)</sup> Depesche Grabenigo's v. 9. März 1585; Benedig, Frari, Spagna

<sup>\*)</sup> Depesche Longlee's v. 14. April 1585; Paris, Bibl. nat., Man. ■ranç. 16109.

<sup>\*)</sup> Man sehe die Bande 319 und 320 im Archiv des Pariser Ministe= Liums des Auswärtigen (Ropien aus Simancas).

von Frankreich und beffen Mutter eine Abordnung ber aufftanbischen Niederlander sehr ehrenvoll empfangen hatten, ließ Granvella feiner Reindschaft gegen jene Fürften freien Spiel-"Es ift boch hart", rief er aus, "bas Benehmen ber Frangojen ertragen zu muffen, ihre Begunftigung ber Rebellen gegen einen fatholischen Berricher, und es ift bas um jo ichlimmer. wenn man den Namen Allerchriftlichfter Konig trägt." Er rieth feinem Berrn, im Bundniffe mit ben Buifen bas noch unabhangige Navarra zu bejegen und fo ben Regerhaupling Beinrich (IV.) jeder Macht zu berauben. Aber darauf beichränften fich seine Blane feineswegs: von Grund aus munichte er vermittelft der Buijen und deren Unhanger die Sugenotten zu vernichten, die herrschaft über Franfreich zu erobern, für Spanien Cambrai gurud= und bie Bretagne neu zu gewinnen 1). jenem grimmen Freimuth, ber ihn auszeichnete, verfündete er ganz laut, daß die Unterstützung, die Spanien nunmehr den Buijen gemahre, die Bergeltung fei für das, mas die Frangojen zu gunften der aufftandischen Niederlander gethan 2).

Solche Sprache war offenbar barauf berechnet, ben alten Wunsch Granvella's nach unverhülltem Bruch mit Frankreich der Erfüllung näher zu bringen. Im Stillen mochte Philipp ebenso denken und fühlen, wie der Kardinal; aber nach wie vor beherrschte er sich und beabsichtigte den offenen Krieg mit dem französischen Könige zu vermeiden; ganz besonders in einem Augenblicke, wo ihm seine geheimen Umtriede bei geringeren Opfern weit größeren Vortheile brachten, als ein förmlicher Nationalkrieg jemals erhoffen ließ. Er hielt es also für gut, den ungestümen Minister von allen Verhandlungen mit den ligistischen Großen durchwegs auszuschließen; Idiaquez und der Großkomthur allein wurden mit denselben beauftragt 3). Sebenso wenig Antheil hatte Granvella an den Verathungen, die zum Behuse der Abwehr gegen die surchtbaren Plünderungszüge des Engländers Orake

<sup>1)</sup> Depeschen Gradenigo's v. 1. Juni, 25., 28. Oft. 1585; a. a. D.

Depefche Longlee's v. 28. Ctt.; Barie, Bibl. nat., Man. franc. 16109.

<sup>\*)</sup> Depesche Longlee's v. 8. Jan. 1586; das. Bd. 16110.

an ber spanischen Küste gepflogen wurden 1). Als am Ende des Jahres 1585 der König von Aragon nach Balencia ging, nahm er von allen seinen Ministern nur den Großkomthur mit sich 2).

Die Ungnade, die Granvella betroffen hatte, rührte zum guten Theile von dem allzu großen Ungestüm seines Charafters her. Rein Bunder, daß die Klagen, die er rücksichtslos selbst vor Ausländern nicht unterdrückte, sich meist auf die Langsamkeit und Unthätigkeit der Regierung bezogen. "Bon allen meinen Ermahnungen", sagte der Bereinsamte zum venezianischen Gesandten, "erhoffe ich wenig Erfolg wegen der ewigen Berzögerungen, die hier bei der Besorgung aller Dinge stattsinden, die den nöthigsten Dienst der Angelegenheiten Sr. Katholischen Majestät betreffen dienst

Unter diesen Umftanden jagte ber Rardinal ben fühnen Blan, den Berricher bauernd bem beengenden Ginfluffe ber Raftilier zu entziehen und ihn univerfaleren Befichtspuntten que . ganglicher zu machen, indem er ihn dazu bewöge, seinen dauernben Aufenthalt in Portugal zu nehmen. Seine eigenen und bie allgemeinen Intereffen des Weltreiches glaubte er fo zugleich au forbern. Als Grund für biefe Reuerung führte er an, bag von Liffabon aus der König viel beffer die überfeeischen Besiehungen Spaniens zu ben Rieberlanden, ber frangofischen Beft-Bufte, Beft- und Oftindien pflegen und beauffichtigen und, burch Abiverrung ber Strafe von Gibraltar, auch bas Mittelmeer beberrichen konne. Bang befonders aber vermöchte er von bier Que die Ruftungen gegen England betreiben, deffen Rorfarenguge Spanien, Portugal und beren Rolonien auf das schwerfte Schädigten und beffen Eroberung durch eine große Flotte und Armee Granvella auf bas bringenbste anrieth als etwas Leichtes En einem Augenblide, wo Frankreich durch den Bürgerfrieg und Die Pforte burch ben siegreichen Angriff ber Berfer wehrlos memacht feien. Mit der Unterwerfung Englands fei deshalb wicht nur bie Sicherheit Spaniens, jondern auch beffen Belt=

<sup>1)</sup> Depefche Gradenigo's v. 23. April 1586; Benedig, Frari, Spagna Bb. 19.

<sup>\*)</sup> Depesche Longlee's v. 6. März 1586; a. a. D.

<sup>9)</sup> Depefche Grabenigo's v. 8. Febr. 1586.

herrschaft und im besonderen die Unterwerfung der Niederlande entschieden 1).

Diese Gründe für den Ortswechsel wären leicht durch stärkere Gegengründe zu widerlegen gewesen. Allein, wie gesagt, sie enthielten nicht die wahren Motive des Ministers, die er zu versichweigen vorzog: den König den Banden seiner Madrider Umgebung zu eutziehen, ihn aus einem kastilischen Monarchen zu einem wahrhaft universellen zu machen, wie der frühere Herr, Kaiser Karl V., es gewesen war.

Aber gerade beshalb brang auch hier Granvella mit feiner Anficht nicht burch. Philipp II. fühlte fich viel zu fehr als Raftilier, als daß er diese seine Landsleute der Borberrichaft batte berauben wollen. Dazu famen feine tiefe Abneigung gegen iebe Neuerung, die Borftellungen feines Sofes, der den Berluft ber fastilischen Obmacht als ein nationales Unglud betrachtete. - Einsichtige Beobachter hatten von vornherein Dieses negative Ergebnis vorhergesehen. Anftatt nach Liffabon, begab fich Philipp von Balencia ganz einfach nach Madrid 2). Bei feiner Ankunft in ber spanischen Hauptstadt, am 21. Marg 1586, stattete er, jum Dante für den glüdlichen Husgang der mehr als einjährigen Reise, verschiedenen Kirchen feierliche Besuche ab, bei benen er den Rarbinal ftets an feiner Seite hatte 3). Allein wir erinnern uns, daß für das große Publifum Philipp ftets bemüht gewesen mar, ben greifen Minifter, beffen Anjeben im Bolfe und im Auslande ein bedeutendes mar, als im Bollbefige feiner Bunft und der Macht befindlich erscheinen zu lassen. In Wirklichkeit bie Dinge gang anders. "Der erlauchteste Karbinal Granvella", schreibt Grabenigo am 23. April 15864), "ift fehr ichwach, und zwar befindet er fich in diesem Buftande feit vielen Ich besuchte ihn neulich im Namen Em. Durchlaucht.

<sup>1)</sup> Depeschen Gradenigo's vom 10. Jan. und 8. März und seines Nachsiolgers Lippomano v. 26. Juli 1586; Benedig, Frari, Spagna Bd. 19.

<sup>2)</sup> Depefchen Grabenigo's v. 10. Jan. u. 12. April 1586.

<sup>3)</sup> Samaniego an Kardinal Farnese, 5. April 1586: Neapel, Arch. Farnes. Bd. 9.

<sup>5</sup> Sübner, Sixte-Quint, 3, 226.

und wahrlich, er ist sehr heruntergekommen, sowohl im Aussehen wie im Reden, bei dem er kaum die Worte sindet. Alle schreiben die Entstehung seiner Krankheit dem Kummer zu, der ihn in hohem Maße bedrückt, so daß er ihn gänzlich des Schlases beraubt hat. Diese Trübsal hat ihren Grund in dem Umstande, daß Se. Herrlichkeit jet in keinerlei Weise zu den wichtigen Staatsgeschäften herangezogen wird, zum Staunen des ganzen Hoses. Granvella verließ denselben zeitweilig und zog sich auf eine Villa bei Madrid zurück, um sich zu psiegen. Er genas wieder von seinem Unwohlsein, aber die ersehnte Macht gewann der lebhafte und ehrgeizige Mann nicht wieder. "Der Kardinal Granvella", meldet ein Vierteljahr später der französsische Gesandte, "hat jett geringes Ansehen und wenig Einfluß")."

Schmerz und Enttäuschung warfen bald ben greifen Minifter abermals auf bas Krantenlager. Um 1. Juli 1586 ergriff ibn beftiges Fieber; man fürchtete für sein Leben. Noch einmal fiegten feine robufte Ronftitution und fein machtiger Bille: er wüulcte seinen Reinden nicht die Freude feines Dahinweltens au geben. Obwohl er fich taum auf ben Rugen halten fonnte, speifte er täglich in Gefellschaft und fuchte in jeder Weife mohl und heiter zu erscheinen 2). Allein er täuschte weder sich noch andere; Schmache und Fieber fehrten ftets gurud und bereiteten auf fein nahes Ende vor. Die mahre Urfache ber Rrantheit zeigte fich in dem Jähzorn und der Berbitterung, die, trot aller feiner Bemühungen, ruhig zu erscheinen, immer wieber sich in feiner Stimmung geltend machten 3). Ungeachtet seines Leidens beichäftigte er fich in fieberhaftem Gifer mit ben Staatsangelegenheiten, soweit es ber Ronig noch für gut befand, ibn an benfelben zu betheiligen 1). Indes auch fein eiferner Wille unterlag ichlieflich bem 3mange ber Natur; im Beginne bes Ceptember

<sup>1)</sup> Depesche Longlee's v. 19. Juni 1586; Paris, Bibl. nat., Man. franç. 16110.

<sup>2)</sup> Depeschen Lippomano's v. 4. u. 26. Juli 1586.

<sup>\*)</sup> Bischof von Novara (päpstlicher Nuntius) an den Kardinal Rustiscucci, 7. Aug. 1586; Rom, Arch. Vatic., Nunz. Spagna Bb. 32.

<sup>4)</sup> Zdiaquez an Granvella, 29. Aug. 1586; Simancas, Est. 692.

nahm seine Krankheit berart zu, daß er auf jede Art von Arbeit verzichten mußte 1). Der tödliche Ausgang wurde bald zweisellos. Der König, wohl von einigen Gewissensbedenken ergriffen, schrieb ihm wiederholt eigenhändig freundlichste Briese, um ihm sein herzliches Bedauern über die schwere Erkrankung auszudrücken. Granvella aber antwortete ihm mit ungebändigtem Stolze: Se. Majestät habe Recht, seinen Tod zu bedauern, da sie in ihm einen treuen Diener verliere, der sich zu keiner Zeit gescheut habe, für ihren Vortheil sich alle Fürsten der Welt seindlich zu stimmen; er danke dem Herrscher sür die ihm jest bewiesene Gunst, allein nun sei es sür jedes Heilmittel zu spät\*). — Wan fühlt sogleich den bitteren Vorwurf heraus, der in diesen letzteren Worten enthalten ist.

"Zwei Tage vor seinem Tode", berichtet der venezianische Gesandte Lippomano 3), "ließ der Kardinal sich Schreibzeug bringen, und obwohl mit vieler Mühe, wollte er eigenhändig dem Könige einige Bemerkungen überliesern, deren Inhalt geheim geblieben ist. Se. Majestät sandte ihm sosort einen Kammer-herrn, um ihn zu besuchen und ihm auszurichten, wie außersordentlich sie seine Krankheit schmerze, und daß sie wünsche, mit dem eigenen Blut ihm Leben verleihen zu können, zum Zeugnisse sur die zuneigung, die sie für ihn hege, und die Hochachtung, die sie ihm zolle. Der Kardinal erwiderte dem Boten Sr. Majestät, er danke ihr demüthigst und versichere sie, daß er seinen Tod nur deshalb bedauere, weil er ihn ihrem Dienst entzöge; sein Gewissen sage ihm, er sei stets ihr guter Minister und treuester Diener gewesen, ohne jemals auf sein Leben oder seine Gesundeheit Rücksicht zu nehmen."

Der Kranke empfing gläubig die Tröstungen ber Kirche und bereitete sich mit größter Ruhe und Fassung auf sein Ende vor, bas am frühen Worgen bes 21. September 1586 eintrat 4).

<sup>1)</sup> Depeschen Lippomano's v. 9. u. 18. Sept. 1586.

<sup>2)</sup> Depefche besfelben v. 20. Cept.

<sup>3) 27.</sup> Sept. 1586.

<sup>4)</sup> Novara an Rusticucci, 20., 21. Sept. (Rom a a. D.) — Lippomano, 20. Sept. (Benedig a. a. D.).

Der König aber nahm die Nachricht von dem Hinscheiden seines treuen und hochverdienten Ministers mit einer Kühle auf, welche zeigte, wie wenig er sich von dessen ferneren Diensten versprochen hatte. Noch an demselben Tage schrieb er seinem Gesandten in Rom, dem Grasen Olivares, um über das durch Granvella's Tod frei gewordene Erzbisthum Besançon zu versügen. "Ich habe den Berlust des Kardinals sehr bedauert," begnügte er sich in wenigen Worten hinzuzusügen, "wegen der Lücke, die er in allem läßt, und weil ich ihn liebte und er es verdiente<sup>1</sup>)." Und Idiaquez, der dem Kardinal stets aufrichtige Anhänglichkeit bewahrt hatte, wagte seinem Kummer nur in den kalten und fast zweideutigen Worten Ausdruck zu geben: "Heute warb uns der Herr Kardinal Granvella entrissen, zum gerechten Bedauern seiner Diener und Freunde; Gott empsange ihn in seinem Himmel<sup>2</sup>)".

Die wahre Lage der Dinge am spanischen Hofe während der letten Jahre war auch in der Fremde kein Geheinnis geblieben. "Se. Heiligkeit", schreibt der venezianische Gesandte in Rom, Giovanni Gritti"), "fing bei Gelegenheit der Nachricht vom Tode des Kardinals Granvella mit mir über den Fehler zu reden an, den der Kardinal begangen hatte, indem er von Rom fortging, wo er in Ehren und Ansehen gestanden hatte, mit absoluter Bersügung über alle Angelegenheiten seines Königs in Italien und mit jeder Annehmlichkeit für sich selbst, um nach Spanien zu gehen, wo er das Unglück gehabt hat, in den Zustand zu verfallen, den jeder kennt; denn die Spanier wollen sich in der Regierung keine Leute aus einer anderen Nation beisgeordnet sehen. Der König hat ihn eben zu nichts niehr verwandt."

Das war die Leichenrede für Granvella. Über seine Stellung in der spanischen Regierung und über den Umfang seines Einsstuffes auf Philipp II. kann nach diesen authentischen und unter sich durchaus übereinstimmenden Berichten der bestunterrichteten zeitgenössischen Staatsmänner und eigenen Außerungen des Kardisnals ein Zweisel nicht mehr obwalten. Die Friedenspartei, die

<sup>1) 21.</sup> Cept. 1586; Simancas, Est. 947.

<sup>2)</sup> Abiaques an Olivares, 21. Cept.; ebenda

<sup>\*) 11.</sup> Ott. 1586; Benedig, Frari, Roma Bb. 20.

einst von Rui Gomez von Eboli geleitet und nach beffen Tobe von seinen Anhängern am Ruder erhalten worden mar, hatte mit dem Jahre 1578 gründlich abgewirthschaftet. Der nach dem Sturge Alba's wiederholt gemachte Berfuch, Die ungufriedenen Niederlande auf gutlichem Bege bem Ronige gurudzugewinnen. war gescheitert und hatte für den Augenblid ben ganglichen Berluft biefer wichtigen und reichen Provinzen zur Folge gehabt. Frankreich und England icheuten fich nicht, Die vorsichtige und freundschaftliche Bolitit ber fpanischen Regierung zu verhöhnen und den "flandrifchen Rebellen" gang offen Unterftupung gu gemähren. Englische und hugenottische Korfaren maren wetteifernd am Werke, spanische Schiffe zu tapern und spanische Rolonien mit Blunderung und Mord heimzusuchen, mabrend die Parifer Regierung nicht das mindeste that, biesem Unwesen abzuhelfen, die Londoner dasselbe fogar offen billigte und fedlichst in Schutz nahm. Seinen Bruder Don Juan von Austria. ber ftets mit ber Eboli'schen Bartei verbundet gewesen mar. hatte Konig Philipp im Berdachte bes Berrathes, und bas Saupt biefer Faktion, Antonio Bereg, mar zweifellofer Untreue gegen ben Berricher überführt. Unter Diesen Umftanden fante Philipp II. mit der ihm eigenen Langfamfeit aber auch Babigfeit den Entfolug eines völligen Spftem- und Berfonenwechfels. Bang befonders war er gewillt, fich trot ber von allen Seiten zu erwartenden Gegenwirfungen die portugiesische Erbschaft nicht entgeben zu laffen, beren Befit Die volle politische Ginbeit ber Pyrenäischen Halbinsel herstellen mußte. Niemand schien ibm jur Bertretung und Leitung biefer thatfraftigen Bolitit geeigneter. als der geiftvolle, energische, für die Sabsburgische Beltmonarchie begeisterte Kardinal Granvella, der fich trot feiner hoben firchlichen Burde niemals gescheut hatte, felbit bem beiligen Bater mit fchroffer Entschiedenheit entgegenzutreten, wo es fich um Rechte und Ansehen der spanischen Krone handelte. 3hm felbst unerwartet zum ersten Minister ernannt, verfocht der Rardinal in ber That mit brennendem Gifer bas entichloffene Borgeben bes Ronigs in der portugiesischen Frage und ein offensives, mit Gewalt und Lift operirendes Berfahren in ben Niederlanden. Go

weit war Philipp sehr wohl mit ihm zufrieden und bewahrte ihm sein volles Bertrauen, trop der Umtriebe der Nationalspanier gegen den burgundischen Fremdling.

Anders wurde es aber, als Portugal endgültig unterworfen war, bagegen ber Rampf in ben Nieberlanden sich endlos in die Lange gog, alljährlich von dem eigentlichen Spanien die furchtbarften, fcbier unerschwinglichen Opfer an Menfchen und Gelb erheischend, und als Granvella demungeachtet ben Ronig in neue friegerische Abenteuer mit Frankreich, England, der Bforte fturgen wollte. Nicht als ob Philipp grundfaplich die Unschauungen feines Miniftere gemigbilligt hatte: ben Rampf gegen ben Balbmond und gegen die Reger fah er ja für feine vornehmfte Lebens= aufgabe an, von der Nothwendigfeit einer habsburgisch-fatholischen Weltmonarchie war er nicht weniger überzeugt als jener, und bie Unternehmungen gegen England und Franfreich bat er fpater felber bei gunftigerer allgemeiner Sachlage in's Wert gefett. Aber mit Recht hielt er es in ben erften achtziger Jahren für unmöglich, bem ungeftumen Drangen bes Rarbinals entsprechenb, alle Reinde ber Sabsburgischen Broke auf einmal anzugreifen und baburch ben Beftand bes Reiches felbft auf's Spiel zu jegen. Bei fo tiefer und täglich ichroffer hervortretender Berichiedenheit in ben Abfichten bes herrschers und bes Ministers gelang es ber taftilischen Rabale um so leichter, diesen aus des herrichers Bunft zu verdrängen, ale die lange räumliche Trennung amischen Beiden die personliche Gegenwirfung von Seiten bes Rarbinals unmöglich gemacht hatte. Ginmal angeregt, konnte ja biefes Ronige Migtrauen nie wieder befeitigt werden, und fo mar bereits am Ende bes zweiten Jahres von Granvella's Minifterthatigfeit in Spanien beffen Ginfluß auf immer erfcuttert. Niemand mar ba, um ihn ale erfter Minifter zu erfegen: meder ber halb blinde und taube Großtomthur 1), noch der frankliche und amtlich in zweiter Stellung befindliche Ibiaques fonnten maggebenden Ginfluß auf Philipp gewinnen. Die gewaltsame Befitnahme Bortugals und Die Berufung Granvella's maren bes

<sup>1)</sup> Depejche Gritti's v. 11. Oft. 1586; Benedig, Frari, Roma Bd. 20.

Ronias eigenstes Werf gemejen; und auch fein Berfahren feit Diefer Beit war lediglich ihm felbst gugufchreiben. Er hatte fich von der anscheinenden Berderblichkeit der Friedens- und Berjöhnungspolitif überzeugt: feitdem jucht er bas Beil Spaniens in offenfivem Borgeben, bei bem er aber bie Borficht und Lanafamfeit nie außer Augen läft, die einmal ben Grundaug feines Charaftere bilben und mit benen bas ungeftume, fchnelle Wefen Granvella's in unausgleichbarem Gegenfate fteht. Umschwung in dem Verfahren Philipp's wurde aber noch durch einen anderweitigen, nur in feiner eigensten Ratur begrundeten Uniftand herbeigeführt. Wie feines Baters, Raifer Rarl's V. hatten fich auch Philipp's Geift und Charafter langfam entwickelt. blieb er Dezennien hindurch von feinen Rathgebern abhängig; wie diefer, faste er erft im reifen Mannesalter bas Rutrauen ju fich, die Geschicke seines Reiches selber leiten ju tonnen. Diese überaus langwierige und zögernde Evolution erklärt die Berschiedenheit seines Auftretens mahrend ber ersten und bann ber zweiten Salfte feiner breiundvierzigjährigen Regierung. hatte nichts zu thun mit ber Berfon Granvella's ober eines anderen feiner Minister; aus seinem eigensten Wesen ift fie bervorgegangen. Für Alles, mas feit ber Mitte ber fiebziger Jahre jenes Satulums Philipp II. gelungen ober auch miglungen ift, trägt er in erfter Linie felbft bie Berantwortung.

## Hippolyte Taine

(geboren 21. April 1828, geftorben 5. Märg 1893).

Netrolog

nod

#### Baul Bailleu.

Durch ben Tob von hippolyte Taine ist einer ber letten Bertreter encyflopädischer Bildung dahingegangen: ein Gelehrter von umfassendem Wissen und ungewöhnlicher Energie des Denkens, ein Schriftsteller von eigenartiger Klarheit und Schönheit der Schreibweise, ein Charakter von rücksichtsloser Liebe zur Wahrheit und unbedingter Abneigung gegen alle Phrase. Mit ihm und Renan, der wenige Monate früher verschieden, hat Frankreich die beiden Männer verloren, in denen es seine führenden Geister verehrte.

Taine war einer der Leiter der geistigen Bewegung, welche die Franzosen als die Reaktion des wissenschaftlichen Realismus gegen die von 1820 bis 1850 herrschende Romantik bezeichnen. Seine literarische Thätigkeit war eine außerordentlich mannigkaltige. Als Philosoph bekämpste er (in den Philosophes Classiques du XIX° siècle en France) die offizielle französische Philosophie und ihren glänzendsten Bertreter Victor Sousin. Als Kritiker in Kunste und Literaturgeschichte gewann er hervorragende Bedeutung durch die Begründung und Durchskürung der Theorie des "Wilseu": die großen Werke und großen Währung erscheinen ihm als Produkte von Rasse, Zeit und Ums

gebung. Scine kritische Methode und Analhse ist daher mehr historisch und naturwissenschaftlich als ästhetisch. Hierher geshören die Philosophie de l'art, die Essais de critique et d'histoire, und hauptsächlich die Geschichte der englischen Litezratur, in der viele Franzosen noch heute sein größtes Werk ersblicken wollen. In allen diesen Schriften bewunderte man neben der Fülle des positiven Wissens und der eindringenden Schärse eines logisch und mathematisch geschulten Verstandes die große Freiheit des Geistes und Selbständigseit des Denkens. So gewann Taine als Philosoph und Historiker, als Kritiker und Asthetiker einen durchgreisenden Einfluß auf das geistige Leben Frankreichs seit 1850.

Diese literarische Thatiafeit indessen, jo vielseitig und erfolareich fie war, blieb doch in ihrer Bedeutung und Birfung weit jurud hinter bem großen hiftorischen Werke, bas den Ramen Taine's mit jo viel Ruhm und fo viel Schmähung bedecken follte. Unter bem Einbruck ber vernichtenden Riederlage von 1870 und den blutigen Konvulfionen der Kommune von 1871 fühlte Taine fich angeregt, dem Urfprung des modernen Franfreiche nachauforichen, beffen Auflösung fich por feinen Augen zu vollzieben ichien. So entstanden die Origines de la France contemporaine, welche in drei Theilen von fehr ungleichem Umfang bie Berjetzung des alten Frankreich, die Revolution und das neue Franfreich schildern. Die Borzüge der Arbeit Taine's find auch in Deutschland bewundernd anerfannt worben, wenn auch lange Jahre früher ein deutscher Forscher die Priorität in der Ermitts lung und Feststellung ber wichtigften Ergebniffe bes Taine'schen Werkes gewonnen hatte. Dem eigenthümlichen Werthe der Origines thut dies natürlich feinen Gintrag. Mit unermüdlichem Rleife hat Taine aus Buchern und Aften ein ungeheures Material zusammengehäuft, das er mit durchdringender Beiftestraft bewältigt und einheitlich aufgefaßt, überfichtlich geftaltet, in einer außerordentlich eindrucksvollen Darftellung zur Unschauung bringt. Sollen wir in dem Werke einzelne Abschnitte hervorbeben, fo find es die literar = hiftorischen Erörterungen im erften Bande, welche die Rudwirfungen zwischen der frangofischen Gesellschaft

und der Literatur der Auftlärung darstellen, sowie in den späteren Bänden diejenigen Abschnitte, welche Stimmungen und Charaftere psychologisch zergliedern: vor allem die Analyse des jakobinischen Geistes und seiner hauptsächlichsten Vertreter.

In Franfreich felbst wirfte das Buch wie eine politische Je nach bem Parteiftandpunkte murben bie einzelnen That. Theile geschmäht oder bewundert. Die Ronalisten flagten über ben erften Band, ber die Berfetung Franfreichs unter der Monarchie darlegte, die Bonapartisten über die herbe Berurtheilung Napoleon's und feines Regiments. Um lautesten außerte fich die Entruftung der orthodoren Republifaner über die Schilderung der Revolution, bei der nicht bloft die Herrichaft des Konvents und ber Schredensmänner in ihrer gangen Ruchlofigfeit vergegenmartigt murbe. - bas hatten auch andere. Deutsche wie Franzosen, lange vor Taine gethan — sondern auch die ersten goldenen Tage ber Freiheit von 1789 als Beiten muftefter Berruttung und bas vielgerühmte Werf ber Ronftituante fammt ber Erflärung der Menschenrechte als Quell alles folgenden Unheils nachgewiesen Und doch beruht nicht in diesen Momenten, wiewohl fie die allgemeine Aufmertsamkeit am meisten beschäftigt haben, Die charafteristische Bedeutung der Arbeit Taine's: fie liegt vielmehr, wenn ich nicht irre, in der einheitlichen Auffassung, welche bas gange Werf vom ersten bis jum letten Ravitel burchbringt.

Nach Taine's Anschauung ist die französische Geschichte in ihrem Entwickelungsgange mit der Revolution keineswegs zufällig und vorübergehend auf einen Abweg gerathen, den sie bald wieder verlassen hat: die Revolution mit allen ihren Schrecken und Greueln geht vielmehr aus dem alten französischen Staate ebenso nothwendig hervor, wie sie ihrerseits folgerichtig zu dem Despotismus Napoleon's hinführt. So bildet Taine's Werk zunächst eine Parallele zu den Werken Tocqueville's und Sorel's, von denen der eine das Grundprincip der französischen Berwaltung unter der Revolution und Napoleon — die Censtralisation — aus der centralisirten Verwaltung des alten Staates ableitet, während der andere nachweist, daß die auss

märtige Politif ber Nevolution die Politik Richelieu's und Qud= wig's XIV. fortjett und die Bolitik Napoleon's vorbereitet. Taine geht weiter: feine Auffassung ift umfassender. Der Beift ber Revolution, fo meint er, ift ber "flaffifche" Beift, wiederum der Beist des ancien régime ist. Dieser flassische Beift, unhiftorisch und boftrinar, wie er ift, liebt die Abstraftionen, Die einfachen und festen Formeln. Gine jolche Formel bes flaffifchen Beiftes ift die Lehre von der Allmacht bes Staates. wobei die Allmacht des Monarchen im 18. Jahrhundert durch ben Bedanken von der Allmacht und Souveranität bes Bolkes abgeloft wird. Gine charafteriftifche Gigenichaft bes flaffijchrömischen Beistes ist es ferner, daß er mit Typen arbeitet, nicht mit Menichen von Fleisch und Blut. Dicfen flaffifchen Beift verfolgt nun Taine in der gangen neueren Entwickelung Frantreichs. Er findet ihn bei den großen Dramatifern bes 17. Jahr= hunderts, beren Berfonen eben auch nicht Menichen find, nur Typen, wie in den Schöpfungen Manfart's und Le Notre's. Er findet ihn in den dichterischen und philosophischen Berfen bes 18. Jahrhunderts, vor allem im Contrat social, der nicht für wirkliche Meuschen, jondern für Geschöpfe philosophischer Abstrattion bas beste aller Staatsmesen auf ber Grundlage ber reinen Bernunft aufbaut. Er findet ibn wieder bei den Satohinern, ben gelehrigen Schülern bes Contrat social, welche bie Menschheit nach einem ideal-republikanischen Typus "regeneriren" und die ehemaligen Unterthanen Ludwig's XV. und Ludwig's XVI. ju Bürgern von Athen und Florenz umbilden wollen. einer jener ausgezeichneten Erörterungen, bei benen ber Bincho: loge und der Siftorifer gusammen arbeiten, zeigt Taine, wie in ben "hohlen Rövfen" ber Jafobiner, Die von feinen hiftorischen oder politischen Kenntnissen beschwert sind, die klassisch einfache Formel von der allgemeinen Bleichheit und der Souveranität bes Bolles zu einer mahrhaft morberischen Birtung fich entwickelt und den blutigften und bosartigften Despotismus bervorruft, den die neuere Geschichte irgend gesehen bat. Berforpert fieht er endlich den flaffischen Beift in Napoleon, der die menichliche Bejellschaft gang beibnisch-romisch auffaßt, und in feinem

Staatsbau, der, logisch und symmetrisch errichtet, von Einem Brincip, von Einem Willen von oben nach unten geleitet wird. Das Frankreich des 19. Jahrhunderts, wie es aus den Händen der Revolution und Napoleon's hervorgegangen, ist das Meisterwerf des klassischen Geistes (5, 179: la France nouvelle est le chef d'œuvre de l'esprit classique). So leitet ein und derselbe geistige Faden von Ludwig XIV. und Nacine zu Nousseau, von Nousseau zu Robespierre und Napoleon. Im Gegensat zu diesem klassischen Geiste, der die neuere französische Geschichte durchdringt und beherrscht, dewegt sich der christlich-germanische Geist, desse Entwickelung in der englischen Geschichte Taine's Bewunderung so oft hervorrust. Ein Gedankenschritt weiter — und die neuere Geschichte erscheint wie der Kampf zwischen dem klassischen Geiste Ergslands und Deutschlands.

So ist Taine's Werk wohl ein großartiger Bersuch, die neuere Entwickelung Frankreichs, ja die neuere Geschichte übershaupt von einem einzigen Gesichtspunkte aus logisch zu erfassen und nach einem durchaus einheitlichen Grundriß zu konstruiren und darzustellen.

Ist bieser Bersuch gelungen? Ich wage nicht die Frage zu bejahen. Ohne hier in eine Kritik des Grundgedankens eingehen ober auf die zahlreichen Lücken und Ginseitigkeiten hinweisen zu wollen, denen Taine bei der energischen Logik seiner Betrachtungsweise nicht entgehen konnte, möchte ich wenigstens kurz das hauptsächlichste Bedenken andeuten, zu dem die zusammensfassende Betrachtung seines Werkes nothwendig anregt.

Deutschland hat den Pessimismus in der Philosophie hersorgebracht: Frankreich, mehr als ein anderes Land, hat ihn in Stunst und Wissenschaft hincingetragen. Das zeigen seine großen Promandichter Bourget, Daudet, Zola, das zeigt Renan (vgl. den Calidan) und noch mehr Taine. Nichts trübseliger als der üssere Pessimismus seines großen Geschichtswerkes, das sich oft Test wie die Geschichte einer geistigen Krankheit, die nur mit dem Intergang des ergriffenen Volkes enden kann. Wohl hat Taine ie Geschichte der Krankheit nicht zu Ende erzählt, und man diktorikke keinschift R. B. Bd. XXXV.

martige Bolitit ber Revolution die Bolitik Richelieu's und Qud= mig's XIV. fortjett und die Bolitik Napoleon's vorbereitet. Taine geht weiter: feine Auffassung ift umfassender. Der Beift ber Revolution, so meint er, ist ber "flaffische" Beift. wiederum der Beist des ancien regime ist. Dieser flassische Beift, unhiftorifch und boftrinar, wie er ift, liebt bie Abstraftionen. bie einfachen und festen Formeln. Gine jolche Formel bes flaffifchen Beiftes ift die Lehre von der Allmacht bes Staates. wobei die Allmacht des Monarchen im 18. Jahrhundert durch ben Bedanken von der Allmacht und Souveranität bes Bolfes abgelöft wird. Gine charafteriftische Gigenichaft bes flaffifchrömischen Beistes ist es ferner, daß er mit Typen arbeitet, nicht mit Menschen von Fleisch und Blut. Diesen flaffischen Beift verfolgt nun Tgine in der gangen neueren Entwickelung Frantreichs. Er findet ihn bei den großen Dramatifern des 17. Jahr= hunderts, beren Berjonen eben auch nicht Menichen find, nur Typen, wie in den Schöpfungen Manjart's und Le Notre's. Er findet ihn in den dichterischen und philosophischen Berten bes 18. Jahrhunderts, vor allem im Contrat social, der nicht für wirkliche Menichen, jondern für Beichöpfe philosophischer Abstraktion bas beste aller Staatswesen auf der Grundlage ber reinen Bernunft aufbaut. Er findet ihn wieder bei den Safohinern, ben gelehrigen Schülern bes Contrat social, welche bie Menschheit nach einem ideal-republikanischen Typus "regeneriren" und die ehemaligen Unterthanen Ludwig's XV. und Ludwig's XVI. ju Bürgern von Athen und Florenz umbilden wollen. einer jener ausgezeichneten Erörterungen, bei benen ber Bincho: loge und der Hiftorifer gusammen arbeiten, zeigt Taine, wie in ben "hohlen Röpfen" ber Jatobiner, die von feinen hiftorifchen oder politischen Kenntnissen beschwert sind, die flassisch einfache Formel von der allgemeinen Bleichheit und der Souveranität bes Bolfes zu einer mahrhaft morderischen Birtung fich entwidelt und den blutigften und bosartigften Despotismus bervor= ruft, den die neuere Geschichte irgend gesehen hat. Berkorpert fieht er endlich den flassischen Beift in Navoleon, der die menschliche Gesellschaft gang beibnisch-römisch auffaßt, und in jeinem

Staatsbau, der, logisch und symmetrisch errichtet, von Einem Brincip, von Einem Willen von oben nach unten geleitet wird. Das Frankreich des 19. Jahrhunderts, wie es aus den Händen der Revolution und Napoleon's hervorgegangen, ist das Meisterwerf des klassischen Geistes (5, 179: la France nouvelle est le chef d'œuvre de l'esprit classique). So leitet ein und derselbe geistige Faden von Ludwig XIV. und Racine zu Rousseau, von Rousseau zu Robespierre und Napoleon. Im Gegensat zu diesem klassischen Geiste, der die neuere französische Gesichichte durchdringt und beherrscht, dewegt sich der christlichzermanische Geist, dessen Entwickelung in der englischen Geschichte Taine's Bewunderung so ost hervorruft. Ein Gedankenschritt weiter — und die neuere Geschichte erscheint wie der Kampfzwischen dem klassischen Geiste Frankreichs und dem christlichzermanischen Geiste Englands und Deutschlands.

So ist Taine's Werk wohl ein großartiger Bersuch, die neuere Entwickelung Frankreichs, ja die neuere Geschichte übershaupt von einem einzigen Gesichtspunkte aus logisch zu erfassen und nach einem durchaus einheitlichen Grundriß zu konstruiren und darzustellen.

Ist bieser Bersuch gelungen? Ich wage nicht die Frage zu bejahen. Ohne hier in eine Kritik des Grundgedankens eingehen ober auf die zahlreichen Lücken und Einseitigkeiten hinweisen zu wollen, denen Taine bei der energischen Logik seiner Betrachtungsweise nicht entgehen konnte, möchte ich wenigstens kurz das hauptsächlichste Bedenken andeuten, zu dem die zusammensfassende Betrachtung seines Werkes nothwendig anregt.

Deutschland hat den Peisimismus in der Philosophie hervorgebracht: Frankreich, mehr als ein anderes Land, hat ihn in Kunst und Wissenschaft hincingetragen. Das zeigen seine großen Romandichter Bourget, Daudet, Zola, das zeigt Renan (vgl. den Calidan) und noch mehr Taine. Nichts trübseliger als der düstere Pessimismus seines großen Geschichtswerkes, das sich oft liest wie die Geschichte einer geistigen Krankheit, die nur mit dem Untergang des ergriffenen Volkes enden kann. Wohl hat Taine die Geschichte der Krankheit nicht zu Ende erzählt, und man fonnte zweifeln, ob fie gur Benefung ober gum Tobe führen wird, wenn une nicht allenthalben nur Urfachen und Symptome bes Untergangs bargestellt wurden. Da nun aber Taine felbit in dem Borwort zu seinem 5. Bande es unentschieden lagt, ob das neue Frankreich sich "konfolidiren" oder fich "auflosen" werbe, fo scheint er felbst auf ben Grundfehler feines Bertes Bo findet fich irgend ein Glement ber beutlich hinzuweisen. "Ronfolidation" in diefen fünf Banden, die nur Glemente ber "Auflöjung" enthalten? Rann das neue Frantreich fich tonfolis biren - und wer möchte ce bezweifeln, im Angeficht ber nach bem Rusammenbruch von 1870 und 1871 doppelt erstaunlichen Leiftungefähigkeit des frangofischen Bolkes auf politischem und militärischem, geistigem und wirthschaftlichem Gebiete -, fo muß bas alte Franfreich auch Elemente bes Lebens enthalten haben, von denen wir bei Taine nichts erfahren, fo muß bas alte Frankreich doch eben ein anderes gewesen sein als bas Taine'sche Franfreich, das jast an die Fläche des todten Meeres erinnert, in bem nichts Lebenbiges gedeihen fann.

Konnte Taine wirklich glauben, daß das in voller Lebenstraft blühende und schaffende Frankreich, das ihn umgab, aus demjenigen Frankreich herstamme, das in den Origines de la France contemporaine wie von einem schleichenden Gifte zersieht und dem Tode versallen dargestellt wird? Ich möchte meinen, daß er diesen klassenden Widerspruch wohl bemerkt und schließlich eine vermittelnde Erklärung gesunden und gegeben hätte. Allein, wie zweien seiner besten Vorgänger, Tocqueville und Mortimer-Ternaux, ist es auch ihm nicht vergönnt gewesen, das große Werk, an dem er zwei Jahrzehnte gearbeitet, zum Abschluß zu bringen. Bei der Ausarbeitung des 6. Bandes, der Familie, Kirche und Schule, überhaupt das soziale "Wilieu" im neuen Frankreich schildern sollte, ist ihm die Feder aus der Handgenommen. Was davon befannt geworden 1), eine Darstellung des französsischen Erziehungswesens im 19. Jahrhundert, schließt

<sup>1)</sup> La reconstruction de la France en 1800. (Revue des deux Mondes, 1892, 15. Mai — 1. Juli.)

fich in seinem Gedankengange durchaus einheitlich und folgerichtig Wie Taine mit stets unvermindertem an bie früheren Banbe. Saffe gegen die demofratischen Gleichheitstheorien zulet auch bas gleiche Bahlrecht und die gleiche Wehrpflicht fast leidenschaftlich bekampft hatte (5, 288 ff.), so verwirft er jest selbst die frangofische Form ber allgemeinen Schulpflicht und die staatlich organisirte Erziehung überhaupt, die, von bem "plumpen Bleichheitsfanatismus bes jatobinischen Beiftes" verborben, bas Digverhältnis amischen Erziehung und Leben fortbauernd fteigere. Dabei machie ein Beschlecht heran, welches ber heutigen Gesellschaft gurufe: "wir verwünschen eure ganze Welt und wir verwerfen eure angeblichen Bahrheiten, die nur Lugen find, besonders jene Grundmahrheiten, auf benen ihr eure Befete, eure Befellichaft, eure Philosophie, eure Runfte und Wiffenschaften aufbaut."

Diese Worte, duster und hoffnungslos wie das ganze pessimistische Geschichtswerk, sind nicht die letten Zeilen, die Taine geschrieben, aber doch die letten, die er selbst der Öffentlichkeit übergeben hat.

# Miscellen.

# Vier eigenhändige Briefe des Feldmarschalls v. Blücher aus dem Frühjahr 1814.

Nach den Originalen im Geheimen Staatsarchiv in Berlin mitgetheilt

bon

#### 28. Sauer.

1. Un den Staatskanzler v. Hardenberg.

St. avold b. 15. Jan. 1814.

Diesen augenblick erhalte ich die Schlüssell von nanch. Der marschall Victor ist von da uf Tuhl marchirt, ich vollge ihm, uf Luzenburg mache ich einen versuch und vileicht auch uf Web, so balld ich ersahre, wi weit die große armeeh ist, will ich nicht säumen, ihr die hand zu biehten, mit daß Corps v. Wrede denke ich Schon morgen in Communication zu komen. Treiben sie um gottes willen vorwerts, daß Eißen ist wahrm. In wenig monaten muß es friden sein oder ich planze mein krigs Panier uf Napoleons Trohn und er marchirt nach Corsica. sagen sie den Lord Stevard ville Empehlung sein Perd trägt mich zur Schlacht wen wihr noch eine haben.

Den furfürst v. Hessen setze ich bluht Igell an um ihm bas gelb ab zu saugen.). aber sie glauben nicht, was in den allten versrosteten körper vor Pedanterie und ungesunde gewonheit verwahrt ligt. aber um gottes willen soll ich den immer vor daß gehald eines

<sup>1)</sup> Dasjelbe hatte Blücher ichon am 27. Dezember 1813 an Stein ge- ichrieben, vgl. Bert, Gneisenau 3, 606.

Generall Lieutenants dienen, den noch habe ich kein Etat, ich glaube der könig ist ein Rechenmeister geworden und denkt du sollst dich mit belohnung und vergelltung mit den allten kerll Zeit lassen, er geht wohl ab, und da heist es daß kind ist todt die gesatterschaft hat ein Ende. Dem seh nun wie ihm wolle ich bleibe meinem vorsatz getreu und Eile vorwerts.

#### 2. Un benfelben.

Nanci b. 20 t 1) zu mittag.

Daß wasser hold mich grausahm in meinen operationen uf. Die mosel ist über alle wiesen uß geträten, doch haben meine braven Trupen in diser uf Tuhl genomen (sic!) Die infanterie ist bis am unterleib im wasser gezogen. Der Feind zieht sich in eil uf Chalon, 2 Canonen und 400 gefangene sind in Tuhl genomen. Behindert daß wasser nicht unser vordringen da ich kein attellerie sohrt bringen kan, so sollen sie noch besser har lassen. morgen marchire ich selbst uf Tuhl. Das vollet Empsengt uns aller ohrten mit Freuden, ich hallte strenge manßzucht, um alles in guhter stimmung zu erhallten. Blücher.

#### 3. An benfelben.

Chalon d. 16. Februar 1814.

Meine 3 Corps v. Port, Saden und Rleift haben alle und verichieben mit Rapoleon gefchlagen und find ville menschen gebliben, aber ich habe meinen 2med erreicht und ben Reind mit fein ganten magt 5 tagen hier geft gehallten. hat die große armeeh biefe Reit wo ihr nichts bedeuttendes entgegen ftand nicht benutt, fo ift es gu beflagen. Die Stunde hat nun geschlagen, ein haupt Schlagt muß fo balld als möglich geschehen. fteben wir und zaubern fo gehren wir alles uf und bringen daß volld zur verzweifflung und alles fteht in maffe wider uns uf. Der guhte aufgant tan nicht zweiffellhaft fein, aber ber guhte augenblick muß nicht verfaumt werben. fo lange wahr ber Raifer Napoleon mich an Cavallerie fehr überlegen, aber nun ba ich morgen und übermorgen bie 4 Corps v. Dort, Saden, Rleift und Bingingerode vereinige, fo hat die fache eine andere ge= stalbt und ich marchire ben 19t. eiusd. uf meinen gegner log. er ftich fo Schlage ich ihm bag konnen fie ficher glauben. aber die große armeeh muß immer borwerts ober die fache fann nachtheill haben.

<sup>1)</sup> d. 20. Januar 1814.

würken sie nach aller ihrer frast dahin, daß wihr die Sache ent= scheiben. Die nation ist zu allem gewonnen wen wir den keißer Schlagen, und er gewint sie wen wihr zaubern. Blücher.

### 4. Un ben Rönig.

Droup St. Basl d. 23. Februarii 1814.

Der obrist von Grollmann bringt mich die nachricht, daß die hauptarmeeh eine rückgängige Bewegung machen wird.

Ich hallte mich verpflichtet Ew. Königl. magifted die unvermeid= lich nachteilligen vollgen da von aller untertänigst vorzustellen.

- 1) bie gante Frantösische nation trit gegen uns unter ben waffen. Der Theill so sich vor ber guhten sache geäußert, wird ungludlich.
  - 2) unfere Sigreiche armeeh wird muhtloß.
- 3) wihr gehen durch rückgängige Bewegungen in gegenden, wo unsere Truppen durch mangel gedrückt werden. die einwohner durch den verlust ihres letzten habens zur verzweifflung gebracht.
- 4) Der Kaifer Napoleon wird sich von seiner Bestürzung worin er durch unser vordringen gebracht erholen und seine nation wider vor sich gewinnen.

Ew. Königl. magisted danke ich aller untertänigst daß sie mich eine offensive zu beginnen ersaubet haben. ich darff auch alles guhte da von versprechen, wen allerhöchst dieselben zu bestimmen geruhen, daß dem generall von Bülow meine aufforderung genügen muffe. in dieser verbindung werde ich uf Paris vordringen und Scheue so wenig den Raiser Napoleon wie seine marschälle wenn sie mich entsgegenträten.

erlauben Ew. Königliche magisted die versicherung, daß ich mich glüdlich Schetzen werde an der spitze der mich an vertrauten armeeh Ew. Königlichen magisted Besehle und wünsche zu erfüllen.

G. Blücher.

## Literaturbericht.

Die Geschichte bes alttestamentlichen Priefterthums. Untersucht von Bolf Bilb. Grafen Baubiffin. Leipzig, S. Hirzel. 1889.

Diefes XVI und 312 Sciten umfassende Buch ift mit ber bekannten Sauberkeit und Grundlichkeit bes ebenfo umfichtigen als felbftandigen Forfchers geschrieben und tann ber forgfältigften Beachtung in ben betheiligten Rreifen gewiß fein. Die Darftellung der allmählichen Entwickelung bes altteftamentlichen Briefterthums gehört icon wegen ber vom Bf. mit Recht beflagten "Spärlichkeit unferes Materials" (S. VIII) zu den schwierigften Aufgaben der Alterthums-Diefe Aufgabe hängt auf's engfte gufammen mit ber forschung. Beantwortung ber ganzen Frage, "auf welchem Wege fich bie alt= teftamentliche Religion bis auf Esra entwickelt hat", und babei spielt natürlich die Stellung, welche ber einzelne Belehrte zu ben verwickelten Fragen ber Bentateuchtritit einnimmt, auch ihre Rolle. bie Darftellung der Entwidelungsgänge in gewiffem Grabe "immer einen problematischen Charakter behalten", so freue ich mich boch andrerfeits bes Nachdruck, mit welchem Baudiffin (S. VII) betont: "Davon unabhängig fteht fast mas bie alttestamentliche Religion bis auf Ebra als ihre Summe erreicht hat. Diese Gesammtsumme ift es, welche ben bleibenben Werth bes Alten Teftaments ausmacht. Won da aus ift feine Bermanbtschaft wie feine Minderwerthigkeit dem Cvangelium gegenüber zu beurtheilen".

Rach einer von de Wette's Beiträgen bis zu Renan's Histoire Qu peuple d'Israël sich erstreckenden Literaturübersicht entwickelt B. En ben Borbemerkungen mit Rücksicht auf die bisherigen Bearbeitungen

bes Gegenstandes den Blan seiner Untersuchung, welche auf tultusgeschichtlichem Gebiet die vorezechielische, ja vordeuteronomische Ent= ftehung ber priefterlichen Schrift nachzuweisen hofft. 3ch halte es weber für richtig, bak für bie Löfung ber Frage nach ben Entwickelungeftufen bes ifraelitischen Rultus "Die Beschichte bes Stammes Levi die Hauptrolle fpielt" (G. 1; bgl. 3. B. Bleef-Bellhaufen . G. 178 über die Ginheit des Rultus), noch tann ich B.'s Unnahme für berechtigt halten (S. 296), "daß Exechiel wie Eera und Rebemia bas Deuteronomium nicht nur, sondern auch die priefterliche Schrift gur Boraussetzung haben". Obgleich mir aber ber Berfuch B.'s. eine von der jest vorherrichenden Anschauung Bellhausen's u. A. ftart abweichende zeitliche Ordnung ber pentateuchischen Quellen zu ermitteln, gründlich miglungen erscheint, muß ich boch schon um ber vom Bf. gewählten ftatiftischen Methobe willen fein muhfames, ber theologischen Ratultät zu Gießen gewihmetes Buch als einen nicht nur negativ nut= lichen Beitrag zur altteftamentlichen Rultusgeschichte anertennen. Dit vollständiger Darlegung des alttestamentlichen Materials hat nämlich B. feinen Stoff in fieben Abichnitte vertheilt. In jedem derfelben betrachtet er das Priefterthum und zwar 1. nach der priefterlichen Schrift des Bentateuchs, 2. nach dem jehovistischen Buche des Bentateuch's und ben pentateuchischen Spruchen über Levi, 3. nach dem Deuteronomium, 4. im Buch Josua, 5. bei Ezechiel, 6. nach den Buchern ber Chronit, des Esra und des Mehemia, 7. nach den alteren Beichichtsbüchern, nach prophetischen und poetischen Schriften. Auf einen bas geschichtliche Ergebnis zusammenfaffenden achten Abschnitt folgen bann noch Namen- und Sachregister fammt einem Berzeichnis ber erläuterten altteftamentlichen Stellen.

Boten des Bf. "Studien zur semitischen Religionsgeschichte" sehr werthvolle, der Bissenschaft positiv sörderliche Forschungen, welche mit Recht in den weitesten Kreisen warme Anerkennung gefunden haben, so kann ich dagegen diesem Buche über das alttestamentliche Priesterthum leider nur in einem weit geringeren Grade wissenschaft-lichen Berth zuschreiben, weil B. seine reichen Gaben in den Dienst einer verlorenen Sache gestellt und, da nun einmal das Unmögliche nicht möglich gemacht werden kann, sich ganz vergeblich abgemüht hat, die Entstehung des deuteronomischen Gesethuchs neben und nach dem Priesterbuche historisch begreislich zu machen. Wie übrigens der würdige Ton der Polemik zu loben ist, so versteht sich's auch von selbst, daß ein B. nicht Hunderte von Seiten schreiben kann, ohne

im einzelnen manche treffende Berichtigungen und beachtenswerthe sonstige Mittheilungen zu machen. Ich kann indes darauf um so weniger eingehen, als leider die Zahl derjenigen Stellen überwiegt, in welchen der Bf. sich undewußt m. E. eine mehr oder weniger starke Verschiedung des Thatbestandes oder eine Verkennung des aller Wahrscheinlichkeit nach wirklichen Geschichtsverlaufs zu Schulden kommen läßt. Den an diesem Orte nicht zu erdringenden Beweis für dies wenig günstige Urtheil sindet der Leser in den eingehenden Besprechungen, welche A. Kuenen (Theol. Tijdschrift 1890, S. 1 bis 42) und E. Kaupsch (Theol. Stud. und Krit. 1890, S. 767—786) dem Werke von B. gewidmet haben, wobei Kuenen zugleich die einschlägigen neueren Arbeiten des holländischen Gelehrten Oort und des Stettiner Rabbiners Vogelstein in den Kreis seiner Vetrachtung gezogen hat.

La modernité des prophètes. Par Ernest Havet. Paris, Calman Lévy. 1891.

Als membre de l'Institut ließ Havet biese munderliche Schrift nicht nur im August 1889 in der Revue des Deux Mondes er= icheinen. fonbern veranlagte auch, bag fie nach feinem gegen Enbe bes Sahres 1889 erfolgten Ableben abermals in iconer Ausstattung unter ben Etudes d'histoire religieuse gebruckt wurde. Von geschichtlicher Pritit des ihm nur in Überjetungen juganglichen (vgl. p. 133 f.) Alten Testaments hatte ber Bf. offenbar feine Ahnung. Gin toller Ginfall reiht fich an den andern, fo daß es fur ben Lefer Diefes Buches ichmer zu glauben ift, daß S. überhaupt auf irgend einem Bebiete ber menichlichen Biffenichaft etwas Bernünftiges habe leiften können. Jedenfalls bleibt ihm der traurige Ruhm, als Erfter bie alberne These (p. 245) verfochten ju haben, daß die prophetischen Stude bes Alten Testaments alle entweder gegen Ende des 2. pordriftlichen Sahrhunderts ober gleich dem Buche Daniel im Beitalter bes Berodes verfaßt feien. Dit berfelben Leichtigkeit hatte biefer Dilettant bie erfte Entstehung fammtlicher homerischen Gefange in Alexandria nachweisen fonnen. Ad. Kamphausen.

Essais bibliques. Par Maurice Vernes. Paris, E. Leroux. 1891.

Die sieben schon früher veröffentlichten Arbeiten, welche der Bf., directeur adjoint à l'école pratique des hautes études (Sorbonne), in diesem 372 Seiten starken Oktavbändchen barbietet, betreffen nach

ber Angabe auf bem Titesblatt: 1. La question du Deutéronome; 2. La méthode en littérature biblique; 3. La date de la bible; 4. Travaux de G. d'Eichthal; 5. La Palestine primitive; 6. Jephté, le droit des gens et les tribus d'Israel; 7. Le Pentateuque de Lyon.

Außer der lesenswerthen Abhandlung über den Codex Lugdunensis verbienen zunächst die im cercle Saint-Simon gemachten Mittheilungen über ben aus einer judifchen Bantierfamilie entsproffenen Bubligiften Guftav v. Sichthal unfer lebhaftes Intereffe, ba Bernes ein feuriger Berehrer dieses seines confrère ift, ber sans être un savant de profession (S. 226) Großes für die biblische Eregese und Pritit geleistet habe. 3ch tann Cichthal auf biefem Gebiet nur für einen Dilettanten balten, beffen Ginfluß ichablicher wirfte als ber von Ernest Bavet, weil er nicht fo unwiffend mar wie Diefer. Wie nutlich könnte B., der fleißige Mitarbeiter der Revue critique d'histoire et de litterature, bei feinen größeren Renntniffen und feinem auten Willen in Frankreich dem von ihm felbst beklagten Berfall der bibli= ichen Biffenichaft entgegenwirken, wenn er fich bon ben aller gefunden Befchichtsforschung Sohn sprechenben Brrthumern eines Savet und b'Gichthal gang loszulofen vermochte! Sier fann ich aus Diefen Effais nur noch erwähnen, daß B. das Debora-Lied und ben Segen Ratob's für nacherilisch erklärt und von den brei Theilen des Alten Teitaments auch die beiden ersten vom 4. bis jum 2. Sahrhundert v. Chr. entstehen läßt. Ber die gewaltige fritische Arbeit ber letten hundert Jahre zum größten Theile als (S. 370) nulle et non avenue anfieht, darf für feine leichtgeschurzten Sypothesen nicht auf die Buftimmung sachfundiger Männer rechnen; vgl. Theol. Tijdschrift 1891, S. 346 f. und Theol. Literaturzeitung 1891, Sp. 350; 1893 Sp. 70. Ad. Kamphausen.

Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht. Bon **Mag Beber.** Stuttgart, Enke. 1891.

Bf. will ben Zusammenhang der verschiedenen Ausmessungsformen bes römischen Ackerbodens mit bessen staats= und privatrechtlichen Qualitäten, sowie die praktische Bedeutung dieser letteren klarlegen, er will durch Rückschlüsse aus späteren Erscheinungen eine Anschauung von den Ausgangspunkten der agrarischen Entwickelung Roms ermöglichen und endlich eine wirthschaftsgeschichtliche Betrachtung der römischen Agrikultur geben, welche insbesondere auf die für die lette

**Rom.** 315

Entwickelungsphase derselben ausschlaggebende Frage des Kolonates ein neues Licht wersen soll.

Bf. besitt in hohem Grade die Eigenschaften, welche eine so schwierige Aufgabe ersorbert. Seine Darlegungen zeichnen sich ebenso aus durch die Schärse der juristischen Logik, die er sich in Mommssen's Schule angeeignet, wie durch die lebendige Anschauung der volkswirthschaftlichen Berhältnisse, die er der für seine Ziele überaus förderlichen Lehre Meizen's verdankt. Benige hätten ihn in der That so wie Meizen in die Methode einführen können, die sich in dem Buche höchst fruchtbar erweist, jene Methode, die überall bei der Betrachtung der Erscheinungen des Agrarrechtes von der Ermittelung ihrer praktischen Bedeutung ausgeht, auf dem Boden praktischer Ansschauung und "aus der Natur der Sache" ihre Schlüsse zieht, — während Bf. sich andrerseits durch die Art und Beise, wie bei ihm auch die staatse und verwaltungsrechtlichen Gesichtspunkte zur Geletung kommen, als echter Schüler Mommsen's erweist.

Freilich geht Weber im Vertrauen auf diese Methode vielsach zu weit. Er bietet uns, wie er selbst sagt, "einen bunten Strauß von Hypothesen", deren Werth zum Theil ein recht problematischer ist, und die auch bereits entschiedenen Widerspruch ersahren haben'). Auch sehlt es nicht an Infonsequenzen, zu welchen sich der Vs. durch die Abhängigkeit von gewissen Lehrmeinungen versühren ließ. — Wer wird z. B. glauben, daß die Aussösung der Feldgemeinschaft erst durch die Zwölftaselgesetzgebung herbeigesührt wurde, wenn bereits das damalige Rom, wie Weber mit Mommsen aunimmt, einen so ausgeprägt merkantisen Charakter hatte, daß seine Politik ganz überzwiegend von den Gesichtspunkten des Großhandels beherrscht war? Auch die Exaktheit der Quellenbenützung hat hie und da unter dem konstruktiven Charakter der Untersuchung gelitten. — Aber all das tritt doch zurück hinter Ergebnissen von einseuchtender Wahrheit!

Man mag die Art und Weise, wie sich W. ben Zusammenhang zwischen den Formen der feldmesserischen Behandlung des römischen Bodens mit den öffentlich=rechtlichen Beziehungen der betreffenden Territorien, sowie mit den privatrechtlichen Verhältnissen der Grund= stücke zurechtlegt, vielsach für eine versehlte halten, der unzweiselhaft

<sup>1)</sup> B. B. von Mommsen selbst ("Zum römischen Bobenrecht". Hermes 1892 S. 79 ff.) und von Paul Krüger in der Kritischen Bierteljahresschrift für Gesetzebung und Rechtswissenschaft 1892 S. 481 ff.

gelungene Nachweis, daß ein folder Zusammenhang besteht, ist an und für sich schon von hohem Werth. Welche Perspektiven eröffnet z. B. die höchst scharssinnig durchgeführte Hypothese, daß "die Umwandlung in eine Kolonie praktisch wesenklich eine mit Verkoppelung und Separation verknüpste Flurregulirung bedeutete".

Am ergiebigsten sind die Resultate der Untersuchung der Natur der Sache nach in den Partien, die sich auf die römische Kaiserzeit beziehen. Die Aussührungen über die Bedeutung der diokletianischen Grundsteuerordnung, über die Entwickelung der Grundherrschaft und des Kolonats in der Kaiserzeit hat selbst diesen vielbesprochenen Problemen neue Seiten abzugewinnen vermocht. Ich verweise auf die schöne Erörterung, wie in Folge der Vertheuerung der Arbeitskräfte und der entsprechenden Berringerung der Kentabilität eigener Vewisstanzen vom Gutshaushalt' erfolgte und wie "in Folge der Etablisrung eigener bäuerlicher Wirthschaften durch Sklaven aus den kasernirten Sklaven in eigener Behausung monogamisch lebende Lassiterz wurden".

Als ein werthvolles Ergebnis der Untersuchung über die ländslichen Arbeiter muß es endlich bezeichnet werden, daß die bekannte Grundanschauung von Robbertus über die "Autartie des Ditos", auf welche derselbe den gesammten Gang der antiken Wirthschaftsgeschichte gründet, für die römische Geschichte wenigstens als unhaltbar nachsewiesen wird. Allerdings ist diese Anschauung über die geschichtliche Bedeutung der "Dikenwirthschaft", wie ich an anderem Ort zu zeigen hoffe, von Robbertus selbst schon thatsächlich ausgegeben werden.

Robert Pöhlmann

Der Streit der Bisthumer Arles und Bienne um den Primatus Galliarum. Gin philologisch = diplomatisch = hiptorischer Beitrag jum Kirchenrecht. Bon Bilbelm Gundlach. hannover, hahn. 1890.

Erweiterter Sonderabbrud aus bem Reuen Archiv der Gefellicaft für ältere beutiche Gefcichtstunde.

Der Bf. unterzieht die Papstbriese und andere Urkunden, welche die Metropolitan = und die Primatialgewalt und die Bikariatsrechte der Kirchen von Arles und Bienne bezeugen sollen, einer eingehenden Untersuchung und kommt zu dem, freilich nicht mehr neuen, aber, wie und scheint, jetzt völlig gesicherten Ergebnis, daß die Arler Urkunden durchaus echt und glaubwürdig, die Bienner dagegen gefälscht seien.

r verwirft von den Vienner Urkunden selbst die acht (von Paschal I., ugen II., Rifolaus I.,' Sergius III., Paschal II. und Calixt II. je te und von Urban II. zwei), die in der neuen Ausgade von Jaffé's egesten noch als echt bezeichnet sind. Als Beweis dient vor allem e handschriftliche Überlieserung. Die Arler Briese sind in vier Handeristen der Pariser Rationalbibliothet erhalten, von denen zwei (die odd. Lat. 2777 und 3849) dem 9., die beiden anderen (5537 und 180), dem 12. Jahrhundert angehören. Dazu sührt der Bs. mit sten Gründen aus, daß die beiden ältesten Handschriften von einer chandschrift herrühren, die zwischen den Jahren 557 und 560 entsuden sein muß. Dagegen geht die srüheste Spur der Vienner Briese ndschriftlich nicht über das 12. Jahrhundert zurück. Ein Theil dersliben ist handschriftlich gar nicht mehr erhalten und nur durch Drucke sean de Boys, Jean de Lièvre) bekannt.

Größeres Gewicht legt ber Bf. auf die Formeln ber Briefe. Er itersucht die Aufschriften (Anrede) und die Unterschriften (Schlußunich) ber Bapfte und die Datirung und findet burch Bergleichung it anderen glaubwürdig überlieferten Papftbriefen ber gleichen Beit, if die Arler Briefe in den genannten Theilen vollfommen dem Brauche r papftlichen Ranglei entsprechen. Bor biefer Brufung tonnen bie ienner Briefe nicht befteben. Sie beginnen alle, bis auf eine, mit m Ramen des Bapftes, mabrend in der alteren Beit immer ber ame bes Empfangers vorausgeht; fie haben ftatt bes üblichen Schluß= unides Deus te incolumem custodiat, frater carissime das jungere alote; ihre Datirung zeigen allerlei Luden und Anachronismen, fo it schon eine Urfunde Stephan's II. (III.) die Formel Data per anum Georgii etc., die erft von Sabrian I. eingeführt wird. Die bichnitte, in benen ber Bf. von biefen Dingen handelt, find jugleich erthvolle Beitrage gur Kenntnis der papftlichen Diplomatit, besonders 1 5. und 6. Jahrhundert. Als firchengeschichtlich bemerkenswerth ag hervorgehoben werden, daß Cafarius von Arles der erfte abendnbifche Bifchof war, ber von dem Bapfte (Symmachus im Sahre .3) burch bas Ballium ausgezeichnet wurde.

Weiter wird ausgeführt, daß der Primat der Bischöfe von Arles 1rch die Unterschriften der gallischen Synoden des 5. und 6. Jahr= mderts bestätigt werde, während in den betreffenden Akten auch cht der geringste Beweiß zu finden sei, daß zu ihrer Zeit sich die ischöfe von Vienne eines Vorranges vor anderen Bischöfen erfreut itten. Die Akten des concilium Arvernense II, die man dafür

anführen könnte, sind als Fälschung erkannt. Sehr bezeichnend ist es endlich, daß die Vienner Briefe eine ganz kanzleiwidrige Allgemeinsheit in den wichtigsten Ausdrücken verrathen, so daß z. B. bei den päpstlichen Bestätigungen es gar nicht klar wird, ob die Primatialsoder die Metropolitangewalt gemeint sei. Auch zeigt sich ein sonderbares Schwanken in der Abgrenzung des dem Bisthum Vienne untersstellten Bereiches.

Alls Urheber der Fälschung bezeichnet der Bf. den Erzbischof Guido von Bienne (feit 1119 Bapft Calirt II.), ber mit Gewalt, Beftechung und Trug die Mehrung der Rechte feines Bisthums anstrebte. Über die Entstehungszeit (zwischen 1094 und 1121) verbreiten namentlich die Ansprüche der Bienner Kirche auf das Aloster des bl. Barnard in Romans und die Grafichaft Salmorenc, die in ben Briefen als etwas Befonderes jum Ausbruck tommen, gutes Licht. Die Samm= lung der Bienner Briefe ift übrigens nicht die einzige Leiftung bes Fälfchers; ber Bf. macht barauf aufmertfam, daß Buibo von Bienne auch der Urheber der lügenhaften Chronit des falfchen Turpin ift (val. Battenbach 2, 222). Nach dem Erscheinen des Gundlach'ichen Buches hat Abt Duchesne in der Sigung der frangofischen Atademie in Baris vom 2. Juni 1891 die Ansicht vorgetragen, daß bei ber Bienner Sammlung zwei Theile zu unterscheiden seien, Die zu berichiebener Reit angesertigt morben, und gmar ber altere unter Grabischof Leobegar (1030-1070), der jüngere unter Guido von Bienne (1088-1119). Mit diefer Autorität wird fich ber Bf. abzufinden haben; das wird ihm nicht schwer werden, benn die Ginheitlichfeit und der gleiche Charafter der Bienner Briefe fceint entschieden für feine Unficht zu fprechen.

In einem besonderen Abschnitte wird die Entwickelung des galslischen Primates dargelegt. Der Bf. zeigt, daß der Bischof von Arles, sobald seine Stadt durch die am Ende des 4. oder zu Anfang des 5. Jahrhunderts ersolgte Verlegung des Wohnsitzes des praefectus praetorio von Trier dahin der Hauptort des gallischen Landes geworden war, dem bisherigen Metropoliten der Provinz, dem Bischof von Vienne, seine Vorrechte streitig machte und dabei von dem Papste Josimus unterstüßt wurde. In der Urkunde vom Jahre 417, welche die Charta magna der Arler Kirche ist, wurden ihrem Bischof außer der Vienner noch die beiden Narbonner Provinzen als Metropolitanzgebiet und noch weitere Vorrechte zugesprochen, die ihn zum Primas Galliens und zum Vistar des Papstes erhoben. Die Absicht des Papstes

war dabei, mit Sulfe bes Bischofs von Arles die Jurisdiktion des papftlichen Stuhles in Ballien einzuführen und zu befestigen. ift auch gelungen; benn die Bischöfe von Arles zeigten fich - ab= aefeben von etlichen Störungen - als die eifrigften Forderer des apostolifden Stuhles in ihrem Lande. Bei feinen Ausführungen tritt ber Bf. häufig in Gegensatz zu Loening. In manchen Bunkten kann man ihm auftimmen; nur in der Frage über die Bedeutung und die Anerkennung des Brimats von Arles in Gallien wird wohl Loening Recht behalten: weniaftens bavon, daß es in den fväter beutichen Bebieten ichon vor Bonifazius einen Brimas gegeben habe, nämlich ben Bifchof von Arles, tann teine Rede fein. Mit dem Beginn bes 7. Rahrhunderts geht die Bringtiglgewalt des Arler Bisthums ihrem Ende entgegen, das burch die Wirren, die um diese Reit in dem frantischen Reiche ausbrachen, beschleunigt murbe. Es tamen neue Beiten und Berhältniffe, die neue Ginrichtungen fcufen, bei benen bas fern gelegene Arles trot papftlicher Bestätigungen feinen Borgug mebr fand. Beachtenswerth ift endlich ber Versuch bes Bf., Die Regeln, die bei ben Unterschriften ber Synodalaften befolgt murden, ju finden und mit ihrer Sulfe die Unordnung, die in diesem Bunkt in ben überlieferten Sandschriften eingeriffen ift, zu beseitigen. Dagegen haben die Ausführungen über die Beschaffenheit und die Reihenfolge der einzelnen Lagen der verlorenen Urhandschrift den Ref. nicht über= zeugen können. Redenfalls ift das Buch G.'s eine anerkennenswerthe und tüchtige Leiftung. Karl Menzel.

Monumenta Germaniae Historica. Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti. Edidit societas aperiendis fontibus rerum Germanicarum medii aevi. Tomus I. Hannoverae 1891.

Diese lang vorbereitete Publikation würde selbst dann einen nicht geringen Werth besitzen, wenn sie lediglich eine Sammlung der in den verschiedensten, zum Theil nicht leicht zugänglichen, Quellenwerken zerstreuten Streitschriften wäre. Aber eine Reihe von Vorzügen hebt sie weit über diese Stuse hinaus. Zunächst ruht der Text durchweg auf neuen Kollationen und zwar meist eines reicheren handschriftlichen Waterials, als es den früheren Herausgebern zugänglich war. Als einen weiteren Fortschritt nenne ich die Sorgfalt, welche auf die Berifizirung des großen patristischen und kanonistischen Stosses verswendet worden ist. Je weniger frühere Editionen der Mon. Gerwendet

maniae den in dieser Beziehung zu stellenden Desiderien voll genügten, um so mehr gebührt die hier bewiesene Sorgsamkeit dankbare Anerkennung. Die Indices endlich bieten bequeme, übersichtliche Zusammensassungen und sind die unerläßliche Borarbeit für eine Reihe von Untersuchungen, welche bei der disherigen Beschaffenheit der Texte nur sehr mühevoll und unbollkommen zu leisten waren.

Das Rugeftanbnis diefer Borguge im allgemeinen fchließt nicht aus, daß im einzelnen mancherlei zu bemerken ift. Der Index nominum etc. hätte Worte wie antichristus (3. B. p. 473, 486, 512, 516), canonicum (3. B. p. 77, 78, 91, 311), spirituales (3. B. p. 13) nicht übergeben follen. Bu Canusium ware der Sinweis auf p. 307,00; 446,10 erwünscht gewesen, wenn auch ber Name Canossa bier nicht genannt Bei excommunicare hätte der Ritus exc. p. 91,10 genannt ift. werden muffen, da die Exfommunifation im 11. Sahrhundert einer genauen Untersuchung bringend bedarf. -- Über bie Ausbehnung der Sachparallelen werden die Meinungen stets auseinandergeben. Aber ich meine, daß ein hinmeis auf den Dictatus papae p. 78,7 (Disceptatio synodalis) sehr angebracht gewesen ware und p. 271,33 (Gebhard von Salzburg) faum unterlaffen werden durfte. mare zu Petrus Damiani liber gratissimus c. 6 die Bemerfung am Blat gewesen, daß Alger von Lüttich (de miseric. et iust. 3, 42), bagegen polemisirt habe. Die Stelle ber Silvestri decreta, auf welche p. 256, 1 (Ps. Ud. de cont. cler.) angespielt wird, findet sich - auch ber Nachtrag bringt keine Erganzung - excerpta c. 7, Hinschius Decretales Pseudo-Isidorianae p. 450. Die Rotis non inventum zu dem Citat Manegold's c. 45 p. 389,00 ff. aus Gregor's I. Defreten: decernimus reges a suis dignitatibus cadere etc. ift gerabezu irreführend, indem fie dem Lefer die Berhandlungen über diese Stelle Ebenso wenig wird der Anachronismus Manegold's unterschlägt. (p. 390) in dem, mas er über das Berhaltnis Chprian's ju der Wiedertaufe der Donatiften (!) fagt, durch die Gloffe des Berausgebers angedeutet. - Bon Drudfehlern nenne ich neben bem Irrthum p. 618. pp Gebehardi etc. epistola steht statt Pseudo-Udalrici, p. 350: Gen. 19,14 15 statt Exod.; p. 657 ist das Augustinische Wort nihil nocendi etc. nicht nur richtig als ep. 153 aufgeführt, sondern später nochmals als ep. 253. Eine Lifte von Berbefferungen gibt p. 632.

An der Spipe der Streitschriften ift mit interessanter Einleitung von F. Thaner die epistola Widonis monachi abgedruck, welche geringen Umsang hat, aber durch spätere Traktate vielsach benutt

worden ift, zumal fie als epistola Paschalis furfirte. Bisher mar fie nur in Balugii, Miscell. 1 veröffentlicht. Es folgen de ordinando pontifice (vgl. Forich. 3. d. G. 20, 570 ff.) von einem ungenannten Autor: der liber gratissimus und die Disceptatio synodalis des Petrus Damiani (warum nicht auch feine Briefe für ben Briefter= colibat ?); die wichtige Programmschrift der Gregorianer, Humberti libri III adv. Simoniacos; der 1. Brief bes Gebhard v. Salzburg an hermann v. Met (dag p. 262,1. Gebhard viele Schriften ber Begenvartei vorgelegen haben, icheint mir nicht ermiefen). Die geift= volle Schrift Benrich's von Trier erscheint p. 284 ff. in einer gegenüber bem Text von Martene, Thesaurus 1, 214 ff. wesentlich verbefferten Gestalt. Gine Benutung Wenrich's durch Wido von Ferrara (p. 294 bal. p. 557) ift mir ameifelhaft, ba es fich an beiben Stellen um ein (pfeudo=?) auguftinisches Citat bandelt. Da R. Francke p. 292 n. 11 in Bezug auf das Citat alia est sella terrena etc. auf meine Schrift "Dic Stellung Augustin's in der Bubligiftit" 2c. S. 39 fich beruft, weise ich barauf bin, daß F. Thaner inzwischen R. A. 16 p. 441 meinen Fehler rektifizirt hat. Die Worte finden fich: Expos. in ps. 36 § 13. Bon Manegold's Schrift an Gebhard von Salz= burg gibt p. 388-430 R. France die editio princeps. Das bisher über Manegold Bekannte ruhte auf Giefebrecht's Untersuchung im Münch. Sift. Sahrb. 1866. Inhalt und Umfang ber Schrift fteben, wie fich iebt zeigt, in einem Migverhältnis; Die Erwartungen erfüllt fie nicht. welche man nach ben publizirten Auszugen auf fie fegen mußte. Un= gleich bedeutender ift die Bertheidigung Beinrich's IV. durch Betrus Craffus p. 433 ff., die bereits in Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Stalien's IV, neben dem Text Subendorf's (Reg. 1, 22 ff.) in wesentlich verbefferter Gestalt herausgegeben worben war. Bur Datirung hat Sadur p. 629 febr beachtenswerthe Erganzungen hingugefügt. Bon den Dicta cuiusdam de discordia papae et regis wird p. 454 ff. neben dem Bruffeler Coder, welchen Floto, und dem Barifer, welchen :Scheffer-Boichorft berausgab, nun noch eine britte Biener Recenfion mitgetheilt, ohne daß bamit die Frage nach der ursprünglichen Geftalt biefer fleinen Schrift zur Entscheidung gebracht wurde. Der Text bes Wido von Osnabrud p. 461 ff. ruht auf ber Ausgabe von Jaffé, Bibl. r. g. 5, 328 ff. Die Ausgabe bes liber canonum contra Heinricum quartum durch & Thaner p. 472 ff. unterscheibet fich von ber Sbralet's, bie Streitschriften Altmann's von Baffau 2c. (1890), einmal badurch, baß fie neben ber bon Sdr. beraus=

gegebenen Göttweiher Sanbichrift den bisher unberudfichtigten Admonter Cober verwerthet, sobann burch die Buweisung der Autorichaft an jenen Bernhard v. Ronftang, welcher mit Bernold intereffante Schriften gewechselt hat. Gingehende Begründung ber p. 471, 472 aufgeftellten Behauptungen hat Thaner im R. Archiv 16 S. 529 ff. gegeben. der Einseitung zu Anselmi Lucensis ep. liber c. Wibertum p. 517 ff. hat E. Bernheim das Berhältnis diefer Schrift zu Deusdedit's Traftat contra invasores überzeugend flar gestellt. Die Schrift bes Bido von Terrara de scismate Hildebrandi p. 532 ff. tonnte nicht neu follationirt werben, da die einzige von Wilmans 1853 benutte Münchener Handschrift (M.G. SS. XII) nicht mehr aufzufinden war. Muf G. Dümmler's Bemerfungen über bas Berhältnis Bido's gu Deusbedit p. 531, 567 n. 2 fei befonders aufmertfam gemacht. Bonigo's liber ad amicum - nach Jaffé, Bibl. r. g. 2, 577 ff. - und Wibert's Rundichreiben, welches in Deutschland zu literarischen Auseinanderfetungen Unlag geben follte, machen den Schluf. - Die grofere Balfte ber Streitschriften ift bennach bem 2., inzwijchen ericbienenen Bande vorbehalten. Carl Mirbt.

Rouffeau und die deutsche Geschichtsphilosophie. Ein Beitrag jur Geschichte bes deutschen Idealismus von Ricard Fester. Stuttgart, Göfchen. 1890.

Die Erstlingsarbeit eines begabten Siftorifers, ber nach Boll= enbung diejes Brobeftudes philosophischer Schulung gu feiner Rachwissenschaft gurudgefehrt ift. Der sachfundige Lefer des Buches wird den Entschluß verständlich finden. Das Rönnen des Bf., bas teines= wegs gering ift, geht eben doch fo gang nach ber philologischen und hiftorifden Seite, daß die Charafteriftit ber eigentlichen philosophifden Brobleme in feiner Darftellung über ben Werth eines Mofaits forgfältig zusammengetragener Steine nicht hinaustommt. Diefer Mangel an begrifflicher Scharfe, bas Unvermögen, eine Theorie richtig auf ihre ein, zwei Grundgedanten aufammengugieben, um bann aus ihnen heraus zu der Unalpje der Theorie zu schreiten - fie bilden die Saupt= ichwäche des Buches. Wer Schelling's, Begel's, 28. v. Sumbolbt's geichichtsphilosophische Anschauungen nicht schon gekannt hat, bem burften fie burch diese Interpretation taum allzutief eingegangen fein. - Dit anertennenswerthem Gleiß und Weschick ift bagegen bie rein historische Seite der Aufgabe behandelt. Die mesentlichen in Betracht tommenben Quellen hat der Bf. im gangen gründlich ausgeschöpft. Bebauern

mußte ich am nieisten, daß ihm der seinsinnige Aussatz Schwoller's aus dem Jahre 1863 über "Schiller's ethischen und kulturgeschichtlichen Standpunkt" (jest in der Sammlung Zur Literaturgeschichte der Staats= und Sozialwissenschaften) entgangen ist. Gerade in ihm hätte F. ein schönes Vorbild geistesgeschichtlicher Kunst gesunden, das Gedankenwerk eines Denkers aus seinen Grundideen heraus und um sie herum sich abwickeln zu lassen.

P. Hinneberg.

Les évêques et les archevêques de France depuis 1682 jusqu'à 1801. Par le P. Armand Jean. Paris, Picard. 1891.

Bekanntlich ist die Gallia christiana, das große Repertorium ber frangofischen Bischofsfige und ihrer Inhaber, nachdem die Benediftiner von St. Maur (von 1716 bis 1785) 13 Foliobande desfelben berausgegeben hatten, durch die Sturme der Revolution unterbrochen worden, und erft in unseren Tagen hat, im Auftrag ber Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, Benjamin Haureau die noch fehlenden Brovingen des großen Werfes ergängt (1856-1865). Durch diese Art des Erscheinens aber ift felbstverftandlich für die alteren Bande fast das gange 18. Sahrhundert, oder doch ein großer Theil Desselben, unbeructichtigt geblieben1): selbst die von Haureau heraus= gegebenen Bande enthalten die Reihenfolge der firchlichen Burben= trager nur bis zum Sahre 1790, bem Datum ber Bivilverfaffung ber Beiftlichkeit, wie fie bie Nationalversammlung proflamirte. Es fehlen aljo in der Gallia christiana für alle Provinzen die Jahre 1790 bis 1801, bis jum Abschluß bes heute noch gultigen Konkorbats, ber Bulle Qui Christi Domini vom 29. November 1801, wodurch gang andere Sprengel als die früheren geschaffen wurden.

Es war daher ein recht lobenswerther Gedanke des oben genannten Mitglieds der Gesellschaft Jesu, in einem handlichen Bande gleichsam ein Generalsupplement zu fämmtlichen Folianten der Gallia ehristiana zu geben, das französischen und auswärtigen Kirchenhistorikern von Nupen und manchem derselben höchst willkommen sein mußte. Ist doch, noch im 18. Jahrhundert, die politische und die Kirchengeschichte Frankreichs häusig in einander verquickt — man denke nur an die Händel wegen der Unigenitus-Bulle — und spielen, dis am Vorabend der Revolution, Kardinäle und Erzbischöse dort die Rollen von offiziellen Ministerpräsidenten oder geheimen Rathgebern

<sup>1)</sup> Much im modernen Reudruck derfelben.

ber Monarchie. Leider ist bas Buch von Bater Jean nicht gang fo nüblich, ale eine abnliche Arbeit es batte fein konnen, und tann man nicht umbin, bem Bf. einen doppelten Borbalt zu machen. Erftens mare, für den Siftoriter wenigstens, fehr munichenswerth gewesen, daß auch die ichismatischen Bischöfe der Revolutionszeit mit aufgezählt worben waren, wenn mit ber Ergahlung doch einmal bis jum Sabre 1801 fortgeschritten murbe. Ameitens tritt in der Beurtheilung ber Bifchofe ber Parteiftandpunft bes Bf. zuweilen grell genug hervor. Derfelbe ift natürlich ein erflärter Feind des Gallitanismus (baber fanat er auch mit ber berühmten Ertlarung ber Assemblee du Clerge de France vom Marx 1682 an, um allen Theilnehmern an berfelben. fowcit fie nicht zur bamaligen Opposition gehörten, ein Diftrauensvotum geben zu fonnen) und noch mehr ber Sanfeniften, und man wird wohl thun, Diefes bei feinen Urtheilen über Berfonen und Dinge niemals zu vergeffen 1). Sonft icheint bas Buch gewissenhaft nach dem porliegenden Material gegrbeitet zu fein, wenn auch einzelne fleine Berftofe nicht fehlen dürften 2).

ハグ

A)

91

1.

s su

e ell

1

=

1

Machault d'Arnouville, étude sur l'histoire du contrôle-général des tinances de 1749 à 1754. Par M. Marion. Paris, Hachette. 1891.

Das Wert Marion's ist eine jener umfangreichen und gelehrten Dottordissertationen der Pariser Faculté des lettres, welche in den letten 20 Jahren so wesentlich zur Bereicherung der geschichtlichen Literatur in Frankreich beigetragen haben. Sie sührt uns ein in die amtliche Thätigkeit eines nach außen hin ziemlich undekannt geblies benen Finanzministers Ludwig's XV., einem der wenigen und der letten, die es versucht haben, anders als durch Palliatiomittel, der zerrütteten Lage des Landes aufzuhelsen. Indem er, vermittelst einer neuen Organisation der Steuern, den Abel und die Geistlichkeit, diese Besitzer des halben Königreiches, zur gebührenden Theilnahme an denselben heranziehen wollte, hosste Machault, das Gleichgewicht des Staatshausshaltes wieder herstellen zu können, ohne doch den Luzus des Hofes einschränken zu müssen. Aber sein Plan scheiterte am Widerstande

<sup>1)</sup> Man vergleiche 3. B., wie milb er von Dubois, bem luberlichen Minifter bes Regenten Philipp von Orleans, wie hart er von Boffuet fpricht.

<sup>\*) 3.</sup> B. im Straßburger Bisthum; S. 244 wird fälschlich erzählt, das Münfter sei, auch nach der Kapitulation von 1681, von den Protestanten mitvenutt worden. — S. 249 ist "Arath" statt Arrat zu lesen. — S. 471 steht Bielle statt "Bienne". — S. 472 ist "Wurbach" statt Worbach zu lesen.

des Micrus und besonders des Barlaments, und Ludwig XV., der ihn eine Reit lang aus egoistischen Gründen gehalten, besonders weil er fich mit der Marquise v. Pompadour auf guten Juß zu stellen gewußt hatte, ließ ihn cbenfo gleichgültig fallen, als ber Sturm ber privilegirten Stände gegen ihn losbrach. Die taum angebahnten Reformen wurden von Machault's Nachfolgern wieder abgeschafft, und fo find feine Blane und Diferfolge bis jest nur furz, und manchmal auch in verkehrter Beife, von ben Geschichtschreibern jener und unserer Reit besprochen morben. Aus dem reichen, unbenutten Material bes Barifer Nationalarchips und anderer öffentlicher Sammlungen hat nun Marion die Ginzelheiten dieser — wenn fie durchgegangen wäre — evoche= machenden Finanzreform zu schildern unternommen, die mit dem impôt du vingtième, 50 Rahre por ber Revolution, die Steuergleichheit aller Burger zu erreichen fuchte. Wir werden vom Bf. über alle Einzel= heiten des Rampfes des Generalkontrolleurs der Finanzen mit den Ständeversammlungen der Provence, des Languedoc und der Bretagne, mit ber elfäffifchen Beiftlichfeit, mit ber Beneralversammlung des Klerus von 1750, mit dem Bariser Barlament u. f. w. unter= Das Einzige, mas man an diefer fonft so gediegenen Arbeit vermift, ift eine etwas fünftlerischere Abrundung des biographischen Theils. Bas vor 1745, mas nach 1754 tommt, wird faum berührt, und eine folche Behandlung bes Stoffes fällt besonders bei einer aus frangofischer Reder geflossenen Arbeit auf. Nur gang vorübergebend erfahren wir, daß der greife Machault (im 93. Jahre!) als Gefangener mahrend ber Schredenszeit in den Mabelonnettes zu Paris am 13. Juli 1794 geftorben ift. Gerne hatte man boch etwas mehr über bie 40 letten Lebensjahre eines Mannes gehört, ben man noch im April 1789, als Achtundachtzigjährigen, bein König Ludwig XVI. als einen geeigneten Nachfolger Neder's empfehlen konnte. R.

Die Nationalgüter-Veräußerung mahrend der französischen Revolution, mit besonderer Berücksichtigung des Departements Seine und Dise. Ein Beistrag zur sozialökonomischen Geschichte der großen Revolution. Bon Boris Minges. Jena, Gust. Fischer. 1892.

A. u. b. E.: Staatswiffenschaftliche Studien. IV, 2.

Die vorliegende Lieferung der von Ludw. Elster herausgegebenen "Staatswiffenschaftlichen Studien" bringt einen sehr interessanten und willtommenen Beitrag zur Geschichte der französischen Revolution, und zwar nach ihrer mindest bekannten Seite hin. Es ist ja freis

lich auch auf bem Bebiete ber politischen, militärischen und firchlichen Beschichte jener Beit gar manches Problem noch zu lösen; aber flar liegen die Berhältniffe doch, im allgemeinen, auf jenen Gebieten, befonders wenn man fie mit den ökonomischen Fragen vergleicht, bie mit der Revolutionsgeschichte auf's engite verfnupft find. auch, im gangen und großen, heute die Unficht begründet fein durfte, daß die Rabre 1789-1799 für Frankreich nicht blok eine politische. jondern auch eine fogiale Revolution gebracht haben, fo weit auseinander gehen bie Meinungen, felbst für tompetent erachteter Beurtheiler, über Ausdehnung und Intenfität biefer jogialen Bewegung, besonders in Sachen des Grundbefites. Sind die ftandischen Brivilegien (ich meine bamit die Begemonie im Staate) einfach von Beiftlichkeit und Abel auf ben reicheren Tiers-Gtat übertragen worden. ober find die unteren Bolfsichichten in der That auch aus ber Anechtichaft crloft worben, um, wenn auch nur in beicheibenem Dage, Befiter der von ihnen bearbeiteten Scholle zu werden? Sat die Revolution, in einem Worte, ein tonservatives Clement aus ihrem Chaos ent= ftehen feben, oder hat fie bloß dazu beigetragen, das ftadtifche und ländliche Proletariat mit politischen Rechten auszustatten und ihm fo au einer machtvolleren bestruftiven Bewalt au verhelfen?

0

**5**3

B

Man weiß, wie barüber die Meinungen auseinandergeben. Rn ber Studie bes Bulgarifchen Gelehrten, die wir bier anzeigen, mag man die meift zuversichtlich genug vorgetragenen Unfichten ber berühmteften Siftorifer unjerer Beit, forgfältig gufammengeftellt, über= lefen; diefe Letture ift nicht dagu angethan, einem Unfanger bas Schwören in verba magistri besonders zu erleichtern. Mancher hat, auf mehr zufällig zusammengeraffte Dofumente bin, ihre Angaben verallgemeinert oder eine Theorie baraufhin aufgebaut, bie niemals auf breiterer Bafis fontrollirt wurde; viele auch, und wohl bie Klügeren und Besonneneren, haben überhaupt feine bestimmte Anficht darüber auszusprechen gewagt. Gine erfte, auf gang in's Gingelne gebenden Untersuchungen bin aufgebaute Spezialftudie bietet uns nun ber Berfaffer bar. Er hat fich die Mühe nicht verdriegen laffen, ein gewaltiges Material im Devartementsarchiv von Berfailles, bas noch unberührt feit einem halben Jahrhundert da lag, nämlich bie Aften über ben Berkauf an Nationaleigenthum, die einzelnen Liquidationen, die Steuerrollen der vorhergehenden Jahre u. f. m., durchzuarbeiten, und jo für die Gemeinden des Departements Seine-et-Dife den Berfonalbefit eines Jeden bor der Revolution, feinen Erwerb mahrend derfelben

nach Möglichkeit festzustellen gesucht. Er hat bie Ausbauer gehabt, nicht bloß, wie es früher geschehen, die theoretischen Beschluffe ber Rationalverfammlung und bes Convents zu verzeichnen und fie als Fatten zu berichten, sondern die thatfachliche Durchführung diefer Defrete an den wirklich ftattgehabten Berfteigerungen und Berkaufen gu ton= trolliren, und ift fo gur Aufftellung einer langen Reihe von ftatiftischen Tabellen gelangt, die wir wohl als möglichft genau betrachten durfen und aus benen fich ziemlich überraschende Schluffe für ben National= ötonomen und den Siftorifer ergeben. Wir erfeben baraus, daß das von den gesetgebenden Rorperschaften defretirte und erftrebte Betampfen bes Proletarierthums vermittelft Ländervertheilung — etwa Die agrarischen Gesetze bes Alterthums - von ben Bermaltungs= behörben nur in geringen Mage betrieben worden ift; daß vielmehr bas herrenlos gewordene Gigenthum beinahe vollständig in die Sande ber bereits Besitzenben gerathen ift; daß unter diesen diejenigen Räufer, welche keinen Landbau betrieben, wiederum die große Mehrzahl find. Bon ben andern, wirklich der Landwirthschaft fich widmenden Räufern der Nationalguter find nur wenige, fehr wenige, wirkliche Rleinbauern, die anderen meift frühere Bachter größerer Domanen; von benjenigen Mleinbauern aber, Die folche Ländereien gefauft ober zugetheilt erhalten, haben fehr viele bas alfo befeffene Gigenthun, in theilweise fehr turger Frift, megen Unfahigfeit, basfelbe ju bebauen ober bie Steuern bafur au gablen, abermals abgeben oder weiter veräußern muffen. da, wo der Grund und Boden, um den Erwerb desfelben zu erleichtern, in febr fleine Stude parzellirt murbe, find biefe fleinen Bargellen, oft breifig, vierzig und mehr in bem Raum einer einzigen Gemeinde, burch benfelben Spekulanten, meift einen Stadtbewohner, aufgefauft worden; die armen Rleinpächter und Tagelöhner hatten auch hier nur au oft bas Nachfeben.

Es ergibt sich somit für den unparteiischen Beobachter die Thatssache, daß, auch vom ökonomischen Standpunkte, und in gewissen Theilen des Landes wenigstens, die Wohlthaten der Revolution für den armen Mann keineswegs so durchschlagend gewesen sein können, wie manche Geschichtschreiber es annehmen. Aus den Tabellen des Bf., die er mit so großer Mühe und Sorgsalt aufgestellt, ergiebt sich, daß im Departement Seine-et-Dise von der ganzen ungeheuern Operation des Verkauses der Nationalgüter wenige Andere Nuten gezogen haben als bereits begüterte oder doch Kredit besitzende Vertreter des mittsleren und höheren Bürgerstandes, einzelne geschickte oder gewissenlose

Bermaltungsbeamte ober auch Spekulantengefellschaften, die ben Boben in globo erwarben, um ihn in späterer, ruhigerer Zeit mit bedeutendem Profit an ben Mann zu bringen. Allerdings murben wir uns aber auch mit biefen geficherten Thatfachen begnugen und nun teineswegs aus ihnen heraus wiederum allgemeine Regeln für bas ganze Gebiet ber Republit aufzustellen versuchen. Man barf in der That nicht vergeffen, wie eigenartig gerabe hier, in der vom Berfaffer behandelten Gegend, die Rähe ber Hauvtstadt Frankreichs und die Gegenwart der alten tal. Refibens eine Anbäufung von Ravital und taufluftigen Rapitalisten hervorrufen mußte, wie andrerseits ein bedeutender Theil bes Nationaleigenthums in Rrondomanen, Baldungen, adligen Schlöffern, stattlichen Landhäusern u. f. w. beftand, alles Dinge, die für ben in ber Umgegend von Baris überhaupt nicht fehr gahlreich vertretenen eigentlichen Bauernstand von feinem Berthe fein konnten ober unerreichbar bleiben mußten. In anderen, rein ländlichen Bezirken, in ferneren Provinzen mogen fich die Berhaltniffe gang anders geftaltet Brof. Dt. ift ber erfte, ber einer folchen gurudhaltenben Beurtheilung der Lage das Wort reden würde: meint er doch, die Frage würde erft bann aus bem Jundament gelöft werden können - freilich wird fie es dann nie -, wenn alle Raufs= und Vertaufsaften fammtlicher Notariate Franfreichs aus jener Zeit einmal burchgangen find. Immerbin murben ahnliche Arbeiten wie die feinige, auf verschiedene, mit Umficht ausgewählte Gebiete bes Landes vertheilt, die uns die thatfächlichen Bobenverhältniffe in der Normandie und in Lothringen, in ber Bretagne und in Burgund, in der Aubergne und ber Provence zeigen würden, die Frage gewaltig fürdern. Ihm gebührt jedenfalls ber Dank, gezeigt zu haben, auf welchem Wege allein fie hiftorisch treu zu lösen ift. R.

Di Rozone vescovo di Asti e di alcuni documenti inediti che lo riguardano. Memoria di Carlo Cipolla.<sup>1</sup>) Torino, C. Clausen. 1891.

Mussug aus den Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino Serie II, tom. XLII.

Carlo Cipolla ift unter ben italienischen historitern unserer Tage einer ber rührigften und unermüblichsten; insbesondere bie Geschichte

<sup>1)</sup> Bei dieser Gelegenheit möge auch die aus dem Archivio storico Lombardo XIX (1892) besonders abgedruckte Abhandsung von G. Romano, La cronica di Milano dal 948 al 1487 (Milano, Bortolotti), und die in

Italien. 329

Oberitaliens im Mittelalter verdankt ihm durch eine Reihe werthvoller Untersuchungen mancherlei Förderung. Sie sind aber wesentlich darum so erfolgreich gewesen, weil E. in richtiger Erkenntnis der Lücken, welche die älteren Forschungen über die frühere Geschichte Ober- und Mittelitaliens ausweisen, seine Ausmerksamkeit in erster Linie auf die Ausbeutung der entweder nur mangelhaft benutzen oder ganz undekannt gebliebenen archivalischen Schätze gerichtet hat. Denn dies ist eine Ersahrung, welche Jeder macht, der sich mit der älteren Geschichte Italiens beschäftigt, daß trotz der staunenswerthen Bemühungen der Alteren, wie eines Muratori, hinter deren gewaltigen Urkundenpublikationen die Leistungen der Jüngeren nur wie eine schwächliche Nachblüte erscheinen, das urkundliche Material noch keineswegs vollständig an's Licht gezogen, geschweige denn ausgebeutet ist. Überall noch lohnt eine Nachlese.

Unter den Aufgaben, die sich C. gestellt, und unter den Bersdiensten, die er sich erworben, nimmt die Erforschung der Geschichte von Asti nicht den letzten Plat ein. Bier Abhandlungen hat er bereits dieser Aufgabe gewidmet '). In diesen Untersuchungen aber steckt mehr, als es auf den ersten Blick scheint; weit über die Lokalzgeschichte von Asti greisen sie hinaus; für die politische wie für die Berfassungs-Geschichte Oberitaliens im 10. Jahrhundert sind sie von Werth.

Die vorliegende Abhandlung gilt dem Bischof Rozo von Afti, einem in politischer Hinsicht nicht entsernt so, wie sein Borgänger Bruning, hervortretenden Manne. Aber sein langdauernder Pontifikat sah eine der wichtigsten Perioden in der Geschichte Italiens sich vollziehen: Rozo hat drei Kaisern, dem ersten, zweiten und dritten Otto, gedient. In gewissenhafter Weise verzeichnet und würdigt der Bs. alle erhaltenen Afte, die Rozo betreffen und die für die Geschichte und die Chronologie seiner Regierung von Werth sind. Er ist überall — und dies ist ein besonderer Borzug seiner Abhandlung — auf

ber Rivista storica Italiana IX (1892) erschienene Untersuchung von G. Ron = boni, Sena Vetus o il comune di Siena dalle origini alla battaglia di Montaperti (Torino, Bocca) Erwähnung sinden.

<sup>1)</sup> Ich citire sie sier: 1) Appunti sulla storia d'Asti dalla caduta dell' impero Romano sino al principio del X<sup>mo</sup> secolo in Atti del R. Istituto Veneto Serie VII, tom. I. II. 2) Di Audace vescovo di Asti in Miscellanea di storia Italiana XXVII und 3) Di Brunengo vescovo di Asti ebenda XXVIII. Die vierte ist die sier besprochene.

Bollständigkeit aller Angaben bedacht; er ist bemüht, auch nicht ben geringsten der erhaltenen Bausteine zu übersehen und jeden an seinen richtigen Platz zu bringen.).

Das Wichtigste an dieser Abhandlung ist, daß es C. gelungen ist, im Staatsarchiv zu Turin ein Dokument aufzusinden, das in mehr als einer Hinscht für die (Veschichte Italiens im 10. Jahrhundert von Wichtigkeit ist. Es ist ein Originalplacitum vom 18. Juli 985 aus Pavia, das als Vorsitzende des Gerichtes die Kaiserin Adelheid und den Pfalzgrasen Giselbert und unter den Beisitzern den Erzbischof Landulf von Mailand und die Markgrasen Abelbert und Otbert nennt und das den Anspruch auf Vereinigung der Diöcesen von Afti und Alba auf Grund mehrerer vorgelegter und in die Gerichtsurkunde inserirter Aktenstücke als rechtmäßig anerkennt.

Aus dieser bisher völlig unbekannten Urtunde lernen wir recht viel Reues. Zunächst die für die Reichsgeschichte wichtige Thatsache, daß Abelheid, Otto's III. Großmutter, im Juli 985 zu Pavia weilte und daselbst einem psalzgrässichen Gerichte vorsaß, also zweisellos als Regentin sungirte. Somit berichtigt dieser Fund meine, in dieser Zeitschrift 66, 421 Ann. 1 und 66, 438 Ann. 3 ausgesprochene Behauptung, daß von einer Statthalterschaft der Abelheid in Italien während der Minderjährigkeit Otto's keine Rede sein könne (und in der That sehlte bisher jedes Zeugnis dasür), und er beseitigt meine Bermuthung, daß es schon im Frühjahr 985 zwischen Abelheid und Theophano zum Konsilit gekommen sei, der mit der Beseitigung der Abelheid geendet habe. Es kann vielmehr nach diesem von C. auf

<sup>1)</sup> Daß dies bei der Zersplitterung des gedruckten Materials nicht immer gelungen ist, ist entschuldbar. So stellt er S. 15 gelegentlich der Besprechung eines für Asti wichtigen Placitum von 981 August 18 die Thätigkeit des vorsihenden Königsboten Waltari, Richters zu Pavia, sest, der unter Otto II-eine lebhaste Thätigkeit entsaltet hat. Doch ist zu rügen, daß der Bs. hier die Angaben des durch seine bodenlose Lüderlichkeit in chronologischen Dingen nachezu einzig dastehenden Codex diplomaticus Langobardiae kritiklosnachzeschrieben hat, so daß einige seiner Angaben über die von Waltari absehaltenen Placita unrichtig sind. So ist dessen erstes Placitum nicht 974. Februar 3 zu datiren, sondern März 14; das zweite nicht 975 September 5, sondern 976. Übersehen ist serner ein Placitum desselben Wissus von 976 Mai 16 aus Brescia, das bei De Dionysiis, De Aldone et Notingo 173 gesbruckt ist, aber dort allerdings irrigerweise wie so viele nach Otto II. datirter Attenstücke unter Otto's III. Jahre, nämlich zu 991, eingereiht worden ist.

gefundenen Dokument kein Zweifel darüber sein, daß das Verschwinden der Abelheid aus den Interventionen der deutschen Urkunden einen anderen Grund gehabt haben muß; man wird annehmen müssen, daß im Frühjahr 985, sobald die Herrschaft der Kaiserinnen hinreichend befestigt war, die beiden Fürstinnen sich friedlich auseinandersetzen und Theophano die Regentschaft in Deutschland und die Erziehung des jungen Königs übernahm, während Abelheid als Regentin Italiens nach Pavia ging. Der von mir mit Unrecht getadelte Wanitius hat also in diesem Falle den richtigen Jusammenhang der Dinge geahnt. Erst 988 oder 989 kommt die bis zur Verdrängung der Abelheid führende Kivalität zwischen den beiden Kaiserinnen zum Ausbruch.

Geht der Bf. auf diese Dinge nicht ein, so hat er sich des Beiteren einen bei einem solchen Kenner der italienischen Geschichte jener Zeit sehr auffallenden Frethum hinsichtlich des präsidirenden Pfalzgrasen Giselbert zu Schulden kommen lassen. Er wirst die Frage auf, ob dieser Giselbert vielleicht identisch sei mit dem gleichnamigen iudex sacri palatii, der in einem Placitum vom 23. Juli 976 als Beisitzer erwähnt wird (S. 20): C. weiß also nicht, daß dieser Giselbert Gras von Bergamo und ein Sohn des Pfalzgrasen Lanfrank war und schon am 25. Oktober 976 als Pfalzgraf nachweisbar ist (Ficker, Ital. Forschungen 4, 38 Nr. 29 und 1, 314) 1).

Erzbischof Landulf von Mailand gibt zu keiner Bemerkung Anslaß. Dagegen ist die Erwähnung der beiden Markgrafen Abelbert und Otbert, der Söhne des Pfalzgrafen Otbert, des Ahnherrn des Haufes Este, für die Feststellung der Chronologie der ersten Este von Berth: interessant sind auch die Unterschriften dieser beiden Markgrasen und ihres Vaters, von denen C. auf einer Tasel ein Facsimile bietet: ber Paläograph erkennt sofort die gleiche Schule und den gleichen Duktus.

Es mag ferner hervorgehoben werben, daß nach C.'s Bericht (S. 22) mehrere ber unterfertigten Pfalzrichter tachygraphische Roten angewandt haben; schade, daß C. kein Facsimile dazu gibt, was um so nöthiger gewesen wäre, da auch J. Havet, dem wir neuerdings eine erhebliche Erweiterung unserer Kenntnis des mittelalterlichen

<sup>1)</sup> Ich möchte sast glauben, daß hier ein Bersehen vorliegt und C. an ben das Placitum schreibenden notarius sacrii palatii Giselbertus gesbacht hat.

Notenwesens verdanten, sie nicht hat gang entziffern können; er halt sie für Wiederholung ber Namen ber Subskribenten.

Was endlich den Inhalt dieses neuen Dokuments selbst anlangt, so gibt es uns einmal nähere Kenntnis von der Bereinigung der beiden Diöcesen von Usti und Alba, von der wir bisher Genaueres nicht wußten. Dann aber bietet es uns mehrere sehr wichtige Dokumente, die dem Placitum inserirt sind — von einem abgesehen, sind es lauter inedita.

Das erste inserirte Stud enthält die Alten einer im Jahre 969. wahrscheinlich im August zu Mailand, abgehaltenen Synode, auf welcher ber Mailander Erzbischof Balpert ben Borfit führte, und die über die geplante Bereinigung der beiden Diocesen von Afti und Alba Befcluß faffen follte. Als Bertreter bes Raifers fungirte Bifchof Quitprand von Cremona, ber Geschichtschreiber: das ift also nicht nur eine Bereicherung unferer Renntnis des Lebens und Birtens biefes Mannes, sondern auch ein werthvoller Beitrag zu bem Staatsfirchenrecht ber ottonischen Zeit -; Quitprand überbrachte zugleich ein Schreiben des Bapftes Johann XIII. (einzureihen nach Jaffe-Löwenfeld 3738) und einen Brief Otto's I., welche die 3meifel Stumpf's an der Authentigität von Saffé=Löwenfeld 3738 (Stumpf 468) beseitigen und beweisen, daß Otto I. in der That am 26. Mai 969 fich in Rom befand, fo daß dadurch die von Sickel vorgeschlagene Anordnung ber Diplome Otto's I. Nr. 374 und 375 wieder zweifelhaft wird. Diefe Sendung Luitprand's zu der Mailander Synode ift, wie icon Erben in Mittheilungen bes öfterreichischen Inftitute 13, 211 Unm. 2 mit Recht bemerkt, auch mit ben Daten von DO. I. 377 (Bavia 969 Suli 26) nicht recht in Ginklang zu bringen; mahricheinlich ift biefes Diplom, wie andere Urtunden Otto's I. für Magdeburg, nicht einheitlich datirt. Überhaupt scheint mir C.'s Jund zu einer Revision ber Chronologie Otto's I. im Frühjahr und Sommer 969 zu nöthigen'). Auf dem Blacitum von 985 wurden ferner vorgelegt eine Urfunde Otto's I. vom 9. November 969 aus Lucca (einzureihen nach DO. I. 380) und eine Urfunde Otto's II. vom 26. September 982 aus

<sup>1)</sup> In das Jahr 969 gehört auch das bisher übersehene und noch unsgedruckte (vgl. Neues Archiv 17, 437), im Kopialbuch von Merseburg f. 98° überlieferte Diplom Etto's I. für den Bischof Boso von Merseburg, das von dem Notar It. C. versaßt und am 8. Mai oder 6. Juni (das Kopialbuch bietet nur VIII idus ohne Monatsnamen) in Azana bei Spoleto auszgestellt ist.

Italien. 333

Capua'). Doch hätte C. bei der Deutung der chronologischen Ansaben dieses Diploms (S. 19) die Monumentenausgabe der Diplome Otto's II. citiren sollen. Endlich ist in dem Placitum noch die Bulle Benedikt's VII. I—L 3810° inserirt, die bereits Psugk-Harttung (Acta pontisicum 2, 51 no. 86) aus anderen Turiner Abschriften publizirt hat.

Am Schlusse seiner Abhandlung bietet der Bi. einen Abdruck feiner archivalischen Funde; erftens einer Urfunde des Bischofs Liut= frib von Bavia für den Acoluthen Rozo, den fpateren Bifchof von Afti, nach dem Original in der tgl. Bibliothet zu Turin, dann bas ausführlich besprochene Placitum von 985 nach bem Original im Staatsarchiv zu Turin und endlich in einem Appendix ein die Urfunde Berengar's und Abalbert's vom 9. September 952 für S. Bar= tolomeo bi Azzano (Böhmer, Reg. Karol. 1434) enthaltendes Notariatsinstrument von 1322\*). Jedoch, mas biefes Diplom anlangt, jo vermag ich schlechterbings ben Grund nicht einzusehen, warum C. es noch einmal abdruckt; ber Druck bei Muratori, Antiquitates 1, 909 ift völlig genügend, und die genauere Edition bei C. unterscheidet fich von der Muratori's nur durch Beibehaltung einiger unsinniger Fehler, wie parai für parti, disvesire für disvestire, die der ältere Heraus= geber vernünftigerweise stillschweigend emendirt hat, und durch völlig bedeutungslose orthographische Barianten. Überhaupt kann ich die Art und Beife, wie C. Urfunden edirt, nur auf das lebhaftefte tadeln. Ohne Zweifel ist Genauigfeit des Abdruckes munichenswerth, und ce ift fehr anzuerkennen, daß gerade die Italiener, die bisher die Duben ber Edition vielfach recht leicht genommen haben, anfangen, fich gu größerer Afribie zu befehren; aber alles hat feine Grenzen. Die Texte follen doch nicht nur genau fein, fondern fie follen auch für ben Benuter möglichst bequem hergerichtet und vernünftig inter= pungirt fein. Wenn aber C. für alle abgefürzten Worttheile fursiven Druck anwendet, als wären seine Ausgaben paläographische Lehr=

<sup>1)</sup> Einzureihen nach DO. II. 280. Dem Protofoll nach ist diese mit dem Diplom Otto's I. gleichsautende Urkunde von dem Notar Italiener J. diktirt. Auf diesen geht auch das aussallende Ürenjahr 984 zurück (vgl. Sickel's Ersläuterungen S. 184). Dagegen ist a. imperii XII natürlich Lesesehler für XV.

<sup>\*)</sup> E. läßt die mit einander unvereinbaren Daten 1322 und indictio X unbeanstandet, vielleicht ist zu emendiren MCCCXX[V]II.

proben, so ist das sinnlos, und wenn er in den Fußnoten verzeichnet: la i e la n sono in nesso oder la pergamena ha consenser (was doch nichts anders heißen kann als consenserunt u. ä.), so sind das völlig überslüssige Bemerkungen, die C. nicht einmal in das Licht eines geschulten Paläographen stellen. Wenn er serner die Interpunktion seiner Vorlage, die großen und kleinen Vuchstaben derselben, u und v, kurzes und langes i beibehält, serner selbst verderdte Kopialetexte nicht zu emendiren wagt i), so ist das einsach ein Unfug: es heißt ein solches "paläographisch genaues" Versahren dem Leser bei der Lektüre und Benuhung der Texte nur Knüppel zwischen die Beine wersen.

Erinnerungen aus meinem Leben. Bon Luigi Settembrini. Wit einer Borrede von Francesco de Sanctis. Deutsch von E. Kirchner. I. II. Berlin, S. Cronbach. 1892.

Das italienische Original erschien schon vor zwölf Sahren und hat seitbem neun Auflagen erlebt. Den Italienern find biefe Dentwürdinkeiten bas Vermächtnis eines ihrer edelsten Latrioten und politischen Märtyrer. Settembrini's Verschwörerthum hat nichts von bem theatralifchen gespreizten Befen, bas biefen Gublanbern fo leicht anklebt. Er mar eine naive, ehrliche, felbftlofe Ratur, und fo gibt er fich auch in diesen Erinnerungen, Die durch die eingestreuten Sitten= bilder aus den Tagen Ferdinand's II. von hiftorischem Berthe find. Der Rönig und feine Belfershelfer, die Buftande in der Sauptstadt und in der Proving, Priefter- und Bürgerthum, Universität und Aloster. das Bolf mit seinen Leidenschaften und feinem Aberglauben, Berschwörung, Rache und die Leiden des Rerters - das alles ift mit größter Unschaulichkeit geschildert, ohne absichtliche Runft und ohne Bitterfeit, aber mit dem Griffel unbestochenen Bahrheitsfinnes. Breimal hat Settembrini die Qualen der neapolitanischen Gefängniffe crbulbet, 1839-1842 und dann wieder 1849-1859. Unbergeffen ist seine und seiner Gefährten Poerio, Spaventa u. A. wunderbare Rettung nach England, als fie im Frühjahr 1859 von bem Befangnis in San Stefano nach Amerika überführt werben follten. England erzogener Cohn Cettembrini's hat Diefe Rettung bewert-

<sup>1)</sup> Er drudt 3. B. ohne jede fritische Note die Kanzlerunterschrift in Böhmer, Reg. Kar. 1484 ab: Johannes cancellarius ac vicarius Widonis, wo doch ac vicarius selbstverständlich in advicem zu emendiren war.

stelligt. Das junge Italien stellte ben nach der Heimat Zurücksgekehrten als Prosessor der Literatur an der Universität Neapel an, wo er bis zu seinem Tode, im Jahre 1876, vielbesuchte Borlesungen hielt. — Der erste Band der Erinnerungen, von Settembrini selbst geschrieben, reicht bis zum Jahre 1849. Der zweite Theil, Fragmente, Briefe, Aufzeichnungen im Kerker aus der Zeit der zweiten Gesangenschaft, ist von seiner heldenmüthigen Gattin zusammengestellt. Die deutsche Übersehung liest sich gut. W. L.

Geschichte der katholischen Kirche in Frland von der Einführung des Christenthums bis auf die Gegenwart. Bon Alphons Bellesheim. Bb. 1: 432—1509. Mainz 1890.

Aus etwa 300 großentheils englischen Werken, die das "Literatur» verzeichnis" nennt und die wohl außer bem Britischen Museum feine Bibliothet alle befigt, fammelt Bf. eine reichere Fulle von Gingel= heiten zur Birchengeschichte bes irischen Mittelalters als irgend ein englisches ober gar beutsches Werk. Er begegnet damit einem wirtlichen Bedürfnis und verdient den Dant nicht blog des Theologen und Reltologen, fonbern, burch weite Rudficht auf Die Scoten bes Reftlandes, auch des Rulturhiftoriters des 5 .- 9. 3ahrhunderts. Bollftanbigkeit, wenn fie für das erfte Rompendium möglich mare, beansprucht er nicht. Empfinge nur bas Gichere und Wichtige überall bas gehörige Licht! Aber Columban's Gebichte und Briefe, wie manche Ausgaben und Auffäte ber Monumentisten, läßt er fich für Die Fren unter Mermingen und Rarlingen entgehen; Frigibian gu Lucca, Martin zu Laon, Frenfpuren zu Biacenza, Como fehlen; mehrere Dungal find vermengt; "Sebul" ift fein galifcher Rame. -Bf. fcreibt flar und einfach, mifcht aber bunt wortliche Übertragungen langer Aften mit modernften Citaten, breite Erzählung mit trodenen Daten, marmen Ausbruck eines lebhaften Mitgefühls für feine Selben mit Anfaten zu nüchterner Rritif. Ramen und Daten erscheinen ziemlich genau: nur "Guillaume Earl Mareschal von Gloucester" 438 Klingt hubrid und ift fehlerhaft; die Alhburnhams find keine Fren. Die Ludenhaftigfeit bes Stoffes hinderte einheitliche Runftschöpfung; boch burften bei ber ermubenden Abspinnung des chronologischen Fabens Ruhepuntte gur Umichau erfrischen. Mit Dant begrüßt man Die allein sachlich zusammenhängenden lehrreichen Schluftapitel 17 bis 20: "Glaube, Gottesdienft, Beil. Schrift, Theologie, Runft."

Für das 13.—15. Jahrhundert stehen die Hauptereignisse aus

trefflich registrirten Urfunden fest. Bf. bat hier mit als Erster gefcopft und junachft abichließende Ergebniffe erlangt. Für bie frühere Beit bagegen muß ber Lefer überall felbft Kritit und Rombination üben. Wohl sieht Bf. Die schwierigen Fragen, verzeichnet er boch bie widersprechenden Theorien reichlich, wenn auch mahllos die veralteten und laienhaften neben benen ftrengfter Biffenichaft bis 1889. Aber die Sonderforschung zu fördern durch selbständiges Verarbeiten ber Urquellen, bagu fehlt ihm meiftens bie Beit. Bu erschöpfen fucht er fast nur "Batrid" und "Habrian IV." Ihm steht fest, ohne neue Belege. Batrid's Sendung von Rom, die unbefangener Forschung höchstens für vielleicht möglich gilt, mahrend er die Fabel vom Brotestantismus ber Fren vor 600 nicht zu erwähnen brauchte. Auch Batrict's Lebensdauer von 120 Jahren, auch beffen Losbetung ber Seelen aus dem Jegefeuer mit manchem anderen Bunder halt er fest; Seiten lang spendet er Acta sanctorum. Und doch find bas nicht etwa von Beitgenoffen aut bezeugte Mirafel, Die ber Hiftorifer aus Dent ober Sinnesirrung ju erklären fich bemühen muß, und bie. wenn dies nicht gelingt, der orthodore Bf. alfo glauben burfte. Rein, jene Bunder erliegen icon bloger Quellenfritif. An dieser aber mangelt es bei B. recht oft; fo führt er für Patrict's Geburtsort (Dumbarton) offenbar von einander abhängige Zeugniffe in's Felb; fo citirt er mehrsach aus dem Buche von Armagh: Patricius manu conscripsit sua, ohne zu fagen, daß dies gelogen ift; fo brandmarkt er nirgends Armagh's Fälschungen zu gunften bes Brimat-Anspruches. Der fünftige Rettberg Frland's muß, um aus diefer phantaftischen Sagiologie den hiftorifchen Rern herauszuschälen, nicht bloß den Bildrahmen, das Programm, das der damalige Biograph von ieder Beiligengestalt erwartet, als beffen Buthat befeitigen; er muß auch Europa's Bolfefunde und feltische Frühfultur, hoffentlich auch Galifch. Der Goldnimbus, die heidnisch=muthologischen Ruge und die archaischen Sitten werden dann nicht mehr wie hier als individuelle Geschichte gelten. B. schildert die Beit bor ben Bifingern (er schreibt Beiting) viel ju rofig, er leugnet, daß fie mit ben Gingeborenen verschmolzen (bie boch Börter, Berfonennamen, Sagen, Sitten von ihnen entlehnten). Er bezeichnet Strathelnde als "halb teltisch, halb britisch", schilbert Senchus Mor irrig, erwähnt Abaninan's Aufhebung weiblichen Ariegsbienftes, ohne zu fagen, daß damit die Frau bon hober Stellung in Recht und Rrieg herabfant. Er vergift unter ben Ruhmestiteln der irifchen Beiftlichkeit, daß fie durch Aufzeichnung feltischer Sage uns werthvolle Dichtungen und einzige Spuren einer der archaischsten Rulturen der Arier erhielt. — Habrian IV. zu "retten" auf jeden Fall, sci die Schenkung Irland's an Beinrich II. echt ober nicht, geht ohne Gehler in ben Argumenten und Selbstwider= ipruche nicht ab (371,12 gegen 375,18; 378,16). Mit Recht verwirft Bf. ben Wortlaut bes Breve, mit Unrecht Johann's von Salisbury Reugnis über die Berleihung, bei ber mohl, wie das Breve fagt. auf Constantin's Schenfung angespielt und ein Bins geforbert murbe. Der Ginfall bes Bf., Legat Bivian habe die papftliche Billigung ber englischen Eroberung nicht gefannt, scheitert an 376,. v. u. Beinrich's That hangt hier wie bei den mittelalterlichen Darftellern (ben wichtigften in einem frangofischen Gebicht erwähnt Bf. gar nicht) in ber Luft: langft hat Die Literatur porbereitende Schritte feit bem 11. Sahrhundert Einige find Thaten ber Rirche, icon bor Sabrian und auch später zum Theil ohne ben Bavit. Unser Bf. ermähnt, aber nicht in Diefem Busammenhang, jene Beziehungen Canterbury's gu Irland's Danenbisthumern (die er unnöthig mit dem Gefühle nor= mannifch=ffandinavifcher Bermandtichaft erflärt); aber er fagt nicht, daß Canterburn's Traum eines Batriarchats über den britischen Erd= freis daran anknüpft. Er ermähnt die Romanifirung durch Malachias und die anderen Cifterger, aber er verschweigt, wie jene England's gallitanischem Klerus, Diese bem Anjou überall vorarbeiteten. gahlt die Stiftungen bes englischen Konigthums und Abels auf, ohne ein Wort von ihrer antiirischen Politik. Angstlich vermeidet Bf. überbaupt zu tombiniren. Die irische Bufform bes Lebens in Ginobe. viele einzelne Infelklöfter, der Wandertrieb, die Islandfahrt, Marthrium durch Norweger, das kommt alles hier und da vor, aber man erfährt nicht, daß noch bor der Miffion die Selbstverbannung und Inselbesiedelung (auch in Anknüpfung an Batrid's Aufenthalt auf Berins?) an fich als gottgefällig jum Spftem gehören, bag jene Scoten im Norben überallhin bis Amerita por ben Standinaven, wie auf dem Festlande vor den Bestgermanen, weichen, daß sie jum Theil aus heimischer Schiffersage und feltischem Mythos bom Berbeigungstande die Literatur der Navigatio entwickelten (f. Zimmer's "Brendan"). Bu allgemeinen Unschauungen erhebt fich Bf. nur felten; er entlehnt fie gern Borgangern, obwohl er 3. B. über irische Theolo= gie gewiß urtheilsfähiger ift als die zwei sachunkundigen und die zwei veralteten Englander auf S. 627. - Ultramontane Befangenheit, Die fich aber nie zur Berdrehung von Thatfachen verirrt, erflärt bas End=

urtheil, erft mit der Reformation erfterbe Frland's Biffenschaft und Runft; fie folgert aus fpaterem Colibat, Batrid's Grofvater konne Briefter erft nach Löfung ber Che geworden fein, und fie verschleift die vom Ratholizismus abweichenden Sviken ber Arenfirche, außer im Gottesbienfte. Gin Sonderabichnitt über die Berfaffung fehlt: Irland befige wohl gablreiche "Chorbifchofe", aber ein Sprengelfustem und zwei Erzbisthumer schon vor dem 12. Sahrhundert, ja Diozesangrenzen seit Batrick: ber Culbeer knüpfe an Chrodegang an: Die frantische Bufdisziplin stamme nicht von Columban; (bies nur nach Schmit; f. dagegen Secbaß). Die Taufe in Milch will Bf. bem fraten Bromton nicht glauben; ber folgt aber ben zeitgenöffischen Gesta Henrici; das Miffale aus Stowe wird nicht genügend deutlich als hauptjächlich gallifanisch bezeichnet; als Batrid's Ranon tritt wohl der Appell nach Rom auf, aber nicht der Erfat von fieben Bußjahren durch fieben Stlavinnen (ein feltischer Rechtsvreis). das Fegfeuer wird die katholische Lehre, aber nicht die keltische von deffen ewiger Dauer verzeichnet. Faft nur die harmlofe Aunft darf hier noch außer dem Ritus national heißen; leiber ergibt fich gerade bas Ornament ber Bandverschlingung als in Irland nicht entstanden, fonbern nur fein ausgebilbet. F. Liebermann.

Om Konungens sanktionsrätt vid förändring eller upphäfvande af statens ordinarie inkomster. Af Karl Gustaf Landgren. Upsala, Almqvist & Wiksell. 1890.

Eine nicht uninteressante staatsrechtliche Studie, welche übrigens bei dem Leser eine sehr genaue Kenntnis der modernen schwedischen Bersassung voraussetzt. Der Bf. beantwortet als Anhänger der Alinsichen Schuke die in dem Thema ausgestellte Frage in bejahendem Sinne und polemisirt gegen die von Rydin vertretene, in versichiedenen Punkten erheblich abweichende Ausfassung. Ob es sich empsiehlt, ein Kapitel aus dem gegenwärtigen Kampse zwischen Königsthum und Demokratic in Schweden im Rahmen einer Dissertation zu behandeln, mussen wir dahingestellt sein lassen.

F. Arnheim.

Om konunga-och tronföljareval ur svensk historisk och statsrättslig synpunkt. Af Karl Vilh. Vikt. Key-Åberg. Upsala, Almqvist u. Wiksell. 1888.

Über die Königswahl in Schweden mährend des Mittelalters haben bereits R. J. Schlyter (1836) und Rundbom (1866) werthvolle

Auffabe veröffentlicht, während die ftagterechtlichen Bestimmungen neuester Beit über die Thronfolge in Schweden=Norwegen von 2B. Svedelius (1843) und namentlich von D. Berger in beffen Differtation ...Om arfsrätten till Sverges och Norges riken" (1877) ein= gebend und fritisch erörtert worden find. Gleichwohl wird man bie vorliegende Abhandlung feineswegs als werthlos bezeichnen burfen, weil fie verschiedene frühere Angaben berichtigt und gum erften Dale es unternimmt, die Königswahl in Schweden nach ihrer historischen Entwidelung und staatsrechtlichen Bedeutung von der altesten Zeit bis auf unfere Tage in zusammenhängender Darftellung ausführlich Das 1. Rapitel umfaßt die Beit bis jum Erlag von Magnus Eriffon's allgemeinem Landesgesets (1350), welches das bisberige Erbkönigreich in ein Bahlkönigthum mit ausgeprägt arifto-In Bezug auf die eriksgata fratischem Charafter verwandelte. folient fich ber Bi. ben Ausführungen Sahlbed's im allgemeinen an; wie er benn auch fpater (vgl. S. 3. 70, 165) gegen bie von Rjellen vertretene Auffaffung scharf polemifirt hat. In bem 2. Rapitel werden Die oft blutigen Bahlfampfe geschildert, benen erft die Erbvereinigung von Befteras 1544 ein Ende bereitete. Befonderes Intereffe in bem 3. Kapitel bieten die oft wechselnden Bestimmungen über die 1590 eingeführte weibliche Erbfolge, und es erscheint uns daher auch begreiflich, daß der Bf. die ständischen Berhandlungen über die Ordnung ber Thronfolge nach dem Ableben Guftav Adolf's baw. Rarl's XII. mit großer Ausführlichkeit behandelt. Das Schluftavitel über bie aur Reit in Schweden-Norwegen geltenden Beftimmungen, soweit fie Die Königswahl und Thronfolge betreffen, hat theilweife ein aktuelles Intereffe und verrath eine nicht geringe fritische Begabung.

Den Ausstellungen, welche Kjellen im 9. Band der Svensk Historisk Tickkrift (1889) mit größerer bzw. geringerer Berechtigung gegen einzelne Details in der Abhandlung Key-Åberg's erhoben, brauchen wir nur wenig hinzuzufügen. Bedauert haben wir die Richterwähnung der eigenthümlichen Thronfolgeprojefte, mit denen sich Erich XIV. trug, als er um die Hand der Königin Elisabeth von England bzw. Maria Stuart's sich beward. Die damaligen Gesandtschaftsinstruktionen in der schwedischen und lateinischen Reichseregistratur (Stockholmer Reichsarchiv), sowie einige Urkunden in der Bibliothek von Upsala enthalten nämlich zahlreiche Andeutungen, wie die Thronfolgeordnung bei einer Bereinigung Schwedens mit Engsland bzw. Schottland sich gestalten sollte.

Svenska Riksrådets Protokoll. Med understöd af statsmedel i tryck utgifvet af Kongl. Riksarkivet genom Severin Bergh. VI, 1. 2. (1636.) Stockholm, Norstedt och Söner. 1889. 1891.

Bon ben Svenska Riksrådets Protokoll, auf beren Bedeutung für die Erkenntnis der schwedischen Politik mahrend des Dreifigjahrigen Prieges schon wiederholentlich (val. S. 3. 45, 370 ff.: 48, 370 ff.: 66. 348) in diefer Reitschrift hingewiesen wurde, liegt nunmehr der ebenfo umfang= wie inhaltereiche, bas Sahr 1636 umfaffenbe, 6. Band Es bedarf nur eines furgen Sinweises auf den Biedereintritt Arel Orenstierna's in die schwedische Rathstammer nach zehnjähriger Abwesenheit, um begreiflich zu machen, daß ber jungft veröffentlichte Theil der Riksradets Protokoll seine Borganger an Bichtigfeit noch weit überragt. Bildete boch nach ber Rudfehr bes großen schwedischen Ranglers der Sigungefaal der Reichsrathe in Stocholm gewiffermaßen ben Mittelpunkt eines gewaltigen Reges, welches mit feinen Faben Die Staaten Europas fest umspannt hielt. Gin Bergleich ber Reiche= rathsprotofolle vor und nach dem 15. Juli 1636 läßt dies flar er= Bahrend in der ersten Sälfte des Jahres die auswärtige Politit bei den Berathungen nur eine untergeordnete Rolle fpielte, fanden fpater fast täglich die wichtigsten Debatten über die europäische Lage ftatt: und zwar ericheint bei allen biefen Debatten Orenftierna ale der weife Berather, deffen geiftiger Überlegenheit fich die Rollegen im Reicherathe willig unterordneten, als der geniale Staatsmann. beffen Antrage - mochte ce fich nun darum handeln, frubere Ent= ichließungen bes Reichsraths und ber Reichsftande rudgangig zu machen oder die fünftige Richtung ber auswärtigen Bolitif Schwedens feft= guftellen - ftets gum Beichluffe erhoben wurden, als ber eble, un= eigennütige Meufch endlich, beffen Reden - biefelben werden in ben Protokollen jehr ausführlich wiedergegeben — uns mit Achtung und Bewunderung für feinen Charafter erfüllen muffen. Es hieße ben Inhalt bes gangen Bandes wiederholen, wollten wir bei ber Gulle ber in ben Reichsrathssitzungen verhandelten politischen Fragen bier alles das aufgahlen, was den deutschen Geschichtsforscher intereffiren dürfte. Es genüge baher die Bemertung, daß die Beziehungen Schwebens ju bem Auslande fast täglich in ben Bufammentunften auf's ein= gehendste erörtert wurden, und daß die "herrliche Biftoria" bei Bittstock ju wichtigen Beschlüffen über den Feldzugsplan in Deutschland für das Jahr 1637 führte. Gin forgfältiges Studium bes 6. Banbes ber Riksradets Protokoll sei mithin allen warm empjohlen, die sich

mit einer Frage beschäftigen, welche die politische oder die militärische Geschichte des Jahres 1636 auch nur entsernt berührt. Die Benutzung der Publikation wird auch diesmal durch das vom Herausgeber ansgefertigte, sehr geschickt angelegte und sehr aussührliche Namens und Sachregister wesentlich erleichtert.

Om förändringen af Sveriges allianssystem åren 1680 – 1682 i dess sammanhang med de europeiska förvecklingarna. Af Gustaf Rudolf Fahreus. Upsala, Almqvist u. Wiksell. 1891.

Vorzugsweise auf Grund schwedischer Archivalien schildert der Bf., aus welchen Grunden und in welcher Beife nach der Ernennung Bengt Orenstierna's zum Kanzleipräsidenten (6. Juli 1680) sich all= mählich ein Umschwung in ber auswärtigen Bolitit Schwedens vollzog. Gine besonders eingehende Bürdigung erfahren in der Differtation Die freilich ergebnistofen frangofisch-schwedischen Berhandlungen 1680 bis 1682, welche ben Abergang Schwedens in das antifrangösische Lager beschleunigten, sowie die Borgeschichte des Haager Garantietraftate vom 30. September 1681 und bes Wiener Bertrages vom 6. Dezember 1682. Mit Recht hobt ber Uf. hervor, daß Ogenftierna bamals feine hervorragende staatsmännische Begabung auf's Deutlichfte erwiesen habe, indem er nicht wie fein Borganger Johann Gyllen= ftierna in großstandinavischen Butunftsphantafien schwelgte, sondern als zielbewußter Realpolititer mit allen Rraften auf die Bieber= herstellung bes europäischen Gleichgewichts durch Bildung einer ftarten antifrangofifchen Staatenopposition hinarbeitete. Wir betonen biefes Moment umsomehr, als bas politische System Orenstierna's erft vor furgem in ber Svensk Historisk Tidskrift (Bb. 11 Beft 4) als eine "Berpfuschung" ber von Inllenftierna befolgten Bolitit bezeichnet worden ift. Infolge der gerade für jene Jahre ziemlich dürftigen und ludenhaften hollandifden, frangofifden und öfterreichischen gedrudten Literatur leidet die Abhandlung naturgemäß an einzelnen Stellen an einer gemiffen Ginseitigkeit. Im allgemeinen verdienen jedoch die ebenjo grundlichen wie formgewandten Ausführungen bes Bf. unein= gefchränktes Lob und durjen als ein werthvoller Beitrag gur europaifchen Staatengeschichte im letten Viertel bes 17. Sahrhunderts be-F. Arnheim. zeichnet werden.

Grefve Karl Gyllenborg i London åren 1715—1717. Ett bidrag till Sveriges yttre politik under Karl XII: s sista regeringsår. I. Af Hugo Larsson. Göteborg, Wettergren och Kerber, 1891.

Wie sich aus den archivalischen Untersuchungen des Bf. ergibt. ift es in allererfter Linie ber Salsstarrigfeit Rarl's XII. zuzuschreiben, daß die 1715-1717 durch ben ichwedischen Befandten Unlenborg in London mit ber dortigen Regierung geführten Unterhandlungen ein positives Ergebnis nicht herbeiführten. Satte ber ichwedische Ronia in richtiger Erfenntnis ber für Schweden bamals fo gefährlichen Situation Bremen geopfert und den Englandern den Sandelsverfehr mit den im Befige Ruflands befindlichen, chemals schwedischen Ditfeehafen baw. wenigftens einen billigen Schadenerfat fur die durch die schwedische Flotte getaverten englischen Schiffe gewährt, jo murbe ein ichwedisch-englisches Ginvernehmen und bemaufolge eine Unteritubung der ichwedischen Overationen burch bas an der schwedischen Rufte freuzende englische Weschwader unter Norris mit Leichtigkeit sich haben erzielen laffen. Dies umfomehr, als die Aufrechterhaltung des Bleichgewichts am Sunde und in der Ditfce durchaus im Intereffe des Londoner Sofes liegen mußte. Das wenig gunftige Urtheil bes Bj. (S. 9) über die diplomatische Befähigung des Grafen Gyllenborg hat und einigermaßen befrembet, ba aus ben eigenen Angaben bes Bi. über den Berlauf der Ronferengen gwijchen dem ichwedischen Ab= gesandten und dem englischen Staatssefretar Townshend vielmehr hervorzugehen icheint, daß Gyllenborg damals durchaus der Situtation angemeffen handelte, aber von feinem herrn und Ronig im Stiche gelaffen murde. Die plögliche Berhaftung Unllenborg's burch bie englische Regierung am 29. Januar 1717 und die Beschlagnahme sciner Baviere wegen angeblicher Theilnahme an einer gegen bas regierende Berricherhaus gerichteten jafobitischen Berschwörung behandelt der 2f. nur mit wenigen Worten, ba er diesen intereffanten Diplomatischen Zwischenfall zum Gegenstande einer besonderen Abhandlung zu machen beabsichtigt. Dem Resultat feiner Untersuch= ungen wird man mit umfo größerem Interesse entgegenseben burfen, als jene Frage noch keineswegs völlig geklart erscheint, wenngleich vicle Umftande zu Ungunften Gyllenborg's iprechen.

F. Arnheim.

De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Storbritannien under Gustaf IV Adolfs senaste regeringsår (7. sept. 1807 — 13. mars 1809). Af K. Key-Åberg. Upsala, Almqvist & Wiksell. 1891.

Auch die vorliegende Abhandlung, eine Fortsetzung der bereits früher (H. 2. 69, 88 f.) hier besprochenen Sabilitationsschrift des Bf., entrollt ein wenig erfreuliches Bild von den staatsmännischen Fahigkeiten Guftav's IV. Die Ergebnistofigkeit ber ichwedisch=eng= lifchen Berhandlungen im Spätsommer 1807 über eine ichwedische Offupation der banifchen Insel Seeland und der geringe Ginfluf ber schwedisch-englischen Subsidienkonvention vom 8. Februar 1808 auf ben Bang ber Ereigniffe find im Befentlichen eine Folge ber biplo= matischen Unfähigfeit best schwedischen Mongrchen, seiner blinden Salsstarrigteit, seiner geradezu findischen Empfindlichteit und feiner überaus jähzornigen Ratur, die fich fogar zu schweren Beleidigungen gegen einzelne Bertreter ber befreundeten englischen Macht fortreißen ließ. Ohne auf die zum Theil recht interessanten Ginzelresultate ber Untersuchungen des Bf. hier des Beiteren einzugehen, wollen wir nur bemerken, bag namentlich die schwedische Bolitit bes am 25. Marg 1807 in England gur Berrichaft gelangten Tornfabinets und feines Leiters George Canning auf Grund der auszüglich mitgetheilten, ein= folägigen Aften bes Stochholmer Reichsarchives vielfach in burchaus neuer Beleuchtung erscheint. Gin abschließendes Urtheil über Natur und Bebeutung ber englisch-schwedischen Beziehungen mabrend ber letten Regierungsjahre Guftav's IV. wird freilich, wie der Bf. in feiner Ginleitung mit Recht bervorhebt, erft bann möglich fein. wenn bas bisherige, fehr ludenhafte englische Quellenmaterial burch größere Urtundenpublifationen die nothwendige Erganzung erfahren hat.

F. Arnheim.

Till historien om statshvälfningen i Sverige 1809. Af Magnus Sandegren. Göteborg, Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags Tryckeri. 1890.

Die vorliegende Upsalaer Dissertation gehört nach unserem Erachten zu den besten Abhandlungen, welche im Lause der letten Jahre auf schwedischen Universitäten zur Beröffentlichung gelangt sind. Wie schoon aus dem Titel hervorgeht, will der Bf. keineswegs eine vollständige Geschichte der Revolution von 1809 liesern. Bielmehr bes gnügt er sich damit, die inneren politischen Borgänge in Schweden vom 13. März, dem Tage der Absetung Gustav's IV., bis zum

6. Juni, dem Geburtstage des noch heutzutage wichtigften schwedischen Grundgesetes, ju fchildern, und berührt die außere Bolitif nur bann, wenn dies für das Berftandnis der inneren politischen Greigniffe abfolut nothwendig erscheint. Der Schwervunft ber gangen Abhandlung liegt in ber Betonung des verfassungsgeschichtlichen Moments. boch findet auch der Siftoriter eine Rulle von werthvollen Detailnotigen, durch welche namentlich gablreiche Angaben in Schinfel-Bergman's leider noch jo vielfach benutten und doch jo unguverläffigen "Minnen ur Sveriges nyare historia" in munichenswerther Beife berichtigt werden, andrerseits aber die Bichtigkeit ber ichon früher (vgl. B. 3. 66, 353 ff.) hier befprochenen Aufzeichnungen Trolle-Bachtmeifter's in helles Licht gerudt wird. - Bu ben intereffantesten Barticen der Abhandlung gehört die äußerft anziehend geschriebene Überficht über die gahllosen Flugichriften, welche Schweden in jenen fturmischen Bochen überschwemmten und auf den Inhalt einzelner Beftimmungen bes neuen ichwedischen Grundgesetes oft einen geradezu entscheidenden Ginflug ausübten. Richt minder intereffant ift bas Schluftapitel, welches bie einzelnen Berührungspuntte zwischen bem befannten Satanfon'ichen Berfaffungsentwurf und ber "Regierungsform" vom 6. Juni in fritischer Untersuchung feftstellt. Überhaupt verdient die Darstellung des Bj. im allgemeinen hohes Lob. Sonderbar erscheint uns einzig, daß er das Berhalten Ablerfparre's in den erften fritischen Tagen nach dem Sturze Buftab's IV. durchaus unparteiifch beurtheilt, mahrend er wenige Seiten fpater bic Begner Adlersparre's, die von Cederstrom geleiteten "Satobiner", mit Lobeserhebungen überschüttet. Daß die Cederström'sche Partei sich auf bem Reichstage von 1809 hohe Berdienste um bas ichmebische Baterland erworben, wird freilich niemand leugnen fonnen. Ift boch, wie der Bf. mit Recht hervorhebt, die "Regierungsform" vom 6. Runi ein Erzeugnis von "Mäßigung und Baterlandeliebe", ein Gebäube. beffen Fundament "bie Beschichte und die Erfahrung" bilben. Man wird es daher auch den Norwegern mahrlich nicht verdenken konnen, daß fie das ichwedische Brudervolf um beffen auf altbewährten biftorifchen Traditionen beruhende Berfaffung beneiden, mahrend fie felbit - wie dies Mils Sojer in feiner trefflichen Studie: Norges Storthing (Stocholm, 1882) auf einer Tabelle jo anschaulich nachweift - bie Eidevolder Konstitution vom 17. Mai 1814 in wenigen Bochen gang mechanisch zusammenstoppeln mußten. F. Arnheim.

Kriget och tillståndet i Vesterbotten 1809 jämte föregående historik öfver ryssarnes infall i Vesterbotten på 1700 talet. Af P. B. Regnér. Stockholm, Fahlcrantz & Co. 1891.

Der Bf. entwirft ein äußerst braftisches Bild von den schwedisch= ruffifchen Rampfen, beren Schauplat die nördlichften Provingen Schwedens zu Beginn bes 18. und 19. Sahrhunderts bilbeten, fowie von den furchtbaren Leiden, denen die unglücklichen Bewohner jener Landerstriche mahrend ber ruffischen Offwation ausgesent maren. Die von bem Bf. auszuglich mitgetheilten, handschriftlichen Aufzeich= nungen über bas mufte Schalten ber ruffifden Truppen in Befter= botten klingen oft geradezu haarsträubend, aber leider nicht unglaublich, wenn man fie mit anderen zeitgenöffischen Zeugniffen vergleicht, fo 3. B. mit ben in Ur Finlands historia jungft veröffentlichten Tagebuchnotizen von Karl Elias Alovaus, der das Borgeben ber Ruffen in Finland 1808-1809 in ähnlicher Weise schildert. Überhaupt zeugt die Schrift von einem gründlichen Quellenftubium und barf als eine wichtige Vorftubie zu dem gegenwärtig vorbereiteten fcmebifchen Generalftabswert über ben Brieg von 1808-1809 bezeichnet merben. F. Arnheim.

Blad ur Finlands nutid och forntid. Storfurstendömet Finlands nuvarande politiska ställning, historiskt-polemiskt utkast af en opartisk iakttagare (Wladimir Golovin). Originalupplagan utgifven af Georg Praser. Helsingfors, Söderström & Co. 1891.

Die ursprünglich anonym in russischer, balb barauf mit Nennung bes Bf. auch in schwedischer Sprache veröffentlichte Schrift liefert einen hocherfreulichen Beweis dafür, daß es trotz aller panslavistischen Wühlereien noch immer "nach den Grundsähen des griechisch-orthodogen Glaubens und des Selbstherrscherschresten erzogene, eingeborene Russen gibt, die für den ungestörten Fortbestand der sinnischen Autonomie und für einen friedlichen Verkehr der beiden durch Alexander I. "für ewige Zeiten" politisch geeinten, wenngleich national getrennten Völker muthig in die Schranken treten. Bf. der Brochure ist der vor kurzem verstordene Wirkl. Staatsrath Wladimir Golovin, der sich schop früher durch seine gediegenen Übersehungen von Werken der schwedischen wissenschaftlichen und Schönliteratur, sowie durch Versöffentlichung verschiedener historischen Abhandlungen einen wohlsbegründeten Rus erworben. Auch die vorliegende Schrift verräth sosort einen Autor, der sein Thema trotz des umfangreichen historischen

schen Materials sicher und gründlich beherrscht, der die Meinungen und Anschauungen der Gegner nüchtern und unbesangen prüft, dessen Argumente sich Wort sur Wort durch die offiziellen Urkunden aktensmäßig belegen lassen. Unter solchen Umständen sind für uns die historischen Aussiührungen Golovin's in den ersten Kapiteln doppelt werthvoll, zumal durch sie die Richtigkeit der von Wechelin und Danielson (vgl. H. 3. 69, 174—176) aufgestellten staatsrechtlichen Formeln sowie ihrer Darstellung von der Entwickelung der russischen Fowie beziehungen seit 1809 von neuem erhärtet wird. Auch der zweite polemische Theil der Schrift bietet eine erstaunliche Fülle von interessanten Ausschlässen, wenngleich es sich nicht leugnen läßt, daß die Polemis des Bs. hier bisweilen die Grenzen einer erlaubten Kritik überschreitet.

Jedenfalls ist das Büchlein durchaus angethan, die deutschen Sympathieen für das finnische Bolk steigern und mehren zu helsen. Kann doch kaum eine schärsere, vernichtendere Kritik der von dem russischen Hofmeister K. Ordin und bessen Epigonen neuerdings gegen Finland erhobenen Beschuldigungen gedacht werden, als die ihres Landsmannes Golovin, der in fast wörtlicher Übereinstimmung mit den Desinitionen Mechelin's und Danielson's die staatsrechtliche und politische Stellung des Großfürstenthums in die Formel kleidet: "Finland ist ein in auswärtiger politischer Hinsicht unselbständiger, aber im Innern völlig autonomer, nach konstitutionell=monarchischen Grundsähen regierter Theil des russischen Reiches". F. Arnheim.

Christophe Colomb devant l'histoire. Par Henry Harrisse. Paris, Welter. 1892.

Daß im Lause der Jahrhunderte über Columbus mehr vielleicht als über irgend eine andere geschichtliche Persönlichkeit Unwahrheiten, und zwar gar oft recht thörichte Ungereimtheiten gesagt und geschrieben worden sind, ist eine befannte Thatsache; Herr Harrisse, der ja als einer der gediegensten Kenner der Columbus-Literatur längst bekannt ist, unternimmt es, in dem vorliegenden Werke, alle diese Thorheiten zu registriren und gemeiniglich mit einem sehr beißenden Humor zu bekämpsen. Den Anstoß dazu mag er wohl durch das von blühendstem Unsinn stroßende Ausstellungsprogramm seiner Landsleute jenseits des Ozeans erhalten haben, deren unwissenschaftliches Vorgehen, z. B. in der (Huanahani-Angelegenheit, wirklich bereits begonnen hat, selbst in wissenschaftliche Kreise Verwirrung zu tragen, insosern nämlich Cronau's

Arbeit, die in biesem Theile auf ben Resultaten ber Entbedungsfahrt bes New Pork Berald beruht, eigenthümlicherweise gerade in Amerika auch von der Wiffenschaft mehr, als fie es verdient, Anerkennung ge= funden hat. Freilich spielen aber in die Narrheiten der Columbus= Literatur fo verschiedentliche, außerhalb der Cache felbst gelegene Interessen hinein, daß auch S. nicht im Stande fein wird, die Unwiffenschaftlichfeiten zu beseitigen, Die er theilweise in der toftlichften Manier verfiflirt. Als besonders gelungen in Diefer Richtung muß man die Besprechung ber Columbus-Bortrats betrachten, die man schwerlich ohne herzliches Lachen lefen wird. Übrigens ift B. fehr freigebig mit fatirifden Bemertungen und verschont weber Frangofen, noch Italiener, noch Ameritaner, noch Svanier. Für Diefe Letteren aber hat er eine gang besondere höhnende Borliebe. Ber sich je= mals mit spanischer Beschichte eingehender beschäftigt hat, ber braucht nicht erft burch bas Buch von S. barüber aufgeflärt zu werben, bag bie hiftorisch-fritische Methobe ben meiften Spaniern ein ziemlich unbetanntes Ding ift; wer ber Sache näher tritt, wundert fich auch nicht allzusehr barüber, indem er fieht, daß die fpanischen Geschichts= schreiber meift nur Liebhaber find, die in ihrem Stande als Sournaliften, penfionirte Offiziere, Abvotaten unmöglich bei ben fpanifchen Schulverhältniffen diejenige Borbildung finden, die fie ju fritischer Beichichtschreibung bedürften. Go gahlt benn auch die von B. jo weidlich geschmähte spanische Geschichtsakademie unter ihren Mit= gliebern eine gange Reihe von Berfonlichkeiten, Die in anderen Lanbern derfelben Auszeichnung vielleicht nicht theilhaftig geworden wären. Dennoch thut Berr B. ben fpanischen miffenschaftlichen Inftituten fehr Unrecht, wenn er ben Spott über unwiffenschaftliche Hugerungen ein= zelner Mitglieder auf die Inftitute felbft überträgt. Und dies thut er überdies zum Theil in einer Weise, welche nicht einmal gang lopal ift. So hat er gleich im Gingange feiner Schrift die Beschichtsatabemie beshalb verhöhnt, weil fie angeblich die Ableitung des Namens Gua= nahani aus hebräifchen Borten einzelner jubifcher Begleiter bes Columbus angenommen habe. Die Thatfache liegt aber fo, daß Fer= nandes Duro als Mitglied der Kommission, welche die Bibliografia Colombina, den Jubilaumsbeitrag ber Geschichtsatabemie herausaugeben hatte, wiederholt vor der Afademie über eigentümliche Er= scheinungen ber Columbus = Literatur Bericht erftattet und babei als eines Ruriofum ber Arbeit von Buigcerver gedacht hat, welche eine jubifche Tradition obigen Inhalts an die Offentlichfeit brachte.

felbst hat aber schon bei dieser Belegenheit barauf hingewiesen, daß felbst diese Tradition feineswegs, wie deren Berausgeber glauben machen wollte, in bas 16. Jahrhundert gurudreicht. Diefe Musfalle fowie die heftigen Angriffe gegen die Bertleinerer bes Columbus unter ben Rednern des Ateneo in Madrid erinnern an die Kritik, die 5. in der Revue critique an dem Buche von Afensio gentt hat, den er für die Erhebung Bingon's über Columbus verantwortlich macht, obwohl Afenfio für Columbus contra Bingon öffentlich gegen Fernandez Duro in die Schranken getreten ift. S. beurtheilt überhaupt Die fpanische Columbus-Rritif nicht richtig, wenn er Die Bertheidiger Bingon's und Bobabilla's für die Sprecher ber fpanifchen Auffaffung halt; in Spanien, wie anderswo, haben diefe Ausfälle einen lebhaften, jum Theil in miffenschaftliche Gehbe ausartenden Biderfpruch gefunden. Sedenfalls hat die Columbus-Forichung feinen Grund, den Spaniern gegenüber unfreundlich aufzutreten, denn ihnen, und zwar gerade einem Dilettanten aus ihrer Mitte (Navarrete) verbanken wir bie größte Förderung, die jemals der Columbus-Forschung zu Theil geworben ift. Haebler.

Columbus and his discovery of America. By Herbert B. Adams and Henry Wood. Baltimore, John Hopkins' Press. 1892.

America, its geographical history. 1492 — 1892. By Walter B. Scalfe. Baltimore, John Hopkins' Press. 1892.

M. u. b. Z.: John Hopkins' University Studies. Ser. X. N. X.
XI. Extra volume XIII.

In diesen beiden Bänden hat die John Hopkins = Universität ihren Beitrag zur Columbus = Centenarscier niedergelegt. In der Hauptsache sind beide Beröffentlichungen aus Borträgen entstanden, und dies erklärt es genügend, warum das Strengwissenschaftliche zurücktritt gegenüber dem Streben nach einer abgerundeten Form.

Der Gedanke, welcher der an erster Stelle genannten Sammlung von vier Vorträgen zu Grunde liegt, ist offenbar der, alle Glaubensbekenntnisse der Erde zu einer Lobpreisung des Entdeckers der neuen Welt zu vereinen. Während Adams, dessen Rede bei weitem die einzgehendste ist, mit dem Hinweis auf die Heiligsprechung des Columbus schließt, betont Wood hauptsächlich dasjenige, was das protestantische Geistesleben durch die Entdeckung der Neuen Welt gewonnen, und die beiden anderen Redner gedenken seiner Beziehungen zu den Juden, oder des Wiederhalls seiner Thaten bei den Muselmännern. Zwei

Anhänge berichten süber Schriften, die zur Prientirung über die Columbus-Literatur behülflich find, und über die Denkmale, welche dem Columbus theils schon errichtet worden, theils demnächst errichtet werden sollen, wobei dem angeblich ältesten Denkmal in Baltimore vom Jahre 1792 eine besondere Ausmerksamkeit zugewendet wird.

Einen miffenschaftlicheren Charafter trägt bas von Brof. Scaife verfaßte Bandchen. Ebenfalls aus Bortragen hervorgegangen, ftedt es fich boch bas wiffenschaftliche Ziel, über bie allmähliche Erschließung bes amerikanischen Kontinents in überfichtlicher Beife zu belehren. Das hauptfächlichfte Onellenmaterial des Bf. ift die befannte in Baltimore aufbewahrte Rartensammlung von J. G. Rohl; boch hat er nicht verfäumt, auch andere, erft ipater zum Boricein gekommene Rarten zur Bergleichung bergnzuziehen. Diejenigen Karten, benen er eine epochemachende Bedeutung für fein Thema gufprechen zu muffen glaubt, find bem Werfe in allerdings nur mäßigen Unfprüchen ge= nügenden Faksimiles beigegeben. Sein Thema hat der Bi. in verfciebene Abschnitte zerlegt; Die Erschliegung ber atlantischen Rufte, bie ber pacififchen und diejenige bes ameritanischen Innern bilben bie Gegenstände der drei erften Bortrage, die mit Bervorhebung der charakteristischen Momente bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts ftiggirt werden. 3mei weitere Bortrage führen ben Stoff bis in bie Begenwart fort, aber mit ber Beidrantung auf bas Staatengebiet ber Union: ber eine entwidelt bie biftorifche Entstehung ber Grenzen amischen den alten Unionsstaaten, der andere gewährt eine Übersicht über die Thätigkeit der Coast and Geodetic Survey von ihrer Begründung bis heute. Streng wiffenschaftliche Untersuchung bietet ber Bf. in einer Reihe von Nebenftuden. Gie find jum Theil der Er= flärung mancher ameritanischer Ländernamen gewidmet - biefelben enthalten nichts für uns Neues - in bem letten aber erbringt ber Bf. ben Nachweis, bag unter bem rio del Espiritu Santo, ben Bineda 1519 entdedt hat, jedenfalls der Miffiffippi nicht gemeint fein kann, und versucht, mahrscheinlich zu machen, daß damit Mobile Ban und ber in diese mundende Rlug gemeint fei. Das Gingige, mas in diefer mit hiftorifder Britit geführten Untersuchung für unfere Begriffe befremblich wirkt, ift ber Umstand, daß der Bf. alle die betannteren miffenschaftlichen Bulfemittel nach englischen Überfetungen citirt und nur im Nothfalle auf fpanische Texte gurudareift.

Haebler.

The early years of the French revolution in San Domingo. By Herbert Elmer Mills.

Differtation der Cornell-Universität (o. D. u. 3.).

Die Einwirkung der Revolution auf die kolonialen Berhältniffe in San Domingo ift in ben größeren Geschichten biefer Infel und ihrer Regerfriege ichon mehrjach, und g. B. von Sandelmann giemlich eingehend, behandelt worden. Allein die Barteiverhältnisse sind so fcmierig, Die Stellung ber foloniglen Barteien zu benen bes Mutterlandes ift eine fo wechselnde, daß es eines außerorbentlich forgfältigen und gründlichen Studiums bedurfte, um ein flares Bilb davon zu entwerfen, eine Aufgabe, die in der vorliegenden Monographie eine fehr anerkennenswerthe Lösung gefunden hat. darf allerdings einer fehr aufmerkfamen Letture, um die zahlreichen Berfammlungen und Husschüsse in ihrer spezifischen Barteiftellung und ihrem eigenartigen Wirfungsfreise auseinanberzuhalten. Sier bätte vielleicht ber Bf. dem Lefer noch ein wenig mehr zu Sulfe fommen fonnen durch schärfere Bezeichnungen; fo nennt er 3. B. niehrere verschiedene Ausschüffe mit dem Namen Colonial comittee, bezeichnet die Nationalversammlung der Polonie abwechselnd als General und Colonial Assembly, und da man eine große Angahl folder Inftitute auseinanderzuhalten hat, fo erschwert dies unnöthig die an fich fcmierige Aufgabe. Dagegen ift es dem Bi. porzüglich gelungen, jedem einzelnen diefer Fattoren eine flare politische Stellung zuzuweisen. und darzulegen, inwiesern die Fortschritte ber revolutionären Ideen in Frankreich auf biefe Ginfluß ausübten, Bechfel bes Brogrammes und Anderungen in der Gruppirung der Barteien herbeiführten. Der Bf. behandelt die politischen Borgange nur bis zu dem Zeitpunkte, wo die weiße Bevölferung das Borrecht verliert, ausschließlich die Repräfentation der Infel auszuüben, und ichließt in dem Augenblide ab, wo es der Bartei der freien Farbigen gelingt, Die Bleich= berechtigung mit den Beigen durchzuseten. Die Emanzipationsbestrebungen der Negeriflaven, die nachmals eine so bedeutende Rolle in der Geschichte ber Infel gespielt haben, werden nur in ihren allerersten Anfängen berührt.

Haebler.

Berfassungsgeschichte der Bereinigten Staaten von Amerika seit der Udministration Jackson's. Bon **&. v. Solst.** IV. Bon der Jnauguration Buchanan's bis zur Zerreißung der Union. Berlin, J. Springer. 1891.

A. u. b. T.: Berfassung und Demotratie ber Bereinigten Staaten von Umerita. Erster Theil: Staatensouveränetät und Stlaverei.

Mit dem porliegenden Bande ist das umfassende Werk von Holst über die Berfassungsgeschichte Ameritas beendet, und es geziemt fich wohl, bevor wir auf bas Ginzelne biefer letten Abschnitte eingehen, einen Rudblid auf Blan und Bebeutung bes Bangen zu werfen. Die Ameritaner haben felber, indem fie S. auf einen ihrer wichtigften Lehrftühle beriefen, ein Zeugnis abgegeben, daß fie das Bild ihrer gefchichtlichen Entwickelung, wie er es entworfen, für richtig erachten. Ein nationaler Mythus, wie ihn Republiken vielleicht noch nöthiger als Monarchien bedürfen, hatte bisher beständig an der Spige ihrer Befchichtsauffaffung geftanden: die Erzählung von ber Beisheit und bem Opfermuthe bes ersten Kongresses, ber Batriarchen ber Berfaffung. Die Bewunderung für ihr Wert mar, vom Standpunkte des Siftorifers gefehen, fritiflos, aber fie mar die Begleitericheinung für die Ehrfurcht vor ber Berfassung, die in dem wirren Barteigetriebe der Union den feften Buntt bildet. Die gange Geschichte ber Bereinigten Staaten von Bashington bis Lincoln besteht in einem großen Brozek, ber mit bem Aufgebote alles erbenklichen Scharffinnes und aller friedlichen Machtmittel geführt murde, bis er zu einem Buntte gebiehen mar, wo die Appellation an's Schwert, an das Gottesurtheil bes Rrieges, ibn allein entscheiden konnte. Bei aller Berschiedenheit der Nationen und der Berhältniffe ift das Problem der amerikanischen dem der beutschen Geschichte im 19. Sahrhundert nahe verwandt. - Gine Befcichte Amerikas von der Gründung der Union bis zu ihrer Zerreigung mußte daber im mesentlichen Berfassungegeschichte fein; und das Bert v. S.'s trägt diesen Namen mit Recht, obwohl die Darftellung der Ereig= niffe, des täglichen Geschehens, ben breitesten Raum in ihm einnimmt. Seine Aufgabe mar gunachft, jenen ameritanischen Muthus gu gerftoren, bie Berfassung barzustellen, wie fie wirklich entstanden mar, als einen ziemlich zaghaften Kompromiß widerftrebender Mächte, die, im Zwange ber Noth zu gemeinsamer Abwehr zusammengeführt, nicht mehr auseinander fallen tonnten, nachdem fie gefiegt hatten. Er mußte fobann zeigen, wie fich die verschiedenen Möglichkeiten, die in diefer un= bestimmten Berfaffung lagen, entwickelten. Zwei Fragen erwiesen fich ihm hiebei als maggebend: die der Stlaverei und die der beauspruchten

Staatensouveranetat; fein ganges Bert hangt in biefen beiben Angeln. Dier hat benn D. jeglichen Schritt verfolgt; er hat gezeigt, wie biefe beiden Fragen fich nothwendig mit einander verschmelzen mukten, wie ie langer je mehr die Entscheidung jeglicher, noch fo abgelegenen Ungelegenheit von ihnen abhängig murbe. Dieje ungeheure Aufgabe bemältigt, biefes Birrnis por unfern Augen an bem leitenben Raben aufgerollt zu haben, ift bas große Berbienft von S., ein Berdienft, bas ihm der Siftoriter und der Bolititer gleichmäßig zu banten haben. Er hatte fast bis jum Schluffe feines Berfes nur Siege ber Substaaten ober ber bemofratischen Bartei, die beren Sache zu ber ihrigen gemacht hatte, zu berichten, mahrend er zugleich ihren inneren Berfall, Die zunehmende Schwäche ihrer Stellung zu fennzeichnen hatte. viel Geschick hat er in jedem einzelnen Falle bas große Problem in feinem neuen Stadium por Augen geführt, bas Moment bes Fortichrittes oder auch Rudichrittes in der Entwidelung bezeichnet, bie Sache und die handelnden Berfonen gleichzeitig zu fchildern gewußt. Es ware thoricht, hier vom Siftorifer vollige Barteilofigkeit zu verlangen, wo die Geschichte felber fo flar entschieden hat. Seine Bartei= lofigfeit mußte barin beftehen, daß er zeigte, wie die Stlaverei gum tragischen Fluche für die ward, welche sie zuerst mit wehmüthigem Bedauern als verzweifelte Nothwendigkeit festhielten, hierauf als ein "positives Gut" vertheidigten, dann fie fcrittweis auszubreiten, zulest fie aufzuzwingen trachteten. Er fonnte nur badurch entlaften, bag er Ebenso hat B. einigen der icharfften Bertreter ber Autonomic erflärte. ber Staaten perfonliche Buneigung entgegengebracht, ihren Theoretifer Calhoun wohl auch überschätt, jo entschieden er auch selber auf ber Gegenseite fteht. Er ift thatfächlich billiger, als man es Anfangs erwarten follte, fo lange man fich an ber extravaganten Form ftogt, in der er feiner Liebe und feinem Saffe Musdruck leiht. Seine Saupt= aufgabe machte es ihm nöthig, auch jene gaftoren zu berudfichtigen, Die nicht felber auf bem Gebiete ber Bolitif liegen, Die ber Birthichaft und bes geistigen Lebens. Er hat dies in ahnlicher Beife, eher noch eingehender gethan, wie Treitschte in der deutschen Beichichte. aalt es zunächft, die Stlaverei und die Blantagenwirthichaft nach ihrer wirthichaftlichen Seite ju charafterifiren. Der Begenfat ber ausbeutenden, aber barum auch rafcher vordringenden Gud- und ber gab tolonifirenden Rordstaaten tritt überall beutlich hervor, geht boch ber Rampf hauptfächlich um den Besitz der Territorien und neu einzurichtenden Staaten. Die Ginwirfung der Gifenbahnen, die Entstehung

ber Industrie auf ber einen, ber Mangel alles gewerblichen, ja beinahe alles ftabtischen Lebens auf ber anderen Seite, Ursachen und Folgen von Sandels- und Spekulationstrifen, zumal die Geld- und Bantfrage mit ihrer eminenten politischen Bedeutung, finden an geeigneter Stelle ihre forgfältige Behandlung. Gingehender auch für biefe Stelle fonnte man bagegen bie Sanbelspolitit berudfichtigt wunschen. Das Gleiche gilt von ben geiftigen Bewegungen. bier tam es barauf an, einen Muthus ichon im Beginn zu gerftoren. der ben religiöfen Antrieben des Chriftenthums ben Sauptantheil an ber Abschaffung ber Stlaverei in Amerika guschreiben möchte. Unwiderleglich hat H. erwiesen, daß, so lebhaft auch die religiösen Em= pfindungen in Amerika find, fie fich in biefer Frage boch gang ber Barteiftellung angepaßt und die entgegengefetten Überzeugungen nur verftartt und geheiligt haben. Man mußte benn gerade den Abolitio= nismus felber als eine driftliche Gettenbildung betrachten. Diefe begeiftert=rudfichtelofe, ebenfo uneigennütige wie unvolitische Bewegung gegen bie Stlaverei hat B. mit besonderer Liebe bargeftellt. In einer Beidichte, Die Die Entwickelung bes Rechtes jum Gegenstand bat. gehört feine menschliche Buneigung boch jenen idealiftischen Thoren, Die im Zwange einer ethischen Ibee bes vermeintlichen Rechtes, bas ein Unrecht ift, fpotten. Die Tragodie bes Abolitioniften Rohn Brown, ber vorzeitig ben Anoten zu gerhauen bachte, hatte mohl etwas weniger gefühlvoll ausfallen durfen. Nicht minder genau ift ber Mormonismus, beffen Befampfung ober Dulbung mit ber inneren Bolitit eng verflochten ift, behandelt. In diesen kulturhiftorischen Abschnitten bat S. wohl überhaupt fein Beftes geleiftet. Denn er mar bier zu boberer Bracifion ber Darftellung und zur Mäßigung bes Ausdrudes genöthigt. Das Werf ift in feinem Berlaufe immer aus= führlicher geworden, und bas Gbenmaß ber Darftellung hat barunter gelitten. Gine Erörterung, Die bis in's Detail jugefpist ift, ift gang an ihrer Stelle, wo es fich um die ftaatsrechtlichen Fragen handelt, bon beren Entscheidung bie Ereignisse abbangen. Niemand wird es in einer Berfaffungsgeschichte unberechtigt finden, menn ber Dred-Scottfrage, bem Civilprozef, ber gegen die Freiheit von Stlaven, die fich vorübergebend in einem freien Staate aufgehalten hatten, entschied, ein ganges Rapitel gewibmet wird, wenn die Berfuche, einem Terris torium die Stlaverei aufzudrängen, bis in die Einzelheiten der Debatten verfolgt werben; benn erft in diefen Gingelheiten fommen die Berichiebenheiten bes Standpunftes völlig zur Sprache. Etwas anderes

ift es aber boch, wenn auch bie vorbereitenden Schritte, wenn alle Schiebungen ber Barteien ebenfo behandelt werben. 3ch möchte auch hier die Ausführlichkeit nicht gerade tadeln; aber nur beshalb nicht, weil uns in Deutschland B.'s Buch felber wie ein Quellenwert gelten muß; und wer munichte eine Quelle nicht fo anichaulich wie möglich? Unschaulichkeit ift benn auch ber Borgug bes Stiles, in bem bas Werk geschrieben ift. Es ift hier ein Ton angeschlagen, der in der beutschen Geschichtschreibung befrembet, ber oft zum Biberspruche reist. ber aber in hohem Mage feffelt. Diefer Stil ift immer lebenspoll: der Ergähler fteht mitten in der Sache, er ift von ihr fortgeriffen und er rebet nun auf's Dringlichste auf seinen Buborer ein, um auch ibn mit fich fortzureißen. Er fucht wohl am Anfang ober am Ende feiner Erörterungen nach einem fnappen Ausbruck, um fein Thema zu formuliren; bagwifchen aber plabirt er in aufregenden Worten und Bilbern. Betrachtet man feine Malweise genau, so wird man zwar niemals bie Zeichnung farritirt, niemals die Beleuchtung falfch gewählt, wohl aber die Farben befto greller aufgetragen finden. Darum zieht fein Bert, nach ber bloß formalen Seite betrachtet, wohl an, aber es hinterläßt feinen harmonischen Ginbrud. hier muß man jedoch anerkennen, daß gerabe Diefe eigenthümliche Beredtsamteit, Die S. zu Gebote fteht, das geeignete Organ ift, um Diefes einzigartige Bange zu entwickeln. Man glaubt Die erbitterten und ironischen Debatten bes Rongresses, ja ben Larm ber Boltsversammlung, ben boch die fchrille Stimme bes "Stumpordners" überichreit, felber zu hören. Go giebt bas mertwürdige Buch auch in seiner Form ein echtes Stud amerikanischen Lebens wieder.

In's Einzelne zu gehen, verbietet der Raum und der Gegenstand. Der ganze lette Band behandelt nur die Zeit der Präsidentschaft Buchanan's; er schließt mit der Zerreißung der Union. Die Zuspitzung des Streites über die Stlaverei in den Territorien, die unzgesetlichen Versuche, sie der Bevölkerung derselben selbst gegen ihren Willen auszudrängen, eine Reihe halber Maßregeln im Kongreß, um den drohenden Konslikt zu vermeiden, bilden den Gegenstand der ersten fünskapitel, der nur durch die Darstellung der Spekulationsepoche von 1857 und der Verhältnisse des Mormonenstaates in Utah unterbrochen ist. Hier versolgt H. bereits die ersten Anzeichen, die auf eine Zersetung der großen herrschenden demokratischen Partei hinweisen, die beginnende Trennung der Freistaaten-Demokraten unter Douglas von den Stlavenstaaten. Eine Darstellung der republikanischen Partei im 6. Kapitel

lenkt zuerft die Blide des Lefers auf Abraham Lincoln, der in feinem Berbegang, in seinem engeren politischen Birtungefreis in Minois, in feiner großen Redeschlacht mit Douglas vortrefflich vorgeführt wird; er wächft gleichsam unter unfern Augen und überwächft ben anerkannten Rührer der revublikanischen Partei Seward von New-Nork. Wesentlich unter bem Ginfluß biefer beiben Manner feben wir fich allmählich Die Ginficht entwideln, daß es fich um einen "ununterdruckbaren Ronflift" handle, dem teine Staatstunft mehr gewachsen ift. feiner Phychologie und überzeugend ift das Bild des felbstaefälligen. gewandten, unzuverlässigen Brafibenten Buchanan gezeichnet, ber mit diplomatischer Schlauheit, auch wohl einmal durch ftolze Projekte, wie ben Antauf Cubas, bas Spanien gar nicht vertaufen will, ben Sturm abzulenten fucht, thatfachlich aber nur bie Unfprüche ber Gubftaaten auf ben höchsten Grad fteigert. Schon die Thatfache, daß ein Bamphlet und eine untergeordnete Novelle zu Mächten werden und von ben Barteien felber wie StaatBaktionen behandelt werden konnen, zeigt Die Rersenung: ber Butich bes Abolitioniftenführers Brown gemährt einen plötlichen Ginblick in fie. Saft mit diesem Augenblicke beginnen bie Anzeichen für eine Borbereitung der füdstaatlichen Sezession, die durch ben Busammenbruch ber bemofratischen Bartei beschleunigt wirb. Das Antereffe kongentrirt fich nun gang auf die Brafidentenwahl, beren Ergebnis zu Gunften Lincoln's den unmittelbaren Unftof gur Sezesffion gibt. Dieje fünf Ravitel (10-15) find die Rrone des gangen Bertes; Die Art, wie durch die Barteiintriguen hindurch ber nothwendige Bang ber Entwidelung fich bollgieht, ift mit überzeugenber Scharfe bar-Sier gonnt fich S. ben Raum ju umfaffenden vor= und rud= blidenden Erörterungen: "Faliche Rechnungen ber Republifaner" und "Baliche Rechnungen ber Sezeffioniften". Es ift nicht zu viel gefagt, daß in ihnen der Schluffel des gangen Bertes liege; uns mag biefes Bewebe von Frrthumern huben und brüben zugleich lehren, daß bisweilen die Beltgeschichte größer ift als die, welche fie machen. Diefen beiden Abschnitten treten auch alle Borguge bes B.'ichen Stiles ohne bigarre Beimischung zu Tage. Gie wurden ben besten Abschluß bilden, galte es nicht noch ju fchilbern, wie bie Sezeffion Thatfache wurde, wie die letten verzweifelten Berfuche, fie zu verhindern, ichei= terten, wie die durftige Dottrin Buchanan's, die den Zwang gegen die fezebirenden Staaten ablehnt, ju Schanden wird. Der Bf. hat geglaubt, fich rechtfertigen zu muffen, bag er bie Darftellung nur bis zum Enbe bes Rongreffes und ber Inauguration Lincoln's, nicht bis jum Musbruch ber Feindseligkeiten geführt hat. Er hat baran gewiß Rocht gethan: und thatfachlich batte ja ber Rriegszuftand icon bamals begonnen, als die Karolinier ihre Batterien auf die Flagge ber Union richteten. Db in Aufunft B. ben gaben ber Erzählung bier wieder aufnehmen wird, übergeht er mit Stillschweigen. Der Titel feines Bertes: "Berfaffung und Demofratie ber Bereinigten Staaten von Amerita", wovon die hier vorliegende Berfassungegeschichte nur der erfte Theil ift, fceint es ju versprechen. Beigt jener Titel eine Unlebnung an ben des Tocqueville'ichen Werkes, verspricht er gleichsam ein Gegenftud zu biefem, fo haben wir wohl auch eine fuftematische Darftellung zu erwarten. Ginftweilen hat S. bas Staatsrecht ber Union im 43. Banbe bes Marquarbien'ichen Sandbuchs behandelt. 218 eine nothwendige Erganzung ber Berfaffungsgeschichte, als eine faft unentbehrliche Unterftugung für ben Lefer berfelben moge biefes Werk, bas im knappften Raume ben reichsten Inhalt einschließt, eine bantbare Erwähnung finden. Obwohl biefe Schrift von allen Inftitutionen, die nur noch der Bergangenheit angehören, also namentlich von den Rechtsverhältniffen ber Stlaverei, gang abfieht, tann boch gerabe fie als ein Mufter bafür genannt werben, wie bas Staatsrecht eines Bolfes auf Grund feiner hiftorifden Entwidelung aufgefaßt und bargeftellt merben muß. Eberhard Gothein.

## Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Beitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie von uns an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redattion.

## Mene Beitschriften und Allgemeines.

In Baris (Berlag von Ern. Leroux) ift im Marg bas 1. Seft einer neuen Zeitschrift ausgegeben worden: Revue de l'orient latin, publiée sous la direction de M. M. le Marquis de Vogué et Ch. Schefer, membres de l'Institut. (Secrétaire de la rédaction: M. C. Kohler.) Die Zeitschrift soll vierteljährlich in Seften von 10-12 Bogen erscheinen und eine Fortsetzung ber fruber im gleichen Berlage erschienenen Archives de l'Orient latin (3wci Banbe) bes Grafen Riant bilben. Aus bem Programm ber Revue heben wir folgende Stellen hervor: Elle embrassera dans ses investigations tous les sujets qui, de près ou de loin, touchent à l'histoire des relations de l'Occident et de la Terre-Sainte pendant le moyen-âge: pèlerinages aux Lieux Saints, voyages, état des communautés chrétiennes dans les pays occupés par les Croisés; histoire des Croisades et de tous les événements qui s'y rattachent. — Les matériaux publiés seront rangés sous trois rubriques: Inventaires et descriptions de manuscrits. Publication de documents; Mémoires et Notices. — Une Chronique donnera de brèves indications sur les ouvrages importants parus ou à paraître et sur les faits d'actualité intéressant l'Orient latin.

Une Bibliographie comprenant les ouvrages et périodiques spéciaux publiés dans l'année sera donnée à la fin de chaque volume. Der Inhalt des 1. Heftes ist solgender: Le Comte Riant par M. de Vogué. Les Patriarches latins de Jérusalem (von 1099 bis jur Gegenwart) par L. de Mas Latrie. L'ordre de Montjoye par J. Delaville le Roulx (mit Abdruct von vier Aftenstücken: die Bestätigungsurkunde des Ordens durch Papst Alexander III. vom 15. Mai 1180 und drei weitere Urkunden von Papst Alexander III., Urban III. und Innocenz III.). — Actes passées à Famagouste de 1299—1301 par devant le notaire génois Lamberto di Sambuceto par C. Desimoni. Éclaircissements sur quelques points de l'histoire de l'église de Bethléem-Ascalon par le comte Riant (nachgelassen, von E. Kohler ergänzte Schrift, deren Fortsetung die nächsten Rummern bringen sollen).

Die Pariser Monatsschrift le monde latin erscheint seit März d. J. unter dem erweiterten Titel le monde latin et le monde slave. Die Leitung des neuen, flawischen Theils der Revue hat der Baron d'Avril übernommen, während die Redaktion im übrigen der Marquis de Barral=Montserrat sortsührt. Der neue Titel hat einen offendar anti-germanischen Beigeschmack, und das Programm zeigt, daß dies auch ganz den Absichten der Herausgeber entspricht.

In Rom erscheint seit Ansang des Jahres eine neue Monatschrift: Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliare, herausgegeben von der Unione cattolica per gli studi sociale in Italia.

Unter dem Titel "Halle'sche Beiträge zur Geschichtsforschung" gibt Th. Lindner seit Kurzem Abhandlungen und Dissertationen aus dem Hallenser historischen Seminar heraus. Das 1. Hest: Theodoricus Pauli, ein Geschichtschreiber des 15. Jahrhunderts und sein Speculum historiale von "W. Focke wird im Literarischen Centralblatt Nr. 17 nicht eben freundlich begrüßt.

In Leipzig bei Engelmann sind die beiden ersten Hefte einer neuen Sammlung: Deutsche Staatsgrundgesetz in diplomatisch genauem Abdrucke, herausgegeben von K. Binding, erschienen: 1. die Berssaffungen des norddeutschen Bundes vom 17. April 1867 und des deutschen Reiches vom 16. April 1871 und 2. die Verfassung des deutschen Reiches vom 28. März 1849 und die Entwürse der sog. Ersurter Unionsversassung (März und April 1850).

Bon ben von ber Borres=Besellichaft herausgegebenen "Duellen und Forichungen aus bem Gebiete ber Geschichte" (Berlag von F. Schöningh, Baberborn) ift focben ber 2. Band gur Ausgabe gelangt: "Römifche Dotumente gur Geschichte ber Chescheidung Beinrich's VIII. von England 1527-1537" von Dr. St. Ehfes. Der im vorigen Sahre veröffentlichte Band (Theil 1) enthielt Die viel besprochenen "Nuntiaturberichte Giovanni Morones" vom beutschen Ronigshofe 1539/1540" von Fr. Dittrich. Wir geben hier noch nachträglich die Vorbemerkung der Redaktion wieder: "Die mit diesem erften Salbbande eröffnete Serie geschichtlicher Bublikationen foll gleichmäßig ber Beröffentlichung von Quellenmaterial, wie ber fachmannischen Forschung und Darftellung dienen. Sie wird nicht lediglich Arbeiten ber Mitglieder bes hiftorifchen Inftituts ber Borres-Befell= fcaft bringen, fonbern foll ebenfo auch geeigneten größeren Arbeiten anderer Belehrten offen fteben. - Anerbietungen von Manuftripten wolle man unter der Adresse bes herrn Reichs= raths Dr. Freiherrn v. Bertling, Universitätsprofeffor in München, Arcoftraße 8/II, an bas leitenbe Romitee für bas romifche Inftitut ber Borres=Besellschaft richten."

In Groningen erscheint seit dem 1. März eine neue philoslogischshiftorische Monatsschrift: "Museum", unter Redaktion von B. J. Block, J. S. Speyer und B. Symons; sie ist nach Art des Literarischen Centralblattes und der Deutschen Literaturzeitung eingerichtet und bringt hauptsächlich Besprechungen neuer philoslogischer und historischer Schriften.

Die Buchhanblung von Armand Colin & Cie., Paris, zeigt die Ausgabe des 1. Bandes einer Histoire générale, du VIe sidele à nos jours, an, publiée sous la direction de M. M. Ernest Lavisse et Alfred Rambaud. Das ganze Werf ist auf ca. zwölf Bünde berechnet. Der 2. Band: l'Europe séodale et les Croisades soll im September dies Jahres ausgegeben werden.

Die Beibmann'sche Buchhandlung kündigt eine neue, von R. Engelmann umgearbeitete Auflage von Guhl und Koner, Leben ber Griechen und Kömer, an, die bis zu Ende dieses Jahres in 18 Lieferungen vollständig erscheinen soll.

Im Märzheft ber Pariser Académie des sciences morales et politiques p. 374 ff. veröffentlicht Barthelemy Saint Hilaire

einen geschichtsphilosophischen Essay: de la methode d'observation. Er weist nach, daß die Methode objektiver Beobachtung nicht neuen Datums, von Bacon oder gar von Comte ersunden ist, sondern von jeher und bereits aus's trefslichste im Alterthum geübt wurde. Diese Aussührungen sind gegenüber neuerdings vielsach hervorgetretenen Übertreibungen, als ob die rechte Wissenschaft etwas ganz Reues und erst von den Naturwissenschaften Überkommenes wäre, gewiß sehr beachtens= und dankenswerth. Daß in der That im Alterthum die Beobachtung sast virtuoser geübt wurde als von Neueren, ist ja uneleugdar; aber was man als wirklichen Vorzug der modernen Wissenschaft und zumal der Naturwissenschaft gerühmt hat, ist auch wohl nicht sowohl die Beobachtung, als das zur Ergänzung der Beobachtung bienende Experiment und die methodische Untersuchung, obgleich auch in dieser Hinsicht keine schrosse Scheidelinie zwischen alter und neuer Zeit zu ziehen ist.

Bon A. Dippe ift eine kleine Schrift erschienen: Untersuchungen über die Bedeutung der Dentform-Ibee in der Philosophie und Befcichte (Leipzig, 1893). Bf. gibt junachft eine Uberficht über ben Gebrauch bes Bortes 3dee bei verschiedenen Philosophen; banach behandelt er bie "Ibee in der Beschichtswiffenschaft" (Sumbolbt, Gervinus, Lazarus), und endlich gibt er feine eigene Anficht und Definition der Idee. Wir geftehen, daß uns icon ber Titel ber Schrift etwas ftupig machte. Denn wenn die 3deen in der Geschichte nichts als eine "Dentform" waren, jo hatte ber Siftoriter wenig Unlaß, fich mit ihnen zu beschäftigen. Aber gerade, daß die Ideen zwar einerseits eine verinnerlichte Auffassungsweise, andrerseits aber auch der dieser Auffassungsweise zu Grunde liegende, wirkliche innere Behalt alles Seins und Gefchehens find, barin liegt ihre Bebeutung, und darum find fie der Angelpunkt der gangen Siftorik. Das bat ber Bf. vor lauter Diftinktionen und Definitionen gar nicht gefeben. In humboldt's Abhandlung ift er gar nicht recht eingedrungen, und mas er felbit von philojophijchen Betrachtungen zum Beften gibt, ift wenigstens für den Siftoriter ohne besonderes Intereffe.

Uns ift noch eine kleine Schrift von Sigmund Bobnar zusgegangen: Das Gesetz unseres geistigen Fortschritts (aus dem Ungarisschen übersetz von Jul. Lechner von der Lech. Leipzig 1893). Der Bf. hat die "Entdeckung" gemacht, daß auch die Ideen in der Geschichte eine auss und absteigende Entwickelung durchmachen, eine

Beobachtung, die aber anderen Leuten nicht eben neu erscheinen wird.

Endlich erwähnen wir noch eine Schrift von G. Stoedert: Der Bilbungswerth der Geschichte (Berlin, 1892). Wir halten gegenüber dem Bf., der höhere Forderungen stellen zu sollen glaubt, daran sest, daß der bisherige Geschichtsunterricht an unseren Gymnasien im wesentlichen durchaus zwedmäßig war, und daß er durch ein hineinstragen von besonderen Tendenzen, sie mögen noch so gut scheinen, nur gesährbet werden würde.

Ein geistvoller Bortrag von Georg Jellinek, "Adam in der Staatslehre" (Neue Heidelberger Jahrbücher 3, 1, auch im Sonderabdruck erschienen), weist die Burzel der individualistisch= atomistischen naturrechtlichen Staatslehre in ihren sehr verschiedenen Ausgestaltungen in den Borstellungen nach, die man dis in die Mitte des 18. Jahrhunderts noch ganz allgemein in mehr oder weniger bewußter Anlehnung an die biblische Überlieserung von der Urzgeschichte des Wenschengeschlechts und der Entstehung des Staates hatte.

## Alte Beschichte.

In der Zeitschrift der beutschen morgenländischen Gesellschaft 46, 709 findet sich ein Aufsat von G. Steindorff: "Das alt=ägyptische Alphabet und seine Umschreibung", in dem die nahe Berwandtschaft zwischen dem altägyptischen und semitischen Laut=bestande in's Licht gesetzt wird. Bf. stellt zunächst das alte Alphabet von 24 (konsonantischen) Buchstaden sest und bestimmt dann ihren Lautwerth. Zum Schluß behandelt er die Transstription, wobei er für populäre, dzw. nicht für Fachgelehrte bestimmte Darstellungen in erster Linie Beibehaltung der uns überlieserten griechischen Namen empsiehlt.

In der Revue des Quest. Histor. vom 1. April 1893 versöffentlicht Ph. Binen einen Auffatz: les hiéroglyphes et les études religieuses. Der erste Abschnitt behandelt les hiéroglyphes et les études dibliques, d. h. den Ausenthalt der Juden in Agypten, ohne etwas Neues zu dieten; der zweite Abschnitt: influence de l'Egypte ancienne sur les transformations du paganisme sucht vor allem den Einfluß ägyptischer, pantheistischer Joeen auf den Bachus- und Ceres-Kult der Griechen und Kömer zu erweisen.

Uber die Funde von El Amarna zur Geschichte Amenophis' IV. handelt ein Aufsat im Aprilhest der Quarterly Review p. 344 ff.: Literary discoveries in Egypt. Wir verweisen auch auf einen Bezricht in der Wochenschrift für klassische Philologie Nr. 18 und 19 über einen Vortrag von Steindorff in der Februarsitzung der archäologischen Gesellschaft zu Berlin, der sich, außer mit archaischen ägyptischen Statuen, auch mit den Ausgrabungen von Flinders Petrie in Tell el Amarna beschäftigte.

Endlich erwähnen wir zur Agyptischen Geschichte noch zwei Artikel von A. Wiedemann im "Globus" Nr. 14 und 15: "Pyra=miden=Weisheit", in denen der Bf. die vielfältigen Spekulationen über eine besondere geheime Weisheit, die sich im Pyramidenbau offenbaren soll, zurückweist.

Erft in letter Beit bringen genauere Nachrichten über bie von einer beutschen Gesellschaft in Sprien unternommenen Ausgrabungen in die Offentlichkeit. In drei Expeditionen find feit 1888 Ausgrabungen im großen Stil auf bem Ruinenhugel von Senbichirli unternommen und haben eine reiche Ausbeute ergeben (namentlich eine Stele Affarhabbon's von 669 und merkwürdige aramäische Inichriften aus bem 8. Sahrh. p. Chr.). Der erfte offizielle Bericht ift jest barüber ausgegeben (Ausgrabungen in Sendichirli I. Berlin 1893). Wir verweisen außerdem auf einen Artikel in der Wiener Beitschrift für die Runde bes Morgenlandes 7, 1, 33 ff .: Die altsemitischen Inschriften von Sendschirli von D. S. Müller und auf einen gut orientirenden furgen Überblick im Feuilleton der National-Beitung bom 19. April von Sugo Bindler. Bgl. noch Rr. 12 und 13 ber Berliner philologischen Wochenschrift und eine Mittheilung von 3. Menant über ein Bas-relief Hétéen in ber Academie des Inscriptions 1892 p. 329 ff. Durch Bewilligung einer namhaften Summe feitens des Raifers (25 000 M.) haben die Bemühungen bes deutschen Orientkomitees jest eine besondere Anerkennung und Ermunterung gefunben.

Elf Kisten mit Abdrücken persepolitanischer Stulpturen sind im vorigen Jahre nach England gelangt und jetzt zum Theil in London ausgestellt worden (darunter eine Abbildung von Chrus dem älteren, Darstellungen von "Unsterblichen" 2c.).

Die Zeitschrift bes beutschen Paläftina-Bereins 15, 4 bringt brei Urtifel über bie Inschrift bes neuerdings burch G. Schumacher be-

kannt gemachten Siobsteins, vom Grafen Schack, von J. P. van Kasteren und von Ab. Erman (nach der Untersuchung des letzteren würde der Stein in der Zeit Ramses' II. gesetzt sein).

In derfelben Beitschrift S. 234 ff. handelt F. Spieß über "Die tonigliche Salle des Herodes im Tempel von Jerusalem".

Die Revue des deux mondes vom 15. März 1893 versöffentlicht einen nachgelassenen Aufsatz von E. Renan: les Juifs sous la domination grecque (sc. im 2. Jahrh. v. Chr. unter Antiochus Epiphanes. Auch der 4. Band von Renan's Geschichte des Bolkes Israel [von 535 bis ca. 150 a. Chr.] ist unlängsterschienen). — In demselben Heife der Revue beginnt A. Chevrilston die Beschreibung einer Reise En Judée mit archäologischen Rotizen, fortgesetzt und beendet in der Rummer vom 1. April.

Im hermes h. 2 S. 194 ff. veröffentlicht Ben. Riefe, der herausgeber des Josephus, eine eingehende Untersuchung "Bur Chronologie des Josephus". (1. Über den von Josephus im bellum Judaicum benutten Kalender; 2. die römischen Kaiserjahre bei Josephus von Cäsar dis Bitellius; 3. die Jahre der hasmonäsischen Fürsten Judas und die chronographischen Zeitbestimmungen.)

Die Nationalzeitung vom 6., 7. und 13. April veröffentlichte eine Reihe von Artikeln über "die gegenwärtige Kenntnis der altesten Rultur Griechenlands", die eine gute Überficht über die Funde der fog. mytenifchen Rulturperiobe geben. Rach einer Mittheilung ber Berliner philologischen Wochenschrift Nr. 10 ift fürzlich bei Mykenae noch ein achtes Ruppelgrab gefunden, bas aber noch nicht näher untersucht wurde. Wir erwähnen noch ein Programm des Friedrichs-Gymnasiums zu Berlin, Oftern 1893, mit einer Abhandlung von Chr. Belger (mohl auch bem Bf. ber Artitel in ber Nationalzeitung): Die mykenische Lokalfage von den Gräbern Aga= memnon's und ber Seinen im Busammenhange ber griechischen Sagen= entwidelung. (Mit einer Refonstruftion bes Schliemann'schen Graber= fundes und sieben Blanen.) Bf. behandelt junachft die Borftellungen ber Tragifer über Agamemnon's Grabstätte und gibt bann eine Refonstruttion bes von Schliemann aufgegrabenen großen mufenischen Grabtymbos.

Die Ausgrabungen der Franzosen in Delphi haben bereits reiche Ausbeute ergeben. Man hat das Schaphaus der Uthener und eine große Anzahl von Inschriften und Inschriftenfragmenten gefunden. Auch Stulpturen, Fragmente von Metopen und namentlich den Kopf einer Statue, wahrscheinlich eines Apollo, hat man entbedt.

Im Hermes 2, 312 ff. veröffentlicht G. Busolt einen kleinen Artifel: "Die korinthischen Prytanen", in welchem er die 90 Jahre einjähriger Prytanen in Korinth von 747—657 v. Chr. für eine späte chronologische Erfindung erklärt.

In der Revue de Philologie 12, 1, 1 ff. behandelt P. Foucart: le poète Sophocle et l'oligarchie des quatre cents. Er versteht unter dem bei Aristot. Rhet. 3, 18 genannten Sophosles, der faute de mieux für die Einsehung der 400 Oligarchen stimmte, den großen Tragiser.

In derselben Zeitschrift S. 48 ff. solgt ein Artikel von B. Haufsoullier: La constitution d'Athènes avant Dracon. D'après Aristot. Agyv. 1102. 1—3. Bf. gibt den griechischen Text der ersten drei Kapitel der aristotelischen Schrift sammt Roten und kündet zugleich das demnächstige Erscheinen einer neuen Ausgabe der ganzen Schrift an. Beiläusig erwähnen wir, daß nach einer Mittheilung in der Académie des inscriptions vom 10. Februar Foucart aus einer Inschrift solgert, daß die noderessa im Jahre 329 geschrieben wurde.

Endlich notiren wir aus demselben Heft der Revue de Philologie noch einen Aufsat von G. Radet (S. 57 ff.): Sur quelques points de l'histoire des Seleucides.

In Fledeisen's Jahrbüchern für Philologie und Pädagogit 1893 Heft 1 S. 1 ff. sindet sich ein Aussatz von G. Friedrich: "Zum Panegyrifus des Isotrates". Abweichend von Blaß, der das Ende des Kyprischen Krieges auf 385, die Herausgabe des Panegyrifus auf 380 v. Chr. angesetzt hatte, datirt der Bf. den Kyprischen Krieg von 391—381 und die Veröffentlichung des Panegyrifus, der bereits in dem wahrscheinlich 384 herausgegebenen Theil von Lenophon's Hellenica benutzt wird, spätestens zu Ansang des Jahres 384.

Ebenbort S. 34 ff. hält D. Crusius: "Zur Topographie von Alexandria" an der Identität von Juliopolis (bei Plinius) mit Nifopolis fest. — Endlich, ebenda S. 49 ff., behandelt J. Franke die "Angriffe des M. Lepidus und M. Brutus auf das Reformwerk Sulla's".

Einen vollständigen Bericht über die 1891/92 erschienene Literatur zur Adyralwo noditela des Aristoteles bringen Bursian's Jahressberichte 1893 S. 1 ff. von B. v. Schöffler (78 Rummern). Ebensbort gibt ferner Detlefsen einen "Jahresbericht über die Geographie von Mittels und Oberitalien, dem römischen Gallien, Britannien und Hispanien".

In einem Artikel im Philologus 51, 4, 602 ff.: "Der Briefswechfel Alexander's des Großen", hält J. Kärft an einer schon früher ausgesprochenen Ansicht fest, daß die namentlich von Plutarch überlieferten Briefe Alexander's des Großen im allgemeinen als authentische Dokumente nicht gelten können.

In der Classical Review, März 1893, bespricht F. G. Kenyon die ersten drei Hefte der von der Generalverwaltung der Berliner Museen herausgegebenen griechischen Urkunden aus äghptischen Papprusrollen (Berlin, 1892), welche die Berwaltung, die Rechtsverhältnisse und das Privatleben im späteren Ägypten (vom 3. Jahrh. v. Chr. dis in's 8. Jahrh. n. Chr.) betreffen. Über diesselbe Publikation sindet sich auch eine aussührliche Besprechung von C. Wesselh in der Wochenschrift für klassische Philologie Nr. 14 und 15.

Einer ber Herausgeber jener Urkunden, M. Bilden, veröffentslicht jest im Hermes H. 2 S. 230 ff. einen Auffat: ànoyoaqai, in dem er über die Steuerprofessionen der ägyptischen Steuerpflichtigen handelt; er unterscheibet eigentliche ànoyoaqai oder Steuerprofessionen und anoyoaqai xar' oixiar oder Steuerprofessionen bei Gelegenheit periodischer Boltszählungen. — In demselben Heft des Hermes S. 161 ff. veröffentlicht M. Bilden unter dem Titel: "Ein neuer griechischer Roman" auch die Bruchstück eines auf einem ägytischen Papyrus (jest im Museum in Berlin) neu entdecken, griechischen Romans, den B. in's 1. Jahrhundert v. Chr. sest.

Aus Rom wird das Erscheinen eines neuen großen archäoslogischen Plans von Rom angefündigt, unter dem Titel: Forma urdis Romae (consilio et auctoritate Regiae Academiae Lyncaeorum), herausgegeben und entworsen im Maßstabe von 1:1000 von R. Lanciani. Das Werk ist seit Jahrzehnten vorbereitet und soll die Eintragung sämmtlicher Monumente und Ruinen des alten Rom bis in's 6. Jahrhundert n. Chr. enthalten. Das 1. Hest von 6 Taseln ist im März ausgegeben; der ganze Plan ist auf 46 Taseln

berechnet, deren Publikation wohl eine ganze Reihe von Jahren beanspruchen wird.

In den römischen Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei 1893 S. 17 ff. gibt Helbig in einem Artikel: sopra un oggetto di bronzo trovato in una tomba chiusina Besprechung und Abbisbung einer interessanten Bronze in Form eines Wolfstopses, die nach seinem Dasürhalten als Deichselspize diente (neuerbings hat man ähnliche Becher).

In der Revue internationale de l'enseignement Nr. 2 findet sich ein Bortrag von J. Martha: Les transformations économiques et morales de la société Romaine au temps des guerres puniques (sc. unter dem Einflusse der Griechen).

In der Revue Archéologique 21, 21 ff. behandelt Dr. Carston die agrarische lex Hadriana an der Hand einer neuen, von ihm in Tunis aufgefundenen und unlängst publizirten Inschrift.

Im Repertorium für Kunstwissenschaft 16, 11 ff. findet sich ein Aufsat von H. Wölfflin: "Die antiken Triumphbogen in Italien" (eine Studie zur Entwickelungsgeschichte der römischen Architektur und ihr Berhältnis zur Renaissance).

Im Philologus 51, 720 ff. fest A. Chambalu scine Studien zur Flavischen Geschichte fort.

Im Jahrbuch des kaiferl. deutschen archäologischen Instituts 1893 H. 1, Beiblatt S. 1 ff. wird ein von D. Richter in der Berliner archäologischen Gesellschaft gehaltener Bortrag veröffentlicht, in welchem der Bf. auf Grund der neuesten Ausgrabungen über die Baugeschichte des Pantheons sich verbreitet.

Im Philologus 51, 4, 561 ff. veröffentlicht Th. BüttnerWohft eine Quellenstudie über den Tob des Kaisers Julian, in der nachgewiesen wird, daß von wirklichem historischem Werth nur der Bericht Ammian's ist, während die späteren Berichte größtentheils auf Mythenbildung beruhen. — Ebendort S. 623 ff. veröffentlicht auch W. Schwarz Julian-Studien, in denen er zuerst die Frage der Echtheit der unter Julian's Namen überlieferten Schriften erörtert und dann aus Grund der in diesen Schriften sich sindenden Citate sestzustellen sucht, aus welchen Quellen Julian's Vildung vor allem sloß. Endlich einen Nachtrag zu dem Aussachen noch der Herausgeber, O. Crusius, indem er selfstellt, daß die überlieferte Lesart

bei Libanius 2, 31 14 R. Tainpbs τις ganz richtig ift, und daß Julian's Mörder danach ein Tajener war (die Tajener waren eine arabische Bölkerschaft und sübliche Nachbarn der Sarazenen).

In den archäologischen epigraphischen Mittheilungen aus Öftersreich-Ungarn 16, 1 wird von Th. Mommsen eine zweisprachige Inschrift (griechisch und lateinisch) aus Arycanda veröffentlicht, in der die Provinzen Lytien und Pamphylien den Kaiser Maximinus um Ausrottung der Christen bitten (312 oder 311 n. Chr.).

Wir notiren aus berselben Zeitschrift noch einen Aufsat von S. Swoboba: "Arthmios von Zeleia" und von F. Hiller von Gaertringen: "Nikagoras, ein rhodischer Stratege".

Im Rheinischen Museum für Philologie 48, 2, 240 ff. sett A. v. Domaszewsti seine Studien "zur Geschichte der römischen Provinzialverwaltung" fort. Ebendort S. 258 ff. solgt ein Aufsat von B. Schwarz: "Der Geograph Claudius Ptolemäus", der hauptsächlich Distanzangaben bei Ptolemäus behandelt. — Ein Aufsat von D. Seeck, ebendort S. 196 ff.: "Die imperatorischen Attlamationen im 4. Jahrhundert" führt aus, daß in späterer Zeit die Zahl der Attlamationen den Regierungsjahren der Kaiser entsprach.

Endlich erwähnen wir aus demselben Zeitschriftenheft noch eine Miscelle von E. Wölfflin S. 312 f., in der der Bf. für die Authentizität des im Codex Leidensis überlieserten Titels von Tacitus' Germania: de origine situ moribus ac populis Germanorum eintritt. Er glaubt dafür eine Notiz im Anecdoton Holderi p. 4 geltend machen zu können, nach der Cassiodor, und zwar, wie W. meint, nach Analogie der Taciteischen Schrift, seine Gothengeschichte historia Gothica, originem eorum et loca moresque betitelte.

Im "Schwäbischen Merkur" berichtet E. Neftle im April nach einer Mittheilung von Prof. Harris von einem neuen werthvollen biblischen Funbe, der auf dem Sinai gemacht wurde, nämlich von einem sprischen Text der sämmtlichen vier kanonischen Evangelien aus dem 2. Jahrhundert n. Ehr. — Eine photographische Nachsbildung einer Seite der Handschrift findet man im Graphic vom 20. Mai.

In ber Byzantinischen Beitschrift 2, 1 sest C. De Boor seine Untersuchungen über bie "Römische Raisergeschichte in byzan-

tinischer Fassung" (Georgius Monachus, Georgius Cebrenus, Leo Grammaticus) fort; ebenso S. 22 ff. H. G. Gelzer seine Mitetheilungen über "ungedruckte und wenig bekannte Bisthümersverzeichnisse ber orientalischen Kirche". Endlich ebendort S. 112 ff. handelt A. Riegl über "Koptische Kunst", hauptsfächlich im Anschluß und theilweisen Gegensatz zu einer Schrift von G. Ebers.

Wir erwähnen zur oftrömischen Geschichte noch einen Auffat von E. B. Brooks: The emperor Zenon and the Jsaurians in der Historical Review, April, und serner einen Aufsat von H. Gelzer im Rheinischen Museum 48, 2: "Chalcedon ober Karchedon, Beiträge zur Geschichte des Kaisers Herakleios" (hauptsächlich chronologische Erörterungen).

### Romifch-germanifche Beriode und erfte Ballte des Mittelalters.

In der Westbeutschen Zeitschrift Band 11 Heft 4 veröffentlicht R. Zangemeister zwei Aussätze: 1) "Rheinische Corpus = studien", eine Erörterung verschiedener auf die Rheingegend bezüg= licher Inschriften (mit Abbildungen eines Beiles der cohors II Cyrenaica in Heidelberg und eines eisernen Brennstempels aus dem obergermanischen Limesgebiet mit den Buchstaben AS); 2) "Statt= halter der Germania superior", worin Bf. die von Liebenau ausgestellte Liste der obergermanischen Statthalter ergänzt.

Im Korrespondenzblatt der Westbeutschen Zeitschrift 11 (Rr. 10), 201 f. macht Th. Mommsen auf eine Inschrift aus Olympia auf= merksam, aus der wir einen bisher unbekannten Statthalter einer der germanischen Provinzen, M. Appius Bradua, kennen lernen.

Ebendort Nr. 10 und 11 handelt Dr. Koehl aussührlich "Über einige seltene Formen fränkischer (scheibenförmiger) Gewandnabeln". Derselbe macht in Bd. 12 H. 1 Mittheilungen über einen römischen Gräbersund bei Worms. In Nr. 2 und 3 berichten H. Lehner über neue Ausgrabungen der römischen Stadtmauer in Trier (Festztellung eines süblichen Stadtthores, entsprechend der Porta nigra im Norden) und Genzmer über die Ausgrabung der Fundamente eines römischen Hauses mit Badeeinrichtung in Köln.

Wir notiren noch einen Artikel von B. Henz über "die Saalsburg bei Homburg vor ber Höhe" mit Illustrationen in der Deutschen Rundschau für Geographie und Statistik H. 7 u. 8 (April u. Dai).

Aus den "Neuen Heibelberger Jahrbüchern" (herausgegeben vom hiftor. = philos. Berein zu Heibelberg) Jahrgang III H. 1 [1893] notiren wir noch einige Auffähe zur Geschichte der ersten Jahrhunderte n. Chr. Das Heft beginnt S. 1 ff. mit einem Auffah von Karl Bangemeister: "Zur Geschichte der Neckar-Länder in römischer Zeit". Bs. behandelt eine Inschrift, aus der er die Ansiedelung von Sueben am Neckar im 2. Jahrhundert n. Chr. crschließt, und seht die Besehung der Neckar-Linie durch die Kömer in die Zeit Bespasian's, 73 und 74 n. Chr.

S. 71 ff. derfelben Zeitschrift folgt ein Aufsat von J. v. Pflugks Harttung: "Die Schriften St. Patrick's". Bf. bekämpft die Echtheit der bisher als von dem irischen Heiligen selligen selbst herrührend angenommenen Confessio und Epistola und erklärt beide für eine Fälschung aus dem 6. Jahrhundert n. Chr. Durchschlagend sind freilich seine Gründe wohl kaum.

Endlich S. 106 ff. handelt Ed. Hend "Über die Entstehung des germanischen Berfassungslebens". Bf. bewegt sich u. E. gar zu sehr in Konstruktionen. So gewiß die Reihenfolge der Staatenbildung sich von der Familie über den Gau zur Bölkerschaft vollzogen hat, so ist doch die Auffassung, wie H. sich diesen Prozeß vollzogen benkt, nicht immer zutreffend. Auch in seinen Bemerkungen über Hundertschaft und Stämme mischt sich Falsches mit Richtigem, und ebenso wenig vermögen wir seinen Betrachtungen über die indosgermanische Urzeit beizupslichten.

Wir notiren noch einen Beitrag zur indogermanischen Ethnologie aus den Transactions of the philological society (1891—1893 London 1, 104 ff.) von J. Rhhs: the Celts and the other Aryans of the p- and q-groups.

Bon Prof. Dr. Buttner ift in Thal bei Afen neuerdings eine Hausurne mit Bemalung ausgegraben. Sie foll eine Borftellung von ben in der Germania geschilderten Bemalungen altgermanischer Häuser geben. Die bisher darüber veröffentlichten Nachrichten klingen jedoch etwas phantaftisch.

Nach Berichten ber Kölnischen Zeitung über bas unter Leitung von Könen bei Neuß aufgedeckte Legionslager haben die Aussgrabungen sehr interessante Resultate ergeben und verstatten, die ganze Anlage des Lagers genau zu rekonstruiren.

In ber Lüneburger Haibe in Hohenvollsien bei Clenze ift ein großer Münzfund von über 2000 Stud, aus bem 12. und 13. Jahr= hundert n. Chr. stammend, gemacht worden.

In ber "Deutschen Runbschau für Geogr. u. Statistit" Rr. 6 S. 285 ff. wird von einer ganzen ausgegrabenen Stadt in Gua = temala, drei Kilometer von Santjago de los Caballeros, am Fuße des Bultans Agua, berichtet. Die Stadt wurde wahrscheinlich durch einen Bulkanausbruch überrascht. Die Fundstücke gehören dem Steinzeitalter an; die Stelette messen zum Theil die zwei Meter, weisen also auf eine prähistorische Rasse von sehr hoher Gestalt hin.

Im Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg 1893 no. 3 veröffentlicht W. Rabloff seinen ersten, vorläufigen Bericht über die Resultate der großen Expedition zur archäologischen Ersorschung des Orchon-Beckens im Innern Asiens (nebst Berichten seiner Begleiter Clemenz, Dudin, Jadrinzew und Lewin).

In der Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft S. 761 ff. gibt Th. Röldede eine aussührliche Anzeige von Sciasset Nameh: Traité de gouvernement composé pour le Sultan Melik-Chah par le Vezir Nizam oul-moulk. Texte persan édité par Charles Schefer (Paris 1891). Er stellt dabei die aus diesem politischen Traktat des Ministers des Melik-Schah zu gewinnenden historischen Nachrichten sür die Geschichte des Seldschukenreichs im 11. Jahrhundert n. Chr. kurz zusammen.

Im April-Heft der Deutschen Rundschau veröffentlichte R. v. Liliencron einen kleinen Auffat: "Die vier Schleswiger Runensteine". Er behandelt die zwei Steine, welche die Rönigin Asfred von Schleswig ihrem und König Knubas' Sohn Sigtrypp im 10. Jahrhundert n. Chr. setzte, sowie zwei andere Grabsteine, die bald darauf schwedischen Kriegern, die vor Schleswig gefallen waren, gezieht wurden. Die historische Bedeutung dieser Steine wird von L. wohl etwas übertrieben.

Im Philologus 51, 704 ff. sett M. Manitius seine Beiträge zur Geschichte römischer Dichter im Mittelalter fort, indem er die große Berbreitung Lucan's aus den häufigen Citaten bei mittelasterslichen Schriftstellern erweist. Man vgl. auch das große Wert von Em. Chatesain: Paléographie des classiques latins, von dem jüngst die 7. Lieferung erschienen ist.

Wir erwähnen von M. Manitius gleichzeitig noch eine Miscelle im 2. Heft des Rheinischen Museums S. 313 ff. über "Lupus von Ferrières, ein humanist des 9. Jahrhunderts".

Im Historischen Jahrbuch H. 1 S. 241 ff. veröffentlicht S. Bäumer eine eingehende Untersuchung "Über bas sog. Sacramentarium Gelasianum". Bi. stellt sest, daß es schon vor Gregor dem Großen ein kodisizirtes Weßbuch gegeben habe und daß dieses antisgregorianische Sakramentarium in Gallien vor Karl dem Großen in allgemeinem Gebrauch war; die Frage, ob für dies antigregorianische Sakramentar der übliche Name Gelasianum zutreffend war oder nicht, läßt er vorläusig unentschieden.

In demfelben Heft, S. 202 ff., findet sich der schon erwähnte Artifel von H. Grauert, "Zu den Nachrichten über die Bestattung Karl's des Großen". Bf. erkennt die Bedeutung der Lindner'schen Abhandlung bereitwillig an, hält aber, namentlich mit Rücksicht auf einige merkwürdige Notizen über die Bestattung von Leichen in sitzender Stellung im Orient, noch weitere Untersuchung der Frage für nöthig.

Dic "Sigungsberichte ber tal. b. Atademie ber Biffenfcaften zu Münden" (philof. = philolog. u. hiftor. Rlaffe) 1892 5. 4 (ausgeg. 1893) veröffentlichen S. 713 ff. eine ausführliche Abhandlung von G. Riegler über "Raimes von Baiern und Dgier ber Dane" (gelefen in der Sigung bom 3. Deg. 1892). In bem Bergog Raymes bes Roland-Liedes will R. ben natürlichen Sohn Rart Martell's, Brifo von ber Smanhilb, wiederertennen. Die Möglichkeit, bag ben erften Unftog zur Bilbung ber Sagenfigur des Herzogs Ranmes in der That die historische Perfonlichkeit Grifo's gegeben hat, ift anzuerkennen; boch scheint uns bie Sauptfache bei ber Beftimmung des hiftorifden Rerns in ber Sage in Diefem Falle nicht sowohl die Berfonlichkeit des Raymes ju fein, ale ber nachmalige Gegenfat zwischen Rarl bem Großen und bem Baiernherzog Taffilo, ber anch in ber Sage noch feinen beutlichen Musbrud gefunden hat. - Der größere Theil der Abhandlung R.'s beschäftigt fich bann mit ber Sagenfigur Ogier's bes Danen, für beren Brototyp er ben baierifch-frankischen Eblen Audgar halt, und zwar ift er geneiat, in dem Autcharius dux jur Beit Pipin's, ferner dem Beichüter ber Bittive Rarlmann's gegen Rarl ben Großen, Audgar, und bem gleichnamigen Mönch von Meaux, sowie endlich in dem Tegernsecr Klostergründer Otkar ein und bieselbe Berson zu sehen. Richtiger aber ist wohl die Ansicht von Borchsch ("Über die Sage von Ogier dem Dänen" 1891), der nur in dem karolingischen Audgar einen sicheren Repräsentanten Ogier's erkennt und die Joentität desseselben mit dem gleichnamigen Mönche von Weaux vermuthet.

In demselben Heft der Sitzungsberichte S. 537 ff. findet sich serner ein Aufsat von R. Maurer über "das Bekenntnis des christelichen Glaubens in den Geschbüchern des Königs Magnus lagaboetir". Der Bf. gibt einen Überblick über die Christenrechte in Norswegen in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts und weist nach, daß das norwegische Glaubensbekenntnis kein anderes als das Apostolicum war.

In ben Mittheilungen bes Bereins für Geschichte ber Deutschen in Böhmen 30, 1 [Nr. 3], 263 ff. sest J. Grungel seine Unterssuchungen "Über die beutschen Stadtrechte Böhmens und Dah= rens" fort.

Ebendort S. 223 ff. handelt J. Lippert "Über ben hiftorischen Werth der Bezeichnungen zupan und zupa in der böhmischen Gesichichtschreibung" (Nachweis der Verkehrtheit des durch Palacky aufsgekommenen Gebrauchs dieser Worte für "Gau" und "Gaugraf").

Den Schluß bes Heftes bildet eine Programmschau über 29 meist tichechisch geschriebene Programme.

In der English Historical Review [April] p. 239 ff. behandelt Fr. Pollack unter dem Titel Anglo-Saxon Law in ausführlicher Darstellung zunächst die rechtliche Stellung der Person, dann die Faktoren der Rechtsprechung und endlich die verschiedenen Gegenstände der Rechtsprechung bei den Angelsachsen.

Ebendort S. 288 ff. theilt J. Hound eine neu aufgesundene Urkunde König Johann's ohne Land mit, die er Ende des Jahres 1213 ansett, eine Borgängerin der Magna Charta.

Im Archivio storico italiano 1893 H. 1 S. 104 ff. theilt A. Giorgetti: Bolla inedita di Papa Benedetto VIII. eine bisher unbekannte bzw. als unecht bezeichnete, aber nach bem Bf. als unzweiselhaft echt zu betrachtende Urkunde Benedikt's VIII. für einen Pförtner Johannes mit.

In der Revue des Questions Histor. vom 1. April 1893 p. 519 ff.: les fausses décrétales de Catanzaro vertheidigt Paul Fabre in einer Entgegnung auf einen Artikel von P. Battifol (Rev.

des quest. hist., janvier 1892) die Echtheit von vier Bullen des Papstes Caligt II. von 1121 und 1122 (Reg. pontif. Roman. von Jaffé-Löwenseld Nr. 6890, 6937, 6938, 6942), während P. Battifol in seiner Replif an der Berwerfung sesthält.

In den Mittheilungen des Instituts sür österreichische Geschichtsforschung 14, 2, 193 sindet sich ein Aussatz von J. Gmelin: Die Regel des Templerordens, kritisch untersucht von J. G. Bf. weist die allmähliche Entstehung des Statutenbuches der Templer nach und entnimmt daraus gegenüber Prut, mit dem er sehr scharf in's Gericht geht, die völlige Grundlosigkeit der Anklage des Templervordens wegen Reterei. Nachträglich ist uns noch ein Sonderabzug eines Aufsatze von Henry Charles Lea aus den Papers of American Church History, vol. V, zugegangen: The absolution formula of the Templars, in dem der Bf. die Templer gleichsfalls in Schutz nimmt gegen den ihnen gemachten Borwurf unrechtzmäßiger Absolutionsertheilung.

In derfelben Zeitschrift S. 327 ff. unter "Kleine Wittheilungen" weist A. Dopsch die Fälschung einer von K. Folt noch für echt angenommenen Urkunde Konrad's I. bei Eberhard von Fulda nach.

In den Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique 23, 4, und chenso im folgenden Hest, wird die Bersöffentlichung der auf die Abtei von Flone bezüglichen Dokumente von Evrard sortgeset (Nr. 82—132, 1253—1297).

Von der Collection de Cartulaires Dauphinois ist uns die zweite Lieserung des 6. Bandes zugegangen, enthaltend: Diplomatique de Bourgogne par Pierre de Rivaz. Analyse et pièces inédites publiés par Ul. Chevalier (Romans 1892).

Wir notiren gleichfalls nachträglich noch die uns zugegangenen Sonderabzüge von zwei 1891 und 1892 in der Revue des questions historiques erschienenen Aufsähen von Hipp. Desehane: Pierre de Pavie, légat du pape Alexandre III en France und le légat Pierre de Pavie, Chanoine de Chartres.

Gegen den in der H. 2. 68, 1 ff. veröffentlichten Auffas von F. Thudichum: "Das heilige Femgericht" hat sich sowohl Th. Lindner in einem Hallenser Universitätsprogramm, betitelt "Feme und Inquisition", als auch H. Fincke in einer Besprechung im Historischen Jahrbuch H. 2 gewandt. Wir notiren zugleich noch

eine Abhandlung aus den Situngsberichten der kgl. böhmischen Gesellschaft der Bissenschaften von Abalb. Novacek: Bemeschriften aus dem Egerer Archiv. Bf. weist an der Hand von 26 in den Beislagen abgedruckten Urkunden aus dem Stadtarchiv zu Eger (von 1443—1495) in Ergänzung zu den Lindner'schen Untersuchungen nach, daß auch in Böhmen, speziell im Egerlande, die Wirksamkeit der Bemgerichte im 15. Jahrhundert nachzuweisen ist.

Über die Verwaltung des Maß= und Gewichtswesens im Mittelalter ist es zwischen Schmoller und v. Below zu einer Auseeinandersetzung gekommen. Below behauptet bekanntlich, daß die Ordnung von Maß und Gewicht im Mittelalter Gemeindekompetenz gewesen sei, und hat diesem Sate eine hervorragende Bedeutung für seine Theorie vom Ursprung der Stadtversassung beigemessen. Schmoller sucht in seinem Jahrbuch (1893, 289 ff.) theils durch quellenmäßige Belege, theils durch innere Gründe diese Meinung als irrthümslich zu erweisen und nimmt jene Kompetenz, wenigstens was die frühere Zeit anbetrifft, sür die öffentliche Gewalt in Anspruch. Below anwortet darauf in einer Broschüre (Die Verwaltung des Maß= und Gewichtswesens im Mittelalter. Eine Antwort an Herrn Prof. Dr. Schmoller, Münster, Regensberg, 1893), in der er seinen Standpunkt durchaus ausrecht erhält. Zu einer Entscheidung für oder wider scheint uns das beigebrachte Material noch nicht außreichend.

# Spateres Mittelalter (1250-1500).

Im Märzheft des Moyen-âge macht Coville: Les étatsgénéraux de 1332 et 1357, auf zwei bisher unbekannt gebliebene Versammlungen der États-généraux Michaelis 1332 und vom 22. Juli 1357 ausmerksam und ermittelt, was auf der der letzteren vorhergehenden Tagung (am 30. April desselben Jahres) beschlossen wurde.

Leider umfaßt die Arbeit des verstorbenen S. Luce: Du Guesclin en Normandie. — Le siège et la prise de Valognes. (Revue des questions historiques t. XXVII, Avril), welche wohl als Fortsehung zu seinem (Paris 1876, in 2. Ausg. 1882) erschienenen Werke Histoire de Bertrand du Guesclin. La Jeunesse (1320—1364) angelegt war, so wie sie heute vorliegt, nur vier Monate des Jahres 1364, die Zeit vom Siege zu Cocherel bis zur Niederlage von Auran, bietet aber viel Neues für die Operationen des Grasen v. Longueville in der Normandie.

Meister, Das Konzil zu Civibale im Jahre 1409, (Historisches Jahrbuch ber Görres-Gesellschaft Bb. 14, 2) bringt eine Korrektur zur Chronologie des Konzils, gestützt auf den Bericht über eine bisher unbekannte Sitzung aus dem papstlichen Geheimarchiv, welcher anhangsweise abgedruckt wird.

Wie wenig eine Gesandtschaft im 14. Jahrhundert kostete, zeigt das Beispiel einer französischen nach Avignon im Jahre 1340, über welche eine Rechnungslegung von de Maulde, Les dépenses d'une ambassade au XIVe siècle (Revue d'histoire diplomatique, t. VII, 2), nach der Handschrift in der Bibliothèque nationale zu Paris mitgetheilt wird.

Wird auch schon 1074 zum ersten Wale ein Mainzoll erwähnt, so bieten boch erst seit dem 13. und 14. Jahrhundert Urkunden häusiger genauere Daten über dies ursprünglich königliche Regal, welches am Ende des 15. Jahrhunderts saft ganz aus den Händen gegeben war. Für die untere Mainstrecke gewinnt Hummel, Die Mainzölle von Wertheim dis Mainz, die zum Ausgang des 15. Jahrhunderts, mit besonderer Berücksichtigung der Zollverhältnisse von Franksurt a/M. (Westdeutsche Zeitschrift 11, 109—145, 320—398), aus den Urkunden ein Gesammtbild der Entwickelungsgeschichte der landesherrlichen und städtischen Zollgerechtigkeit, betrachtet Geleitserecht und szwang, die Zollverwaltung, Art der Berzollung, Zollbesteiung, über die eine Tabelle ausgestellt ist, endlich Zollbeschwerden und Zollstrafrecht. Daraus ergibt sich ein Gesammtbild des Mainshandels im Mittelalter, dessen Artikel hauptsächlich Buntsandstein, Bauholz, Wein und Frucht waren.

Im 25. Jahrgang der "Zeitschrift des Harz-Bereins" verfolgt Ulrich Kleist (S. 1—101) die Entwickelung der sächsischen Städte-bünde von den ersten kleineren Bündnissen der Nachbarstädte in den vierziger Jahren des 13. Jahrhunderts zu den ausgedehnteren Bünden besonders der Jahre 1351 und 1370 und dis zum Ende des 14. Jahrhunderts.

Eine als Programmbeilage im Jahre 1891 begonnene Arbeit über Fürst Nikolaus II. von Werle wird von Stichert (Programm bes Gymnasiums zu Rostock 1893) von 1295 bis zum Jahre 1308 weitergeführt; die von Koppmann in den Jahrbüchern des Vereins für Wecklenburgische Geschichte (56, 223 ff.) gebrachten Verichtigungen werden zugegeben.

Der Spectateur militaire bringt in seinen diesjährigen Heften eine umfangreiche Studie von 3. de sa Chauvelays: La tactique dans les guerres du moyen-âge. Ohne tiefere Quellensstudien wird hier eine Schilderung der Hauptschlachten seit dem 11. Jahrhundert gegeben. Es geht daraus hervor, daß einen "taktisschen Körper" vor dem 15. Jahrhundert allein die Engländer geskannt haben.

In der Beilage zum Programm des kgl. Gymnasiums zu Danzig (Ostern 1893) macht M. Balker auf Grund von archivalischen Studien, namentlich Berichten Danziger Feldhauptleute, werthvolle Mittheilungen über das Danziger Ariegswesen. Hauptsächlich behandelt er die Wehrversassung: die Dienstpslicht der Bürger, die Vorschriften über Lagerung und Wachen, die Wassenvorräthe der Stadt, die Handhabung der Disziplin, die Sorge für Gefangene und Verwundete. Die Untersuchung lehrt von neuem, daß man nach modernen Begriffen von Disziplin und Subordination mittelalterliche Verhältnisse nicht beurtheilen darf.

In den Mittheilungen des Bereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen (31. Jahrgg. 1893 Nr. 1) stellt Max v. Bulf die Ungaben über die Stärke der husitischen Streitkräfte — namentlich aus flavischen Quellen — zusammen und folgert daraus, daß die numerische Stärke der Husiten weit geringer gewesen ist, als gewöhnlich angenommen wird.

Ein altes Bild, welches die Mutter Gottes und Thomas v. Canterbury in der alten Kirche San Salvatore darstellte, dürste nach Allaria, English scholars at Bologna during the middle age. (The Dublin Review 57, Jan. 1893), das Altarbild einer Kapelle gewesen sein, welche von englischen Studenten in Bologna gestistet wurde. Der Aussals enthält noch einige kurze Notizen über einzelne in Bologna studirende Engländer, ohne den Gegenstand zu erschöpfen.

### Reformation und Segenreformation (1500-1648).

In der Zeitschrift des Bereins für Geschichte von Schwaben und Reuburg (Bd. 19) gibt Konrad Haebler ("Die Fugger und der spanische Gewürzhandel") ein Bild von der Organisation des Gewürzimports aus den Molusten und der Betheiligung deutscher Handelshäuser, vor allem der Fugger, an demselben.

Aus dem Brüsseler Staatsarchiv, dem wir bereits die großen Publikationen von Gachard, Lanz u. a. zur Geschichte Karl's V. versbanken, gibt Alessandro Bardi (Carlo V. e l'assedio di Firenze) im Archivio storico italiano (1893, dispensa 1ª) die Korsrespondenz des Kaisers mit Margarethe von Österreich, mit seinen Ministern und Generalen aus den Jahren 1528 — 1530 wieder. Bardi hat hierzu die französischen Auszüge und Abschriften des Grasen Wynants benutzt, welche dieser ansertigte oder ansertigen ließ, als die Originale von Maria Theresia nach Wien übergeführt wurden.

Der 22. Band ber "Zeitschrift ber Gesellschaft für die Geschichte von Schleswig-Holstein und Lauenburg" enthält Beiträge Dietrich Schäfer's zur Geschichte Christian's III. von Dänemark auf Grund von Marburger Archivalien, und zwar die Denkschrift von Christian's Kanzler Wolfgang v. Utenhosen aus dem Jahre 1538, welche die Mittel und Wege angibt, wie Dänemark dem Könige und seinem Hause am besten erhalten werden könne, und sodann Mittheilungen über das Verhältnis Christian's zu Philipp von Hessen.

Für die Entwidelung des modernen Beamtenthums tommt die in berselben Zeitschrift veröffentlichte Untersuchung des Oberkonsistorial= raths Stockmann über "Die Bersorgung der Prediger= Bittwen und = Baifen in der evangelisch-lutherischen Kirche der Provinz Schleswig-Holstein" in Betracht. Die evangelischen Geiftzlichen waren vielleicht die ersten, für deren Hinterbliebene der Staat zu sorgen sich verpflichtet fühlte.

Dieselbe Zeitschrift enthält einen Auszug aus dem Brieswechsel Seinrich Rankau's mit einer Reihe von Fürsten, Politikern und besonders Dichtern und Gelehrten in den Jahren 1570—1594. Der Serausgeber, Dr. Bertheau, gibt darin schäpenswerthe Beiträge zur Kultur= und Gelehrtengeschichte jener Zeit. Mit den Universitäten Rostock, Helmstedt, Jena, Leipzig, Leyden u. a. stand H. in enger Berbindung. Unter den Adressach bzw. Schreibern sind Tycho de Brahe, David Chyträus, Peucer, Justus Lipsius, Meibom hervorzusheben. Bon politischen Fragen werden besonders der Freiheitstampf der Niederländer und der Krypto-Calvinismus in Sachsen gestreift.

Die Übelstände bes Reichstammergerichts lernt man ansichaulich, obicon vielleicht etwas verzerrt, tennen aus einer Dent-

schrift des unruhigen und phantasievollen Psalzgrafen Georg Hans von Belbenz vom Jahre 1586, welche F. v. Weech "Ein Projekt zur Resorm der Reichsjustiz aus dem 16. Jahrhundert" (Reue Heidelsberger Jahrbücher, Bb. 3, 1) herausgibt.

Monod theilt in der Revue historique (Mai-Juni 1893, S. 190) mit, daß der Plan besteht, analog den Veröffentlichungen der Nuntiaturberichte aus Deutschland auch die Berichte der papstlichen Nuntien in Frankreich zu publiziren.

Die Schickfale bes schottischen Historikers George Buchanan, des erbitterten Gegners der Maria Stuart und nachmaligen Erziehers Jakob's I. von England, während seiner anderthalbjährigen Gefangenschaft in Lissabon (1550/51) schildert sein Biograph B. Hume Brown im Aprilhest der Scottish Review (George Buchanan and the inquisition), und zwar auf Grund bisher unbekannter Aktenstücke aus dem Inquisitionsarchiv zu Lissabon.

In der Revue des questions historiques vom 1. April 1893 berichtet Lambelin über einen im Sommer 1892 in Schottland gemachten Fund neuer Dofumente zur Geschichte Maria Stuart's. Sie beziehen sich hauptsächlich auf die Übersahrt Maria's von Frankreich nach Schottland im Juni 1551, auf ihr erstes Auftreten in Gbindurgh und — minder bedeutsam — auf einzelne Szenen ihrer Gesangenschaft in Fotheringhay.

Die Herausgabe der Documents concernant les relations entre le duc d'Anjou et les Pays-Bas hat Dr. P. L. Muller veranlaßt, die Geschichte der Trennung der Nord- und Südstaaten der Niederslande 1577 st. hauptsächlich auf Grund jener Publikation in den Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis III. Reihe, 7. Theil, Haag 1893, zu schildern.

In ben Beiträgen zur Geschichte von Stadt und Stift Essen (Heft 14, 1892) gibt Franz Arens eine mit Sorgfalt und Fleiß geschriebene Übersicht über die Geschichte der beiden Kapitel (des Kanonifer= und des hochadeligen Damenkapitels) des Stifts Essen, unter besonderer Berücksichtigung der Zeit von der Reformation bis zur Aushebung der Kapitel im Jahre 1803. Bon allgemeinem Interesse sind darin die Nachrichten über die Thätigkeit der Jesuiten im Stift Essen während des 17. und 18. Jahrhunderts, deren der Bs. mit großer Wärme gedenkt.

Dic Quarterly Review vom April 1893 (Nr. 352) bringt eine

Biographie Paolo Sarpi's und eine Charakteristik S.'s als Schrifts steller aus der Feder eines ungenannten Berfassers, im eleganten Ton der englischen Essays, ohne tiesere Quellenstudien.

Eine Mitarbeiterin ber Dublin Review, Mrs. A. M. Grange, schildert im Aprilhest 1893 dieser Zeitschrift eine Intrigue, die belgische Ebelleute 1632/33 anzettelten, um mit Hülfe bes englischen Gesandten in Brüffel, Sir Balthasar Gerbier, die Erzherzogin Isabella zu verstreiben und Belgien unter englisches Protektorat zu bringen. Die Bermuthung Hallam's, daß auch P. P. Rubens hiebei eine zweisbeutige Rolle gespielt habe, weist die Bersasserin zurück.

In ber von E. Hilbebrand redigirten Historik Tidskrift (Stockstoff 1983, Heft 1) behandelt Per Sonden zwei Helden des Dreißigsjährigen Krieges, Dodo zu Inn= und Anpphausen und Dietzich v. Faldenberg. Er übermittelt seinen Landsleuten die Ergebnisse der Forschungen Sattler's und Wittich's, die er stellensweise mit selbständigen tritischen Bemerkungen versieht.

In den Jahrbüchern für die deutsche Armee und Marine (Jahrgg. 1893, Heft 1 ff.) schildert Oberst Freiherr v. Bothmer nach archivalischen Quellen die Belagerung von Hildesheim 1633/34. Die Auffähe geben eine genauc Beschreibung aller einzelnen Momente der Belagerung, bereichern aber unsere Kenntnis der Taktik und Heeresversassung des Dreißigjährigen Krieges nicht.

Im Januarheft berfelben Zeitschrift gibt Schnadenburg einen Überblick über die Geschichte ber brandenburgisch-preußischen Grenasbiere. Sie sind entstanden im Dreißigjährigen Rriege und wurden in der brandenburgischen Armee vom Großen Rurfürsten eingeführt. Ursprünglich waren sie ein Elitekorps zum Werfen von Handgranaten und zum Bedienen der spanischen Reiter.

Der Auffat Philippi's "Über die Behrverfassung von Stift und Stadt Osnabrüd in früherer Zeit" (Mittheilungen bes historischen Bereins zu Osnabrüd, Bb. 17) ist interessant wegen ber Analogien zu ben schon bekannten Bersuchen beutscher Territorien im 17. Jahrhundert, das alte Landesaufgebot wieder zu beleben.

#### 1648 - 1789.

Professor 28. Benichlag aus Halle hat in der Ersurter Atabemie gemeinnütiger Bissenschaften zur Borfeier von Raisers Geburtstag eine Rede über den Großen Kurfürsten als evangelischen Charakter gehalten, die im Märzheft der Deutsch=evangelischen Blätter abgedruckt ift. Auf bekannte Werke und Quellenpublikationen sich stützend, zeichnet sie sich durch die dem Bf. eigene Tiefe der Gedanken, Weite des Gesichtskreises und rhetorisch vollendete Form aus.

B. Dupuich erzählt in der Revue historique (Mai-Juniheft 1893) den Berlauf eines an sich belanglosen Kriminalprozesses aus den Jahren 1658—1665, um an ihm die mangelhaste Organisation der französischen Strafrechtspflege jener Zeit nachzuweisen. Bielleicht generalisirt er zu sehr diesen einzelnen Fall.

Einer Episobe aus der Gründungszeit des Klosters Port Royal widmet F. T. Perrens zwei Artikel im März-April= und Mai= Junihest der Revue historique. Die Darstellung, die einen schäkens= werthen Beitrag zur jansenistischen Bewegung liesert, würde gewonnen haben, wenn sie nicht gar zu sehr in's Breite ginge und an einer bei den Franzosen sonst seltenen Unübersichtlichkeit litte.

Tanner weist in der English historical review vom April 1893 nach, daß Jakob II. von England nicht, wie Macaulay meint, "in thörichte Sicherheit eingewiegt" von der Expedition Bilhelm's von Oranien 1688 überrascht wurde, daß er vielmehr umfassende Vorbereitungen traf, seine Landung zu verhindern.

Einen sehr interessanten Aussats H. Om ont's, Projets de prise de Constantinople et de fondation d'un empire français d'orient sous Louis XIV. enthält die Revue d'histoire diplomatique (7, 2). Die Leibniz'schen Projette vom Jahre 1672 sind befannt. 1685 und 1687 sandte Ludwig zwei Expeditionen nach Konstantinopel, Kleinasien, Syrien, Ügypten, Griechenland und dem Archipel, um sich über diese Länder, ihre Häfen, Festungen, Handelsbeziehungen u. s. w. zu informiren. Omont drudt die Instruktionen sür diese beiden Wissionen und ein aussührliches Memorial des Führers der ersten, Schissfsapitäns Gravier d'Ortières ab, soweit es sich auf Konstantinopel bezieht. Es enthält eine Schilderung der Stadt und des Zustandes des Ottomanischen Reiches und den Plan seiner Eroberung und Theilung unter die interessirten europäischen Mächte.

Die Leser unserer Zeitschrift werden sich des Aufsages von Reinhold Koser über das politische Testament des Herzogs Karl von Lothringen in Bd. 48 (1882) erinnern. In Bd. 48 der Revue historique (1892) brachte auch Comte du Hamel de Breuil

über denselben Gegenstand einen Auffat, mit demselben Resultat, daß nämlich der Abbe Chevremont der Fälscher jenes Testamentes gewesen sein musse. Der Mühe des Nachweises, daß der Herr Graf de Breuil in unerlaubter Beise die Koser'sche Arbeit ausgebeutet hat, überhebt uns R. Pariset in der lothringischen Zeitschrift Annales de l'Est, Januar 1893.

Ein dunkles Kapitel aus der Geschichte des Siebenjährigen Krieges erhellt Max Immich's lehrreiche Differtation: "Die Schlacht bei Borndorf" (Berlin 1893, Spener und Peters). Der Bf. schlacht bei Grund forgfältiger Quellenstudien, verbunden mit treffender Sachstitt die taktischen Vorgänge in der Schlacht, soweit sie sich seskstellen lassen, und weist dabei manche in der Überlieserung oft wiederholte Einzelheit als unrichtig oder sagenhaft nach, so die Erzählung von der Karreestellung der Russen, die vielmehr in einer der Lineartaktik entsprechenden Formation standen, die Sendlißs und Wakenitz-Unekoten, die nie bezweiselte Weinung von der großen Überlegenheit der Russen. I.'s Resultat ist, daß die Preußen große Vortheile, aber keinen Sieg errungen haben. Die Leistungen der russischen Armee werden hier zum ersten Male richtig gewürdigt.

Abolf Beer gibt in einem längeren Auffate (91 Seiten) ber, Mittheilungen bes Inftituts für öfterreichische Geschichtsforschung Bb. 14, H. 2 eine aus archivalischem Material gearbeitete Darstellung der öfterreichischen Bollpolitif unter Maria Theresia, die wegen der Fülle neuen Stoffes und interessanter Gesichtspunkte hers vorragende Bedeutung beanspruchen dars. Es handelt sich in der Hauptsache um die Zusammensassung der deutsche öfterreichischen Länder mit Böhmen, Mähren, Schlesien zu einem einheitlichen Zollgebiet, während Ungarn-Siebenbürgen, Tirol-Borarlberg, Galizien besondere Bolversassung behielten und Schwaben, Belgien, Maisand als Zollsaussand behandelt wurden. Einige im Anhang mitgetheilte Aftensauszuge erwecken den Wunsch nach aussührlicheren archivalischen Publikationen der Art.

Eine werthvolle Studie von Daniel Jolla über die Bersänderungen der Grundrente und der Güterpreise in Frankereich während des 17. und 18. Jahrhunderts behandelt in ihrem ersten Theil (in den Annales de l'école libre des sciences politiques 8, 2) auf Grund archivalischer Materialien aus verschiedenen Theilen Frankreichs die Bewegung der Pachterträge von 1595 bis 1715.

Der Bf. unterscheibet vier Perioden: 1595—1620 rapides Steigen, dann ein Fallen, das sein Maximum 1630—1640 erreicht; von da ab wieder eine starke Auswärtsbewegung, deren Höhepunkt in den Jahren 1660—1675 liegt, wo die absolut höchsten Werthe erscheinen, 1675—1715 wieder ein starker Absall. Der Bf. verfolgt unter den kausalen Momenten namentlich die Wechselwirkungen zwischen Volkswirtsschaft und Politik.

A. Onden (Bern) berichtet in einem Auflat "Zur Geschichte ber Physiotratie" in Schmoller's Jahrbuch für Gesetzgebung 2c. 17, 2 ausführlich über den Inhalt des 1892 von der Badischen Historischen Kommission herausgegebenen, von Karl Knies bearbeiteten brieslichen Verkehrs Karl Friedrichs von Baden mit Mirabeau und Du Pont.

Im Journal des économistes (Paris, Aprilheft 1893) schilbert Ch. Gomel (Une refonte de la monnaie d'or sous Louis XVL) bie Münzresorm im Jahre 1785, welche auf den Generalkontrolleur Calonne zurückging. Die an sich heilsame und vernünstige Maßregel wurde übereilt und sehr ungeschickt in's Werk gesetzt und machte viel böses Blut, so daß sie beabsichtigte Wirkung versehlte.

## Meuere Beschichte feit 1789.

Aulard widmet seinem Helben Danton in der Revolution française eine Reihe von Studien, die zwar sast nur auf gedrucktem Material beruhen, doch aber durch sorgfältige und eindringende Forschung in sonst schwer zugänglichen Druckschiften, Zeitungen u. s. w. Beachtung verdienen. In dem ersten Aussas (Danton en 1791 et en 1792, April spest) zeigt er, daß Danton an der republikanischen Beswegung, welche der Flucht des Königs solgte, wenig oder gar keinen Antheil hatte und auch als Vertreter des Prokureurs Manuel geringe Thätigkeit entwickelte, desto mehr aber im Jakobiner-Klub. Der zweite Aufsas (Danton et la révolution du 10 août) skellt die wenigen zusverlässigen Angaben zusammen, die sich über die Betheiligung Danton's an dem 10. August erhalten haben, und bringt einige Rotizen über seine Wirksamschit als Justizminister. Weitere Studien werden in Aussicht gestellt. (Wai-Helt)

Gine vernichtende Kritik der finanziellen Politik des Direktoriums gibt L. Sciout in dem Auffah Les banqueroutes du Directoire, in welchem er unter Heranziehung einiger Akten des Nationalarchivs hauptsächlich die verschiedenen Bestimmungen über die Mandats territoriaux als ebenso viele Bankerotte darstellt. (Rev. d. quest. hist. 1. April 1893.)

Bu ben Memoiren Tallegrand's. In bem vor einem Jahre hier veröffentlichten Auffat (Bb. 68) haben wir die hiftorifche Werthlofigkeit der Memoiren Talleprand's nachzuweisen gesucht, die Frage nach ber Cotheit ober Unechtheit berfelben jeboch unentschieben gelaffen. Die Untersuchung bierüber ift in Frankreich inzwischen fort= gesett worden und hat m. G. ju bem Ergebnis geführt, daß bie Denkwürdigkeiten Tallenrand's in der Form, in der fie jest vorliegen, faum noch als echt gelten können. In zwei Auffagen in ber Revolution française (November 1892 und Avril 1893) führt I. Flammermont mit Gulfe von Altenstuden des Saus=, Bof= und Staats= Archivs in Wien ben völlig überzeugenden Nachweis, daß Bacourt, wie icon mehrfach vermuthet'), in der früher von ihm herausgegebenen Correspondance de Mirabeau avec le comte de La Marck theils rein willfürliche, theils tendenziöfe Underungen vorgenommen bat. Indem er furz die Grunde wiederholt, welche dasselbe Berfahren Bacourt's auch bei ber Abschrift ber Memoiren Tallegrand's mahr= scheinlich machen, und das zweidentige Berhalten bes Herzogs von Broglie scharf fritifirt, kommt er zu dem Schlusse, daß die veröffeut= lichten Memoiren nur einen von Bacourt verstummelten und umgearbeiteten Text enthalten und daß Bacourt felbst das Driginal= manuftript Tallegrand's zerftort hat, um jeden direften Beweis feiner Fälschungen zu vernichten. "Bacourt", so schließt Flammermont, "était le moins fidèle des copistes et le plus maladroit des falsificateurs de mémoires et de documents historiques." B. Bertrand, der bereits früher in der Revue historique (1892 Bb. 48) die Echtheit der Memoiren Talleprand's verfochten hatte, in ber Revue d'Histoire diplomatique (April 1893) 7, 75-123 gegen Flammermont vorbringt, ift feineswegs geeignet, die Zweifel an ber Echtheit zu beseitigen.

Von deutschen Beiträgen zur Talleyrand-Literatur erwähnen wir noch einen Auffat von A. Stern (in "Nord und Süd"), dessen Erzgebnisse sich mit der hier verössentlichten Abhandlung decken, und von Roloff (Preußische Jahrbücher 71, 145—152), der den Antheil Talleyrand's an der ersten Restauration nicht für entscheidend ans

<sup>1)</sup> Bgl. den oben angeführten Auffat C. 62.

sieht und beiläufig die beutsche Bearbeitung der Memoiren lebhaft tadelt. P. B.

Die biographischen Notizen über Jeanbon-St. Anbre (von L. Leun in der Revol. française, Mai-Heft S. 415 — 430) bilben zugleich einen beachtenswerthen Beitrag zur Geschichte des Protestantismus und der protestantischen Prediger in den Anfängen der französischen Revolution.

Gruner veröffentlicht in der "Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft" 9, 1 einige Mittheilungen aus Wiener Archivalien über den Aufenthalt Gneisenau's, Chasot's, Bonen's
und Dohna's in Wien 1812, welche die Furcht der öfterreichischen Regierung vor den Mitgliedern des ehemaligen Tugendbundes
zeigen.

Die englische Zeitschrift The nineteenth Century enthält im Märzhest einen Aussatz von Fordes: The inner history of the Waterloo Campaign, der im wesentlichen eine Besprechung eines fürzlich erschienenen amerikanischen Werkes ist (John Codman Ropes, the campaign of Waterloo, New-York 1893), daneben aber eigene Betrachtungen enthält. F. vertritt die irrige Anschauung, daß Gneisenau am 17. Juni Abends zu einem Küczuge nach Lüttich anstatt zur Bereinigung mit Wellington gerathen habe und daß an demselben Tage in einer Zusammenkunst zwischen Wellington und Blücher die gemeinsame Schlacht für den solgenden Tag angesett worden sei; Blücher und Wellington verkehrten an diesem Tage nur durch Abjutanten.

Dasselbe Heft publizirt den Brief eines Adjutanten Bellington's, der einige intereffante Ginzelheiten über die Schlacht von Belle Alliance enthält.

Für die Geschichte des modernen preußischen Seeres ift sehr wichtig ein Aufsatz des Militär=Bochenblattes (Rr. 24, 25): "Zur Geschichte des preußischen Generalstabes" von 1808 bis 1870. Hier findet man genaue Angaben über die Entstehung dieser Behörde und die vielsachen Beränderungen, die sie unter Müffling, Krauseneck, Repher und Moltke erlitt.

Ginen anderen Beitrag zur preußischen heeresgeschichte liefert das 2. Beiheft zum Militar-Bochenblatt mit einer ziemlich eingehenden Darftellung ber Geschichte bes igl. preußischen Ingenieur-

Komitees während ber ersten 25 Jahre seines Bestehens (1867 bis 1893) durch Hauptmann Geißler.

In Bb. 52 ber Revue historique bringt Du Casse ben Schluß bes Journal et correspondance de la reine Catherine de Wurtemberg; zwei Schreiben an ihre Mutter (1816) und an Kaiser Alexander sind noch von besonderem Interesse. Von geringem Werth sind die Mittheilungen über die Schicksale eines anderen Gliedes der Naposleonischen Familie nach 1815, des Königs Joseph, in der Nouvelle Revue (Mai u. Juni 1893).

Alfred Stern's Auffat: "Die preußische Berfassungs = frage im Jahre 1817 und die Rundreise von Altenstein, Klewiz, Behme" (Deutsche Zeitschr. f. Geschichtswissensch. 9, 1) bringt auf Grund der von Treitsche schon benutzen Alten eingehendere Mitztheilungen über die Erkundigungsreise jener drei Minister in den Provinzen und über die Wünsche und Ansichten der von ihnen bestragten Notabeln. Er betont etwas schärfer als Treitsche, daß die Auswahl der Befragten sehr einseitig war und vorzugsweise den einsgesessenen Abel traf. Recht interessant ist das von ihm im Wortlaut mitgetheilte Gutachten Zerdoni's.

Charles Borgeaub untersucht in einem Aussate ber Annales de l'école libre des sciences politiques 8, 2, ber als Theil eines im Erscheinen begriffenen größeren Werkes bezeichnet wird, die staatsrechtlichen Formen, in benen sich die Annahme und die Revision der Bersassungen in den Einzelstaaten der amerikanischen Union vollzogen hat. Sie haben sich im Lause der ersten Hälfte des Jahrshunderts von der "Konvention", einer ad hoc berusenen lokalen Wahlversammlung zum allgemeinen Plebiszit entwickelt und wurzeln in der puritanisch-demokratischen Staatsidee, nach der das gesammte Bolk im Gegensatz zu den Parlamenten der Träger der Souveränetät ist.

Bon ben in der "Deutschen Rundschau" zuerst veröffentslichten "Briefen Thomas Carlyle's an Varnhagen von Ense aus den Jahren 1837—1857, übersetzt und herausgegeben von Richard Preuß", ist eine Separat=Ausgabe (Berlin, Paetel 1892) erschienen. Die Freunde Carlyle's werden sie mit Genuß lesen, über seine fribericianischen Arbeiten enthalten sie viel Insteressantes; daß die Antworten Varnhagen's sehlen, verschmerzt man leicht.

In der Konservat. Monatsschrift (April = Mai) setz D. Kraus seine Geschichte des "Bolksblattes für Stadt und Land" fort und zeichnet die Bersönlichkeit Franz v. Florencourt's, des Resdakteurs in den Jahren 1848 und 1849, eines begabten, aber uns disziplinirbaren Geistes, der die Entwickelung vom Rationalismus zur Orthodoxie und dann zum Katholizismus durchmachte und schließ= lich auch mit letzterem zerfiel.

Mittheilungen über die polnische Revolution von 1863 bringt die "Deutsche Revue" in den ersten drei Heften (Jahrg. 1893) "aus den Auszeichnungen eines früheren Diplomaten". Der Bf., der, wie es scheint, Beziehungen zu Wielopolsti und der Umgebung des Zaren hatte, berichtet manches Interessante über die in Warschau und Petersburg herrschende Unschlüssigkeit, sowie über den Terrorismus der Nationalregierung; weniger unterrichtet ist er über die allgemeine europäische Politit, wie seine irrige Mittheilung, Frankreich und England würden eine Mobilmachung der östlichen preußischen Armeetorps mit einer Kriegserklärung beantwortet haben, beweist. Berthvoll ist ein Bericht über eine Unterredung mit Pius IX., in welcher der Papst zwar die rege Theilnahme des polnischen Klerus an der Redolution tadelte, aber zugleich in scharfen Urtheilen über Zar Alexander und Gortschafos dem schrossen Gegensaße zwischen Rußland und der Kurie Ausdruck gab.

Der Urfprung bes Rrieges von 1870 ift feit ben vorjährigen Außerungen des Fürften Bismard hierüber in Franfreich mehrfach behandelt worden. Mit einer umfangreichen Biderlegung beschäftigt sich Ch. de Larivière (Les origines de la guerre de Paris, Alcan). In engem Anschluß an Rothan sucht er durch einen Überblick der europäischen Geschichte seit der Thron= befteigung Napoleon's III. zu beweifen, daß Bismard aus langer Sand einen Krieg gegen Frankreich vorbereitet habe, wovon bekanntlich das gerade Gegentheil mahr ift. Abgesehen von der tendenziösen Farbung ift die Darstellung häufig nicht exaft; fo wird, um nur ein Beispiel anzuführen, in ber Schilderung ber Ereigniffe, fich unmittelbar por Ausbruch bes Rrieges in Berlin abivielten. Bismard's Gespräch mit Lord Loftus nicht erwähnt. abnlichen Berfuch, Frankreichs Friedfertigfeit nachzuweisen, macht Gunmarais im Kebruar = Beft bes spectateur militaire. bemüht fich, die Delbriid'iche Schrift über den Ursprung bes Rrieges

von 1870 (Berlin 1892) zu wiberlegen, was allerbings sehr leicht ift, und Bismard's Ehrgeiz für den Ausbruch des Krieges verantwortlich zu machen, was freilich durch jene Widerlegung in keiner Hinsicht bewiesen wird. — Einen vollkommenen Beweis endlich, daß den Franzosen der Krieg von den Preußen aufgezwungen wurde, sieht Passy (Revue deue 15. April 1893) darin, daß Daru, der französische Minister des Auswärtigen, Ansag 1870 durch englische Vermittlung einen Abrüstungsvorschlag in Berlin machen ließ, den Vismarck ablehnte.

Die neuesten Bände von Schultheß' europäischem Geschichtstalender (herausgegeben von Hans Delbrück. München, Beck, 1893) und dem Deutschen Geschichtstalender (herausg. von Dr. Karl Wippermann. 2 Bdc. Leipzig 1892/93) enthalten in derselben bewährten Beise wie die früheren eine vortreffliche Materialiensammlung zur Geschichte des Jahres 1892. Wenn der Deutsche Geschichtstalender reichere Mittheilungen über die Ereignisse in Deutschsand bringt, so hat der Schultheß'sche einen entschiedenen Vorzug in der stärkeren Heranziehung des Auslandes und der "Übersicht der politischen Eutwickelung des Jahres 1892", einer gedrängten, klaren Darstellung der Geschichte des Vorjahres aus der Feder des Herauszegebers.

Wir notiren hiebei zugleich das Erscheinen des 30. Jahrganges von The statesmans yearbook (London, Macmillan & Co.). Der stattliche Band, herausgegeben von J. Scott Reltie, assistant secretary of the royal geographical society, bietet ähnliches, wie unser Gothaischer Kalender, natürlich mit Bevorzugung Englands und der englischen Kolonien.

Ohne historischen Werth ist ein Aufsat in der Revue des deux mondes (15. Mai 1893) von Charles Benvist, Voyages d'empereurs, der die Begegnungen von Mitgliedern der italienischen und deutschen Herrscherfamilien von 1873—1893 behandelt.

Die interessante Untersuchung G. Roloff's: "Der Menschenverbrauch in den Hauptschlachten der letten Jahrhunderte" (Preuß. Jahrbücher Bd. 72 Hest 1) sührt aus, daß die Prozentsäte der Berluste teineswegs konstant abnehmen, sondern sortwährend, von den verschiedensten Einstüssen bestimmt, schwanken. Der wichtigste Faktor, meint er, sei das Verhältnis der Bewassnung zur Taktik. Die Berluste stiegen bis zu Friedrich dem Großen, solange die Taktik unverändert blieb, die Bewassnung aber sich vervollkommnete; sie sanken rapide in den ersten Zeiten der Tirailleurtaktik, um dann mit der Ausbildung der Kolonnentaktik wieder zu wachsen. Sin Zurückbleiben in Taktik und Bewassnung rächt sich natürlich immer sosort durch größere Berluste. Oberst v. Lettow-Borbeck wendet sich im Militär=Wochenblatt vom 17. und 20. Mai namentlich gegen die Folgerungen, die Roloff aus seiner Untersuchung zu gunsten der Telsbrückschen Theorie von der doppelpoligen Strategie Friedrich's des Großen zieht, während Bleibtreu (Wilitär=Wochenblatt vom 27. Mai) mehr methodische Bedenken gegen die Berechnung der Berlustzissern erhebt. Gegen Bleibtreu wendet sich Boguslawski (daselbst 10. Juni).

## Bermischtes.

Der Jahresbericht der Centraldirettion der Monumenta Germaniae historica für bas Jahr 1892, erftattet von Brof. G. Dummler, tonstatirt einen erfreulichen Aufschwung ber Arbeiten, ber vorzugsweise auf die vom Reichsamt des Innern unter Unschluß Ofterreichs gewährte Erböhung ber Geldmittel gurudguführen ift. In ber 19. Blenarversammlung, bie bom 6. bis 8. April b. J. in Berlin ftattfand, wurde Brof. L. Beiland-Göttingen jum Mitgliede ber Centraldireftion gewählt. Die Sammlung der Auctores antiquissimi nähert fich ihrem Abschluß, nachdem jest der umfängliche Claudian und bie größere Salfte ber Chronica minora veröffentlicht find. Caffiodor's Variae find bis auf den von Dr. Traube bearbeiteten index verborum großentheils im Drud vollendet und dürften in einigen Monaten hervortreten. In der Abtheilung Scriptores hat Archivar Rrufch die längst geplante Reise nach Frantreich zur Ausführung von Borarbeiten für die Merowingischen Beiligenleben mit dem gunftigften Erfolge ausgeführt. Bu Oftern 1894 wird mit bem Drude diefer wichtigen, die bisberigen Texte völlig umgestaltenden Bande begonnen werden fonnen. ben Schriften jum Investiturftreit (libelli de lite imperatorum ac pontificum) ift Bb. 2 erfchienen und ein britter Band in Borbereitung, ber biefe Sammlung mit ben Schriften über ben Streit Friedrich's I. und Alexander's III. abschließen wird. In der Reihe der deutschen Chronifen ist die lange ersehnte, für die Geschichte der vaterländischen Literatur hochwichtige Musgabe ber fog. Raiferchronit von Brof. Schröber in Marburg erschienen. Desgleichen ber Schluß ber von Prof. Seemüller in Innsbrud bearbeiteten großen öfterreichischen Reimchronit Ottotar's. In der von Brof. Solber-Egger geleiteten Folioserie ber Scriptores ift ber 29. Band erschienen, ber nicht nur bem Blane, sondern auch ber Ausführung nach auf G. Bait zurudgeht und somit gleichsam als fein Bermachtnis dafteht. Er enthalt die

ungemein mübielige Bearbeitung ber banifchen, islandischen, polnischen und ungarifden Quellen. Der Drud bes 30. Bandes bat mit febr umfänglichen Studen aus der großen Bennegauer Chronit des Jacques de Guife begonnen und wird noch werthvolle Rachtrage für das 11. bis 12. Jahrhundert, die Reinbardsbrunner Unnglen u. a., liefern. In der Sammlung ber Sandausgaben find ble (ienta Fodorici imperatoris in Lombardia, von Solber-Egger bearbeitet. ericbienen. In der Abtheilung der Leges ift die von Brof. v. Salis in Bafel beforgte Ausgabe ber leges Burgundionum jum Biel gelangt. Drud des 2. Bandes der Rapitularien ift von Dr. Rrause so ruftig fortgesett worden, daß feine Bollenbung noch in diefem Jahre erfolgen burfte. Den durch Brof. Beiland in Göttingen bearbeiteten Raifer= und Reichegeleten feit Monrad I. ift ber 1. Band bis jum Musgange bes 12. Jahrbunderts ibon für den Berbft in Musficht zu ftellen und ber zweite unter Beibulfe bes Dr. Schwalm porbereitet. Die Synoben bes merowingischen Reitalters bat Dofrath Maaken in Bien zu Enbe geführt, die noch wichtigeren farolingifden werden Dr. Rraufe nach der Ausgabe Benedict's beschäftigen. In der Abthellung Diplomata geben die Urfunden Otto's III. ihrem Abschlusse entgegen. nathbem Dofrath v. Sidel felbft die Leitung wieder übernommen bat. aniliden ift bereits die von Brof. Breflau in Strafburg übernommene Fort= fenung für die Reiten Beinrich's II. (und bes Ronigs Arbuin) in rafchem Ruthbritt begriffen. Die Arbeiten für die Karolinger-Urtunden find bon Mint Millimeber gefordert worden. Die Frage, ob die auf bas beutiae trundrich bezüglichen Urfunden aufzunehmen feien, ift vorläufig bis 840 bemuch 888 verneint, für 840 - 887 offen gelaffen. In der Abtheilung Epistolae wird von bem 2. Bande, der das 8. bis 14. Buch umfaffen foll. nachstens die erfte Salfte ericeinen, ber Reft 1894. Der 3. Band ber Briefe (merowingifche Reit und Codex Carolinus) murbe im Sommer quas gegeben, ber 4. (Briefe Alchvin's u. a.) befindet fich in Borbereitung. Reue Archiv unter der Leitung des Profesjors Breflau ift bis jum 18. Bande gedieben.

Nus dem Jahresbericht der Gesellschaft für rheinische Geschichtstunde für 1892. Es gelangten zur Ausgabe: 1) Rölner Schreinsurkunden des 12. Jahrhunderts, herausgegeben von R. Hoeniger, 2. Band, erste Hälfte. Bonn 1893. (Fortsehung der ersten Publikation.) 2) Kölnische Künstler in alter und neuer Zeit. Iohann Jatob Merlo's neu bearbeitete und erweiterte Rachrichten von dem Leben und den Werken kölnischer Künstler, herausgegeben von Dr. Eduard Firmenich-Richarh unter Mitwirtung von Dr. Hermann Keußen. Erste Lieserung. Düsseldorf 1893. (IX. Bublikation.) — Die noch ausstehende Schlußlieserung der Schreinskarten soll im nächsten Winter erscheinen und die Kölner Bürgerverzeichnisse, die Gilbeliste des 12. Jahrhunderts, sowie ums

fangreiche Register enthalten. - Der 1. Band ber Rheinischen Beisthumer tonnte megen Behinderung des Brofeffors Dr. Loerich noch nicht bem Druder übergeben werben. - Für die Nachener Stadtrechnungen bat Stadtarchivar Bid in Nachen die Herstellung des Textes fortgesett. — In ber von Brof. Lambrecht in Leipzig geleiteten Berausgabe ber Rheinis ichen Urbare find bie feit langerer Reit bestehenden Schwierigfeiten jest beseitigt. Es steht zu boffen, daß noch in biesem Rahre bas Manustript eines erften Salbbandes der stadtfölnischen Urbare, bearbeitet von Dr. Silliger. drudfertig vorgelegt werden fann. Sr. Relleter hat die Urbare ber stadtaachener Grundherrichaften übernommen. Dr. helmolt bearbeitet die Urbare der altesten großen ländlichen Grundberrichaften bes Niederrheins. Im Bordergrunde fteht hier die Abtei Berben, für welche werthvolle Borarbeiten des verewigten Crecelius vorliegen. Dr. Bahrbt hat die Bearbeitung der kleineren und späteren länblichen Urbarialien des Riederrheins behalten. — Die Arbeiten des Brof. v. Below für die Berausgabe bes 1. Bandes ber Sulich = Bergifchen Landtagsatten find nunmehr fo weit gedieben, daß ber Drud beginnen tann, fobalb über ben Berlag bes Bertes bie nothigen Festjepungen getroffen find. Die Bearbeitung der Julich=Bergifchen Landtag atten II. Serie ift noch in den Borftufen geblieben. — Die Bearbeitung des 2. Bandes der älteren Matriteln der Universität Röln hat Dr. Reußen andauernd geforbert. - Fur den alteren Theil der von Brof. Dengel behandelten erg. bifcoflich.tolnifden Regeften bis jum Jahre 1099 murbe mit bem Abschreiben und Bergleichen der Originale und altesten Ropien fortgefahren. Für den zweiten Theil, die Regesten der Erzbischöfe von 1099 bis 1304, find von Dr. Richard Anipping bie Bestande bes Staatsarchivs ju Duffelborf, bes historischen Archivs und ber Kirchenarchive von Köln burchforscht worden; 289 ungedruckte Nummern find dabei ermittelt. Für die Bearbeitung des britten Theils, ber die Regesten ber Erzbischöfe von Roln von 1304 bis 1414 umfassen wird, ift feit Reujahr Dr. Morig Muller eingetreten. - Es wurden ferner bie alteren rheinischen Urtunden bis jum Sabre 1000, die verfchiebenen Beständen und Archiven entnommen find, burch Brof. Mengel chrono= logisch ausammengestellt und für bie Berausgabe vorbereitet. - Die Musgabe ber Runfturtunden ber Stadt Roln rubt einstweilen. - Der Drud ber Aften gur Geschichte der Berfassung und Bermaltung ber Stadt Roln im 14. und 15. Jahrhundert ift fo weit gefordert worden, daß der 1. Band fast fertig vorliegt. — Für den geschichtlichen Atlas ber Rheinproving ift der Stich der Rarte von 1813 beendet. Gr. Schulteis hat die Absicht, die Darstellung der preußischen Berwaltung im Jahre 1818 baldmöglichst nachfolgen zu lassen. Bon der durch Dr. Fabricius bearbeiteten Rarte von 1789 in bem großen Dagftabe 1:160000 find vier Blatt, die Salfte des Ganzen, in der Zeichnung vollendet. — Zwei neue Unternehmungen find im vergangenen Jahre vom Borftande unter die Bublitationen ber Gesellschaft ausgenommen worden. Prof. Ritter hat die Leitung einer Ausgabe von Aften der Zülich = Clevischen Politik Aurbrandenburgs 1610—1640 übernommen. Dr. Hugo Loewe, Oberlehrer am Kölner Realsgynnassium, ist als Hülfsarbeiter für die Ausgabe gewonnen worden. — Stadtarchivar Dr. Hansen hat serner einen Plan zur Edition der Quellen zur ältesten Geschichte des Jesuitenordens in den Rhein = landen, 1543—1582, dem Borstande unterbreitet und dessen Austimmung erhalten. Ein reiches Material dafür bietet der im Archiv der Gymnassials und Stiftungssonds sowie im Archiv der Waria-Himmelsahrtskirche zu Köln beruhende Theil des handschriftlichen Nachlasses des Kölner Ordenshauses aus der ersten Zeit seiner Existenz.

Mis Preisfragen ber Deviffen=Stiftung find feitens der Wesfellichaft geftellt:

1) Nachweis der im Anfang des 16. Jahrhunderts in Köln vorhandenen Straßen und Bläße, sowie aller Besestigungen, öffentlichen Gebäude, Kirchen, Kapellen, Klöster und Wohnhäuser, nebst Entwurf eines möglichst genauen Stadtplanes, auf Grundlage der gleichzeitigen Pläne und Unsichten, der Schreinsbücher und der Urkunden. Es wird der Wunsch ausgesprochen, die sür das 16. Jahrhundert sestgestellten Straßen, Gebäude u. s. w. nach Rögelickeit zeitlich zurück zu versolgen.

Die Arbeit ist einzusenden bis zum 31. Januar 1897 einschließlich. Preis 4000 Mart.

2) Entwickelung der kommunalen Berfassung und Berwaltung Kölns von ben Anfängen bis jum Jahre 1396.

Die Arbeit ist einzusenden bis zum 31. Januar 1896 einschließlich. Preis 2000 Mart.

3) Ursprung und Entwidelung der Berwaltungsbezirke (Amter) in einem ober mehreren größeren Territorien der Rheinproving bis zum 17. Jahrshundert.

Die Arbeit ist einzusenden bis zum 31. Januar 1895 einschließlich. Breis 2000 Mart.

Die erste Berjammlung deutscher Sistoriter tagte vom 5. bis 7. April in München. Bon den Beranstaltern zunächst nur als ein Bersuch betrachtet, ob sich unter den in vielerlei Beruse gegliederten, von mannigsachen Interessen beanspruchten Fachgenossen ein Boden für vorbehaltlosen Meinungsaustausch über wichtige, allgemeine Fragen der Geschichtswissenschaft sinden ließe, gedieh das Unternehmen durch die rege Theilnahme und den Eiser der Erschienenen zu einer Bersammlung, die nur der Zahl nach (die Präsenzliste zählte schließlich 107 Namen) hinter ähnlichen Bersammlungen der Bertreter anderer Wissenschaften zurückstand.

Dem vorbereitenden Charafter biefer Bersammlung gemäß war auf Borträge verzichtet, dagegen waren drei Fragen allgemeiner Bedeutung zur Erörterung gestellt worden: 1a) Inwieweit hat der Geschichtsunterricht zu dienen als Vorbereitung zur Theilnahme an den Ausgaben, welche das öffentliche Leben der Gegenwart an jeden Gebildeten stellt? die sist demgemäß der Geschichtsunterricht zu gestalten? 2) Wie sind die historischen Seminare an den Universitäten einzurichten und zu leiten? 3) Wie ist die Erleichterung der Benutzung von Archiven und Handschriftensammlungen zu erreichen?

218 Berichterstatter für die erste Frage mar Direttor Dr. Richard Marten &= Elbing bestellt morben; er vertrat ben bereits in feiner Schrift "Reugestaltung bes Geschichtsunterrichtes auf boberen Lebranftalten" (Leibzig 1892) ausgeführten Sat, bag ber Gefchichtsunterricht "Staatsbewußtsein als bie allbeherrichende verantwortungevolle Bflicht gegen ben Staat zu lehren babe". Die mundlichen Ausführungen des Berichterstatters, der thatiges Staatsbewußtsein an bie Stelle einer bloß leibenden Baterlandeliebe geset wiffen will und bem als Ideal einer dazu führenden Erziehung die Bringenerziehung vorschwebt, wurden burch die beiben Mitberichterftatter febr wefentlich eingeschränft. Der erfte, Brof. Dr. Alfred Dove = München, verlangt bon dem Geschichtsunterricht junachft, daß er den Grund jur historischen Bildung des Einzelnen lege; in diefer Lösung seiner eigenen Aufgabe biene ber Geschichteunterricht binlanglich bem öffentlichen Leben; nicht bistorische Bildung, aber historisches Biffen und historischen Ginn vermöge die Schule zu vermitteln. Die grundlegenden Thatsachen und Erscheinungen des öffentlichen Lebens in einer "politischen Rinderlehre" ben Schülern naber zu bringen glaubt Dove empfehlen zu tonnen. - Gehr nabe tam dem erften Mitberichts erstatter der zweite, Brof. Dr. Georg Raufmann = Breslau. Dit Dove wehrt er sich gegen die allmähliche Berdrängung der alten Geschichte aus dem Schulunterricht, betont bagegen aber eindringlich die Gefahren, welche die bom Berichterstatter empfohlene Ausbehnung bes Geschichtsunterrichtes auf Die letten Jahrzehnte oder gar auf die letten Jahre mit fich bringen wurde; auch ohne ein folches hinausgreifen in das Barteigetriebe des Alltagslebens vermöge ber Geschichtsunterricht ben Grund für die historische Bildung bes Einzelnen zu legen, indem er die wichtigeren geschichtlichen Thatsachen und politischen Einrichtungen in ihrem Zusammenhang tennen und versteben lehrt; indem er gewöhnt, jedes Zeitalter aus fich felber zu verfteben, und Baterlandeliebe und ftrenges Bflichtbewußtfein gegen den Staat erwedt.

In der darauf folgenden Generaldebatte wurde vor allem der Beforgs nis Ausdruck gegeben, es möchte der vom Berichterstatter empfohlene Zweck des Geschichtsunterrichts verleiten, Lehrer und Schüler auf bestimmte Parteianschauungen in kirchlicher, politischer und sozialer Beziehung einzusschwiren.

Diefer Anschauung der überwiegenden Dehrheit der Berfammlung entfprach die von Brof. Dr. Felix Stieve in letter Stunde vorgeschlagene Thefe: es könne und folle der Geschichtsunterricht nicht in der Beise als Borbereitung zur Theilnahme an den Aufgaben des öffentlichen Lebens bienen, baß er ipstematisch und auf eine bestimmte Gefinnung bingielend für basielbe vorbereite, er habe vielmehr zum angegebenen Zwede nur diejenigen geschicht= lichen Renntniffe zu übermitteln, die zur fpateren Theilnahme am öffentlichen Leben befähigen und Interesse für diese Theilnahme erregen, und zwar insbesondere durch die Erwedung der Baterlandsliebe und eines strengen Bflicht= bewußtseins gegen ben Staat. - Bei ber vorgenommenen Abstimmung über bie verschiedenen aufgestellten Thesen vereinigten sich die meisten Stimmen auf Brof. Stieve's Kontorbienformel, von der aber ein gut gemeinter und aus bem Bang der Erörterungen wohl ertlarbarer, aber leicht zu mißbeutenber Antrag ben Schluffat wegichnitt. — Die Spezialdebatte und Beschluffaffung über die Thefen, die fich auf den zweiten Theil der ersten Frage beziehen, wurde der nachften Berfammlung vorbehalten.

Über die zweite Frage zu berichten, hatte Brof. Dr. Bilbelm Arndt= Leipzig übernommen. Auf eine Uberficht ber Entwidelung bes Seminarbetriebs feit Rante und Bait, die zum Theil auf eigenen Erinnerungen berubte, ließ der Berichterstatter eine Beschreibung ber Ginrichtungen bes Semis nars in Leipzig folgen. Die Aufgabe des hiftorischen Seminars fieht er in ber Erziehung zu felbständiger, miffenschaftlicher Arbeit, nicht in ber Borbereitung zu etwelchen Brufungen; auf welchem Bege zu jenem Riele zu gelangen sei, hänge jedesmal von der besonderen Urt des Lehrers ab. An diese Ausführungen, sowie an die Bemerkungen des Brof. Rarl Th. Seigel= München über die wenig ermuthigenden Erfahrungen, die in München mit der jog. padagogischen Seminarabtheilung gemacht wurden, fnüpfte Brof. Stiede an, indem er gur Erörterung ftellte, ob bie Seminare bor allem Forfcher ober vor allem Lehrer ausbilden follten. Dit fcarfer Bendung gegen die beliebte Ausbildung von Spezialisten sprach er fich fur die zweite Form aus. In der darauf folgenden Erörterung ergab fich die bemertenswerthe Thatfache, daß fast alle Lehrer ber Bochschulen, die bas Wort nahmen, mit Brof. Stiebe bem vorzugsweise pabagogischen Seminar bas Bort redeten, die Bertreter der Mittelichulen dagegen lebhaft für die Erhaltung des tritifden Forschungsbetriebes in den Seminaren eintraten. Nachdrücklich wurde fast von allen Rednern die mangelnde Geschicklichkeit ber Studirenden, fich in Bort und Schrift geläufig auszubruden, beflagt. — Eine Theje war nicht aufgestellt worden.

Der Berichterstatter bes britten Tages, Brof. Karl Th. Beigel. München, begründete in einer mittlerweile veröffentlichten Rede die in feinen Thesen niedergelegten Bunfche der Forscher in hinficht auf handschriften sammlungen und Archive. Er trat wegen Versendung der handschriften für

Berallgemeinerung der 1890 vom preußischen Kultusministerium ausgestellten Grundsäte ein, für die Berechtigung des Archivvorstandes, aus eigener Macht die Benutzung des Archivd gestatten zu können, für ein einheitliches Normalsjahr, dis zu welchem Archivalien für wissenschaftliche Benutzung verabsolgt werden dürsen, für Einsicht in die Repertorien und Zettelkataloge seitens wissenschaftlich Forschender und für möglichste Ausdehnung des Bersendungssvertehrs von Handschriften und Archivalien. Die Thesen sanden ungetheilten Beisall und wurden, nachdem das vom Berichterstatter vorgeschlagene Normalsjahr 1848 um ein Jahr zurückgerückt worden war, sast einstimmig angenommen.

Die Beschlüsse des Historikertags sollen nach Prof. Arndt's Antrag den Bertretungskörpern des deutschen Reiches, der Bundesstaaten und Östersreich-Ungarns unterbreitet werden. Die Veröffentlichung der Verhandlungen wurde dem bisherigen Lokalausschuß anvertraut. Einstimmig wurde bescholenen, den historikertag zu wiederholen; die nächste Zusammentunst soll zu Leipzig im Jahre 1894 in der Woche nach Ostern stattsinden. Der erste Vorsitzende der Versammlung, Prof. Alphons hubersWien, konnte in seinen Schlußworten unter allgemeiner Zustimmung sessen, konnte in seinen Schlußworten unter allgemeiner Zustimmung sessen, daß der erste deutsche historikertag seine Ausgabe vollkommen erfüllt habe; in dem einhelligen Beschluß der Wiederholung liege die beste Rechtsertigung des neuen Untersnehmens.

Eine warme und pietätvolle Stizze ber Birfjamteit Maurenbrecher's als Forscher und Lehrer hat sein Schüler Gustav Wolf (Berlin 1893, Seeshagen) veröffentlicht.

Einen gebankenreichen Nachruf widmet G. Wonod in der Revue historique Mai/Juni 1893 (englisch erschienen in der Contemporary Review vom 1. April 1893) dem Andenken H. Taine's. Auch er verkennt nicht die großartige Einseitigkeit der Begadung Taine's, er charakterisit ihn sein als einen logisch=mathematisch veranlagten Kopf, der aber immersort bestrebt gewesen sei, seine Kategorien mit konkreten Thatsachen zu füllen. Bon großem Interesse sind die Mittheilungen über Taine's Persönlichkeit, sein stilles und reines Gelehrtenleben. Minder durchsichtig ist der Rekrolog E. Boutmy's in den Annales der von Taine mit begründeten école libre des sciences politiques vom 15. April 1893 (Bd. 8, 2). Auch Boutmy hat Taine persönlich sehr nahe gestanden.

In Karlsruhe ist in der Nacht vom 4. auf den 5. April der bekannte Kunsthistoriter B. v. Lübte gestorben (geb. den 17. Januar 1826 zu Dortsmund). Seine Hauptwerke, durch die er seinen Ruf begründete, waren eine "Geschichte der Architektur" und ein "Grundriß der Kunstgeschichte", letterer in zehn Aussagen verbreitet.

Um 16. Mai 1893 starb in Berlin nach langerem Leiden ber Gebeime Regierungsrath und vortragende Rath im Kultusministerium Professor Dr. Ronrad Schottmuller im Alter von 52 Jahren. Gein Rame ift eng verfnüpft mit der Geschichte beg breufischen historischen Instituts in Rom. dessen erster Sefretar er von 1888 - 1890 mar. Seine Arbeiten in ben talienischen Archiven hatten ibn zu bem Gebanten ber Grundung eines jolden Instituts, ber gleichzeitig auch in ben Kreisen ber Berliner Afabemie ichon erörtert wurde, angeregt; er interessirte auch den damaligen Kronpringen Friedrich Bilhelm dafür. Gein bedeutenbites bistorifches Bert "Der Untergang bes Templerorbens", welches 1887 ericien, bat icharfe miffenschaftliche Beurtheilungen erfahren. Das Berdienst, neues werthvolles Quellenmaterial in mühfamer Arbeit erschloffen zu haben, wird ibm aber bleiben. Befannt ift feine Mitarbeit an der Reform des boberen Unterrichts in Breugen. Seinen ideenreichen und beweglichen Geift, feinen liebensmurdigen und humanen Charafter rühmen Alle, die ihn näher fannten.

Um 19. Mai starb in München, wohin er sich zur Theilnahme an ber Plenarversammlung der historischen Kommission begeben hatte, nach turger Krantheit ber Brojeffor ber Geschichte an ber Universität Göttingen, August v. Rludhohn. Ein arbeitereiches und bis jum Ende arbeitefrohes Leben hat damit einen unerwartet schnellen Abschluß gefunden. Um 6. Juli 1832 zu Bavenhausen in Lippe geboren, hat R. sich aus beschränkten Berhältniffen emporarbeiten muffen. Erft von feinem 16. Jahre an befuchte er das Gym= nasium zu Lemgo, das er glänzend absolvirte, um dann im Oftober 1853 in Beidelberg neben juriftischen vornehmlich geschichtliche Studien zu treiben. hier war es häusser, in Göttingen, wohin er 1856 ging, G. Bait, ber beftimmenden Ginfluß auf ihn ausübte. Unter ben Augen des letteren entftand die Erstlingsschrift R.'s über die Geschichte des Gottesfriedens (1857), deren Erfolg so groß war, daß der junge Gelehrte dadurch veranlaßt wurde, fich Oftern 1858 in Beibelberg zu habilitiren. Bereits im Berbft aber folgte er einem Rufe, den heinr. v. Sybel auf Empfehlung von Bait und häuffer an ihn ergeben ließ, und trat in München in die Redaktion biefer bamals neugegrundeten Beitschrift ein, deren fritischen und bibliographischen Theil er leitete, bis S. v. Sybel (1861) nach Bonn überfiedelte. Aber auch fpater ift er durch gabireiche Besprechungen und mehrere vortreffliche Auffage (ber Sturg der Krnpto = Calviniften [1867]; die Jefuiten in Baiern mit befonderer Berudfichtigung ihrer Lehrthätigteit [1873]; ber Reichstag ju Speier vom Jahre 1526 [1886]; wider Janssen [1889]) mit der Zeitschrift in steter Berbindung geblieben. Rachdem er fich bis 1861 neben Boigt und Beigfader an ben Borarbeiten für die Berausgabe der Reichstagsaften betheiligt hatte, wurde die Richtung feiner fpateren Studien durch den Auftrag bestimmt, den bie biftorijche Kommiffion ihm in diesem Jahre ertheilte: die Korrespondenzen bes

Kurfürsten Friedrich III. von der Pfalz zu sammeln und berauszugeben. Bevor er fich gang diefem neuen Arbeitsfelbe gumandte, vollendete er einige Arbeiten jur baierischen Geschichte bes 15. Rahrhunderts, fo por allem die portreffliche, von ber Atademie gefronte Schrift über Ludwig den Reichen von Baiern-Landshut, die umgearbeitet und erweitert 1865 erschien. 1868 konnte er der Rommiffion den ersten und 1872 den letten Band der Briefe Friedrich's III. vorlegen, eine mubevolle, mit großer Liebe ausgeführte Arbeit, welche für die Geschichte jener Zeit eine ber wichtigften Quellen erschlossen bat. Eine Reibe von Auffagen gingen aus diefen Studien bervor; por allem aber entstand auf Grund ber Briefe selbst die ausgezeichnete Biographie: Friedrich ber Fromme, ber Schuger ber reformirten Rirche [1877 - 1879]. Daneben hat fich R. in Dlünchen mit besonderer Borliebe mit der Geschichte des Unterrichtswesens und des geistigen Lebens in Baiern beschäftigt und die gewonnenen Refultate in mehreren Auffagen niebergelegt; auch die Biographie Beftenrieder's, obwohl erst später [1890] erschienen, gehört noch diesem Rreise an. - 1860 hatte sich R. wieder in München habilitirt, 1865 wurde er außer= ordentlicher Brofessor. 1869 Sonorarbrofessor der Universität und ordentlicher Projeffor der technischen Bochschule, deren Geschäfte er 1877—1880 als Direttor führte. Seit 1865 gehörte er der Alademie, seit 1871 der historischen Rommiffion ale Mitglied an; feine hervorragenden Leiftungen ehrte der Ronig burch Berleihung des perfonlichen Abels. Auch politisch war er im nationalen Sinne eifrig thatig und in bem bon ibm mitbegrundeten Boltsbildungeverein führte er feinen Buborern gur Belebung des nationalen Bewußtfeins große Beftalten der Freiheitsfriege in formvollendeten Bortragen, die fpater im Drud erschienen, vor. 1883 folgte er einem Rufe als Nachfolger R. Bauli's an die Universität Göttingen; die hoffnung, mit größerer Ruge ale bisber gang seinen missenschaftlichen Reigungen leben zu können, erleichterte ihm den Entichluß, Munchen zu verlaffen. In feinen Studien bat er fich bier mehr ben Anfängen ber Reformation zugewandt; er plante eine Berausgabe ber Alten des Bauerntrieges nördlich vom Dain und hoffte felbst noch einmal eine Beschichte der Jahre 1520-1530 fcreiben zu fonnen. Seit die hiftorijche Rommiffion ihn im Berbft 1886 mit ber Berausgabe ber Reichstagsatten unter Rarl V. beauftragte, widmete er Zeit und Rraft feiner letten Jahre biefem großen Unternehmen. Mitten aus der Arbeit und den reichen Blanen für die Rufunft heraus ift er uns entriffen. Es ift ibm. bem die Arbeit Lebens= und Bergenssache mar, der stets raftlos thatig gemesen ift und dem felbst schweres Leid der letten Jahre nicht die Schaffensfreudig= teit ju nehmen vermochte, das erfpart geblieben, mas fur ibn bas Schlimmfte gemefen mare: unfreiwillig feiern ju muffen. - Gine vollendete Form ber Darftellung zeichnet alle feine Werte aus; er tonnte fich nie genug thun in der gründlichen, wiederholten Durcharbeitung deffen, mas er geschrieben batte, und biefelbe liebevolle Corgfalt verwandte er auch auf feine Borlefungen.

Mit innerer Bärme ersaßte er die Persönlichkeiten, die er schilberte; er suchte sie zu verstehen und uns menschlich näher zu bringen. Alles das besähigte ihn auch in hohem Maße, für weitere Kreise zu schreiben. Seinen Schülern war der Berstorbene ein treuer Freund und Berather, der ihnen fördernd und bessehend zur Seite stand, wo und wie er konnte; wohlthuend empfand Jeder, der mit ihm in Berührung kam, sein schlichtes, von warmer Freundlichkeit durchdrungenes Wesen, und seine außerordentliche Gewissenhaftigkeit und sein nimmer rastender Fleiß nußten Alle, die ihm näher traten, mit Bewunderung erfüllen.

Um 7. Juni 1893 ist ein anderer Mitarbeiter, der Gymnafialprofessor Dr. Karl Bartfelber in Beidelberg, uns durch den Tod entriffen worden, er ftand erft im 46. Lebensjahre. Den Lefern der Zeitschrift ift er durch gablreiche Besprechungen und zwei Auffate ("Konrad Celtes und ber Seibelberger humanistentreis" Bb. 47, und "Der Buftand ber beutschen hochichulen am Ende des Mittelalters" Bb. 64) befannt. Seine größeren Urbeiten über Melanchthon, Ronrad Celtes und Beatus Rhenanus baben ibm ben Ruf eines ber besten Renner bes beutschen humanismus gebracht; fein Buch über ben Bauernfrieg ("Bur Geschichte bes Bauernfrieges in Gudwestbeutschland", 1884) beruht auf gründlichen archivalischen Studien, Die er namentlich mabrend seiner zweijährigen amtlichen Thatigfeit am Rarlsruber Archiv fordern tonnte. Borarbeiten zu einer Erasmus = Biographie beschäftigten ibn in den letten Jahren; er hoffte damit auszuführen, mas feinem gleichgefinnten Freunde Horawig verfagt war. Man brauchte wohl von hartfelder nur wenig gelesen zu haben, um fehr balb ben Ginbrud einer ebenso feinfinnigen wie tongentrirten und zuverläffigen Ratur gu empfangen.

Auch hermann Baumgarten, ber in Straßburg am 19. Juni 1893 gestorben ist, zählt zu den ältesten Witarbeitern der hist. Zeitschrift; er war einer der letzten aus jenem Kreise der eminent politischen historiker, der die Grünzdung des Reiches vorbereiten half. Geboren 1825 in Lesse bei Bolsenbüttel als Sohn eines Pfarrers, gebildet vornehmlich unter Dahlmann und Duncker, durch die Revolution von 1848 aus dem Lehrerberuse herausgerissen, ist er in den sünfziger Jahren zum historiker geworden. Persönlich ersuhr er noch den Einfluß von Gervinus und durch h. v. Shbel, dem er in München nahe trat, den der Ranke'schen Richtung. In historischer und publizistischer Arbeit lebte er in Heidelberg, München, Berlin, dis er 1861 als Prosessor der Geschichte an die technische Hochschule nach Karlkrube ging. Dort hat er (1861 bis 1872) seine reichste und freudigste politische Thätigkeit entsaltet, er hat damals seit und wirksam an der Einigung unter Preußen mitgearbeitet. Boxarbeiten sür Gervinus hatten ihn auf die neueste spanische Geschichte geführt:

das vierbandige Doppelwert, bas er ihm gewidmet, hat A. v. Roorden im 33. Bande dieser Reitschrift eingebend als eine der bervorragenden Leistungen unserer Geschichtschreibung gewürdigt. Der S. R. hat B. in jenen Jahren eine Reihe spanischer Beitrage geschrieben; als Krititer hat er vor- und nachber seine Mitarbeit auch auf andere Gebiete der Neuzeit erstreckt. Bon 1872 — 1890 batte er den neugeschichtlichen Lebrstuhl an der Universität Strakburg inne. Er hat dort als Lehrer liebevoll und segensreich gewirkt, seine Urt war von ichlichter Rraft, manchmal von hinreißender Barme, immer einfach, ehrlich und flar; ftets wies er auf das Bange und Große, ftets mit Scharfe auf die fittliche Geite ber Dinge bin. Aus ber Bolitit jog er fich, feit bas beberr= ichende Adeal feiner Jugend fich erfüllt hatte, zurud; er blieb gang auf dem Ibeale ber fünfziger Rabre, die Entwidelung feit Mitte ber fiebziger Jahre erregte fein Bedenten; er glaubte vor Ginfeitigfeiten warnen zu muffen und hat dies aus ehrlichem Bflichtgefühl, mit Gifer und Scharfe und felbst nicht ohne berbe Ginseitigkeit gethan. Er stand ber neuen Reit mit einer vielleicht ibater gemilberten, aber immer forgenvollen Rritit gegenüber. Die miffenschaftliche Thätigkeit bes Lehrers wie des Schriftstellers mandte fich in Straßburg wesentlich der Reformationszeit zu: der frangofischen (in dem grundlegenden Buche: Bor der Bartholomäus = Nacht, 1882), elfäsigichen (Salob Sturm; Anregung ber politifchen Rorrespondeng ber Stadt Stragburg), allgemeindeutschen (Sleidan und fein Briefwechsel; Schmaltalbischer Krieg; Bolemit gegen Janssen), spanischen (Lopola); spanisches und beutsches Interesse flog in feinem zweiten hauptwerte, ber Geschichte Rarl's V. (1885 bis 1892) in einander, aber bei weitem überwog das lettere. 218 Deutscher . und Protestant wollte er die entscheidende Einwirfung des Raifers wie auf Europa fo gang besonders auf Deutschland und auf die Reformation barftellen, in weiter und ruhiger Umichau, unter ftart politischem Gefichtepuntte. Das Bert zeigt die Buge von Baumgarten's fpaterer Beit: auf eindringender und entjagender Arbeit ruht eine umfaffende, tlare, poli= tijde Darftellung von ausgeprägt fritischem Befen, nudhtern, immer vorfichtiger gegen jede Berallgemeinerung, jurudhaltend, icharf zergliedernd, von beinahe steptischer Bahrhaftigteit, an Ergebnissen reich, durchaus nach= bentlich und eigen. Unvollendet geblieben (bis 1539), wird diefes Wert ebenso wenig verloren geben, wie die gesammte Eigenart des getreuen und lebensvollen Mannes, ber, bei aller peffimiftifch = angitlichen Rritit, in allen großen Dingen eine gange, marme Berfonlichteit einzusepen batte und fie bei allem, was ihm werth war, in Liebe und Gifer jederzeit gang eingejest bat.

Um 21. Juni ftarb der Kunfthiftoriter hubert Janitichet (geb. 1846) in Leipzig, wo er den Lehrstuhl für Kunftgeschichte an Stelle Anton Springer's erft feit einem Jahre inne hatte.

Mit innerer Bärme ersaßte er die Persönlichkeiten, die er schilberte; er suchte sie zu verstehen und uns menschlich näher zu bringen. Alles das besähigte ihn auch in hohem Maße, sür weitere Kreise zu schreiben. Seinen Schülern war der Berstorbene ein treuer Freund und Berather, der ihnen fördernd und bessehen zur Seite stand, wo und wie er konnte; wohlthuend empfand Jeder, der mit ihm in Berührung kam, sein schlichtes, von warmer Freundlichkeit durchdrungenes Besen, und seine außerordentliche Gewissenhaftigkeit und sein nimmer rastender Fleiß nußten Alle, die ihm näher traten, mit Bewundezrung ersüllen.

Um 7. Juni 1893 ist ein anderer Mitarbeiter, der Gymnasialprofessor Dr. Rarl hartfelder in Beibelberg, uns durch den Tod entriffen worden, er stand erst im 46. Lebensiabre. Den Lesern der Reitschrift ist er durch aablreiche Besprechungen und zwei Auffate ("Konrad Celtes und ber Seibels berger humanistentreis" Bb. 47, und "Der Buftand ber deutschen hochschulen am Ende des Mittelalters" Bb. 64) befannt. Seine größeren Arbeiten über Melanchthon, Ronrad Celtes und Beatus Rhenanus haben ibm den Ruf eines der besten Renner bes beutschen humanismus gebracht; fein Buch über ben Bauernfrieg ("Bur Geschichte bes Bauernfrieges in Gudwestdeutschland", 1884) beruht auf grundlichen archivalischen Studien, bie er namentlich mabrent feiner zweijahrigen amtlichen Thatigteit am Rarleruber Archiv fordern tonnte. Borarbeiten ju einer Erasmus : Biographie beschäftigten ibn in ben letten Jahren; er hoffte damit auszuführen, mas feinem gleichgefinnten Freunde Horawis verfagt war. Man brauchte wohl von Sartfelder nur wenig gelejen zu haben, um febr balb ben Gindruck einer ebenfo feinfinnigen wie konzentrirten und zuverläffigen Ratur zu empfangen.

Auch Hermann Baumgarten, der in Strafburg am 19. Juni 1893 gestorben ist, zählt zu den ältesten Witarbeitern der Hift. Zeitschrift; er war einer der letzten aus jenem Kreise der eminent politischen Historiker, der die Grünzdung des Reiches vorbereiten half. Geboren 1825 in Lesse bei Bolsenbüttel als Sohn eines Pfarrers, gebildet vornehmlich unter Dahlmann und Dunder, durch die Revolution von 1848 aus dem Lehrerberuse herausgerissen, ist er in den sünziger Jahren zum Historiker geworden. Persönlich ersuhr er noch den Einsluß von Gervinus und durch H. v. Shbel, dem er in München nahe trat, den der Kanke'schen Richtung. In historischer und publizistischer Arbeit lebte er in Heidelberg, München, Berlin, dis er 1861 als Prosession der Geschichte an die technische Hochschule nach Karlsruhe ging. Dort hat er (1861 bis 1872) seine reichste und jreudigste politische Thätigkeit entsaltet, er hat damals sest und wirksam an der Einigung unter Preußen mitgearbeitet. Borarbeiten für Gervinus hatten ihn auf die neueste spanische Geschichte geführt:

das vierbändige Doppelwert, das er ihm gewidmet, hat K. v. Roorden im 33. Bande dieser Reitschrift eingebend als eine der bervorragenden Leistungen unserer Geschichtschreibung gewürdigt. Der S. R. bat B. in jenen Jahren eine Reibe spanischer Beitrage geschrieben; als Kritiler bat er por- und nachher seine Mitarbeit auch auf andere Gebiete ber Reuzeit erstreckt. Bon 1872 — 1890 batte er ben neugeschichtlichen Lehrstuhl an der Universität Strakburg inne. Er hat dort als Lehrer liebevoll und jegensreich gewirkt, seine Art war von schlichter Kraft, manchmal von hinreißender Barme, immer einfach, ehrlich und flar; ftete wies er auf bas Bange und Große, ftete mit Scharfe auf die sittliche Seite ber Dinge bin. Aus der Bolitit jog er fich, seit das beberrschende Ideal seiner Jugend sich erfüllt hatte, zurud; er blieb ganz auf dem Ibeale der fünfziger Rabre, die Entwickelung feit Mitte der siebziger Rabre erregte fein Bedenten; er glaubte vor Einseitigfeiten warnen zu muffen und hat dies aus ehrlichem Pflichtgefühl, mit Gifer und Schärfe und felbit nicht ohne herbe Einseitigkeit gethan. Er ftand ber neuen Reit mit einer vielleicht ivater gemilderten, aber immer forgenvollen Rritit gegenüber. Die miffenschaftliche Thätigteit bes Lehrers wie des Schriftstellers mandte fich in Straßburg wesentlich ber Reformationszeit ju: ber frangofischen (in dem grundlegenden Buche: Bor der Bartholomäus = Nacht, 1882), elfäsisischen (Jakob Sturm; Anregung ber politijden Rorrespondeng ber Stadt Stragburg), allgemeindeutschen (Sleidan und fein Briefwechsel; Schmaltaldischer Krieg; Bolemit gegen Jansien), spanischen (Lopola); spanisches und beutsches Interesse floß in seinem zweiten Hauptwerke, der Geschichte Karl's V. (1885 bis 1892) in einander, aber bei weitem überwog das lettere. Als Deutscher . und Protestant wollte er die entscheibende Ginwirtung bes Raifers wie auf Europa so ganz besonders auf Deutschland und auf die Resormation darstellen, in weiter und rubiger Umichau, unter start politischem Gesichtspuntte. Das Wert zeigt die Buge von Baumgarten's späterer Beit: auf eindringender und entjagender Arbeit rubt eine umfaffende, flare, poli= tijche Darftellung bon ausgeprägt fritischem Befen, nuchtern, immer borfichtiger gegen jebe Berallgemeinerung, gurudhaltend, icharf zergliebernd, von beinabe flevtischer Babrhaftigleit, an Ergebniffen reich, durchaus nachdentlich und eigen. Unvollendet geblieben (bis 1539), wird biefes Bert ebenso wenig verloren geben, wie die gesammte Eigenart bes getreuen und lebensvollen Mannes, der, bei aller peffimiftifch = angitlichen Rritit, in allen großen Dingen eine gange, marme Berfonlichfeit einzusepen batte und fie bei allem, mas ihm werth mar, in Liebe und Gifer jederzeit gang eingesett bat.

Am 21. Juni ftarb ber Runfthiftoriler hubert Janitschet (geb. 1846) in Leipzig, wo er ben Lehrstuhl für Kunftgeschichte an Stelle Unton Springer's erft seit einem Jahre inne hatte.

ungemein mühfelige Bearbeitung der dänischen, isländischen, volnischen und un= garischen Quellen. Der Drud bes 30. Bandes hat mit sehr umfänglichen Studen aus der großen hennegauer Chronit bes Jacques be Buife begonnen und wird noch werthvolle Nachtrage für bas 11. bis 12. Jahrhundert, die Reinbards= brunner Annalen u. a., liefern. In der Sammlung ber Sandausgaben find die Gesta Federici imperatoris in Lombardia, von Holber-Egger bearbeitet, erschienen. In der Abtheilung der Leges ist die von Brof. v. Salis in Basel besorgte Ausgabe der leges Burgundionum jum Biel gelangt. Drud bes 2. Bandes ber Rapitularien ift von Dr. Krause so ruftig fortgeset worben, daß feine Bollenbung noch in diefem Sabre erfolgen durfte. ben durch Brof. Beiland in Göttingen bearbeiteten Raifer= und Reichegefenen feit Konrad I. ift ber 1. Band bis jum Ausgange bes 12. Jahrhunderts icon für den Berbit in Aussicht ju stellen und der zweite unter Beibulfe bes Dr. Schwalm vorbereitet. Die Synoden bes merowingischen Reitalters bat Sofrath Magken in Bien zu Ende geführt, die noch wichtigeren farolingischen werden Dr. Krause nach der Ausgabe Benedict's beschäftigen. In der Abtheilung Diplomata geben die Urfunden Otto's III. ihrem Abschlusse entgegen. nachdem hofrath v. Sidel felbst die Leitung wieder übernommen bat. amifchen ift bereits die von Brof. Brefflau in Strafburg übernommene Fort= fegung für die Zeiten Beinrich's II. (und bes Rönigs Arduin) in rafchem Fortschritt begriffen. Die Arbeiten für die Karolinger-Urtunden sind von Brof. Mühlbacher gefordert worden. Die Frage, ob die auf bas heutige Franfreich bezüglichen Urlunden aufzunehmen feien, ift vorläufig bis 840 bejaht, nach 888 verneint, für 840 - 887 offen gelassen. In der Abtheilung Epistolae wird von dem 2. Bande, der das 8. bis 14. Buch umfassen foll. nachstens die erste Salfte erscheinen, der Reft 1894. Der 3. Band ber Briefe (merowingifche Zeit und Codex Carolinus) wurde in Commer ausgegeben, ber 4. (Briefe Aldyvin's u. a.) befindet sich in Borbereitung. Reue Archiv unter ber Leitung des Profesjors Breglau ift bis gum 18. Bande gediehen.

Nus dem Jahresbericht der Gesellschaft für rheinische Gesichichtstunde für 1892. Es gelangten zur Ausgabe: 1) Rölner Schreinsurkunden des 12. Jahrhunderts, herausgegeben von R. Hoeniger, 2. Band, erste Hälfte. Bonn 1893. (Fortsetzung der ersten Publikation.) 2) Kölnische Künstler in alter und neuer Zeit. Johann Jasob Merso's neu bearbeitete und erweiterte Nachrichten von dem Leben und den Berken kölnischer Künstler, herausgegeben von Dr. Eduard Firmenich-Richarz unter Mitwirkung von Dr. hermann Keußen. Erste Lieserung. Düsseldorf 1893. (IX. Publikation.) — Die noch ausstehende Schlußelieserung der Schreinskarten soll im nächsten Binter erscheinen und die Kölner Bürgerverzeichnisse, bie Gilbeliste des 12. Jahrhunderts, sowie um-

fangreiche Register enthalten. — Der 1. Band ber Rheinischen Beisthumer tonnte wegen Behinderung bes Brofeffore Dr. Loerich noch nicht bem Drucker übergeben werden. - Für bie Nachener Stadtrechnungen bat Stadtarchivar Bid in Nachen die Berstellung des Textes fortgesett. — In ber von Brof. Lamprecht in Leipzig geleiteten Berausgabe ber Rheinis ichen Urbare find die feit langerer Reit bestehenden Schwierigleiten jest befeitigt. Es freht zu hoffen, daß noch in diesem Sabre bas Manustribt eines ersten Salbbandes der stadtfölnischen Urbare, bearbeitet von Dr. Hilliger, drudfertig porgelegt werden tann. Sr. Kelleter bat die Urbare ber stadtaachener Grundherrichaften übernommen. Dr. Belmolt bearbeitet die Urbare der älteften großen ländlichen Grundberrschaften des Riederrheins. Im Bordergrunde steht bier die Abtei Berben, für welche werthvolle Borarbeiten des verewigten Crecellus vorliegen. Dr. Bahrdt bat die Bearbeitung der fleineren und fpateren ländlichen Urbarialien des Niederrheins behalten. - Die Arbeiten des Brof. v. Below für die Berausgabe des 1. Bandes ber Sulich = Bergifchen Landtagsatten find nunmehr fo weit gedieben, dag ber Drud beginnen tann, sobald über ben Berlag bes Werles bie nothigen Festjepungen getroffen find. Die Bearbeitung ber Jülich=Bergischen Landtag Batten II. Gerie ist noch in den Borstusen geblieben. — Die Bearbeitung des 2. Bandes der älteren Matriteln der Universität Roln hat Dr. Reußen andauernd gefordert. - Für den alteren Theil der von Brof. Mengel behandelten erg. bifcoflich.tolnifden Regeften bis jum Jahre 1099 murbe mit bem Abschreiben und Bergleichen ber Originale und altesten Ropien fortgefahren. Für ben zweiten Theil, die Regeften ber Erzbischöfe von 1099 bis 1304, find von Dr. Richard Anipping bie Bestände bes Staatsarchips zu Duffelborf, bes historischen Archivs und der Kirchenarchive von Köln durchsorscht worden; 289 ungebrudte Nummern find babei ermittelt. Für bie Bearbeitung bes britten Theils, der die Regesten der Erzbischöfe von Roln von 1304 bis 1414 umfaffen wirb, ift feit Reujahr Dr. Morig Muller eingetreten. - Es murben ferner die älteren rheinischen Urlunden bis zum Jahre 1000, die verschies benen Beständen und Archiven entnommen find, burch Brof. Menzel chronologifc jufammengeftellt und für bie Berausgabe vorbereitet. - Die Musgabe ber Runfturlunden ber Stadt Roln rubt einstweilen. - Der Drud ber Aften gur Gefchichte ber Berfaffung und Bermaltung ber Stadt Roln im 14. und 15. Sahrhundert ift fo weit gefordert worden, baß ber 1. Band faft fertig vorliegt. - Bur ben gefchichtlichen Atlas ber Rheinproving ift ber Stich ber Rarte von 1813 beenbet. Br. Schulteis hat die Absicht, die Darstellung der preußischen Berwaltung im Jahre 1818 baldmöglichst nachfolgen zu lassen. Bon der durch Dr. Fabricius bearbeiteten Rarte von 1789 in bem großen Dafftabe 1:160000 find vier Blatt, die Salfte bes Bangen, in ber Zeichnung vollendet. - Zwei neue Unternehmungen find im vergangenen Jahre vom Borftande unter die Bublitationen der Gesellschaft aufgenommen worden. Prof. Ritter hat die Leitung einer Ausgabe von Akten der Jülich = Clevischen Politik Kurbrandenburgs 1610—1640 übernommen. Dr. Hugo Loewe, Oberlehrer am Kölner Realsgynnassum, ist als Hülfsarbeiter für die Ausgabe gewonnen worden. — Stadtarchivar Dr. Hansen hat serner einen Plan zur Edition der Quellen zur ältesten Geschichte des Jesuitenordens in den Rhein = landen, 1543—1582, dem Borstande unterbreitet und dessen Austimmung erhalten. Ein reiches Material dafür bietet der im Archiv der Gymnassalsund Stiftungssonds sowie im Archiv der Waria-Himmelsahrtskirche zu Köln beruhende Theil des handschriftlichen Nachlasses des Kölner Ordenshauses aus der ersten Zeit seiner Existenz.

Mis Breisfragen ber Meviffen=Stiftung find feitens ber Gefellichaft geftellt:

1) Nachweis der im Anfang des 16. Jahrhunderts in Köln vorhandenen Straßen und Pläße, sowie aller Befestigungen, öffentlichen Gebäude, Kirchen, Kapellen, Klöster und Bohnhäuser, nebst Entwurf eines möglichst genauen Stadtplanes, auf Grundlage der gleichzeitigen Pläne und Unsichten, der Schreinsbücher und der Urkunden. Es wird der Bunsch ausgesprochen, die für das 16. Jahrhundert seitgestellten Straßen, Gebäude u. s. w. nach Rögslickst zeitlich zurud zu versolgen.

Die Arbeit ist einzusenden bis zum 31. Januar 1897 einschließlich. Preis 4000 Mart.

2) Entwickelung der tommunalen Berfassung und Berwaltung Kölns von ben Anfängen bis jum Jahre 1396.

Die Arbeit ist einzusenden bis zum 31. Januar 1896 einschließlich. Breis 2000 Mart.

3) Ursprung und Entwidelung der Berwaltungsbezirke (Amter) in einem oder mehreren größeren Territorien der Rheinproving bis zum 17. Jahr= hundert.

Die Arbeit ist einzusenden bis jum 31. Januar 1895 einschließlich. Preis 2000 Mart.

Die erste Berjammlung deutscher hiftoriker tagte vom 5. bis 7. April in München. Bon den Beranstaltern zunächst nur als ein Bersuch betrachtet, ob sich unter den in vielerlei Beruse gegliederten, von mannigsachen Interessen beanspruchten Fachgenossen ein Boden für vorbehaltlosen Meinungsaustausch über wichtige, allgemeine Fragen der Geschichtswissenschaft sinden ließe, gedieh das Unternehmen durch die rege Theilnahme und den Eiser der Erschienenen zu einer Bersammlung, die nur der Zahl nach (die Präsenzliste zählte schließlich 107 Namen) hinter ähnlichen Bersammlungen der Bertreter anderer Wissenschaften zurückstand.

Dem vorbereitenden Charafter dieser Bersammlung gemäß war auf Borträge verzichtet, dagegen waren drei Fragen allgemeiner Bedeutung zur Erörterung gestellt worden: 1a) Inwieweit hat der Geschichtsunterricht zu dienen als Borbereitung zur Theilnahme an den Aufgaben, welche das öffentliche Leben der Gegenwart an jeden Gebildeten stellt? dem gemäß der Geschichtsunterricht zu gestalten? 2) Wie sind die historischen Seminare an den Universitäten einzurichten und zu leiten? 3) Wie ist die Erleichterung der Benutzung von Archiven und Handschriftensammlungen zu erreichen?

Als Berichterstatter für die erste Frage mar Direttor Dr. Richard Marten 8 - Elbing bestellt worden : er vertrat den bereits in feiner Schrift "Neugestaltung bes Geschichtsunterrichtes auf boberen Lehranftalten" (Leibzig 1892) ausgeführten Sas, bag ber Geschichtsunterricht "Staatsbewußtsein als bie allbeberrichende verantwortungevolle Bflicht gegen ben Staat zu lebren Die mundlichen Ausführungen des Berichterstatters, der thatiges Staatsbewußtsein an die Stelle einer bloß leidenden Baterlandeliebe geset wiffen will und dem als Ideal einer bagu führenden Erziehung die Bringenerziehung vorschwebt, wurden durch die beiden Mitberichterftatter febr wefentlich eingeschränft. Der erfte, Brof. Dr. Alfred Dove = München, verlangt bon bem Geschichtsunterricht junächft, daß er ben Grund zur historischen Bilbung bes Ginzelnen lege; in biefer Löfung feiner eigenen Aufgabe biene der Geschichteunterricht hinlänglich dem öffentlichen Leben; nicht historische Bilbung, aber hiftorifches Wiffen und hiftorifchen Ginn vermöge die Schule zu vermitteln. Die grundlegenden Thatfachen und Erscheinungen bes öffentlichen Lebens in einer "bolitischen Rinderlehre" den Schulern naber zu bringen glaubt Dove empfehlen zu tonnen. — Sehr nabe fam dem erften Ditberichterstatter ber zweite, Brof. Dr. Georg Raufmann = Breslau. Mit Dobe wehrt er sich gegen bie allmähliche Berdrangung ber alten Geschichte aus bem Schulunterricht, betont dagegen aber einbringlich bie Befahren, welche bie vom Berichterstatter empfohlene Ausbehnung des Geschichtsunterrichtes auf die letten Jahrzehnte oder gar auf die letten Jahre mit fich bringen wurde; auch ohne ein folches hinausgreifen in bas Parteigetriebe des Alltagelebens vermöge ber Geschichtsunterricht ben Grund für die historische Bildung des Einzelnen zu legen, indem er die wichtigeren geschichtlichen Thatsachen und politischen Ginrichtungen in ihrem Ausammenhang tennen und versteben lehrt; indem er gewöhnt, jedes Reitalter aus fich felber zu versteben, und Baterlandeliebe und strenges Pflichtbewußtsein gegen ben Staat erwedt.

In der darauf folgenden Generaldebatte wurde vor allem der Beforgnis Ausdruck gegeben, es möchte der vom Berichterstatter empfohlene Zweck des Geschichtsunterrichts verleiten, Lehrer und Schüler auf bestimmte Parteianschauungen in firchlicher, politischer und sozialer Beziehung einzusschweren.

Diefer Unichauung der überwiegenden Dehrheit der Berfammlung ent= iprach die bon Brof. Dr. Felir Stiebe in letter Stunde vorgeichlagene These: es könne und solle der Geschichtsunterricht nicht in der Beise als Borbereitung zur Theilnahme an den Aufgaben des öffentlichen Lebens dienen, daß er instematisch und auf eine bestimmte Gefinnung hinzielend für dasselbe porbereite, er habe vielmehr zum angegebenen Amede nur diejenigen geschicht= lichen Renntnisse zu übermitteln, die zur späteren Theilnahme am öffentlichen Leben befähigen und Interesse für diese Theilnahme erregen, und awar insbesondere durch die Erwedung der Baterlandsliebe und eines strengen Bflicht= bewußtseins gegen den Staat. - Bei ber vorgenommenen Abstimmung über bie verschiedenen aufgestellten Thefen vereinigten sich die meiften Stimmen auf Brof. Stieve's Kontordienformel, von der aber ein gut gemeinter und aus dem Bang der Erörterungen wohl ertlärbarer, aber leicht zu mißbeutenber Antrag den Schlugfas wegichnitt. - Die Spezialbebatte und Beichlugfaffung über die Thejen, die sich auf den zweiten Theil der ersten Frage beziehen, wurde der nächsten Berjammlung vorbehalten.

Uber die zweite Frage zu berichten, hatte Brof. Dr. Bilbelm Arnbt= Leibzig übernommen. Auf eine Überficht ber Entwidelung bes Seminar= betriebs feit Ranke und Bais, die zum Theil auf eigenen Erinnerungen berubte, ließ ber Berichterstatter eine Beschreibung ber Einrichtungen bes Semi= nars in Leipzig folgen. Die Aufgabe des historischen Seminars sieht er in der Erziehung zu felbständiger, wissenschaftlicher Arbeit, nicht in der Borbereitung zu etwelchen Brufungen; auf welchem Wege zu jenem Biele zu gelangen fei, hänge jedesmal von der besonderen Art des Lehrers ab. An diefe Musführungen, fowie an die Bemerfungen bes Brof. Rarl Th. Seigel= München über die wenig ermuthigenden Erfahrungen, die in München mit ber fog. padagogifchen Seminarabtheilung gemacht murden, knupfte Brof. Stiebe an, indem er gur Erörterung ftellte, ob die Seminare bor allem Forscher ober vor allem Lehrer ausbilden sollten. Dit scharfer Bendung gegen die beliebte Ausbildung von Spezialiften fprach er fich für die zweite Form aus. In der darauf folgenden Erörterung ergab fich die bemertenswerthe Thatfache, daß fast alle Lehrer ber Hochschulen, die das Wort nahmen, mit Brof. Stieve dem vorzugsweise padagogischen Seminar das Wort redeten, die Bertreter der Mittelichulen bagegen lebhaft für die Erhaltung bes tritischen Forschungsbetriebes in den Seminaren eintraten. Nachdrücklich wurde fast von allen Rednern die mangelnde Geschicklichkeit der Studirenden, sich in Wort und Schrift geläufig auszudruden, beflagt. — Gine Theje mar nicht aufgestellt worden.

Der Berichterstatter des britten Tages, Brof. Karl Th. Seigel-München, begründete in einer mittlerweile veröffentlichten Rebe die in seinen Thesen niedergelegten Bunsche der Forscher in hinsicht auf handschriftensammlungen und Archive. Er trat wegen Bersendung der handschriften für Berallgemeinerung der 1890 vom preußischen Kultusministerium aufgestellten Grundsäße ein, für die Berechtigung des Archivvorstandes, aus eigener Macht die Benugung des Archivd gestatten zu können, für ein einheitliches Normalsjahr, dis zu welchem Archivalien für wissenschaftliche Benugung verabsolgt werden dürsen, für Einsicht in die Repertorien und Zettelkataloge seitens wissenschaftlich Forschender und für möglichste Ausdehnung des Bersendungsberkehrs von Handschriften und Archivalien. Die Thesen fanden ungetheilten Beisall und wurden, nachdem das vom Berichterstatter vorgeschlagene Normalsjahr 1848 um ein Jahr zurückgerückt worden war, sast einstimmig angenommen.

Die Beschlüsse des Historitertags sollen nach Prof. Arnbt's Antrag den Bertretungstörpern des deutschen Reiches, der Bundesstaaten und Östersreich-Ungarns unterbreitet werden. Die Beröffentlichung der Berhandlungen wurde dem bisherigen Lofalausschuß anvertraut. Einstimmig wurde beschlossen, den Historitertag zu wiederholen; die nächste Zusammentunst soll zu Leipzig im Jahre 1894 in der Woche nach Ostern stattsinden. Der erste Borsispende der Bersammlung, Prof. Alphons hubers Wien, tonnte in seinen Schlüsworten unter allgemeiner Zustimmung sessen, tonnte in seinen Schlüsworten unter allgemeiner Zustimmung sessen, das der erste deutsche Historitertag seine Ausgabe volltommen erfüllt habe; in dem einhelligen Beschlüß der Wiederholung liege die beste Rechtsertigung des neuen Untersnehmens.

Eine warme und pietätvolle Stizze der Birfjamteit Maurenbrecher's als Forscher und Lehrer hat sein Schüler Gustav Wolf (Berlin 1893, Seeshagen) veröffentlicht.

Einen gebankenreichen Nachruf widmet G. Monod in der Revue historique Mai/Juni 1893 (englisch erschienen in der Contemporary Review vom 1. April 1893) dem Andenken H. Taine's. Auch er verkennt nicht die großartige Einseitigkeit der Begadung Taine's, er charakterisirt ihn sein als einen logisch-mathematisch veranlagten Kopf, der aber immersort bestrebt gewesen sei, seine Kategorien mit tonkreten Thatsachen zu füllen. Bon großem Interesse sind die Mittheilungen über Taine's Persönlichkeit, sein stilles und reines Gelehrtenleben. Minder durchsichtig ist der Nekrolog E. Boutmy's in den Annales der von Taine mit begründeten école libre des sciences politiques vom 15. April 1893 (Bd. 8, 2). Auch Boutmy hat Taine persönlich sehr nahe gestanden.

In Karlöruse ist in der Nacht vom 4. auf den 5. April der bekannte Kunsthistoriter B. v. Lübte gestorben (geb. den 17. Januar 1826 zu Dortsmund). Seine Hauptwerke, durch die er seinen Ruf begründete, waren eine "Geschichte der Architektur" und ein "Grundriß der Kunstgeschichte", letterer in zehn Aussagen verbreitet.

Um 16. Mai 1893 starb in Berlin nach langerem Leiben ber Gebeime Regierungsrath und vortragende Rath im Kultusministerium Professor Dr. Ronrad Schottmüller im Alter von 52 Jahren. Gein Rame ift eng verfnübft mit der Geschichte bes breufischen historischen Instituts in Rom. beffen erfter Sefretar er von 1888 - 1890 mar. Seine Urbeiten in ben talienischen Archiven batten ibn zu bem Gebanten ber Gründung eines jolden Inftitute, ber gleichzeitig auch in den Preisen ber Berliner Alademie icon erörtert wurde, angeregt; er intereffirte auch ben bamaligen Kronbringen Friedrich Bilhelm dafür. Gein bedeutendstes bistorisches Bert "Der Untergang bes Templerordens", welches 1887 ericien, bat icharfe wiffenschaftliche Beurtheilungen erfahren. Das Berbienst, neues werthvolles Quellenmaterial in mubfamer Arbeit erichloffen zu haben, wird ihm aber bleiben. Befannt ift feine Mitarbeit an der Reform des höheren Unterrichts in Breugen. Seinen ideenreichen und beweglichen Geift, jeinen liebensmurdigen und humanen Charafter rühmen Alle, die ihn näher tannten.

Um 19. Mai ftarb in München, wohin er fich zur Theilnahme an ber Plenarversammlung der historischen Kommission begeben hatte, nach turger Krantheit der Brojeffor der Geschichte an der Universität Göttingen, August b. Rludhohn. Ein arbeitereiches und bis jum Ende arbeitefrohes Leben hat damit einen unerwartet ichnellen Abichluß gefunden. Um 6. Juli 1832 zu Bavenhausen in Lippe geboren, hat R. sich aus beschränften Berhaltniffen emporarbeiten muffen. Erft von feinem 16. Jahre an besuchte er das Ohm= nafium zu Lemgo, das er glanzend absolvirte, um dann im Ottober 1858 in Beidelberg neben juriftischen vornehmlich geschichtliche Studien zu treiben. bier mar es Sauffer, in Göttingen, mobin er 1856 ging, G. Baig, ber beftimmenden Ginfluß auf ibn ausübte. Unter den Augen des letteren entftand die Erstlingeschrift R.'s über die Geschichte bes Gottesfriedens (1857), deren Erfolg fo groß war, daß der junge Belehrte dadurch veranlagt wurde, fich Oftern 1858 in Beibelberg zu habilitiren. Bereits im Berbft aber folgte er einem Rufe, den Beinr. v. Sybel auf Empfehlung von Bait und Sauffer an ihn ergeben ließ, und trat in München in die Redattion biefer bamals neugegrundeten Zeitschrift ein, beren fritischen und bibliographischen Theil er leitete, bis S. v. Sybel (1861) nach Bonn überfiedelte. Aber auch später ift er durch zahlreiche Besprechungen und mehrere vortreffliche Auffate (ber Sturg der Arnpto = Calvinisten [1867]; die Jesuiten in Baiern mit besonderer Berudfichtigung ihrer Lehrthätigteit [1873]; ber Reichstag zu Speier vom Sabre 1526 [1886]; wider Janffen [1889]) mit der Zeitschrift in steter Berbindung geblieben. Rachdem er fich bis 1861 neben Boigt und Beigfader an ben Borarbeiten für die Berausgabe ber Reichstagsaften betheiligt hatte, murbe bie Richtung feiner späteren Studien durch den Auftrag bestimmt, den die hiftorijche Kommission ihm in diesem Jahre ertheilte: die Korrespondenzen bes

Rurfürsten Friedrich III. von der Pfalz zu sammeln und berauszugeben. Bebor er fich gang biefem neuen Arbeitsfelbe guwandte, vollendete er einige Urbeiten gur baierifchen Geschichte bes 15. Sabrbunderts, fo vor allem die portreffliche, von der Atademie gefronte Schrift über Ludwig ben Reichen von Baiern-Landshut, die umgearbeitet und erweitert 1865 erfchien. 1868 fonnte er der Rommiffion den ersten und 1872 den letten Band der Briefe Friedrich's III. porlegen, eine mubevolle, mit großer Liebe ausgeführte Arbeit, welche für die Geschichte jener Reit eine der wichtigften Quellen erschlossen bat. Eine Reibe von Auffagen gingen aus diefen Studien hervor; vor allem aber entstand auf Grund ber Briefe selbst die ausgezeichnete Biographie: Friedrich ber Fromme, ber Schützer ber reformirten Rirche [1877 - 1879]. Daneben hat fich R. in Munchen mit besonderer Borliebe mit der Geschichte des Unterrichtswesens und des geistigen Lebens in Baiern beschäftigt und die gewonnenen Refultate in mehreren Auffaten niedergelegt; auch die Biographie Bestenrieber's, obwohl erft ipater [1890] erfchienen, gehört noch diejem Rreije an. - 1860 hatte sich R. wieder in München habilitirt, 1865 murde er außer= ordentlicher Brofessor, 1869 Sonorarprofessor der Universität und ordentlicher Projessor der technischen Sochicule, beren Geschäfte er 1877—1880 als Direttur führte. Seit 1865 geborte er der Atademie, feit 1871 der hiftorischen Rommiffion als Mitglied an; feine hervorragenden Leiftungen ehrte ber Ronig burch Berleihung des perjönlichen Abels. Auch politisch mar er im nationalen Sinne eifrig thatig und in dem bon ihm mitbegrundeten Boltsbildungsverein führte er feinen Buborern gur Belebung bes nationalen Bewußtseins große Bestalten ber Freiheitsfriege in formvollendeten Bortragen, Die spater im Drud erschienen, vor. 1883 folgte er einem Rufe als Nachfolger R. Bauli's an die Universität Göttingen; die hoffnung, mit größerer Duge als bisber gang seinen missenschaftlichen Reigungen leben zu können, erleichterte ibm ben Entichluft, Munchen zu verlassen. In feinen Studien bat er fich bier mehr den Anfängen der Reformation zugewandt; er plante eine Berausgabe der Atten des Bauerntrieges nördlich vom Main und hoffte felbst noch einmal eine Geschichte ber Jahre 1520-1530 fcreiben zu tonnen. Geit die biftorifche Rommission ibn im Berbst 1886 mit ber Berausgabe ber Reichstagsatten unter Rarl V. beauftragte, widmete er Zeit und Kraft feiner letten Jahre Mitten aus ber Arbeit und ben reichen biefem großen Unternehmen, Planen für die Butunft beraus ift er uns entriffen. Es ift ibm, bem bie Arbeit Lebens= und Bergenssache war, der stets raftlos thatig gewesen ift und dem jelbst schweres Leid der letten Jahre nicht die Schaffensfreudigfeit ju nehmen vermochte, bas erfpart geblieben, mas für ihn bas Schlimmfte gewefen mare: unfreiwillig feiern ju muffen. - Gine vollendete Form ber Darftellung zeichnet alle feine Werte aus; er tonnte fich nie genug thun in der gründlichen, wiederholten Durcharbeitung beffen, mas er geschrieben batte, und diefelbe liebevolle Sorgfalt verwandte er auch auf feine Borlefungen. Mit innerer Bärme ersaßte er die Persönlichkeiten, die er schilberte; er suchte sie zu verstehen und uns menschlich näher zu bringen. Alles das besähigte ihn auch in hohem Maße, für weitere Kreise zu schreiben. Seinen Schülern war der Berstorbene ein treuer Freund und Berather, der ihnen fördernd und helsend zur Seite stand, wo und wie er konnte; wohlthuend empfand Jeder, der mit ihm in Berührung kam, sein schlichtes, von warmer Freundlichkeit durchdrungenes Besen, und seine außerordentliche Gewissenhaftigkeit und sein nimmer rastender Fleiß mußten Alle, die ihm näher traten, mit Bewunderung erfüllen.

Um 7. Juni 1893 ist ein anderer Mitarbeiter, ber Gymnasialprofessor Dr. Rarl Sartfelber in Beibelberg, uns durch den Tod entriffen worden, er ftand erft im 46. Lebensjahre. Den Lefern ber Zeitschrift ift er burch gablreiche Besprechungen und zwei Auffage ("Ronrad Celtes und ber Beibelberger humanistentreis" Bb. 47, und "Der Buftand ber beutschen hochichulen am Ende des Mittelalters" Bb. 64) befannt. Seine größeren Urbeiten über Melanchthon, Konrad Celtes und Beatus Abenanus baben ibm ben Ruf eines der beften Renner bes beutschen Sumanismus gebracht; fein Buch über ben Bauerntrieg ("Bur Gefchichte des Bauernfrieges in Gudwestbeutschland", 1884) beruht auf gründlichen archivalischen Studien, die er namentlich mahrend seiner zweijahrigen amtlichen Thatigkeit am Rarlsruber Archiv fordern tonnte. Borarbeiten zu einer Erasmus = Biographie beschäftigten ibn in den letten Sabren; er hoffte damit auszuführen, mas feinem gleichgefinnten Freunde Horawis verfagt war. Man brauchte wohl von hartfelder nur wenig gelesen zu haben, um fehr balb den Ginbrud einer ebenfo feinsinnigen wie tonzentrirten und zuberläffigen Ratur gu empfangen.

Auch hermann Baumgarten, ber in Straßburg am 19. Juni 1893 gestorben ist, zählt zu den ältesten Mitarbeitern der hist. Zeitschrift; er war einer der letten auß jenem Kreise der eminent politischen historiker, der die Grünzdung des Reiches vorbereiten half. Geboren 1825 in Lesse bei Wolsendittel als Sohn eines Pfarrers, gebildet vornehmlich unter Dahlmann und Duncker, durch die Revolution von 1848 aus dem Lehrerberuse herausgerissen, ist er in den sünfziger Jahren zum historiker geworden. Persönlich ersuhr er noch den Einstuß von Gervinus und durch h. v. Sphel, dem er in München nahe trat, den der Rankeichen Richtung. In historischer und publizistischer Arbeit lebte er in heibelberg, München, Berlin, dis er 1861 als Prosessor der Geschichte an die technische Hochschule nach Karlsruhe ging. Dort hat er (1861 bis 1872) seine reichste und freudigste politische Thätigkeit entsaltet, er hat damals seit und wirksam an der Einigung unter Preußen mitgearbeitet. Borzarbeiten für Gervinus hatten ihn auf die neueste spanische Geschichte geführt:

das vierbandige Doppelwert, das er ihm gewidmet, hat R. v. Roorden im 33. Bande biefer Zeitschrift eingehend als eine ber hervorragenden Leiftungen unferer Geschichtschreibung gewürdigt. Der S. R. bat B. in jenen Jahren eine Reihe spanischer Beitrage geschrieben; als Kritifer bat er por- und nachher seine Mitarbeit auch auf andere Gebiete ber Reuzeit erstredt. Bon 1872 - 1890 hatte er ben neugeschichtlichen Lehrstuhl an ber Universität Strafburg inne. Er hat dort als Lehrer liebevoll und segensreich gewirft, seine Urt war von ichlichter Rraft, manchmal von hinreifender Barme, immer einfach, ehrlich und flar; ftets wies er auf bas Bange und Broge, ftets mit Scharfe auf bie sittliche Seite ber Dinge bin. Mus der Bolitit zog er fich, seit das beberr= schende Ideal seiner Jugend sich erfüllt hatte, zurud; er blieb ganz auf dem Ibeale ber fünfziger Jahre, die Entwidelung feit Mitte ber fiebziger Jahre erregte fein Bebenten: er glaubte por Einseitigkeiten warnen zu muffen und hat dies aus ehrlichem Bflichtgefühl, mit Gifer und Scharfe und felbft nicht ohne berbe Einseitigfeit gethan. Er ftand ber neuen Zeit mit einer vielleicht später gemilderten, aber immer forgenvollen Rritit gegenüber. Die wiffenschaftliche Thätigkeit des Lehrers wie des Schriftstellers wandte sich in Straßburg wesentlich der Reformationezeit zu: der französischen (in dem grundlegenden Buche: Bor der Bartholomäus-Racht, 1882), elfässischen (Jakob Sturm; Anregung ber politijden Korrespondeng ber Stadt Stragburg), all= gemeindeutschen (Sleidan und sein Briefwechsel; Schmaltalbischer Krieg; Bolemit gegen Janffen), spanischen (Lopola); spanisches und beutsches Interesse floß in feinem zweiten Saubtwerke, ber Geschichte Karl's V. (1885 bis 1892) in einander, aber bei weitem überwog das lettere. Als Deuticher . und Protestant wollte er die entscheidende Ginwirfung des Raisers wie auf Europa fo gang besonders auf Deutschland und auf die Reformation barftellen, in weiter und ruhiger Umichau, unter ftart politischem Gefichtspuntte. Das Bert zeigt bie Ruge von Baumgarten's ipaterer Zeit: auf eindringender und entjagender Arbeit rubt eine umfaffende, flare, poli= tijche Darstellung bon ausgeprägt fritischem Befen, nüchtern, immer borfichtiger gegen jede Berallgemeinerung, zurudhaltend, scharf zergliebernd, von beinabe flevtischer Bahrhaftigleit, an Ergebnissen reich, burchaus nachbentlich und eigen. Unvollendet geblieben (bis 1539), wird biefes Wert ebenfo wenig verloren geben, wie die gesammte Eigenart bes getreuen und lebensvollen Mannes, ber, bei aller peffimiftifch = angftlichen Rritit, in allen großen Dingen eine gange, warme Berfonlichteit einzusepen hatte und fie bei allem, mas ihm werth mar, in Liebe und Eifer jederzeit gang eingesett hat.

Am 21. Juni starb der Kunsthistorifer hubert Janitschel (geb. 1846) in Leipzig, wo er den Lehrstuhl für Kunstgeschichte an Stelle Anton Springer's erst feit einem Jahre inne hatte.

Um 29. Juni starb in Gießen der angesehene Rechtshistoriter Hersmann Wasserschileben im 82. Lebensjahre (geb. den 22. April 1812 in Liegnig). Roch im vorigen Jahre hatte der greise Forscher eine größere Arbeit veröffentlicht: "Deutsche Rechtsquellen des Mittelalters", Leipzig 1892, und eine große Reihe anderer Schriften, meist zur deutschen Rechtszeschichte, waren diesem letzten Wert (der Fortsetzung einer schon 1860 erschienenen Sammlung deutscher Rechtsquellen) vorausgegangen. Unsere Beitsschrift brachte im 64. Bande seinen Aufsat über das Baterland der falschen Defretalen.

### Berichtigung:

Statt S. 434 lies 834; S. 225 lies 825.

# Die Legende von Denain.

#### Bon

### Ottokar Weber.

Die moderne frangofische Geschichtschreibung unterzieht sich ihren Aufgaben mit einem Gifer und einer Brundlichfeit, Die man fast "beutsch" zu nennen versucht mare, mußte man damit nicht fürchten unferen Rachbarn jenseits des Rheins das Gegentheil davon zu fagen, mas man fagen will. Mitten in biefer beabsichtigten Unparteilichkeit, in diefer grundlichen Forschung, bem Drange nach historischer Wahrheit tann sich bie gegenwärtige Sistoriographie in Frankreich doch manchmal nicht frei halten von einem gemissen chauvinistischen Buge, ber auch bort noch gloire aufspüren will, wo nüchterne Betrachtung längst ichon eine andere Beurtheilung gefaßt hat oder haben follte. Beispiel dafür bietet bas Urtheil der frangofischen Siftoriter über ben Sieg, ben Marichall Billars am 24. Juli 1712 über einen Theil bes allitten Beeres unter Pring Eugen bavongetragen Bollte man ihnen Glauben schenken, jo hatte biefer Sieg, nach verhängnisvollen Niederlagen von den Waffen Ludwig's XIV. errungen, die Weltlage bamals mit einem Schlage verändert, batte gur Umgestaltung ber politischen Berhältniffe, wie fie thatfachlich im Jahre 1712 eingetreten ift, und bann gum Frieden von Utrecht geführt. Mit einem Worte, Billars habe damals Franfreich gerettet.

Bur Erhärtung dieser Sätze lassen wir den namhastesten Geschichtschreibern dieser Zeiten das Wort. Vor allem gebührt da der erste Plat dem sorgiamen setzen Viographen Villars', dem Grasen Welchior Vogüé, der in ausgezeichneter Weise dessen Wemoiren neu veröffentlicht und das Leben dieses Generals geschildert hat. Als Resumé seiner Forschungen ist wohl der Aussatz zu bezeichnen, den Vogüé in der Revue des deux Mondes unter dem Titel Villars Diplomate hat erscheinen lassen. Er schreibt da: Denain sut un véritable coup de soudre, qui renversa les rôles du jour au lendemain; il y a peu d'exemples d'un revirement aussi soudain, et de resultats aussi considérables, suivant une action aussi limitée d.

Hören wir den Marquis de Courcy.). Er schilbert, wie die Friedensverhandlungen, zwischen Frankreich und England begonnen, nach den besten Anläusen in's Stocken geraten, wie das französische entmastete Staatsschiff plöglich zwischen Klippen zurückgeworsen wird, aber la victoire de Denain l'empsecha de s'y briser et lui permit ensin d'aborder au rivage. Ohne Ersolg habe sich dann Prinz Eugen bemüht, la gravité du coup décisif qu'il venoit de recevoir, zu bemänteln. Die unterhandelnden Mächte werden plöglich wieder gefügig, betrossen par le spectacle imprévu de si glorieux et rapides succès. Die Reise Bolingbroke's nach Paris, der Wassenstillstand zwischen Frankreich und England ist für Courcy eine Folge jenes Sieges.

Girand<sup>3</sup>) ipricht von der denkwürdigen Schlacht von Denain, dont le succès eut tant d'influence sur la marche des négociations.

Soweit es Bj. übersehen tann, ist Marius Topin in seinem preisgefrönten Buche l'Europe et les Bourbons sous Louis XIV.

<sup>1)</sup> Bb. 83 Jahrg. 1887 S. 313.

<sup>2)</sup> La coalition de 1701 contre la France 1, 312 s.

<sup>\*)</sup> Le traité d'Utrecht (1847) p. 102; ein Kritiser dicies Buches verssteigt sich dann in der Revue nouvelle encycl. (1847) 5, 401 junt Sape: ... la paix d'Utrecht sut le prix de la victoire de Denain.

ber Einzige, der sich bemüht, den Erfolg jenes Gesechts auf das richtige Maß zurückzuführen und damit den Ausspruch Naposteon's I.: le maréchal de Villars sauva la France à Denain zu dementiren ); aber selbst er kann sich nicht enthalten, die militärische Bedeutung dieses Tages gewaltig zu übertreiben.

Allein das fluge Mahnwort des älteren Mannes ist, wie oben gezeigt, von den jüngeren historikern längst vergessen worden und hat einer Auffassung jenes Sieges Platz gemacht, die um den Tag von Denain den ganzen Zauber?) eines großeartigen Ereignisses geschlungen hat. Vielleicht erscheint es da nicht unnütz, in möglichster Kürze zu zeigen, daß diese Auffassung ganz unberechtigt ist, daß der Einsluß jener "Affaire", geschweige denn die Rettung Frankreichs durch dieselbe, in das Gebiet der historischen Legenden gehört.

Bergegenwärtigen wir uns furz den Feldzug von 17123). Man kann ihn vom 21. Mai datiren, an welchem Tage sich die beiden Feldherren der Alliirten, Prinz Eugen und der Herzog von Ormond, im Lager bei Anchin einfanden. Ein mit gemeinsamer Kraft ausgesührter Vorstoß konnte die französische Grenze, den Weg nach Paris eröffnen. Zunächst wurde ein Angriff auf Duesnoy vorbereitet. Schon da zeigte es sich, daß von gemeinsamen Operationen nicht mehr die Rede sein konnte, da der englische General Austrag erhielt, sich mit den englischen und den im Solde der Königin Anna stehenden deutschen Truppen unthätig zu verhalten. Und noch mehr, auch Villars wurde davon unterrichtet.

<sup>1)</sup> S. 332/333; die zweite Ausgabe diejes Buches ist 1868 erschienen.

<sup>\*)</sup> Boltaire hat Billare mit den Berfen besungen:

Regardez dans Denain l'audacieux Villars Disputant le tonnere à l'aigle des Césars.

Sie haben ihren Plat auf der Dentsäule erhalten, die 1786 in der Nähe von Denain errichtet worden ist (Mémoires de Villars, ed. Mich. Ponj. 33, 211).

<sup>5)</sup> Die folgende Darstellung ist nach Urneth, Prinz Eugen Bb. 2 Rap. 10 und 11; seine Aussichrungen werden durch das Generalstabswerk: Feldzüge des Prinzen Eugen (Bb. 14) vollinhaltlich bestätigt.

Es folgte der englisch-frangofische Baffenstillstand, und Ormond erhielt die Weifung mit feinen Truppen abzugiehen. Dem energischen Gingreifen Gugen's gelang es, wenigftens ben Albmarich bes größten Theils ber Soldtruppen zu hindern. Roch vorher mar aber die Einnahme von Quesnon am 4. Juli gelungen, und Bring Eugen Schritt sofort zu einer neuen Operation. Landrecies mar biesmal dazu auserjehen. Leopold von Unhalt hatte die Umschließung zu leiten. Der Bring felbst ftand bei Querimang, um das Unternehmen gegen die heranruckende Urmee von Billars zu beden; ber rechte Flügel behnte fich bis Denain und Marchiennes aus: eine allzuweit ausgezogene Stel-Letteres war die Schuld ber fparfamen Hollander, Die sich geweigert hatten, die nöthigen Borrathe von Marchiennes weg naber an die Operationsbasis zu bringen. Denain wurde jo gut als möglich befestigt, 11000 Mann unter Albemarle lagen barin. Diefen schwächsten Buntt ber Stellung Eugen's, ben langgebehnten rechten Flügel, befchlog nun Billars angugreifen. Er mußte ben Begner im Glauben zu laffen, baß fein Marich birett zum Entjage von Landrecies gehe. So tonnte Billare unaufgehalten am 24. Juli die Schelbe bei Reufville überschreiten und fein Beer gegen Denain führen.

Prinz Eugen, der auf die Kunde davon perfönlich herübergeritten fam, befahl dem Grafen Albemarle seine Berschanzungen mit Zähigkeit zu vertheidigen, und eilte wieder fort, um seine Armee möglichst rasch zur Unterstützung des bedrohten Postens heranzuziehen.

Mit Bravour wurde aber der französische Ansturm ausgeführt, die holländischen Bataillone leisteten nahezu gar keinen Widerstand, sondern stoben in wilder Flucht davon, wobei Albemarle und andere Generäle in seindliche Hände sielen. Als Eugen mit der Hauptmacht herangerückt kam, war der Plat bereits verloren, und überdies war durch den Ginsturz der Schiffbrücke über die Schelde die Verbindung mit der Hauptarmee

<sup>1)</sup> Es standen in Denain im letten Momente 17 Bataillone, ber Ansgriff erfolgte mit 50.

abgebrochen<sup>1</sup>). Angesichts der weit überlegenen französischen Armee den Übergang zu forciren und den Kampf zu erneuen, wäre Wahnsinn gewesen. Eugen zog sich in guter Haltung zurück. Wenn die Soldaten davonlaufen, können die Generäle nichts ausrichten, urtheilte er.

Bunächst wollte er bas Unternehmen auf Landrecies fortfegen, als aber Billars bann auch bas abgeschnittene Marchiennes gewann und bie bort befindlichen Borrathe wegnahm, mußte ber Bring dem Andringen der hollandischen Kelddebutirten nachgeben und die Armee gurudfuhren. Seine Armee ftand jest an Rahl dem Gegner bei weitem nach, wozu einerseits ber Abmarich ber Englander und die Berlufte bei Dengin und Marchiennes beitrugen, andrerfeits aber ber Umftand, daß jest durch den Rudzug ber Allierten gahlreiche Garnisonen bes Reftungegürtele, ber bie frangofische Grenze becte, bisponibel murben. Dabei verfügte Billars über ein homogenes nationales Beer, mahrend bas faiferliche eine bunt gemischte Befellichaft war; namentlich bie Sulfstruppen - Breugen, Sachfen, Danen, Bartemberger -, Die im Solde ber Ronigin von England gestanden hatten, begannen jest unzuverläffig zu werben, ba feine Aussicht vorhanden mar die englischen Subsidien, welche Bolingbrofe fofort gesperrt hatte, als jene ben Auszug bes Bergogs von Ormond nicht mitmachten, erfett zu erhalten; bie Bollander wollten fie nicht gablen, der Raifer tonnte es nicht.

Währendbem hatte Villars die Belagerung von Douay begonnen; Prinz Eugen entwarf einen kühnen Plan, um den Marschall dabei anzugreisen, aber weder dazu, noch zum bloßen Entsaße der Stadt wollten die Hollander einen Mann oder einen Gulden opfern; der Besit derselben war ihnen gleichgültig, da sie nicht zur Barrière gehören sollte. Auch eine Unternehmung auf Maubeuge wurde von ihnen vereitelt. Die Wegenahme von Douay gelang Villars mit Leichtigkeit, und gleich darauf wandte er sich gegen Duesnoy. Ein letzter Versuch des

<sup>1)</sup> Rach Abzug der Engländer fehlte es an Brüdenmaterial.

Prinzen, die Holländer zur Thätigkeit anzuspornen, mißlang; sie verlangten nur mehr änßerste Schonung ihrer Geldkassen, dabei Behauptung des Terrains, das sie für ihre Zwecke bei den Friedensverhandlungen sestgehalten wünschten, so Lille, Tournayze. Prinz Eugen mußte darum thatenlos zusehen, wie Billars Quesnoy und dann noch das ganz isolirte Bouchain einnahm. Damit war der Feldzug zu Ende — überhaupt der Krieg in den Niederlanden. Prinz Eugen schreibt da: "Der üble Erfolg... darf nicht dem Treffen von Denain, sondern einzig und allein jenem Geiste der Furcht und Unentschlossenheit zugeschrieben werden, welcher in Holland regiert...").

Es ift nicht zu leugnen, daß ber Tag von Denain in biefem Reldauge den Bendepunkt bedeutet; vorher feben mir Erfolge und Offenfive des Pringen, nachher nur Berlufte und Defenfive. Alber der faiserliche General trifft das Richtige mit obigen Worten; es ift feine Befchonigung eines ungeichickten Seldherrn, die uns daraus entgegentritt, sondern sachverständiges Urtheil. Mit leichter Mühe — es barf bas wohl gesagt werden — hätte sich die Scharte von Denain auswegen laffen; daß das nicht geschehen ift, liegt nicht an ber unwiderstehlichen Bosition, die etwa Villars nach jenem Siege eingenommen hat, sondern lediglich an der politischen Ronftellation, die England und mit ihm auch die Generalstaaten aus dem Kriege herauszog, damit die faiserliche Armee isolirte und schwächte: eine Konstellation. Die aber nicht im entferntesten durch Denain verurfacht worden ift, jondern ichon vorher bestanden hat. Das bringt uns auf bie politischen Begebenheiten jener Tage2).

Durch die geheime Anknüpfung zwischen England und Frankreich im Jahre 1711, in deren Verlauf ein Präliminarvertrag zwischen beiden Staaten abgeschlossen wurde, war der Anfang 1712 zu Utrecht begonnene Kongreß ermöglicht worden, der dann auf Grund jener Präliminarien zum endlichen Frieden führen sollte.

<sup>1.</sup> Urneth 2, 266.

<sup>2)</sup> C. dazu des Bf. "Friede von Utrecht", Gotha 1891 passim.

Der Rongreß hatte in den ersten drei Monaten des genannten Sahres eine gewiffe Thätigfeit entfaltet, b. h. feinen Theilnehmern Belegenheit gegeben die exorbitanteften Forderungen aufzuftellen. Es wurde St. John in London und Torcy in Baris bald flar; daß fie auf diefem Bege zu feinem Refultate fommen murben. Der Beg geheimer Unterhandlung zwischen beiden Bofen, vermittelt durch den Abbe Gaultier, wurde wieder betreten. Grundgebante blieb: Dieje beiden Mächte mußten unter einander völlig einig werden, durch ftarte Breffion dann die Generalstaaten, durch Berlodung die fleineren Mächte Savopen, Breuken. jum Frieden bringen. Dann wurde bem Raifer - gang ifolirt nichts übrig bleiben, als bas anzunchmen, was man ihm gütigft gemähren wollte. Jenes Ginvernehmen zwischen England und Frankreich murbe im zweiten Quartale 1712 ftark erschwert burch die Frage der Berzichtleistung Philipp's von Spanien auf die frangofische Krone; dieser Bergicht murbe von den englischen Miniftern mit einer Energie geforbert, Die fie mahrend ber gangen Unterhandlung taum mehr gezeigt haben : ber 3bee bes europäischen Gleichgewichts follte burch bieje Urfunde ein Opfer gebracht werben. Obwohl faum etwas falicher ift als zu meinen, die Torpminifter ber Konigin Unna hatten europäische Bolitif getrieben - es war die beschränfteste englische Nationalpolitit.

Am 18. Mai 1712 hatte sich Torcy den englischen Ministern gegenüber verpflichtet, daß sie die gewollte Sicherheit erhalten, daß durch den Verzicht Philipp's entweder auf die spanischen Länder oder auf das französische Erbrecht die beiden Kronen für immer getrennt bleiben würden. Um selben Tage, da dieser Brief nach London kam (21. Mai), ertheilte St. John dem Herzoge von Ormond den Beschl, sich in keine Schlacht oder Beslagerung mehr einzulassen. Von diesem Tage an hörte der Krieg zwischen England und Frankreich de kacto auf. Es findet diese Thatsache auch darin ihren Ausdruck, daß beim Gottesdienste am englischen Hose von nun an das Gebet für den glücklichen Ersolg der Wassen ausgelassen wurde.

Thatjächlich erfolgte dann bald darauf der geforderte Entichluß Philipp's von Anjou, und am 6./17. Juni konnte die Königin

bem Barlamente Mittheilung machen von bem zu schließenben Frieden, konnte bie ungefähre Fassung besselben feststellen. Gleich zeitig wurde ein Stillftandsproject nach Frankreich geschickt, bafur aber bie Ginraumung Dunfirchens geforbert; es bebeutete einen besonderen Erfolg ber Beschicklichkeit St. John's, daß er bas erreicht hat, selbst bann, als die Soldtruppen ber Ormond'ichen Urmee besien Besehlen nicht gehorchten und barum nur bie verhältnismäßig fleine Anzahl englischer Nationaltruppen außer Gefecht gesetht murde. Aber einmal ftand zu hoffen, daß die Regierungen die Saltung der betreffenden Benerale vielleicht nicht ratifigiren wurden; bann ftellte St. John jest als Preis für franzöfische Nachgiebigfeit Die Abschlichung eines Sonberfriedens zwischen Franfreich und England in Aussicht: was Torcy mit Enthusiasmus aufgriff. Um 16. Juli wird bie Baffenruhe proklamirt, erfolgt die Trennung der englischen Truppen von den Raiserlichen. Als ber frangosische Minister dafür die versprochene Belohnung haben will, bekommt er jedoch von England die Antwort, zuerst muffe die Ausstattung für den Bergog Bictor Amabeus von Savopen ausgemacht werben. Diese neuerliche, ben früheren Versprechungen Sohn sprechende Forberung der englischen Minister trifft in Frankreich ziemlich gleichzeitig ein mit der Nachricht des Sieges von Denain. Das frangofische Minifterium weift aber nicht etwa im Bertrauen auf ben Sieg jene Forderung entruftet ab - es begegnet ihr nur mit einer anderen: Beide Theile bleiben bann eine Zeit lang ciner für Baiern. hartnädig babei.

Tropdem aber mittlerweile Villars Marchiennes genommen hatte, tropdem das kaiserliche Heer die Belagerung von Landrecies ausgeben mußte, die militärische Lage Frankreichs sich daher augenscheinlich von Tag zu Tag besserte, gab Ludwig XIV. densnoch den Engländern nach. Er gestand Victor Amadeus den Besitz von Sicilien zu und forderte für Max Emanuel von Baiern nicht mehr die gesammten Niederlande, sondern nur einen Theil derselben.

Biel, aber nicht genug, der Nachgiebigkeit für Bolingbroke und seine Rollegen. Um noch mehr zu erreichen, ging ber genannte

Minister jest selbst nach Fontainebleau. Er erhielt so ziemlich Alles, was er wünschte, für den Savoyer und gestand für den Baiern möglichst wenig zu, nämlich nur, daß die Königin sich einer Entschädigung desselben für den verlorenen Rang und die Oberpsalz nicht widersetzen werde. Ein Wassenstillstand auf weitere vier Monate wurde unterzeichnet; der Gedanke eines Sondersriedens aber in weite Ferne gerückt, nur wenn die Allisirten — und das bezog sich vor Allem auf die Generalstaaten, von dem Kaiser war gar nicht die Rede — in ihrem bisherigen Widerstande verharren würden, könnte dieser Fall eintreten, sonst nicht.

Im Vergleich zu den englischen Anerbieten von Anfang Juli erhellt, daß Bolingbroke acht Wochen später viel mehr durchgesett — die savohische Forderung — und viel weniger geboten hat, als damals: trozdem angeblich der Sieg von Denain die Weltslage so unglaublich zu gunsten Frankreichs gebessert hatte. Diese diplomatischen Ersolge würden weit eher auf eine Niederlage der französsischen Waffen hingedeutet haben, als auf die Reihe von Vortheilen, die sie thatsächlich gleichzeitig in den Niederlanden davontrugen.

Ebenso ist es grundsalsch, davon zu sprechen, daß die Berhandlungen in Utrecht in raschen Fluß gekommen sind; denn gerade die Nachricht vom Siege in Denain brachte in Utrecht einen Zwischenfall hervor — die Prügelei der Bedienten eines der französischen Bevollmächtigten, Mesnager, mit denen des Holländers Regteren —, der Ludwig XIV. die sehr erwünschte Gelegenheit bot, die Konserenzen daselbst auf lange Monate hinaus zu suspendiren, um mittlerweile mit England in's Neine zu kommen und die wünschenswerthe Pression auf die Generalstaaten auszuüben; sie zum Frieden mürbe zu machen, oder, wurden sie es nicht, das Inselreich zum Separatsrieden zu drängen.

Auf die direkten Beziehungen Englands zu Frankreich hat bemnach die Katastrophe von Denain nicht den mindesten Einfluß ausgeübt; in der Korrespondenz der leitenden Minister wird sie kaum erwähnt.

Bielleicht hat sie aber auf die Haltung der Generalstaaten, auf ihre endliche Unterwerfung unter den Willen Englands Ginsfluß ausgeübt? 1)

Diese Frage ist folgendermaßen zu beantworten. Thatsache ist, daß noch im Juli unter dem Einflusse Prinz Eugen's, und ganz erfüllt von Entrüstung über den schmählichen Trendruch Englands, die Generalstaaten Forderungen für den Frieden aufgestellt haben, wie sie besser der Wiener Hof nicht wünschen konnte. Sie erfuhren aber von England brüske Zurückweisung; die Besetzung von Gent und Brügge mit englischen Truppen mußte sie sehr nachdenklich stimmen; ebenso die Nachrichten von dem wachsenden Einverständnisse zwischen Paris und London; dazu die Pression, die auf sie von Seite Englands ausgeübt wurde, die Drohung, ohne sie den Frieden abzuschließen, die Einssicht, daß es dem Kaiser eher darum zu thun war, sie im kostspieligen Kriege sestzuhalten, als Frieden zu schließen: das Alles hat dazu beigetragen, daß sie bereits im Oktober ihre Unterswerfung anmeldeten.

Durch die engsten Bande materieller Interessen waren sie mit England verbunden; sie hatten von dem voraussichtlichen Frieden zweierlei zu erwarten: eine möglichst starke und breite Barrière zum Schutze gegen französische Expansionsgelüste, dann einen möglichst vortheilhaften Handelsvertrag. Schloß nun England ohne sie seinen Frieden mit dem Gegner, so blieb zweierlei übrig: entweder Fortsührung des Kriegs, allein an Seite des Kaisers, oder der Versuch, ebenfalls an der Seite von Kaiser und Reich, durch diplomatische Ersolge günstigere Bedingungen zu erlangen. Beides war sehr problematisch; überdies bestand die große Gesahr, daß England in einem Separatsrieden derartige Vortheile sür seinen Handel sich gesichert haben würde, daß dieser Abschluß allein der größten Niederlage holländischer Interessen gleichgekommen wäre.

<sup>1)</sup> Scuri Martin, hist. de France 14, 569: les revers des alliés avaient cependant beaucoup modifié les dispositions des Hollandais, si fiers encore avant Denain.

Die zähe Art und Beise, wie von kaiserlicher Seite Berbandlungen geführt wurden, war in Holland wohl bekannt: man hatte darum voraussichtlich nur die Bahl zwischen einem noch längeren kostspieligen Kriege mit endlichen Berlusten und dem unbedingten Anschlusse an England zur Sicherung von Barrière und Handelsvertrag.

Einen Augenblick lang schien es nun — Anfang Juli 1712 —, als hatten die Staaten, nur den Erwägungen von Bundestreuc und Berpflichtung dem Raiser gegenüber folgend, das Erstere gewählt.

Es ist aber wohl gestattet, zu solchen Gesühlsregungen holländischer Politik jener Tage sich skeptisch zu verhalten. Der Druck von England hatte eben einen Gegendruck erzeugt; nur daß sich ber erste bald als weitaus überlegen bewies.

Der veränderten Saltung der Sollander fam nun der Borfall von Denain außerft gelegen: unter stetem hinweis darauf, unter ber angeblichen Sorge por einem zweiten Siege Billars' fonnte die thatfachliche Befürchtung hollandischer und englischer Staatsmänner fich verbergen, damit auch beren Realifirung vorgebeugt werden: nämlich die Furcht vor einem Siege Bring Eugen's. Nichts besorgten die Friedensmänner in Amfterdam und Whitehall bamals mehr als einen Sieg des ruhmgefronten faiferlichen Feldherrn, einen Sieg, den derfelbe den hollandischen Feldbeputirten immer wieder in Aussicht ftellte, und ben fic bem alanzenden Beerführer wohl zutrauen fonnten. Gerade barum find die Felddeputirten, je energischer Pring Gugen fie zum Ungriffe trieb, befto anaftlicher ausgewichen. Gin entscheibenber Erfolg bes faiferlichen Beeres, eine Niederlage der letten frangofischen Armee, eine Eröffnung ber frangofischen Grenze hatte ja bas ganze Kartenhaus englischer Bolitif umgeweht. Einem Siege ber Allierten gegenüber mare bie Vernachlässigung ihrer Intereffen, wie sie Die Toryminister in den Friedensverhandlungen beliebten, unmöglich geweien; nichts hatte ihnen darum weniger in ben Rram gepaßt, als eine neue Demüthigung Franfreichs.

Und dieser englischen Politik haben die Staaten getreulich Handlangerdienste geleistet, von Sorge getrieben um die Erlangung der Barrière und des Handelsvertrags.

Es stellt sich bemnach als Ergebnis dieser Untersuchung heraus, daß die Niederlage von Denain in dem politischen Wirken jener Zeit von ganz untergeordneter Bedeutung gewesen ist und nicht einen Augenblick lang Einfluß genommen hat auf das Friedenswerf zwischen England und Frankreich. In dem Feldzuge selbst bildete sie allerdings den Wendepunkt, nicht aber wegen der direkten militärischen Folgen, die sich aus diesem Unfalle mit Nothwendigkeit ergeben mußten, sondern weil das Ereignis sich vorzüglich in den Rahmen englischer, dann auch holländischer Politik eingefügt hat. Nur aus letzterem Grunde wurde die sernere Thätigkeit Prinz Eugen's auf dem niederländischen Kriegssichauplate im Jahre 1712 unmöglich gemacht.

Bang anders freilich erscheint die Wichtigkeit des Tages von Denain, wenn man feine moralischen Folgen in Frankreich erwägt. Nachdem jahrein jahraus Hof und Bolf durch immermährende Nachrichten von schweren, empfindlichen Riederlagen getroffen worden waren, Riederlagen im Felde, benen fich verloren gegangene Reftungen anreihten; nachdem noch eben ber neue Feldzug wieder mit dem Verlufte eines Blates begonnen hatte, nur mehr ein schwacher Gürtel von Befestigungen Die frangofische Grenze schütte, die französischen Waffen auf einen einzigen Kriegeschauplat beschränft blieben und mit unfäglicher Unspannung ein neuce Beer ausgeruftet worden mar, welches bas Schicffal Frantreichs in seinem Lager zu tragen schien, ba mit einemmale post tot discrimina rerum kommt die Nachricht eines Sieges, eines Sieges über Bring Gugen, mit vielen Befangenen, erbeuteten Rahnen, Borrathen! Begreiflich, daß diefer erfte Erfolg nach fo vielen Unglücksfällen in Frankreich wie ein Gnabengeschenk vom himmel mit unermeglichem Jubel begrüßt, und Billars jum größten Feldherrn feiner Beit gestempelt wirb. Wenn man ferner in Franfreich mahrnimmt, daß von da ab bas Blud ben frangösischen Baffen treu bleibt, erscheint es wohl nicht unerklärlich, daß dann bas post mit dem propter verwechselt wird und

man alle weiteren Erfolge nur als Rejultat jenes ersten erkennt, ja endlich auch noch Denain für den Frieden selbst verantwortzlich macht. Man kann das begreisen und entschuldigen. Senso, daß unkritische Geschichtschreiber diese Überlieserung in ihren Schriften fixirt haben. Wenn aber der moderne Historiker, auszerüstet mit allen Witteln der Forschung, der in das seinste Detail der Vergangenheit eindringen kann, daran sesthält, so erscheint das doch unbegreislich und schwer entschuldbar; damit wird Geschichte zur Legende.

# Denkschriften Theodor v. Bernhardi's.

I. Rugland im März und April 1854 1).

Soeben von einer Reise nach der ruffischen Hauptstadt zurückgekehrt, beeile ich mich, Ihnen einige Wittheilungen zu machen, die Ihnen wohl nicht unwillkommen sein werden, da Sie ungefähr wissen, an welchen Quellen mir vergönnt sein mochte zu schöpfen, und daher leicht die Zuverlässigkeit des hier Angedeuteten ermessen können.

Die Lage der Dinge in Rußland ist wohl eine sehr eigenthümliche zu nennen. Daß Rußland im allgemeinen den Plan verfolgt, sich auf den Trümmern des osmanischen Reichs am Bosporus seftzusehen: daran ist nicht zu zweiseln. Daß Rußland

<sup>1)</sup> Den nachstehenden, bisher unveröffentlichten Aussatz scheodor v. Bernhardi im April 1854 nieder, nachdem er von einer im März ausgesührten Reise nach Warschau nach seinem Landsitz Kunnersdorf in Schlessen zurückgefehrt war. Er segte in demselben die Anschieden, den leitenden Kreisen angehörenden Kauptstadt im Vertehr mit zahlreichen, den leitenden Kreisen angehörenden Kersönlichkeiten gewonnen hatte. Für die Öffentlichkeit waren diese Blätter zunächst nicht bestimmt; durch Vermittlung des Landtagssabgeordneten Robe gelangten sie jedoch an den Varon v. Vindes-Olbendorf — um durch diesen, der ein persönlicher Freund des Prinzen von Preußen war seit der Zeit, wo er ihm bei der Flucht nach England behülflich gewesen war, diesem septeren vorgelegt zu werden —, was auch durch weitere Versmittlung Harfort's geschah. Der Aussauch durch weitere Versmittlung Harfort's geschah. Der Aussauch durch weitere Versmittlung Darfort's geschah. Der Aussauch diesen enthaltenen Vorberssaungen zu einem Theil erst Jahrzehnte später in einer Zeit verwirklicht haben, die uns noch keineswegs sern liegt.

und England seit Jahrzehnten in Konstantinopel einen diplomatischen Krieg führen, einander den überwiegenden Ginfluß dort streitig machen und sich gegenseitig zu verdrängen suchen: das ist bekannt genug; solgt doch ganz Europa seit Jahren mit Spannung dem Gang der seltsamen Partie, die dort gespielt wird, und jedem einzelnen Zug.

Auf einen Krieg mit der Pforte war es aber, so schwierig fich auch die Berhältniffe in mancher Beziehung geftaltet hatten, von Seite Ruglands doch feinesweges abgeschen - im rergangenen Jahre, zur Beit der Sendung bes Fürsten Menichifom, so wenig als früher; denn überhaupt lag es nicht in ben Blanen ber ruffifchen Regierung, mit den Baffen zu erfämpfen, mas man am Bosvorus will. Man hoffte vielmehr hier bas Spiel wiederholen zu fonnen, das man feiner Beit mit fo vielem Erfolg in Bolen gespielt batte. Es galt, jeden anderen Ginfluß zu verdrängen in Konstantinopel, als der alleinige Freund, treue Rathgeber und Schüger oder Schugherr der Boben Bforte alle Magregeln ber türkischen Regierung zu leiten, ja es dabin zu bringen, daß man fie im wesentlichen diftire, und in dieser Stellung, wenn man fic erft gewonnen hatte, vor allen Dingen jede Reform zu hintertreiben, welche dem turfischen Reich neue Lebensfräfte erwecken fonnte. Auch in Polen hatte ja die hohe Beschützerin, die Raiserin Ratherina II., keinerlei Reformen gugelaffen, welche die wohlerworbenen, die heiligen Rechte des polnischen Adels beeinträchtigen oder auch nur gefährden konnten. Ratherina II. erhob jedesmal, als Schützerin der Freiheiten der polnischen (wie befannt lediglich aus dem Abel bestehenden) Na= tion, die Stimme gegen jebe Reuerung.

Gelang es, den englischen und französischen Einfluß in Konftantinopel zu beseitigen, so sahen wir unsehlbar Rußland auch dort gelegentlich als den Schüßer der alten geheiligten, allein legitimen Sitte und Bersaffung gegen jede durchgreisende Neuerung auftreten — ohne Zweisel zur besonderen Freude und Erbauung der Kurzsichtigsten unter den Alttürken. Ist doch das im Kabinet des Grafen Nessensche redigirte Journal de St. Petersbourg naw genug gewesen, dem etwas verwunderten

Europa auseinanderzusetzen, die Regierung des Sultans musse befriegt werden, weil sie ihrer legitimen Grundlage, den Satungen des Korans, untreu, mithin revolutionär geworden sei.

Aber freilich, mar ber Raifer Nikolaus auch auf biefe Beife ber Schut und Sort echt turfifcher Buftanbe, ber Bemahrer bes ehrwürdigen Bau's einer echt türfischen Regierung geworben jo war ihm boch barum nicht minder burch bas Chriftenthum, burch seinen heiligen Glauben, Die Verpflichtung auferlegt, Die unterbrudten Chriften - versteht sich, nur die griechischerechts gläubigen - ju beichüten. Ober, um, freilich gegen jeben biplomatischen Brauch, die Dinge einfach bei ihrem Namen zu nennen. jedes bem türfischen Staat feindliche, auflösende Glement ju fraftigen und zu heben. Satte man ja auch in Bolen, zwar nicht alle diffentirenden Religionsparteien, wohl aber die unterbrudte rechtgläubig-griechische Kirche fraftig geschütt. Auf biefem Wege ließen fich von dem türkischen Reiche immer neue fleine privilegirte Staaten ablojen, wie die Moldau, die Ballachei und Serbien. Die junachit mittelbar ber Pforte unterworfen blieben, um Schritt vor Schritt, aber entschieden unmittelbar Rugland unterthan zu werden. Der lette, enticheidende Schritt brauchte auf Dieje Beije erft zu geschehen, wenn im turfischen Reich eine folde vollständige Berruttung bervorgerufen war, daß man einen eigentlichen Kampf, einen namhaften Widerstand gar nicht mehr zu befürchten hatte.

Die Sendung des Fürsten Menschikow sollte nichts weiter sein als ein Schachzug in der diplomatischen Partie gegen England und nun auch gegen Frankreich, das neuerdings bemüht war, sich geltend zu machen. Fragt man nun, wie sie dennoch die blutige Entscheidung herbeiführte, die für jetzt nicht in den Absichten des Kaisers Nikolaus lag? — so ist das Geständnis nicht zu vermeiden, daß das persönliche Austreten des Fürsten Wenschistow, der mit brutaler Energie rücksichtslos vorging, selbst dem Wortlaute nach seine Instruktion überschritt, mehr aber noch über deren eigentlichen Gehalt hinausging, die Dinge gleich auf die Spize stellte und in eine überstürzende Bewegung

brachte, wesentlich diese unerwünschte Wendung der Berhältniffe berbeigeführt hat.

Sie kam, wie dem Kaiser so auch den vornehmsten russischen Staatsmännern, sehr ungelegen. Namentlich dem Kanzler Resseleund vor Allen dem sehr friedliebenden Feldmarschall Pastiewitsch. Dagegen aber erwachte bald in der weit überwiegenden Mehrzahl der Bevölkerung des weiten Reichs eine solche Begeisterung für diesen heiligen Krieg, der ganz als Religionsfrieg, als Kreuzzug zu gunsten der unterdrückten rechtzgläubigen Brüder aufgesaßt wird, daß die Dinge dem Kaiser sommlich und vollständig über den Kopf gewachsen sind. Er ist nicht mehr Herr der Ereignisse; er ist nicht mehr der Treibende, sondern der Getriebene.

Die Eraltation hat einen Grad erreicht, von dem man sich in dem westlichen Europa, wo man über den sehr unheiligen Gegenstand des Zwistes nicht getäuscht werden fann, wohl schwerlich eine richtige Borftellung macht. Die an fich schon, und namentlich im Bergleich mit ben vorhandenen, im gangen fehr mäßigen Reichthumern bes Landes, fehr bedeutenden Gaben, bie in allen Provinzen bes Reichs freiwillig bargebracht werden, geben dafür ein gewichtiges Beugnis. Erfennt man nun auch leicht in der Gesammtzahl ein und andere, mitunter recht bedeutende Gabe, zu welcher die Geber wohl schwerlich durch ein enthusiastisches Gefühl bestimmt sind, vielmehr höchst mahrscheinlich burch eine fluge Berechnung, burch die Absicht, fich gut mit ber Regierung zu ftellen, fo verschwinden boch folche einzelne Fälle in ber Masse. Es ist ben Leuten wirklich Ernst um die Sache, und in manchen einzelnen Bugen tritt bie herrschende Stimmung in mahrhaft ergreifender Beife hervor. Man meiß von Bauern, von einfachen Leuten, die dem Raifer ihre gange, mubiam erworbene Sabe darbringen, dabei aber auf den Knieen und in Thranen bitten, auf feinen Fall und unter feiner Bedingung Frieden zu schließen. Diese Geschichten find mahr!

Ein anderer Umstand ist vielleicht noch mehr der Beachtung werth. Man kann nicht sagen, daß bisher, seit Nikolaus I. den Thron bestiegen hat, eine allgemeine und ungetrübte Zufriedenstiften Beitherist R. &. Bb. XXXV.

beit in Rugland berrichte und daß man mit allen Dagregeln ber Regierung unbedingt einverstanden gewesen fei. burchareifende, tiefgebende Anordnung hatte im Gegentheil eine weitverbreitete Ungufriedenheit erregt; es wollte eigentlich niemand viel Gutes von der Regierung fagen. In manchen Theilen bes Reichs herrichte fogar ju Beiten eine Stimmung, Die man ohne Übertreibung eine brobende neunen fonnte. Das war namentlich der Fall als der ruffische Sof in Balermo weilte. als man in den ruffifchen Zeitungen pomphafte Beichreibung von glanzenden Reften lefen mußte, die dort gefeiert murben, von großartiger Verschwendung, von mahrhaft kaiserlichen Geichenfen, die bort vertheilt murben: das Alles, mahrend in einem großen Theil des ruffischen Reichs eine furchtbare Sungersnoth wüthete, mahrend felbst den am meisten bedrangten Provingen jede Bulfe von Seite ber Regierung, jebe Steuererleichterung jogar, nicht ohne Sarte abgeschlagen wurde. Wer bamals in Rugland weilte und der Landessprache machtig mar, ber fand oft genug Belegenheit, über mahrhaft überrafchenbe Außerungen zu erschrecken! Wie viel boses Blut hat es noch im vorigen Sommer gemacht, daß die bei Betereburg zusammengezogenen Truppen im Erergirlager bleiben mußten, obgleich die Cholera mit großer Bestigfeit ausbrach, ja daß ber großen Sterblichfeit ungeachtet bas Programm ber Baraben und Manöver nicht im mindesten geandert murbe. - Underes wirfte benn auch noch viel nachhaltiger als ein immer wiederkehrender, immer gegenwärtiger Grund der Unzufriedenheit. Co namentlich das im Beer eingeführte Beurlaubungeinftem, welches ben Städten, Dorfgemeinden und Grundberrichaften eine neue drückende Last brachte, da bie Beurlaubten nun in ihrer Heimat irgendwie von irgendwem ernährt werden muffen; jo die immer häufigeren Retrutenaushebungen, die infolge biefes Spftems nothwendig murben manche drückende Finanzmaßregel — bas Bagwesen und unzähliges Andere.

Ia mehr. Es gibt in Rußland eine Partei, die schon bebeutend ist und täglich bedeutender wird. Die Partei, die da meint, daß Beter der Große bei der Europäisirung Rußlands einen falschen Weg eingeschlagen habe, und seinem Andenken grollt. Diese Partei lebt in dem Wahn, daß in Rußland die Deutschen in thörichter und ungerechter Weise bevorzugt werden, und haßt die Deutschen mehr als Worte aussprechen können. In den Augen dieser Partei war der Kaiser das Haupt der Fremden, der Deutschen im Lande; der wurde in den Areisen, in denen ihre Ansichten herrschten, herkömmlich Karl Iwanowitsch genannt, um ihn als Deutschen zu bezeichnen, da kein echter Russe Karl heißen kann; und eigentlich schien es den Leuten dieser Farbe eine Schmach für Rußland, daß ein Fremder, ein Wann nicht aus slawischem Blut entsprossen, ein Prinz des unbedeutenden Hauses Holstein-Gottorp, das Reich beherrscht.

Alle diese, zum Theil sehr bedenklichen Verstimmungen, die fort und fort in nur allzu zahlreichen Verschwörungen ihren Ausdruck sanden, sind wie durch einen Zauberschlag verschwunden, seitdem ein heiliger Krieg in Aussicht stand. Der Kaiser war noch nie so populär als jest; das Volk seiert jest in ihm den echten Vertreter seiner Nationalität, die es in ihm verförpert sieht, und oft hört man rühmen, Rußland habe noch nie einen zo volksthümlichen Kaiser gehabt.

Und nun ist diese Begeisterung natürlich stolz auf sich selbst und infolgedessen steigert sie sich selbst von Stunde zu Stunde. Denn man gefällt sich in der Borstellung, daß kein anderes Bolk der Erde eines solchen allgemeinen Ausschwungs, einer solchen Erhebung für ideale Güter, für Religion und Batersland, solcher Opser fähig sei, — und in gehobener Stimmung, im Wohlgefallen an der eigenen Herrlichseit geht man immer weiter.

Der häufige Mangel an Bildung, der Mangel an Kenntnissen, Unbekanntschaft mit den wirklichen Verhältnissen Europas, die Unfähigkeit, sich über Dinge und Verhältnisse ein wirkliches Urtheil zu bilden, die daraus hervorgeht: das Alles kommt der herrschenden Stimmung zu Hülfe. Man hat die überschwenglichste Meinung von sich selbst, eine wahrhaft abenteuerliche Vorstellung von der Wacht Rußlands, und blickt dabei mit einer wunderlichen Verachtung auf das übrige Europa herab, als sei es eine seltsame Berkehrtheit, daß sich nicht Alles ohne weiters Ruglands Willen unterwirft.

Reine Borftellung von ber Macht bes Begners, mit bem man es thun hat! Reine Borftellung bejonders von Englands Bedeutung, von bem, mas es vermag, von ben Mitteln, die ibm ju Gebote fteben! Alles erscheint ben Leuten zwerghaft im Bergleich mit Rugland. In ben ruffischen Zeitungen haben wir ja merkwürdige Auseinandersetzungen gelesen, daß England eigentlich schon bankerott sei und gar nicht die Mittel habe, einen Rrieg zu bezahlen. Der Krieg mit Napoleon habe bem britischen Reich jo viel gekostet, daß die Zinsen ber damals gemachten Schulden nun brei Runftel ber Staatseinnahmen verichlangen: höhere Abgaben als im Frieden könne bas fchon unter ber Steuerlaft erliegende England nicht gablen; neue Schulden fonne man auch nicht machen, ba man bie Binfen nicht aufzu-Woher also die Mittel zu einem Kriege bringen vermöge. nehmen? Und biefer Ruine von Staat gegenüber ftebe nun bas jugendlich fraftige Rugland mit feiner riefigen Macht! - Man darf nicht etwa glauben, daß die Regierung bergleichen Artifel schreiben lagt und gefliffentlich unter Die Leute bringt: nein! fie gehen gang naturwüchfig aus ber Naivität bes ruffifchen Bublifums hervor und finden in der ziemlich allgemeinen Unwissenheit, wie gesagt, einen fruchtbaren Boben, auf bem fie reichlich wuchern.

Ein russischer Brigadegeneral, noch dazu einer, der leidlich französisch spricht, der sogar ein paar Worte Deutsch radebrecht, ein Mann also, der eine Erziehung erhalten hatte, welche in Rußland für eine ausgezeichnete gilt —: der fragte mich ganz ernsthaft, wie denn Eugland den schweren Schlag verwinde, den ihm der Kaiser beigebracht habe, indem er die in der Bank von England niedergelegten russischen Gelder von dort zurückzog; es müsse doch Alles dadurch in das Schwanken gerathen sein. Der gute Mann, dem die für Rußland allerdings bedeutende Summe gewaltig imponirte, glaubte alles Ernstes das britische Reich schon allein dadurch an den Rand des Abgrundes gebracht, und die ziemlich zahlreiche Gesellschaft, in der wir uns eben

befanden, theilte seine Überzeugung. Alles hing an meinen Lippen, offenbar in der Erwartung, Englands Bankerott und nahen Untergang auch von mir im Magistraston verkünden zu hören. Da ich nicht mehr in den Jahren stehe, in denen man thörichter Weise gelegentlich unternimmt, die Wohren weiß zu waschen, schützte ich Unkenntnis englischer Zustände vor.

In demfelben Beift macht man fich die übertriebenfte Borftellung von ber Bichtigkeit, welche ber Sandel mit Rugland für England hat. Gin Unbefangener, ber bie ruffischen Berhältniffe fennt, weiß nicht recht, wie die immerhin bedeutenden Baumwollenmanufakturen fortarbeiten wollen, menn ber Seehandel langere Beit gesperrt bleibt. Ja, er weiß nicht, wie bie Bauern in einem fehr großen Theil Ruglands ihre grundherrlichen Abgaben, die Grundherren ihre Steuern entrichten wollen. wenn Flachs, Sanf, Leinfaat und Talg u. f. w. entweder gar nicht verfauft werben fonnen ober ju febr fchlechten Breifen verkauft werden muffen: furz, er glaubt mancherlei bedenkliche Stockungen vorher zu feben. Die begeisterten Ginbeimischen bagegen behaupten, Rugland konne vollfommen fich felbft genügen und bedürfe so wenig wie das himmlische Reich bes Sanbels mit fremden Barbaren. England bagegen tonne platterbings auf die Lange nicht bestehen ohne ben Sandel mit Rufland! -Bas wolle wohl aus Englands Flotte werden ohne ruffifches Bols und ruffifches Gifen! - Beit entfernt, eine Ahnung bavon ju haben, welch' ein ziemlich untergeordnetes item der Sandel mit Rugland in den großartigen Berhältniffen Englands bilbet, fieht man in biefem Sandel eine unentbehrliche, ja beinahe die Sauptlebensquelle bes britifchen Reichs und freut fich, bag fie bem Teinde abgeschnitten fei.

Es ist der Mühe werth, einen bedeutenden Mann, etwa einen Divisionsgeneral von gewöhnlichem Schlage und echt russischer Bildung, peroriren zu hören in den Kreisen, in denen er zu einer hervorragenden Hauptperson wird; d. h. in der sog. "zweiten Gesellschaft" der Hauptstädte und in der ersten der Provinzstädte. In höchster Spannung umgibt ein begeisterter Kreis einen solchen Redner, den er seiner Epaulettes und seiner

Ordenssterne wegen für einen wohl unterrichteten hält. Mit lauter Stimme und großartigen Bewegungen der Arme belehrt dann der von Gold und Orden strahlende Prophet sein Audistorium über die unermeßlichen Kräfte, die Rußland zu Gebote stehen. Zu den Mitteln, die es in wirksamster Beise zu Hülse nehmen kann, werden dann jedesmal ohne alle Umschweise auch die revolutionären Bewegungen gezählt, die es angeblich mit leichter Mühe in allen Ländern Europas hervorrusen kann.

Bon Legitimitat, von Konservativismus, von irgend einem Brincip ift dabei nicht im entferntesten mehr bie Rebe; man ift vielmehr burchaus und entichieden in der Stimmung, fich Alles und Jedes zu erlauben und gar nichts übel zu nehmen. Stoly verweift man auf ben Aufftand ber Briechen und ruhmt fich, daß er burch ruffifche Agenten angefacht fei. Gerben, Montenegriner, Bulgaren, alle warten nur auf einen Bint von Rugland, fügt der Redner bann jedesmal hingu. Bon Ofterreich ift nichts zu befürchten; bas bat man gang unter bem Ruß; ein Wint bes Raifere Nitolaus, und gang Stalien, gang Ungarn fteht für ihn unter ben Baffen, und mit einer taum glaublichen Leibenichaftlichkeit fprechen fich bei folder Beranlaffung lebendigften, marmften Sympathien für die Ungarn aus und für die Sache ihrer Nationalität. Bon Breuken fann noch weniger die Rede sein; denn Friedrich Wilhelm IV. hat seinem Bater an beffen Sterbebette geloben muffen, nie und unter feiner Bedingung mit Rufland zu brechen; bas miffen bie Leute gang genau. Befonders aber geht ber Redner dann auch jedesmal bes breiteren auf eine gründliche Erörterung ber vollkommenen Dhumacht Englands ein. Bon Frankreich ift babei feltfamer Weise wenig ober gar nicht die Rebe. "Was konnen fie thun, Die Englander?" ift die Frage, die immer wiederkehrt: "was in aller Belt fonnen fie thun?" - Meift wird die Antwort "nichts" vorausgesett; zuweilen wird eine Urt von Antwort in Form einer weiteren Frage angehängt: "Bas konnen fie thun? — etwa Reval verbrennen? — nun immerhin! — das läßt fich ertragen." - In beglückter Aufmerkjamkeit laufcht Alles ben Worten bes Redners; manches, mas er fagt, wird durch einzelne Bemerkungen, die aus dem Kreise der Zuhörer erschallen, bekräftigt und gesteigert — vieles ruft ein freudiges Gelächter hervor.

Der Frembe wird eifrig befragt, ob auch die erhabene Antwort des Kaisers an Napoleon III. — ob auch die patriotischen Gedichte, und namentlich die beißenden, zerschmetternden Satiren, die in Rußland im Umlauf sind und überall mit Jubel aufgenommen werden — besonders das endlos geseierte "Feldherr Palmerston" — gehörig übersetz und im übrigen Europa bestannt geworden seien? — Es zeigt sich die naive Überzeugung, daß diese armen Späße ganz Europa hingerissen und bezaubert haben müssen.

Es bedarf wohl feines weiteren Beweises, daß diese febr ernsthafte und tiefgebende Begeifterung, verbunden mit einer folchen fast komischen und boch in der That beklagenswerthen Berblendung, jede Möglichkeit eines Friedens ausschließt. Raifer von Rufland hat feine Bahl und ift nicht mehr Berr ber Ereigniffe. Wollte er Frieden ichließen, ohne bag Ruglands fühnste Erwartungen erfüllt maren, bei biefer vollkommenen Überzeugung von der Beiligfeit der Sache Ruflands, bei folchen Borftellungen von dem Machtverhältnis der beiden fampfenden Barteien murbe fein Mensch begreifen, marum! Wie ein Berrather am Baterlande und besonders an der heiligen Nationalfirche wurde er bafteben! Wie schnell und mit welchem gesteigerten Bewicht wurde fich bann die Erinnerung wieber einstellen, bag er ein Fremder ift, tein Slame! Es bleibt bem Raifer Nifolaus gar nichts anderes übrig; er muß mit jo viel Ruversicht, als ihm eben zu Bebote ftehen mag, ruftig vorwarts fchreiten auf ber etwas abschüffigen Bahn, auf die er nun einmal gegen Bunich und Willen gerathen ift.

Da läßt sich benn auch sehr leicht ermessen, was solche erneuerte Friedenserbietungen werth sein können, wie sie der Prinz Georg von Mecklenburg nach Berlin mitgebracht haben soll. Sie haben schwerlich einen anderen Zweck, als etwas Zeit zu gewinnen und das Obium des Krieges auf die Westmächte zu übertragen — gerade, wie man ihnen mit vieler Kunst und Sorgfalt die Kriegserklärung zugeschoben hat. Ferner hofft man wohl, durch diesen Schritt einige hochgestellte Personen, auf deren Charakter das Ganze berechnet sein mag, persönlich zu gewinnen — vor allem aber der russenfreundlichen Partei — in Preußen der Kreuzzeitungs-Partei — einen Unhaltspunkt für ihre Deklasmationen zu bereiten, und ihren Bemühungen, sich in den Kabinetten entscheidenden Einfluß zu verschaffen, einen Stützpunkt. Wie auch die neuen Vorschläge lauten mögen, sie sind gewiß gehörig verklausulirt! — Wan erwartet in Petersburg wohl kaum beim Wort genommen zu werden, aber ohne Zweisel hat die russischen Fall irgend ein gewichtiges "Aber" in Bereitschaft, das, in schöne Redensarten eingewickelt, die gemachten Zugeständsnisse wieder aushebt und Alles auf den alten Punkt zurücksührt.

Natürlich ist die Begeisterung, die wir versucht haben zu schildern, nicht in allen gesellschaftlichen Kreisen in gleichem Grade herrschend. Sie reicht ungefähr soweit, als sich der wirkliche Einfluß der Kirche und Geistlichkeit erstreckt — d. h. sie umfaßt die Stände, welche den eigentlichen Kern des Bolks bilden: den Provinzialadel, denjenigen Theil des Handelstandes, der den Bart und russischen Rock noch nicht abgelegt hat, — die Geistlichkeit und die Bauern der Krondomänen, die in der Regel wohlhabens der sind als die Leibeigenen des Adels und sich mehr fühlen. Selbst in den ziemlich sich selbst überlassenen Dörsern der großen Landherren regt sich dieser Geist.

In eigenthümlicher Weise faßt natürlich jene Partei, deren wir schon gedachten, die Verhältnisse auf. Wir meinen die Panflawisten oder, wie sie sich selber nennen: die Slawänsphilen — eine Partei, die man versucht ist eine Sekte zu nennen, da ihr Fanatismus in der That die Intensität und überhaupt den Charafter eines religiösen hat. Schon seit Jahrzehnten ist die Universität Moskau der Mittelpunkt des Lebens dieser Sekte geworden, der eine Anzahl in ihrer Art ausgezeichneter Brosessoren angehörte. Diese Herren wußten es bald dahin zu bringen, daß kein Lehrer in Moskau aufkommen konnte, der nicht in ihren Ton einstimmte — und reicht auch die wissenschaftliche Bildung,

mit der sie ihre Boglinge ausstatten, nach deutschem Magstab gemeffen, nicht eben fehr weit, jo haben fie boch bas mit ben Jefuiten gemein, daß fie es vortrefflich versteben, die jungen Leute für die Ansichten und für die 3mede des Ordens zu fanatifiren. Diefe panflamiftische Bartei, ber die flamifche Rationalität die erfte der Welt ift und innerhalb derfelben die ruffische naturlich maggebend und leitend, hat fich bann auch vielfach ber altruffijch nationalen Bartei genähert, Die ihrerfeits einer Berjunaung bedurfte, einer etwas weiter ausholenden, baltbaren, leitenden 3dee, um sich behaupten zu konnen. Beibe Barteien find theilmeife in einander aufgegangen und haben baburch an Bedeutung gewonnen. Selbst ber Raifer hatte fich in feinen Außerungen vielfach ben Ansichten biefer Bartei genähert, bie man bem ungeachtet zu Zeiten auch wieder fürchtet und beobachtet. Erft feit 1848 mar offiziell wieder etwas weniger von Boltsthumlichkeit als Grundlage ber Staaten und Urquell alles Beils bie Rebe, benn man machte bie Entbedung, bag biefe gepriefene Bolfsthumlichkeit eben ein zweischneibiges Schwert fei, eine gefährliche Baffe, Die nach ber anderen Seite bin auch schneibet. Noch bagu hatte dies Entgegenkommen, dies theilweise Schönthun mit ber Bartei zwar beren Zuversicht und Selbstgefühl gesteigert, nicht aber den Unwillen über die angebliche Fremdenberrschaft und ben Beift gurnender Opposition beschworen.

In diesem Augenblick nun ist diese Partei sehr loyal; sie unterstütt die Regierung, bei weitem mehr sogar als dieser eigentlich genehm oder erwünscht ist. Sie treibt leidenschaftlich vorwärts auf der Bahn, die zu endlosen europäischen Kriegen führen muß, und besonnene russische Staatsmänner, solche namentlich, die deutsche Namen tragen und den Ostseeprovinzen anzehören, sehen nicht ohne die ernstesten Besorgnisse die Möglichseit vor sich, daß bei einem verlängerten Krieg, der große Opfer ersheischt, die Regierung gezwungen sein könnte, sich ganz dieser Partei in die Arme zu wersen — die, von den Umständen besyünstigt, wohl die Geistlichseit und die Massen unbedingt für sich gewinnen könnte. Wehe dann den Deutschen im russischen Reich! — Daß dann auch die Autokratie sehr gefährdet wäre, daß sie

Gefahr liefe, ein bloges Werkzeug in den Händen einer hinter ihr stehenden, sie überragenden Partei zu werden, das ift einleuchtend genug.

Die Anfichten und weitgreifenden Soffnungen Diefer Bartei fprechen fich nun inmitten ber allgemeinen Bewegung in Gebichten aus, die handschriftlich in einem engeren, gewählten Rreis von Lefern in Umlauf find, und die allerdings mehr Bedeutung und bei weitem mehr poetischen Werth haben, als bie alltäglichen Brablereien und die platten Spage in schlechten Berfen, Die in den ruffischen Zeitungen stehen und auch in Deutschland befannt geworben find. Merkwürdig find besonders die Gedichte eines gemiffen Chomatow, eines ehemaligen Boglings ber mostauischen Universität, ber ale wohlhabender Mann unabhangig auf feinen Gutern lebt. Sie ermeden bei ben Befinnungegenoffen eine glübende Begeifterung, und mit Recht: denn fie find mahrhaft icon. 3ch glaubte in Shufowety's ilberfegung der Obnffee einen Magftab bafür au haben, au welcher Sohe die ruffifche Sprache, die tonendfte und reichste ber flawischen, sich erheben könne: aber ich mar überrafcht und erstaunte über bieje nie geahnte Schonheit und erhabene Bracht der Sprache, wie über die Grofartigfeit der Borstellungen und Bilber. Unter benen, bie ich vorlesen hörte, mar mir besonders eines mertwürdig, sapadny krai - "bas westliche Land" - überschrieben. Es ift eine Bifion. Der Dichter, in höhere Regionen entrudt, ficht im Strahl ber Morgensonne, bie am wolfenlosen Simmel emporsteigt, die Laba - fo beift bie Elbe in alt-flawischer Berftummelung ihres Ramens -, er fieht Brag, ben Bradichin bebeckt von gahlreichen goldenen Ruppeln, eine Prozession zieht hinauf, das Dopvelfreuz wird ihr porgetragen, flawonischer Kirchengejang erhebt fich jum himmel, Die Briefter schreiten in "fprillischem Gewande" einher. Und weiter schweift ber Blid bes Dichters über Mahren, an ben Ufern ber grunwogenden Donau bahin: überall funfelt bas Doppelfreuz in ber Morgensonne, bas gange "westliche Land" ift bem befreiten, bem siegreichen Slawenthum wiedergegeben und ber eigenen, volksthümlichen Rirche ber Clamen.

In den Kreisen, in welchen man sich an diesen Gedichten

erfreut, wie in denen, die den Hof umgeben, hat man natürlich Takt genug, einzusehen, daß solche Berse sich nicht zur Aussuhr eignen und leicht im westlichen Europa ein unheimliches Gesühl erwecken könnten. Nicht allein, daß der Druck gewiß nicht gestattet würde, auch die handschriftlichen Exemplare werden sorgsältig gehütet; es wollte mir troß aller Mühe, die ich mir gab, nicht gelingen, in den Besitz einer Abschrift zu gelangen.

Bas nun die sogenannte große Welt anbetrifft, jo ift fie befanntlich nirgende fehr zuganglich für efftatische Gefühle und Begeisterung, und die ruffische Belt ift vielleicht mehr "große Belt", als irgend eine andere. Freilich bringen auch die Magnaten, die Diefen Rreifen angehören, freiwillige Opfer und zum Theil fehr große, - wie konnten fie andere bei ber herrschenden Stimmung? Aber das Alles geschieht bier bei ziemlich faltem Blut, blog des Deforums wegen. Man hört auch hier wohl überschwengliche Rebensarten, wegwerfenden Spott über die ohnmächtigen Reinde, boch wird leicht und ichnell über diefe Dinge hinmeg gegangen, und man fühlt es den Leuten wohl an, daß ihnen diese miß= lichen Bandel nicht fehr gelegen kommen. Die Berrschaften feben fich in ihren Benuffen bedroht, in ihren Lebensgewohnheiten geftort; ber Bedante, daß Reisen nach Baris und Neapel, Ausflüge nach Rarlsbad und Riffingen auf langere Reit unmöglich werden tonnten, ift febr unbequem.

Am allerwenigsten nimmt die Armee Theil an der herrschenden Begeisterung, und das erklärt sich natürlich genug. Zwar in den Salons und auch wohl in Sisenbahnwagen trifft man Genezale und höhere Offiziere, die Wunderdinge erzählen wollen von dem Geist, der alle Regimenter beseelt. Aber diese Herren sind entweder verblendete Fanatiser, welche die eigene Stimmung überall wiedersinden wollen und infolgedessen auch wirklich überall sehen, das ist die Mehrzahl der Fälle, oder es sind empor strebende Genies, die bemerkt zu sein wünschen. Wer den russischen Soldaten unmittelbar selbst und von lange her kennt, wer ihn im Frieden und im Felde gesehen hat, der empfängt solche Mittheilungen wohl mit einigem Mißtrauen, und am Ende sinden sich auch unter den russischen Brigadegeneralen und Regischen sich auch unter den russischen Brigadegeneralen und Regischen sich auch unter den russischen Brigadegeneralen und Regischen

mentscommandeuren ruhige, wahrhafte Manner, die ehrlich gestehen, wie sich die Sache eigentlich verhält.

Der Russe wird nichts weniger als gerne Soldat. Das ist vielmehr das schrecklichste Schicksal, das er sich denken kann, und nichts slößt ihm so viel Furcht ein, als die Drohung seines Herren, er werde ihn zum Soldaten abgeben. Es ist das die höchste und letzte aller Strasen. Wie surchtbar groß, ja Entsiehen erregend die Sterblichseit unter den Rekruten ist, das weiß man theilweise im westlichen Europa, wenn auch die Vorstellung, die man sich davon macht, die Wirklichseit bei weitem nicht erreicht. Gemütsbewegungen haben bedeutenden Theil an dieser Sterblichseit.

Der Soldat ist durchaus nicht begeistert für seinen Stand und fühlt sich nicht gerade sehr glücklich. Dieselben Ursachen, die unter den Rekruten so viele dem Tode verfallen lassen, ehe sie nur ihre Regimenter erreicht haben, erzeugen auch unter den jungen Soldaten eine kaum geringere Sterblichkeit. Während der ersten drei oder vier Dienstjahre sterben ihrer unglaublich viele. Ist der Soldat glücklich über die ersten vier Jahre hinaus gekommen, hat er sich eingelebt, an den Zustand gewöhnt, dann geht die Sache, und er dauert dann wohl seine Zeit aus. Er ist dann zu einer Urt von mechanisch-regelmäßigem Gewohnheitsdasein gelangt, das einigermaßen wie Begetation aussieht, zu einer etwas stumpssinnigen Resignation. Eine Stimmung, die ihm sehr zu statten kommt, die aber nicht eben für Begeisterung sehr empfänglich macht.

Dann möchte wohl auch bei den unteren Ständen eines wenig zivilifirten Bolfs das Gefühl förperlicher Gesundheit und Kraft einen großen Einfluß auf die Empfänglichkeit für enthufiastische Stimmungen haben, — und dies Gefühl kennt der russische Soldat nicht. Infolge übertriebener Anstrengungen im Exerzierund Paradedienst, oft ungesunder Wohnungen, unzwedmäßiger, der Gesundheit schädlicher Kleidung und Ausrüstung, körperlicher Strafen und Mißhandlungen, die denn doch oft genug wiederstehren, vor allem aber einer weitaus unzureichenden Nahrung, die zu den Einflüssen eines zehrenden Klimas und seiner Anstrenden

strengungen in gar keinem Berhältnis steht, ist der rufsische Soldat vielmehr in bedeutender Mehrzahl von einem schleichenden Mißbehagen gequält, das man ihm nur allzuoft sehr deutlich ansieht, wie denn auch das Maß seiner körperlichen Kräfte ein verhältnismäßig sehr geringes ist.

Dazu tommt nun noch als ein burchaus nicht gleichgültiger Umstand, daß die fämmtlichen an ber Donau verwandten Truppen, mit alleiniger Ausnahme bes 6. Infanteriecorps, feit einer langen Reihe von Jahren in Bolen geftanden haben: gang außerhalb ber Kreise, in beneu sich russisches Nationalleben bewegt, fern also ber wogenden Begeisterung, die fich hier feit einigen Donaten entwickelt hat. Der Soldat ift von biefer gar nicht berührt worden, benn in Bolen, wo er feit vielen Jahren fein einformiges Dulberleben fortlebt, berricht, weiß Bott! feine Beaeisterung für Rugland oder für das griechische Doppeltreug! Der Soldat fieht, hort und erlebt ba nichts, was ben gundenden Funten in feine Seele werfen und ihn in der lebendigen Gemeinfamteit bes Bolfelebens mit fortreißen fonnte. Bare mir von zuverläffiger Seite gefagt worden, daß fich in bem 6. Infanteriecorps ein befferer, mehr efftatischer Beift rege, das hatte ich allenfalls geglaubt. Denn diefer Beertheil hat feit langer Reit wohl feit zehn Jahren - in Mostau geftanden, im Brennpunkt alfo bes ruffischen Rationallebens, wo ber Ginfluß ber Rirche fowohl als ber panflawistischen Bartei am fühlbarften ift.

Nicht, daß dem russischen Soldaten der Krieg nicht willstommen wäre; im Gegentheil, jeder Krieg ist ihm willsommen, aber aus sehr naheliegenden, ungemein prosaischen Gründen, die mit Begeisterung, mit Volksthümlichkeit, mit dem Doppelkreuz durchaus nichts zu schaffen haben. Er hofft wenigstens vom Kriege eine Verbesserung seines in der That nicht eben beneidense werthen Schicksals. Der quälende Exerziere und Paradedienst hört auf im Felde, der Soldat wird reichlicher genährt, der Prügel werden jedensalls sehr bedeutend weniger, und sie werden nicht mehr wegen ganz unwesentlicher, quälender Pedantereien verhängt; ebenso hört das peinliche Kasernenleben auf, die Scheinordnung, die Scheinreinlichkeit, die dort bei einer in allem

Wesentlichen sehr großen Unreinlichkeit mit quälender Strenge gehandhabt wird. Man darf aber nicht entsernt daran denken, daß dieser Krieg etwa dem russischen Soldaten besonders am Herzen liegen könnte. Im Gegentheil. Genau besehen, würde sich zeigen, daß ihm ein Krieg in Deutschland im Grunde viel lieber wäre, als ein Zug nach der unwirthbaren Dobrutscha. Wenigstens wenn die Leute gehörig unterrichtet wären, würde sich die herrschende Ansicht sehr bestimmt in diesem Sinne ausbilden. Denn im Westen, in Deutschland, winkt die Hoffnung, sich bei wohlhabenden Bauern einmal recht tüchtig satt zu essen, ja sich gütlich zu thun, und es sinden sich da auch wohl gelegentslich ein paar silberne Löffel, die man mitnehmen kann, oder so etwas!

Tapfer wird ber rufsische Soldat in diesem Kriege sein, wie in jedem anderen auch; nicht mehr, nicht weniger. Und zwar einsach deshalb, weil er nun einmal von Hause aus tapser ist, ohne irgend eine weitere Beranlassung oder leitende Idee. Die soldatische Genossenschaft gilt ihm sehr viel, wenn er sich auch nicht mit großer Klarheit Rechenschaft davon gibt. Naschy, "die Unsrigen", nennt er im weiteren Sinn das gesammte russische Heer, im engeren die Regimentsgesährten, und dieser einfach ausgedrückte Begriff vermag sehr viel über ihn. Er ist großer Opfer fähig für "die Unsrigen" und hält es für Schmach, sie zu verlassen.

Bei alledem aber muß man darauf gefaßt sein, neben der unlengbaren Tapferfeit auch alle die Erscheinungen hervortreten zu sehen, die sich da auch in anderen Kriegen gezeigt haben; besonders, wenn sich nur irgend günstige Gelegenheit dazu zeigt, eine sehr zahlreiche Desertion, die selbst bei dem russischen Heer im Kaukasus gewaltig eingerissen ist.

Bulest kommt man denn auf die Frage, wie die Stimmung in dem Kreise der russischen Staatsmänner ist; im Kreise derer, die Antheil an der Leitung der Dinge haben und vermöge ihrer Stellung diejenige Einsicht in die Natur der schwebenden Berhältnisse, zu der das große Publikum in Rußland weit weniger als anderswo gelangen kann.

Es ist dies eine wichtige Frage, wenn auch, wie die Sachen jest stehen, leider bei weitem nicht mehr die wichtigste.

In diesen Kreisen ist bekanntlich die Begeisterung überhaupt nicht sehr einheimisch. Diesmal treffen wir da aber auch nicht die gewöhnliche lächelnde diplomatische Heiterkeit, der die Leiden der Menschheit herzlich gleichgültig sind und die sich in den Freuden der Tasel, der Oper, des Ballets und geistreicher witziger Konversation so leicht nicht stören läßt.

Vielmehr kann es bem nur einigermaßen geübten Blick nicht entgehen, daß hier eine etwas gedrückte, bedenkliche Stimmung herricht. Es ist den meisten der russischen Staatsmänner allerdings ein wenig schwül zu Muthe bei diesem Krieg, in den sie sich ganz wider Bunsch und Billen verwickelt sehen. Das Bewußtsein, daß die Dinge ihrer Leitung entwachsen, daß sie nun ganz unbekannten, gewaltigen Mächten anheim gegeben sind, denen niemand gebietet: dies Bewußtsein stimmt die Besonnenen unter ihnen sehr ernst. Besser unterrichtet als die große Masse, wissen sie den Gegner wohl zu würdigen, mit dem es Rußland zu thun hat; sie sehen recht gut, daß, wie die Sachen jetzt stehen, Rußland keinen Ersolg zu hoffen hat und daß ein Ende des Krieges gar nicht abzusehen ist.

Bor allem slößen ihnen die gefährlichen Dinge Furcht ein, die sie im Innern des Reichs heranwachsen sehen. Diplomaten graut ohnehin vor jeder Volksbewegung, vor jedem allzu lebendigen Antheil, den ganze Bölker an den politischen Ereignissen und Verwickelungen nehmen. Es wird ihnen gar leicht unheimslich zu Muth, wenn die Dinge den Maßstab reiner Kabinetspolitik und der Kabinetskriege, wie sie eine solche Politik brauchen kann, zu überschreiten drohen: diesmal vollends hat der Gegenstand der Besorgnis eine viel bestimmtere Gestalt als gewöhnlich. Diejenigen unter den Staatsmännern Rußlands, die der europäischen Partei angehören, wie wir sie nennen möchten; alle, die aus der Zeit des Kaisers Alexander herstammen und unter dem Einfluß der damals herrschenden Ideen emporgekommen sind, diejenigen besonders, die zu allem Übersluß noch deutsche Namen tragen —: alle diese sehen mit banger Besorgnis, wie dieser

Krieg die Macht ber fanatischen, verbundeten alt-ruffischen und panflamiftischen Partei fteigern muß. Beweift ja fcon ber Rrieg selbst, ben sie großentheils herbeigeführt hat, mas diese strebende, energische Bartei jett bereits vermag! Und in mehr als einer Beije tonnen nunmehr die Ereignisse ihren Ginfluß zu mahrer Berrichaft ausbilden. Geht 3. B. ber Krieg schlecht, wie das gar wohl möglich ift, jo wird badurch bie allgemeine Begeifterung feinesweges abgefühlt werben; bagu ift fie zu nachhaltig; man hat bereits zu große Opfer gebracht, um bas Spiel jo leichten Raufs aufzugeben -: fie wird fich vielmehr in eine unbeschreibliche Buth gegen alle Fremben, alle Deutschen im Lande, ja gegen alle, die nicht den flamischen Kanatismus theilen, umwandeln. Die wird man bann als Berrather bezeichnen, wenigftens als Leute, Die fein Berg fur Die Cache ber Clamen haben und nicht murbig find, beren Beschicke zu lenken. Alle Deutschen, alle bejonnenen gemäßigten Männer von mehr ober meniger europäischer Gefinnung, werden verdrangt werden aus dem Beer, aus bem Rath bes Raifers. Befonders wenn die Regierung, wie im Rall eines Unglücks unvermeidlich ift, fich genöthigt feben follte, unter schwierigen Berhältniffen, bei ftodendem Berkehr und gehemmter Betriebsamkeit, neue Anstrengungen und Opfer zu verlangen. Dann wird der Regierung schwerlich etwas anderes übrig bleiben, als fich gang in die Arme ber Banflawisten und ber mit ihnen Berbundeten oder von ihnen Geleiteten zu merfen. Dann merden wir ben Fürften Menschifow glanzenber als je wieder aus ben Schatten ber faiferlichen Unanade hervortreten feben, in benen er jest einigermaßen verschwunden ift. Schon jest hört man, und zwar in der Armee, häufig ben General Jermolow nennen, den alten, ftodruffifch gefinnten Frondeur, deffen Rame dem Dhr bes Raifers durchaus nicht angenehm flingt. Der, meint man, mußte wieder hervorgezogen werden; zwar fei er zu alt, um noch in das Feld zu giehen, aber ber Raifer follte ibm bas Rommando aller Reservemannschaften und neu gebildeten Bataillone anvertrauen; Jermolow ware der Mann bazu, ihnen Die rechte vaterlandische Begeisterung einzuflößen. Das ift jest ein Bort, ein Bunich -: es fonnte aber bergleichen eine Forderung

werden. Bald sehen wir vielleicht nur Männer dieser Farbe am Ruder, und wie es dann um die Selbstherrschaft des Kaisers stehen möchte, haben wir schon angedeutet.

Wie sich infolge ber gegenwärtigen Ereignisse die allgemeinen europäischen Berhältnisse, die Beziehungen der verschiedenen Staaten zu einander gestalten werden, ist schwer, ja unmöglich zu berechnen und vorherzusagen: das aber ist einleuchtend, daß dieser Krieg wahrscheinlich eine merkwürdige Epoche in der inneren Geschichte Rußlands machen wird.

Die Besangenheit, welche in den genaunten Kreisen herrscht, findet ihren Ausdruck in einer sehr schwankenden Stimmung, deren Schwingungen auf und ab oft sehr überraschend hervortreten. Oft sieht man die Herren sich mühsam zu einer etwas großsprecherischen Zuversicht hinausschrauben, die sich auf die allgemeine Begeisterung beruft und mit ihr droht, wenn sie dieselbe auch nicht theilt —: und dann behauptet in unbewachten Augenblicken auch wieder die Natur ihre Rechte, und es kommt eine trübe Hoffnungslosigkeit zum Borschein, die keinen Ausweg sieht, da sie ein mögliches Mißlingen, und der Mächte wegen, die herauf beschworen werden müßten, den Erfolg beinahe noch mehr fürchtet!

Da nun bieser eigentliche hintergrund ber Stimmung natürlich nicht gezeigt werden soll und sich dennoch zu Zeiten nicht verbergen läßt, verwickeln sich die Herren bei jedem eingehenden Gespräch in die seltsamsten Widersprüche.

So ift natürlich von Napoleon III. nie anders die Rede als mit jener zahmen Entrüstung, welche die gute Gesellschaft in gewissen, konventioneller Weise dazu ausersehenen Fällen gestattet. Es gibt in der großen Welt zu jeder Zeit irgend etwas, das an sich eine ausgemachte Sache ist, ohne eines Beweises zu bedürsen, und worüber alle Menschen unbedingt einer und derselben Meinung sind. Die ausgemachte Sache par excellence ist nun für jetzt in den Petersburger Salons, daß der eigenhändige Brief Napoleons an den Kaiser Nikolaus im höchsten Grade würdelos und unziemlich war; — so schreiben Souveräne einander nicht! Was müßte das für ein hoffnungs-

loser Neuling sein, der da ganz naiv fragen wollte, in welchen Worten und Wendungen denn eigentlich das Unziemliche liege? Napoleon III. ift es, der den Krieg mit Gewalt herbeigeführt hat, und bloß aus Ehrgeiz! Er will eine Rolle in Europa spielen (was man stillschweigend aufgesordert ist als ein wahnstinniges Verlangen anzusehen); darum, nur darum widersetzt er sich dem harmlosen Treiben Nußlands im Orient! Er ist der Störensried, der England mit sich sortgerissen und in das Schlepptan genommen hat; der diesen Krieg herbeiführt, welchen Rußland weit entsernt war zu wollen!

Daneben nun fommt, ziemlich im Widerspruch mit biefer Darftellung, ju Beiten ber in Bahrheit eigentlich viel fchneibender empfundene Arger über den Fürften Menichitom aum Borfchein. Deffen rudfichtelofes Borichreiten hat, flagt man, bie Dinge gleich auf eine gefährliche Spite gestellt, wo ber Bruch unvermeidlich wurde. Man gesteht sogar, er habe das gegen feine Inftruktion, gegen ben Willen bes Raifers gethan, bloß um feine Popularität bei ber Partei ber Slamanophilen zu mahren, an der ihm fehr viel gelegen ift. Als bitterer Feind ber Deutschen und ber curopaifch Gefinnten in Rugland mar er von jeher befannt. In dem Arger über biefen fo fehr unbequem geworbenen Mann wiederholt man fogar mit Bergnugen ein bon mot bes englischen Gefandten, bas freilich in bas große ruffifche Lublitum nicht tommen barf. Gir Samilton Seymour hat von dem Fürsten Menschifow gejagt: son grandpère a fait des petits pâtés, il a fait des brioches.

Gottlob! jagen die Herren dann wohl tief ausathmend, Fürst Menschikow ist in Ungnade gesallen! Das nun einmal rollende Rad ist dadurch freilich nicht aufgehalten, aber er hat sich unmöglich gemacht durch seine Sottisen in Konstantinopel; so nennt man sein dortiges Thun, dessen Beweggründe man doch so gut kennt! Im übrigen beziehen sich diese Redensarten darauf, daß der Kanzler Graf Nesselnder weit über die siedzig hinaus ist und daß Fürst Menschistow zu seinem Nachfolger als Minister der auswärtigen Angelegenheiten ausersehen war. Freilich ist die Freude darüber, daß er, wenn auch leider etwas spät,

beseitigt icheint, nicht einmal ungetrübt. Denn jest ift Graf Banin ale berjenige bezeichnet, welcher bereinft ben Grafen Resselrode ersegen foll. Graf Banin, ursprünglich Artillerieoffizier, dann Juftigminifter, ohne je die Rechte ftudirt zu haben. ift aber auch als ein heftiger Mann und Reind der Deutschen. wie ieder nicht rein flawischen, nicht um fich greifend, erobernd ruffischen Bolitif, genugfam befannt. Man weiß alfo nur gu wohl, daß Deutsche, Brotestanten, von ihm nur harte Berfolgung zu erwarten haben, wenn seine Macht sie je erreicht; daß die Unfichten ber Slamanophilen fur ihn wohl mehr noch als fur ben Fürsten Menschikow maggebend sein bürften und daß ihm an beren Buftimmung wenigstens ebenfo viel ale biefem gelegen Um nur Gines ju fagen : Graf Banin ift als Juftigminifter schwerlich unbetheitigt dabei, daß ichon in den beiden letten Ausgaben bes Swod sakonow, der Sammlung der in Rufland geltenden Bejete, ber Paragraph, ber ben Kaifer zum Dberhaupt der griechisch-ruffiichen Rirche machte, ftillschweigend ausgelaffen ift: eine Thatsache, von ber natürlich für's Erste so wenig als moglich gesprochen wird und deren nothwendige bereinstige Folgen man nicht gerade vorzugeweise der besonderen Ausmertsamteit bes Raifers empfiehlt. (Die eigentliche Beranlaffung ju biefer Neuerung mochte freilich wohl ber Brafibent ber Bejettommiffion, Graf Bludow, gegeben haben, ber, urfprünglich jum geiftlichen Stande bestimmt, in einem geiftlichen Seminar erzogen ift.)

Doch auf jene Widersprüche zurückzusommen, deren wir gedachten: man gesteht, daß die Chancen des Krieges ganz unberechenbar sind, daß dessen Ende gar nicht abzusehen ist, zum Theil auch deshalb, weil er, für's Erste wenigstens, auf einen Schauplaß beschränkt ist, wo beiden Theilen nicht in entscheidender Weise beizusommen ist, wo eben deshalb keiner von beiden zerschmetternde Schläge führen kann, die den anderen unbedingt zum Frieden zwingen. Sehn deshalb, fügt man hinzu, komme es darauf an, den Krieg in die Länge zu zichen. "Wir Mußland nämlich — können einen verlängerten Krieg ohne

große Unbequemlichkeit ertragen; England und Frankreich nicht; bie werben eher ermuben als wir."

Im Widerspruch damit brechen nun aber ju Beiten leidenschaftliche Klagen barüber hervor, daß Tengoborski's weiser Rath nicht zu rechter Zeit befolgt worden fei. Tengoboreti, ein Bole von Geburt und, beiläufig bemertt, der Berfaffer ber Broichure über "bie anglo-frangofische Bolitif in ber orientalischen Frage" bie, "von einem Diplomaten, ber fich aus bem Dienfte gurudgezogen hat" unterschrieben, in frangofischer Sprache in Bruffel erschienen ift: Diefer Tengoboreti ift nämlich unter ben Staatsmännern Ruflands ber einzige, ber irgend etwas vom Kingnzwesen versteht. Seit Jahren gab er ben Rath, für Källe, die in Rufland besonders leicht vorauszusehen maren, im Auslande eine Unleihe zu machen, mahrend man fie unter gunftigen Bedingungen machen fonnte. Sein Rath murbe nicht beachtet — da hat man ce nun! — Jest ist es vorbei mit jeder Möglichkeit einer folchen Unleihe, und bei ber Belegenheit entschlüpft ben Berren unversehens das Beftandnis. bak bie Belder, die jest aus der Bant gezogen werden, die letten finanziellen Sulfsquellen Ruftlande feien.

Es gilt, die Cache in die Lange ju zieben; Rugland tann einen jahrelangen Rrieg aushalten, England nicht: an biefem Sat wird mit einer Urt von franthafter Anftrengung festgehalten, und bei ber Erörterung ergibt fich, daß auch Ruglands Staatsmanner und die Rreise, die unmittelbar ben Raifer umgeben, dieselben wunderlichen Irrthumer begen und pflegen, die man in weiteren Kreifen ber Befellichaft jo unvernünftig laut verkunden hört! Es ist eben zum Bermundern, wie wenig in Rufland bas Studium der Staatswiffenschaften verbreitet ift, wie flach und ungenügend ce betrieben wird, mit mas für halben, unbeftimmten, willfürlichen Borftellungen man fich felbst in ben höchsten Rreisen behilft. So findet man benn auch hier, wo mehr barauf ankommt, wieder dieselbe gang übertriebene Borstellung von der Wichtigkeit, welche der Sandel mit Rugland für England habe; die Borftellung, daß ce ohne biefen Sandel gar nicht bestehen fann, daß es sich felbst durch die Blotade ber russischen Häfen mehr als Rußland schadet. Man glaubt ausharren zu können, — in England aber werden Roth und Ungemach, Handelskrisen, Arbeiterausstände, vielleicht eine Revolution hereinsbrechen. Es gibt ihrer unter den Herren, die sich zu philosophischen Anschauungen der Weltgeschichte im Ganzen und Großen versteigen. Die meinen, große Thaten seien immer nur durch Bölker in dem Zustande der Halblultur geübt worden, in welchem das russische Volk sich eben befinde. Engländer und Franzosen dagegen seien wohl schon erschlafft und entnervt durch die Livilisation.

Ein wesentlicher Unterschied, ben man indessen boch immer wahrnimmt, liegt barin, daß die große Maffe ber ruffifch Gebilbeten diese schonen Sachen wirklich mit unbedingter Überzeugung glaubt, daß man dagegen in den diplomatischen Rreifen, trot aller angewendeten Muhe, nicht jo fest und zuversichtlich baran glauben fann, als man wohl gerne mochte. Gben beshalb ift bier auch nichts fo wenig angenehm, als ein näheres Gingeben auf die Dinge, eine wirfliche Untersuchung bes Grundes, auf bem diese Vorstellungen ruben. Man liebt es nicht, auf die Beschichte verwiesen zu werben, felbft auf bie Beschichte nabe liegender Zeiten, beren man fogar in Gegenwart von Damen ermahnen barf, ohne für einen Bedanten erflart zu werben. Man liebt nicht, baran erinnert zu werden, daß hier zunächst Die Erfahrungen der Jahre 1807-1812 befragt werden mußten, um den Werth aller jener Annahmen zu prufen; daß bamals Englands Handelsbeziehungen zu Rugland vollständig abgebrochen waren, daß England biefen Buftand ber Dinge gang leidlich ertrug, daß dagegen in Rugland die damaligen Berhaltniffe einen Staatsbankerott und die ungludlichfte Berwirrung und Berrüttung in ben Bermögensverhältniffen ungahliger Familien herbeiführten.

Der Schluß ist immer: Rußland könne allerbings und werbe auch wohl in diesem ernsten Kampf mancherlei Verluste erleiden, theilweise Niederlagen, Demüthigungen sogar: aber es werbe siegreich aus dem Streit hervorgehen, — "wenn nicht Deutschland Antheil an dem Krieg gegen Rußland nimmt — und

bas wird nie geschehen!" wird dann jedesmal mit großer Bestimmtheit hinzugesügt. Freilich klingt die Zuversicht, mit der diese Worte gesprochen werden, zuweilen wohl ein wenig wie die Zuversicht eines Poltrons, der wo möglich sich selbst täuschen möchte über seine Furcht und deren Gegenstand.

Unter die Mittel, welche ber ruffischen Regierung in Diefem Streite zu Gebote fteben, werden auch in biplomatischen Rreifen ohne weiters und ohne Umschweife auch die revolutionaren Bewegungen gerechnet, die man glaubt fo ziemlich in allen Ländern, zumal in Franfreich und in ben öfterreichischen Staaten, anzetteln zu können; und fehr eigenthamlich ift die Art und Beife, in ber man fich rechtfertigt wegen eines folchen Bebahrens, wenn die bescheidene Bemerkung gewagt wird, ber Raifer Nikolaus fonne boch nicht mohl zu folchen Mitteln seine Auflucht nehmen. nachdem er fich fo vielfach und fo laut für bas Saupt ber fonservativen Bartei in Europa ausgegeben. Mit einer Art von gemachter Entruftung ermibern Die Leute bann, es fei nun wohl endlich Zeit, diese unselige politique à sentiments, bei ber Rugland fo fchlecht gefahren, über Bord zu merfen. gibt fich bas Unfehen, als habe Rugland bisher eine idulifche Befühlspolitif befolgt; auberen zu Befallen, um die konservativen Intereffen in Europa zu mahren, die legitimen Throne aufrecht zu erhalten und die Revolution niederzuhalten, von der Rufland felbst gar nichts zu fürchten hatte, die eigenen Intereffen - bie wichtigiten jogar - rudfichtelos vernachläffigt, ja geradezu aufgeopfert. Da nun aber Rugland für joviel Nachficht und Aufopjerung jo gar schlechten Dant und Lohn geerntet habe, fei ce für dies Reich nun endlich wohl hohe Reit, fich von allen folchen Rücksichten loszusagen und an die eigenen, lange vernachlässigten Interessen zu benten. Entstehe baraus ein Unbeil für Europa, jo habe Europa es eben nicht beffer verdient!

Daß die christliche Bevölkerung des türkischen Reichs ohne Ausnahme die Waffen für Rußland ergreifen wird und überall die ruffischen Befreier mit Jubel willtommen heißt, versteht sich in diesem Zusammenhang natürlich immer von selbst. In weicheren Stunden aber folgt dann wieder das widersprechende Geständnis: was auch die sanatische Partei in Rußland glauben möge, man wisse recht gut, daß die christliche Bevölkerung in der Türkei zwar ganz gerne den Schuß Rußlands gegen die Thrannei der Pforte genießen wolle, daß die Leute sich aber nicht entsernt danach sehnen, russische Unterthanen zu werden, und daß auf sie nicht zu rechnen sei.

In den Beständniffen, welche die herren in Augenblicken der Muthlosigfeit machen, liegt fogar bin und wieder etwas Übertreibung, 3. B. in Begiehung auf die Finanglage bes Reichs barauf, daß die letten und außerften Sulfsquellen ichon jest in Unipruch genommen werden muffen. Die freiwilligen Baben gu den Rosten bes Krieges, die von allen Seiten einlaufen, sind sehr zahlreich und zum Theil viel bedeutender, als man vielleicht im weftlichen Europa möglich glaubt. Man bedenke nur, daß die Erben bes reichen Jafowlew allein nicht weniger als achtzehn Millionen Rubel Silber dargebracht haben; eine Raufmannswittme fieben Millionen - fast ihr ganges Bermogen! - Diefe Dinge find buchftäblich mahr. Nun find biefe Summen freilich in ber Bank beponirte Rapitale, die ber Regierung überwiesen werden, und es ist die Frage, ob sie überhaupt noch da sind, ob die Regierung sie nicht schon längst an sich genommen hat und verzinst, ohne darüber viele Worte zu verlieren. In Diefem burchaus nicht unmöglichen, ja jogar fehr mahrscheinlichen Kall wurde die Regierung nichts weiter gewinnen, als die Binfen, die fie bisher bezahlte und die nun megfallen. Andere, fleinere Summen, Steuern, welche der Abel ganger Provingen fich freiwillig auferlegt, Sparpfennige von Burgern und Bauern laufen wirklich baar ein und find im gangen jedenfalls febr boch anzuschlagen. Weiteres, mas die Provinzen freiwillig übernehmen, wie unentgeltliche Transporte, Berpflegung ber Truppen auf bem Marich u. j. w. vermindert die Koften des Krieges um ein febr bedeutendes.

Eine andere Sulfsquelle ift freilich schon während der Friedensjahre gar sehr in Anspruch genommen worden. Das find die Banken im Inneren des Reichs, deren reiner Gewinn bestimmt ist, die Kosten einer großen Anzahl von Bohlthätigkeits= anstalten zu erhalten.

Man sehe den Jahresbericht der Reichsschuldentilgungsfommission an, der regelmäßiger Beise offiziell als Beilage zu
den russischen Zeitungen bekannt gemacht wird. Da findet sich
auch eine Übersicht der Operationen der Reichsleihbank und der
Kommerzbank und in dieser die Angabe, daß die Banken
öffentlichen Behörden so und so viel schulden, daß sie jo und so
viel von öffentlichen Behörden zu sordern haben. Die Summen
heben sich so ziemlich; es sieht auf den ersten Blick aus, als
hätte die Regierung in üblicher Beise eine lausende Rechnung
bei den Banken und als würden diese benutzt, um den Geldumwurf der Regierungskassen zu erleichtern, wie auch anderswo
geschieht.

Unftreitig foll die Sache auch fo aussehen; in Bahrheit aber verhalten fich die Dinge gang andere. Die Behörden, welche Forderungen an die Reichsleihbank haben, und diejenigen, welche ihr schulden, find natürlich nicht bieselben. Sie schuldet ben eben genannten Provinzialbanken, bat ihrerseits Forderungen an den Reicheschat, und der wirkliche Bang der Dinge ift folgender: wer in den Provingen Kapitale besitzt oder sammelt, legt fie großentheils in den Provinzialbanken nieder und begnügt fich mit 4% Rinfen, in der Boraussetzung, daß die Banken, wie ihre Statuten besagen, die Belder auf Snpothet von liegenden Gründen austhun. Anftatt beffen aber übermachen bie Brovingialbanten die eingelaufenen Rapitale großentheils der Reichsleihbant: aus biefer entnimmt fie ber Reichsichat nach Bedurfnis und verzinft fie zu 5%, und das eigentliche Ergebnis ber Operation ift eine ftillschweigende Bermehrung ber Staatsschuld! Wer eine Reihe jener Berichte der Reichsichuldentilaunastommiffion vergleicht und zufieht, wie die Summe jenes "Soll" und "Sabens" ber Reichsleihbauf in ihrem Berfehr mit ben Behörden von Jahr zu Jahr anwächst, der tann leicht berechnen, wie viele Schulden die ruffische Regierung mitten im Frieden auf dieje fanfte, anspruchelose Weise und ohne ein unnütes

Wort darüber zu verlieren, ohne Unterbrechung im Innern bes Landes gemacht hat.

Nun wird es zwar, bei stockendem Verkehr, mit dem Ansammeln neuer Kapitale für die nächste Zeit etwas langsam gehen in Rußland: dagegen aber müssen wohl schon vorhandene Kapitale, die im thätigen Verkehr nicht weiter zu verwenden sind und müßig bleiben, den Weg in die Vanken nehmen. So wird denn voraussichtlich auch diese Quelle immerhin etwas abwerfen.

Im ganzen läßt sich so ziemlich übersehen, daß Rußland mit Hülfe der freiwilligen Beiträge und der achtzehn Millionen neuer zinstragender Reichsschatbillets, welche ausgegeben werden, um als Geld zu zirkuliren (und welche der Berkehr wohl ertragen kann), ohne irgend erhebliche Schwierigkeiten über den ersten und selbst über den zweiten Feldzug hinaus kommen kann, selbst wenn die Einnahmen aus den Zöllen großentheils oder selbst ganz wegfallen, wie man allerdings erwarten muß. Sollten wir etwa während eines dritten oder vierten Feldzugs große Berwirrung in den Finanzen, eine schlimme Zerrüttung der Geldz und Balutaverhältnisse in Rußland erleben, so würde sie wahrscheinlich auch dann ihren Grund weniger in wirklicher Erschöphung haben, als in sehr verkehrten Finanzmaßregeln.

Auf dergleichen freilich, auf wahre monstra von Maßregeln, muß man in allen außerordentlichen Fällen gesaßt sein! Sind ihrer doch schon bei ganz gewöhnlichen Beraulassungen höchst wunderbare zu Tage gekommen!

Der Finanzminister ist nämlich so wenig wie irgend einer seiner Departementschefs ein eigentlicher Fachmann. Ja man darf dreist behaupten, es sei in dem ganzen Finanzministerium kein einziger Mann vom Fach aufzutreiben. Das Studium der Staatswissenschaften ist, wie schon gesagt, weder sehr begünstigt noch sehr verbreitet in Rußland; und obgleich sie Lehrstühle auf den russischen Universitäten haben und auf dem Programm der Examina stehen, wünscht man doch nicht einmal, daß sie sonderlich in Aufnahme kämen. Schon deshalb nicht, weil man nicht wünscht, daß irgend jemand im Lande sich ein Urtheil über die

Magregeln der Regierung zutraue. So besteht denn das Berionale bes Finangministeriums, gleich bem jeder anderen Behörde, aus einem fehr bunten Gemisch von oberflächlich, halb und gar nicht Gebilbeten. Man findet ba verabschiedete Offiziere, Leutc. die in den faiferlichen Onceen u. f. w. eine enchklopabische Ergiehung erhalten haben, und eine Unmaffe von Schreibern jum Theil aus bem Stande der Unteroffiziere, Soldatenfohne u. f. w. -, die eben gar nichts weiter wiffen, als die Runft gu Alle mit einander haben fich rein empirisch, ja mechanisch in ben Beschäftsgang hineingearbeitet. Ergibt sich nun irgend ein ichwieriger, außergewöhnlicher Fall, fo tommen Die abenteuerlichsten Argumentationen zum Borichein! ist versucht zu sagen, die Berren find sammt und fonbers, in Beziehung auf die Finangen, nicht zurechnungefähig, und follten fie Unheil anrichten, so wird es sie gewiß am meiften überraschen!

Doch was auch auf diesem Felbe zu erwarten sein mag: die Elemente zu einem für Rußland glücklichen Ausgang dieser schlimmen Händel liegen selbst nach den Ansichten und Berechenungen der ruffischen Staatsmänner wesentlich außerhalb Ruß-lands.

Man hofft, auf die Länge werden Frankreich und England ermüden; es werden sich in dem einen oder dem anderen Lande lähmende Unruhen anstiften lassen: vor allem hofft man, sie werden sich entzweien. Man hofft serner, die deutschen Mächte unthätig zu erhalten und Preußen am Ende sogar für sich zu gewinnen. Vielleicht, daß auch ein kleiner revolutionärer Versuch in Deutschland dazu beiträgt, Preußen in Rußlands Arme zu schrecken!

Im Februar freilich sah ber Himmel sehr trübe aus! Die Bezichungen zu ben beutschen Großmächten hatten sich sehr ungünstig gestaltet! Schon hatte Österreich, zwar nicht offiziell in unwiderruflicher Form erklärt, wohl aber unter ber Hand, mit einem gewissen Nachdruck zu verstehen gegeben, es werbe den Übergang ber Aussen über die Donau auch seinerseits als eine Kriegserklärung ansehen. War es auch nicht ausgemacht, daß

Preußen sogleich thätig eingreifen werbe, jo stand es doch der ruffischen Politik feindlich gegenüber, nachdem die Antrage des Grafen Orlow so entschieden zurückgewiesen waren, und Österzreich glaubte an Preußen einen Rückhalt zu haben.

Um 20. Februar, auf einem Ball bei bem Fürsten Schwarzenberg, hatte ber Raifer Frang Joseph ein fehr heftiges Gefprach mit Baron Menendorf, und Diefer lettere frierte babei einen jener Salontriumphe, auf welche fich Diplomaten etwas einzubilden pflegen. Der jugendliche Raifer, ftart aufgeregt, hatte, wie es scheint, Dube, feiner Stimmung wieder Berr ju merben, scine Buge und fein Betragen augenblicklich wieber in die Falten gleichmuthiger Alltäglichfeit zu bringen, und fand es vielleicht mit beshalb angemeffen, fich unmittelbar nach biefer Scene aurudaugieben. Baron Mependorf bagegen blieb bis gegen bas Ende bes Balls und trug in ungetrübter Liebensmurbigfeit bas sonnigste Lächeln zur Schau. Er hatte bas Felb behauptet. Betersburg sagt man: C'était une conversation dont le jeune Empereur se souviendra longtemps, und nach diesem heftigen Auftritt schien ber Krieg vollends unvermeiblich und vor der Thure.

Da trat gang plötlich in der Politif des preußischen Rabinets jene unerwartete Wendung ein, die Beranlassung zu den Senbungen bes Grafen v. d. Gröben und bes Fürften von Sohensollern gab. Öfterreich fah mit einem Male ben Rückhalt weichen, auf den es gerechnet hatte, und magte nun nicht, die schon beichloffenen Schritte wirklich zu thun. Go fehrte Breußen nicht allein selbst um auf der betretenen Bahn: es hielt auch Österreich an und rif es mit fich gurud! Der Dienft, ber bamit ber ruffischen Regierung geschah, ift von sehr großer, taum zu überschätzender Wichtigkeit und wird auch feinem ganzen Umfange nach freudig empfunden! Auf welche Weise dies merkwürdige revirement in der Politif des Berliner Kabinets herbeigeführt worden ift? Darüber erhält man natürlich feinerlei Austunft. Aber ichon bies forgfältige Schweigen beweift gur Benuge, daß dabei von Betersburg aus auf Nebenwegen nachgeholfen worden ift; und in ber That, daß die Reder einer hochgestellten Dame, die häufig

nach Deutschland schreibt, babei betheiligt ift: bas ift ein leicht zu burchschauenbes Geheimnis.

Auf Österreich und die Österreicher ist man indessen nach wie vor in Petersburg gar sehr schlecht zu sprechen. In einigermaßen vertraulichem Gespräch wird nicht eben in Abrede gestellt, daß Österreich sich verleiten lassen könnte, früher oder später an dem Kamps gegen Rußland Theil zu nehmen. Es wird aber mit einer gewissen zuhigen Zuversicht hinzugesügt, daß der österreichische Kaiserstaat auf diesem Wege seinem sicheren Untergange entgegengeht. Ein hochgestellter russischer Staatsmann sagte mir: Je ne sais si la Turquie perira à la suite de cette guerre, mais l'Autriche doit nécessairement perir! — elle est au point de se dissoudre!

Im Busammenhang mit folden Reden wird dann auch wohl umständlich im einzelnen nachgewiesen, wie ungemein fclimm Die Dinge im öfterreichischen Raiserstaat steben. Bang Italien warte nur auf einen Wint, um fich wie Gin Mann zu erheben; man ift dort fur den erwarteten Aufftand jogar jest ichon febr gut mit Waffen verichen — pas un homme qui ne soit arme jusqu'aux dents; nous sommes très-bien renseignés à cet égard! - Die Ungarn fonnen den Augenblick, loszuschlagen, faum erwarten und find dabei von den lebhafteften Sympathieen für Rufland und feine Sache befeelt. Man will in Betereburg wissen, als das ungarische Infanterieregiment Fürst Bastiewitsch Dr. 37, zur öfterreichischen Sudarmee bestimmt, in Szegedin einrückte, habe die Bevölkerung Eljen Kossuth gerufen und das Regiment eingestimmt. Bier Soldaten feien darauf ftandrechtlich erichoffen, bas Regiment fei aus Ungarn gurudgezogen worben. Die Rroaten regen fich: fie find unzufrieden, und Jellacic hat eine jehr ichwierige Stellung, die ihm feineswegs behagt. **Bei** der Belegenheit vernehmen wir dann aus dem Munde ruffischer Staatsmanner, mas und in Deutschland freilich feit Sahren jeder llngar wiederholt und jeder Reisende, der aus ben Sama- und Draugegenden fommt: Die Kroaten flagen, man habe ihnen als Belohnung gegeben, was ben anderen Bölferichaften bes Raiferstaats als Strafe auferlegt worden sei (die jede nationale Sonder-Existenz vernichtende Zentralisation nämlich).

Im Tone vertrauender Treuherzigkeit wird dann wohl hins zugefügt: freilich, wenn man bedenke, wie Öfterreich mit Italien umgehe, wie seit Jahrhunderten mit Ungarn, könne man den Leuten die zürnende Unzufriedenheit nicht verargen, die bei guter Gelegenheit nach den Waffen greift. Es zeigt sich Theilnahme für die Sache der unterdrückten Völker, und von der Heiligkeit der legitimen Obrigkeiten wird in diesem Falle ganz absaesehen!

Sonderbar! genau vor einem Jahr ereiferten sich dieselben russischen Staatsmänner — buchstäblich dieselben — über Österreichs halbe Maßregeln in Italien, über die unseligen Rücksichten, die man dort aus Schwäche unnüter Weise nehme, der guten Sache, den konservativen Interessen zu Unheil und Schaden. Es wurde bitter getadelt, daß das Vermögen der Ausgewanderten nicht unbedingt konfiszirt worden sei, ohne weiters, und zwar schon viel früher. An den energischen, rücksichtslos durchgreisenden Maßregeln der russischen Regierung in Polen solle sich Osterreich ein Beispiel nehmen! Da könne es lernen, wie man Ruhe und Ordnung schafft in einem schwierigen Lande und wie man der scheußlichen Hydra der Revolution den Kopf zertritt.

Wendemantel und Losefund, diese beiden wohlbekannten Gestalten aus dem trefflichen Reinecke Fuchs, sind eben an den meisten Hösen ganz unentbehrliche Hauptpersonen; zumal an benjenigen, welche die Traditionen der "guten alten Zeit" recht treu und rein bewahrt haben.

Sind die Österreicher übel angeschrieben in Rußland, so ist bagegen ein Breuße dort in diesem Augenblick ein mit zarter Rücksicht behandeltes, sorgfältiges gepflegtes, ja mitunter förmlich auf Händen getragenes Wesen! Alle Welt ist des Lobes der preußischen Redlichkeit und vor allen Dingen der unschätzbaren preußischen Neutralität voll! Und was für herrliche Dinge werden dem Preußen unentgeltlich versprochen! Welch' eine wunderbar schöne Aussicht in die Zukunst wird ihm in wahrhaft feenhafter Beleuchtung gezeigt!

Wohl so ziemlich ein jeder Preuße, der zur "Gesellschaft" gehört, wird vertrauensvoll darauf aufmerksam gemacht, daß Deutschland die etwaigen Drohungen der Westmächte gar nicht zu fürchten habe. Denn wenn Deutschland sich einige, sei seine Macht eine ungeheuere; so zwar, daß Frankreich gar nicht wagen werde, es anzutasten. Man brauche sich also keinesweges durch die Besorgnis vor einem Bruch mit den Westmächten zu einem übereilten Entschluß bestimmen zu lassen, und thätig einzugreisen sei immer noch Zeit, wenn Rußland wirklich Konstantinopel ersobere. (Vous serez toujours à temps d'intervenir quand effectivement nous prendrons Constantinople, d. h.: wenn Rußland die türksische Streitmacht vernichtet, die anglos französsische von dem türksischen Kriegstheater vertrieben, folglich die Hände frei hätte, seine gesammte Kriegsmacht an der westlichen Grenze, gegen Deutschland, zu verwenden!)

Das Bertrauen geht in solchen freundschaftlichen Herzenssergießungen sogar noch etwas weiter; man wird wiederholt das rauf ausmerksam gemacht, daß Österreich in diesen Kämpsen höchst wahrscheinlich zu Trümmern geht. Ist es gefallen, dann steht Preußen ganz von selbst als die erste, als die herrschende Wacht in Deutschland da. Die Hegemonie fällt ihm ganz von selbst zu; ja es steht weit mehr in Aussicht; und hat Preußen seine Neutralität treu und redlich bewahrt, so kann es dabei unbedingt auf Rußlands Unterstügung rechnen!

Wohl zu merken: es sind niemals die Hauptpersonen, die solche Reden führen. Der Graf Nesselrode, der Fürst Bastiewitsch haben sich schwerlich gegen den General v. Lindheim in diesem Sinn vernehmen lassen. Es sind die wichtigen Personen zweiten Ranges, die sog. faiseurs, die solche bedeutsame Winke fallen lassen. Leute, deren Worte für inhaltsschwer gelten können und doch zu gar nichts verpslichten!

Und dann freilich darf dabei des unbequemen "blauen Buchs"1) gar nicht gedacht werden. Man ignorirt das Dasein biejer lei-

<sup>1)</sup> Gemeint ift jedenfalls die Beröffentlichung der Unterredungen bes Baren mit Gir hamilton Seymour im englischen Blaubuch.

bigen Enthüllungen so vollständig, als hätte nie ein Mensch von ihrem Dasein gehört, und möchte gern, daß sich niemand ihrer erinnere. Jede noch so mittelbare Beziehung auf diese Aftenstücke wirkt wie ein Natterstich und verursacht selbst dem geübten Diplomaten wenigstens augenblicklich ein leises Nervenzucken.

Das Verhalten Rußlands in der schleswig sholsteinischen Sache der Union gegenüber, die kalte Aufnahme des edlen Grasen von Brandenburg in Warschau und so manche Brustalität, die man sich in den letzten Jahren gegen Deutschland und namentlich gegen Preußen erlaubt hat: das sind Dinge, die man in Rußland der tiefsten Bergessenheit anheim gegeben hat; es ist nicht im Entserntesten mehr die Rede davon! Wie käme wohl der chrliche deutsche Michel dazu, sich ihrer zu erinnern oder sich gar durch diese schmerzlichen Erinnerungen in dem redelichen Glauben an die schwene Dinge, die ihm zetzt vorgespiegelt werden, stören zu lassen.

Merkwürdig ist dabei noch ein Nebenumstand. Man spekulirt auf den persönlichen Charafter hochgestellter Personen in Deutschland, den man sich zu gunften auslegt und der in allen Berechnungen eine große Rolle spielt: und dennoch kann man es nicht unterlassen, eben diese Personen in Prosa und Versen, im Gespräch und in handschriftlich zirkulirenden Gedichten auf das schnödeste zu verspotten. Wehrere dieser etwas armseligen Gedichte mit ziemlich stumpfer Pointe rühren von Weschtschersth her; einem jüngeren Mann, der zu dem Anhang des Fürsten Paskiewitsch gehört und der eine gewisse Leichtigkeit hat, mittelmäßige Reimereicn in französsischer Sprache zu Stande zu bringen. Aus der Gesellschaft hervorgegangen, sinden sie in ihr großen Beisall.

Natürlich stehen nicht alle preußischen Staatsmänner gleich gut angeschrieben in Petersburg, und leider, ach! Rußlands eigentliche Schoßkinder stehen sogar ganz außerhalb des Winissteriums. Ganz besonders übel zu sprechen ist man auf den Kriegsminister, Herrn v. Bonin. Giner der jüngeren faiseurs, der viel verwendet wird und mitzureden hat im Kabinet des Grafen Nesselrode, fragte mich einst: Qu'est-ce que votre

ministre de la guerre? c'est une espèce de libéral, n'est-ce pas? Man mag sich den Ton denken, der zu diesen Worten paßt! Ich gab eine schiekliche Antwort, die, ganz beiläufig, doch dem Diplomaten verständlich Schweigen gebot. Der musterhaft wohlerzogene Mann schwieg auch wirklich.

Test hat sich nun Preußen, wie wir hören und lesen, wieder Österreich genähert. In Wien, in Berlin wird unterhandelt. Etwas seltsam könnte es dabei auffallen, daß der Flügeladjutant v. Manteuffel seine Briefe aus Wien an Se. Majestät den König, die er der österreichischen Perlustrirung entziehen will, den Händen des russischen Gesandten anvertraut! Nun hat zwar der Herr Ministerpräsident der Dreißig-Millionen-Kommission der zweiten Kammer versichert, die russischen Sympathien des Flügeladjutanten v. Manteuffel und dessen etwas gewagte Außerungen auf der Reise nach Wien im Sisenbahnwagen hätten gar nichts zu bedeuten; denn derselbe sei in diesem Fall nur "Briefträger" und nichts weiter: indessen thut doch der F.Z.M. Heß von Berlin aus schwerlich dasselbe!

Es bleibt noch von bem Sperationsplan ber Ruffen auf ben verschiedenen Kriegstheatern zu sprechen.

Die russische Ostjeeflotte benkt nicht entfernt daran, den Kampf mit dem furchtbaren Gegner anzunehmen. Sie wird weder bemannt noch ausgerüstet und bleibt ruhig im Hasen. Das ist durch Individuen, die mit höheren Beamten in Berbindung stehen, theilweise selbst im größeren Publitum bekannt geworden, und hier, unter Kaffeehauspolitikern, hört man wohl davon reden, als werde den Engländern dadurch ein recht empfindlicher Possen gespielt! Daß es bei solchem Versahren unzgesähr so ist, als gäbe es gar keine russische Flotte; daß es den Engländern so verdrießlich gar nicht sein kann, wenigstens einen Hauptersolg, den man im Seekrieg erstrebt (Blokade der seindslichen Häsen und Vernichtung des seindlichen Seehandels), sogar ohne Kampf zu gewinnen: das sind Dinge, die man nicht recht zu begreisen scheint.

Nur die aus Rudersahrzeugen bestehende Schärenflotte soll ausgerüftet, bemannt und aktiv werden. Was man sich von ihr

verspricht - wenn nicht etwa, daß sie die Ruste in nächster Nähe schüßen und Landungen verhindern fann -, ift schwer zu sagen. Sebenfalls burfte die Flottille von fleinen Dampfbooten, die ber englischen Flotte folgt, sich den ruffischen Ruderschiffen überlegen zeigen.

Die Rhebe von Kronftadt ift fehr ftart und zweckmäßig befestigt. Nach England ift eine Runde gelangt, bag man außerdem beabsichtige, sie durch eine Rette von schwimmenden (ontro deux eaux gelegten) Minen ju schließen, um barüber segelnbe Schiffe in die Luft zu fprengen. Man will nicht baran glauben. es ist aber allerdings etwas Wahres an der Sache. Seit mehreren Sahren ichon werden unter der Leitung bes Afademifers Jacobi (bes aus Botsbam gebürtigen Erfinders ber Galvanoplaftif) Berfuche mit folchen Minen gemacht, an benen früher auch der jett an der Donau verwendete Ingenieurgeneral Schilden fehr thätigen Antheil nahm. Ich habe Grund zu glauben, daß man mit diesen Berfuchen recht weit gekommen ift.

Sehr besorgt zeigt man sich für Reval. Wie mir scheinen will, ziemlich unnüger Beife. Warum follten bie Englander wohl Reval bombardiren? Es ist in der That des Bombardirens nicht werth. Gine Abtheilung der ruffischen Alotte liegt bort nicht; die schlechten Solzdämme des Safens zusammenzuschießen, lohnt nicht ber Mühe, und fonft find in Reval meder Magazine noch Werfte zu verbrennen. Dennoch läßt man bie Behörden und Archive, ja die Bewohner flüchten, man geht fogar unter ber Leitung eines Generals, ber bas Unglud hat, jehr fcmarz zu feben, und der, wie es scheint, von einem übertriebenen Thatigfeit& trieb gequalt, lieber unnute Dinge thut, als gar nichts, mit rührigem Gifer jehr viel weiter. Die "auf der Reverbahn" genannte Borftadt wird bis auf eine Entfernung von 150 Toifen von dem nabe an der Rufte gelegenen Fort "die Weftbatterie" aeschleift. Bierliche Landhäuser, zum Sommeraufenthalt für wohlhabende Familien oder für Seebadegafte beftimmt, eine Badeanstalt werden niedergeriffen, Die Barten, Die Treibhaufer zerftort; alle in diejem Rlima fehr werthvollen, muhfam heranaezogenen Obstbaume werden umgehauen. Man nennt achtungs-Diftorifde Beitidrift R. R. Bb. XXXV. 29

werthe Jamilien, die durch diese Operation ihr ganges Bermögen verlieren. Offenbar aber konnte bas Alles nur einen Sinn haben, wenn zu erwarten ftunde, daß die Englander landeten und ungestört von der Landseite ber Laufgraben gegen die Westbatterie eröffneten. Davon ift aber mohl nicht die Rede, ba einerseits Die englische Flotte fur's Erfte weber Landungstruppen. noch einen Belagerungstrain an Bord hat, andrerfeits ungefähr 18000 Mann ruffifcher Landtruppen um Reval und Baltischport berum fantoniren, und wie follten fich bie Englander überhaupt auf etwas jo wenig Enticheidendes einlaffen? Rame ce aber ja bagu, fo murben auch bie verfügten Magregeln wenig fruchten; benn Die Westbatterie, ein mahres Ruriofum ber Befestigungefunft, bas unter anderem weder einen Brunnen, noch Bifternen bat, ift überhaupt nicht zu einem nachhaltigen Biderftand angethan. Die Festungswerke der Stadt Reval selbst, im 17. Jahrhundert nach einem Spitem erbaut, bas bin und wieder an Ruffenheim's trace erinnert, find langft aufgegeben und ganglich verfallen.

Die ruffische Flotte im Schwarzen Deer steht in jeder Bezichung fehr viel höher als die Oftsceflotte. Aus einem fehr einfachen Grunde: fie ift mehr fich felbft überlaffen gewesen, nicht, wie die Oftsceflotte, ein Spielzeug bes Raifers. Sie hatte einen wirflichen Dienst zu verrichten und hat ihre Leute bei ber Blofade der abchafischen Rufte u. f. w. in einem wirklichen Seedienst ausgebildet, mahrend die Matrojen der Ditieeflotte Sahr aus. Jahr ein mit dem Exercice ber Landtruppen, mit Ausbildung im Tirailleurdienft, vor allen Dingen aber mit Ginübung bes Barademariches gepeinigt wurden. Bei Belegenheit eines Festmahle jollen die fämmtlichen Rapitane ber Flotte im Schwarzen Meere fich feierlich auf Chrenwort gegen einander verpflichtet haben, unter feiner Bedingung die Flagge gu ftreichen und fich vorkommenden Falls lieber in die Luft ju fprengen. Biele, ja die meisten von ihnen werden ohne Zweifel Wort halten. Belegenheit, fich zu bewähren, wird nicht fehlen; benn diefe Flotte fann nicht, wie die in ber Oftice, ben Kampf flieben und im Safen bleiben. Wollte man ber englischen Flotte bier gang freie Sand laffen, jo maren mohl die fleinen Festungen an ber abchafischen Rufte, Anapa u. f. w., felbst die an ber Rufte von Georgien bald verloren, und ihr Berluft fonnte gar wohl ben ber transfautafischen Brovingen Ruflands nach fich gieben.

Mit bem Gang ber Dinge an ber Dongu, ben Binter über. ift man in Betersburg, nicht etwa im großen Bublifum, wohl aber im Rreife ber Staatenfanner, in hohem Grabe ungufrieben. und fo oft man auch, bes Effettes wegen, Te deum gejungen lat, ift doch im Ernft der Fürft Gortschakow auf das bitterfte getadelt worden. Freilich ift manches in ber That schlimmer ausgefallen, als wir burch die Reitungen erfahren haben. Go war namentlich die Niederlage bei Olteniza ein febr ichlimmer Sandel; ich fann aus der beften Quelle berichten, daß die Ruffen bort über 4000 Mann verloren haben, und nach allem, mas man vernimmt, scheint bas Gefecht, indem man den Keind in jeder Beziehung unterschätte, in fehr unvernünftiger Beije eingeleitet morben zu fein. Bei alledem mochte mit ben geringen Mitteln, die bem Fürften zu Gebote ftanden, und da die Dinge im großen und gangen im Buichnitt einigermaßen verdorben waren, wenig mehr zu leiften gewesen sein.

Gine Anderung im Oberbefehl, auf die man eigentlich nicht rechnete, ift hauptjächlich baburch nothwendig geworben, daß bas ganze Hauptquartier des Fürsten Gortschakow in unaufhörlichem Streit und haber lebt. Die herren tonnen fich burchaus nicht mit einander vertragen. Ru den Gigenheiten bes Chefe des Beneralftabe, Benerallieutenante Rogebuc, gehört, bag er mit feinem Borgesetten leben fann, wenn er ibn nicht beberricht. Der Generalquartiermeifter Buturlin genießt in ber ruffischen Armee einer fehr geringen Achtung; felbst ber Raifer scheint wenig von ihm zu balten, benn als Buturlin por mehreren Sahren um feinen Abschied einkam, schrieb ber Raifer an ben Rand bes Bejuche: "fein großer Berluft". Erft 1849 trat Diefer General wieder in Dienft. Es gereicht gewiß ber ruffifchen Armec gur Ehre, daß er durch fein Benehmen in Arad, durch den Erfolg, den dort seine fühnen Versprechungen mehr noch als seine Rednergabe hatten, in ihrer Achtung gar fehr gefunten ift. Der Relbmarschall Bastiewitich aber halt ihn, und zwar mohl deshalb, weil Buturlin, oben in Ungarn, das schöne Talent entwickelte, zu allen halben Maßregeln oder sonstigen Seltsamkeiten, und wenn sie als Kinder des Kleinmuthes und der Kathlosigkeit auch noch so verkrüppelt in die Welt kamen, nachträglich ein glänzendes strategisches Raisonnement zu erfinden, das sie zu genialen Zügen stempelte, mit Jomini's System in Einklang brachte oder zu genialen Ausnahmen erhob.

Es war hohe Zeit, jemand an die Donau zu schicken, vor beffen unbezweiselter Autorität sich alle mit einander beugen müssen. Der Fürst Paskiewitsch übernimmt den Auftrag gewiß nichts weniger als gern; selbst abgesehen davon, daß er die Ansnehmlichkeiten seiner Stellung in Warschau und den Genuß des Lebens sehr wohl zu schätzen weiß, ist es dem 72jährigen, versichlagenen alten Herrn, dem auf dieser Welt nichts mehr zu wünschen, nichts zu erstreben bleibt, durchaus nicht darum zu thun, seine wohlgepslegten Lorbeeren noch einmal auf das Spiel zu setzen, sie noch einmal den Wechselsällen des Krieges auszuseben.

Der Kaiser Nikolaus seinerseits hält den Feldmarschall schwerlich für einen großen Feldherrn. Besonders seit dem Feldzug
in Ungarn nicht; denn damals wurden seine Operationen durch
die militärische Umgebung des Kaisers, namentlich durch dessen
vertrauten Kabinetsstrategen, den Baron Liewen, schonungslos
genug beleuchtet. Aber natürlich wird der Kaiser den Feldmarschall
offiziell immer als ein militärisches Licht erster Größe behandeln,
benn jedes andere Gebahren hieße die militärischen Ersolge seiner
Regierung für ein Werf blinden Glückes erklären. Auch soll der
Kaiser ein großes Bertrauen in das Glück des Feldmarschalls
sehen, das sich allerdings oft in wahrhaft überraschender Weise
bewährt hat. Auch mag er einigermaßen darauf rechnen, daß
der Name Pastiewitsch etwas gilt in Europa und imponirt, und
vor allem war eine unbestrittene Autorität, die alle Reibungen
beseitigt, wie gesagt, an der Donau unerläßlich geworden.

Übrigens hat der Fürst Pastiewitsch gar nicht ein organissirtes Hauptquartier bei sich; die eigentlichen Geschäfte muffen also nach wie vor durch das Hauptquartier des Fürsten Gortscha-



tow gehen. Wenn der Feldmarschall unmittelbar bei der Armee anwesend ist — was muthmaßlich so selten als möglich der Fall sein dürste —, soll der Kommandirende, Fürst Gortschakow, in die Funktionen eines Chefs des Generalstads eintreten. Die Besorgnis scheint nahe zu liegen, daß diese etwas wunderlich gestalteten Verhältnisse, dies bald näher gerückte, bald entserntere Doppelkommando eher verdoppelte Reibungen als sonst etwas hervorrusen könnte. Man besürchtet aber in Petersburg nichts dergleichen. Man verläßt sich auf den persönlichen Charakter des Fürsten Gortschakow. Den kennt man dort als einen Mann, der sich unter keiner Bedingung und um keinen Preis mit einem Höhergestellten entzweit.

Große und kühne Dinge beabsichtigt man für diesen Feldzug an der Donau nicht. Schon der Feldmarschall ist nicht der Mann kühner Wagnis, der Großes auf das Spiel setze, um Großes zu gewinnen — vor allem aber weiß man zu Petersburg das Gewicht der Umstände gar wohl zu würdigen. An eine weitgreisende Offensive, an einen Zug über den Balkan und gegen Konstantinopel denkt vor der Hand niemand. Abzgesehen selbst von den Rücksichten, welche die Stellung Österreichs immerhin gebietet, weiß man troß gelegentlicher Großsprechereien recht gut, daß dazu unter den obwaltenden Umständen die Kräste bei weitem nicht hinreichen.

Man will den Feldzug im ganzen und großen desensiv führen; der Übergang über die Donau darf darüber nicht täuschen. Man hat berechnet, daß die anglo-französischen Landtruppen kaum vor Ende Mai energisch in die Ereignisse an der Donau einsgreisen können. Eröffnete man den Feldzug so früh als mögslich, ohne den Berlust an Menschen und besonders an Pferden zu achten, der dadurch wahrscheinlich herbeigeführt wird, so gewann man zwei kostdare Monate. Diese will man nutzen, die Donau-Festungen, Silistria und womöglich auch Rustschuk zu erobern. Dann hätte man, besonders da auch das wichtige Fokschani mit größter Thätigkeit besessität wird, eine seste Stellung in den Fürstenthümern. In dieser will man den weiteren Ansgriff der Berbündeten und die kommenden Dinge abwarten.

Wan möchte so die Dinge hinhalten und in die Länge ziehen, in der Hoffnung, daß England und Frankreich sich entzweien oder daß sonst eine günstige Wendung in der europäischen Poslitik eintritt.

Das große Publifum selbst in Petersburg, und nun vollends in Moskau und in den Provinzstädten, das erwartet freilich in seiner Begeisterung ganz andere Dinge. Da hofft man bald von entscheidenden Niederlagen der Engländer und Franzosen, von der Eroberung von Konstantinopel zu hören. Bon einem Zug nach Indien sogar reden mitunter Leute, die sonst gar nichts Überschwengliches an sich haben, als könnten die Russen hingehen, sobald es ihnen genehm ist, und als wäre Indien auch erobert, Englands Macht dort gestürzt, sowie die Russen nur hingehen.

Wieber gang andere Dinge hatte fich ursprünglich auch bie ruffische Regierung versprochen. Nach der brutalen Demuthigung Breugens im Jahre 1850 glaubte ber Raifer Nitolaus Dicfen Staat, der felbständig zu werden brobte, gang unter feine Botmäßigfeit gebracht zu haben. Die lette Reise bes Raifers nach Berlin hatte ben 3med, Die preußischen Offiziere burch tameradschaftliches Benehmen zu gewinnen, hauptsächlich aber an ben Gebanken zu gewöhnen, daß fie in dem Raifer von Rugland ihren eigentlichen höchsten Kriegsberrn zu verehren haben; den Monarchen, mit bem Breufen immer und unter allen Bedingungen Hand in Hand gehen werde und musse, der bei größerer Macht in jedem gemeinschaftlichen Kriege Die Hauptrolle spielen, unter beifen höchsten Anordnungen die preußische Armee also jedesmal fteben werde. Bor einem Jahre etwa wurde man von ruffischen Staatsmännern mit großer Spannung ausgefragt, mas ber Bejudy des Raifers auf die preußische Armee für einen Gindrud gemacht habe? Welcher Beift in ihr herriche? Und ob fie nöthigenfalls bereitwillig zu einem Krieg gegen Franfreich über den Rhein giehen murde?

In Konstantinopel wollte die russische Regierung, wie gesagt, für jest nichts weiter, als jeden anderen Ginfluß ausschließen. Zu einem Bruch mit der Pforte sollte es nicht kommen. Führte



der Streit über die in so unheiliger Weise ausgebeuteten "heiligen Orte" etwa zu einem Krieg mit Frankreich — den man übrigens auch weit entsernt war, ausdrücklich herbeisühren zu wollen oder mit Bestimmtheit vorherzusehen —, so sollte er am Rhein geführt werden. Mit deutschem, mit preußischem Blut sollte darin vorzugsweise gezahlt werden!

Man hat sich eben über manches getäuscht. Die russischung so Regierung ist durch ihre Diplomatie nicht in jeder Beziehung so gut bedient, als man wohl glaubt. Durch Erziehung und Bilbung sind die russischen Diplomaten im allgemeinen wenig dazu gemacht, den Gang der Zeit wirklich zu verstehen. Es reduzirt sich ihnen alles ohne Ausnahme auf listige Kabinetspolitik. Besonders aber sind sie mit wenigen Ausnahmen viel bessere Höckslinge als Staatsmänner. Sie sind vor allen Dingen bemüht, zu erforschen, was man in Petersburg höchsten Orts gerne liest und hört; das besleißigen sie sich dann zu melben.

Der europäische Friede aber liegt in weiter Ferne! Den 20. April 1854.

## Miscellen.

## Zwei Briefe Alexander v. Humboldt's an Hardenberg aus dem Jahre 1794.

Es ift bekannt, daß Alexander v. Sumboldt, der in Ansbach= Bayreuth nach ber Bereinigung mit Breugen bas Bergwesen zu organifiren hatte, von bem Statthalter ber Markgraficaften, Sarbenberg, in ben Jahren 1794 und 1796 auch zu biplomatischen Sendungen verwandt murbe. Aus bem letteren Sahre, wo er an Moreau geschickt wurde, find einige Schriftstude erhalten und bereits veröffentlicht worben. Die auf ben folgenden Blättern mit= getheilten Schreiben an Barbenberg beziehen fich auf feine Senbung in bas Hauptquartier Möllenborff's (1794), von ber bisher nichts mehr als die bloke Thatfache bekannt war. (Bgl. Bruhns. A. v. Sumboldt 1, 160.) Die Briefe verdienen Beachtung nicht nur ihres berühmten Berfaffers wegen, der hier mitten in dem Betriebe ber politischen Intriguen bes Jahres 1794 erscheint: auch ber Inhalt ift geschichtlich merkwürdig. Wir sehen baraus, bag berfelbe Dann, beffen Sand fo oft in ben Bang ber preugifchen Beschichte unheilvoll eingegriffen hat, der eben noch dem Feldzug in Polen burch fein Berhalten bei Barfchau eine fo verhängnisvolle Bendung gegeben hatte (Sybel 3, 215), der General Bischoffwerber, auch bei bem Rudzug ber preußischen Armee auf das rechte Rheinufer bas P. B. entscheidende Wort gesprochen hat.

A. v. Humbolbt an Harbenberg. [Mainz] 15. Ottober [1794]. Le comte de S. [Schulenburg] se trouvant un peu indisposé, je ne pourrai le voir que demain matin. Cependant Lottum m'a dit plus que je n'espérais d'apprendre. Le maréchal [Möllendorff] a recu avant-hier un ordre du Roi, dans lequel il parle de la rupture imminente des subsides; que S. M. n'étant point encore décidée, le maréchal aurait à éviter tout engagement. en se tenant dans une défensive propre à conserver les troupes. Comme cet ordre est arrivé avant-hier, Lottum croit que ce n'est pas la réponse attendue, mais que Jacobi a averti le Roi lui-même de l'intention des puissances maritimes. Meyerinck a été ce matin ici et a raconté mystérieusement à Lottum qu'il venait de recevoir une lettre de Bischoffwerder dans laquelle celui-ci se glorifiait d'avoir enfin persuadé le Roi de retirer son armée, vu que les subsides ne suffisaient pourtant pas à son entretien. Le maréchal n'est pas retourné à Creuznach, comme Itzig vous l'avait dit; mais il est resté à Wörrstadt à 4 lieues d'ici. Stumpfethurm et Alebach sont abandonnés, mais les Carmagnols ne l'ont pas encore occupé. Kalckreuth est encore sur le Rochusberg à Bingen, et Hohenlohe s'est retiré jusqu'à Munzernheim [Monsheim?]. Rüchel a le poste avancé de Creuznach, avec ordre de se retirer au cas de l'attaque. La brigade de Thadden autrefois à Kirchheim est postée près de Alzey. Tout le monde attend avec impatience la décision du Roi pour retirer l'armée. Mais comment la paix doit se faire, voilà dont il ne s'agit pas.

Je crois que ces notions seront intéressantes à Votre Excellence. Comme le quartier général n'est que de 4 lieues d'ici, j'ai cru qu'il vous serait agréable que j'y allasse. Je ferai semblant de venir voir mes amis; mais je veux voir si je n'apprendrai rien de cette lettre de Br., qui doit vous intéresser beaucoup. Je reviendrai après-demain.

Je ne me permets aucune réflexion sur le contenu de cette lettre; vous les trouverez vous-même.

En hâte, ce 15 d'octobre.

Ht.

A. v. Humboldt an Hardenberg. [Frankfurt a/M. 17. Oftosber 1794.]

Je viens d'arriver de Mayence. Je suis très en peine de ne pas trouver V. E. chez elle; c'est pour cela que j'ai cru qu'il vaudrait mieux vous avertir par ces lignes des grands événements du jour.

J'arrivai hier à 121/2 au quartier général de Wörrstadt, où le maréchal se trouve depuis trois jours. Jamais je n'ai vu le maréchal si cordial, si sincère qu'il l'était hier envers moi. Il se promena seul avec moi près de trois quarts d'heures devant le front du camp, et il me coûta peu d'apprendre ce que je désirais. La lettre de Bischoffwerder à "son digne et respectable ami" Meyerinck et l'ordre du Roi sont arrivés en même temps le 14. La lettre de Br. que j'ai lue dit: "l'impertinence des Anglais ayant forcé le Roi de rompre le traité de subsides, mon éloquence a enfin prévalu pour persuader au Roi de retirer ses troupes du Haut-Rhin. Je crois avoir mérité par là le nom d'un bon patriote, et si cette démarche s'était faite il y a huit mois, tous ces mauvais plans de Pologne, mal dressés et plus mal exécutés encore, n'auraient pas eu lieu". Cette lettre est une réponse à la demande de Meyerinck à M. de Br. d'employer tout son crédit pour obtenir la paix! Elle prouve en même temps ce que V. E. soupçonnait déjà, que Br. n'a pas joué de rôle en Pologne. Pour l'ordre du Roi, je ne l'eus pas en main, mais le maréchal me le lut, à ce qui me parut, par trop fidelement. "Da die Aufolens der Berren Engländer, die mich beschuldigen, mit den Frangosen zu traktiren, mahrend baf ich ihre Subsidien nehme, mich zwingt, ben Traktat aufzuheben, fo werde ich meine Armee vom Rhein abziehen, worüber ich Guch hiermit Orbre gebe. Die 15000 M. des Corps des Bringen von Sobenlohe muffen eiligft nach Gubpreußen abgeben, und es erfolgt bie Lifte ber Regi= menter anbei." Alors vient de main propre du Roi: "ne sachant pas si vous vous trouvez déjà sur la rive droite, je vous prie d'agir avec menagement (eigentlich fo: alle Nedereien aufzugeben und Menichenblut zu ichonen, doch aber mit Menagement zu agiren)". Cet ordre est, comme vous voyez, très indéterminé sur le point principal, la retraite du corps de l'armée. Une lettre de Manstein explique le mot de ménagement dont le Roi se sert par "fich langfam über ben Rhein zu ziehen, damit die Ehre der Armee nicht leidet". Le maréchal est sur des épines que le Roi va changer d'opinion. Il croit devoir attendre un nouvel ordre du Roi pour savoir: "wann er ben Abmarsch antreten soll". Il croit pouvoir l'espérer d'autant plus que le même jour que la lettre

de Br. arriva, il envoya un nouveau courrier au Roi pour demander solennellement la paix. Meyerinck et Schulenburg n'ont assez pu me louer l'éloquence avec laquelle ce grand maréchal a parle: 54 Jahre gedient - graues Baupt Seiner Majeftat ju Füßen legen — nicht mehr bienen konnen — Staat vom Untergang retten. On dit que c'était très beau, car M. de Meyerinck l'a composé. Le maréchal voulut donc se retirer le 18 dans la position de la Selz sans s'engager. Mais l'ennemi le forca de se presser d'avantage. Au moment que nous nous mîmes à table, nous entendimes une canonnade très proche vers Bockenheim ou Munzersheim [Monsheim?], où Hohenlohe est posté. Il v eut beaucoup d'alarmes, et déjà on était sur le point de lever la séance, que la canonnade cessa. En même temps vint la nouvelle que Rüchel avait été délogé de Kreuznach. Il s'est retiré à St. Laurenzius. Mais ce matin vint Belzig à Mavence pour mander à Schulenburg, que les Français pressaient si fort sur Laurenzius que Rüchel avait mandé qu'il fallait ou se retirer d'avantage ou s'engager. Naturellement qu'il eut ordre de se retirer, et le maréchal se croit dans la nécessité d'entrer déjà aujourd'hui dans la position de la Selz. Le quartier général sera le soir à Nieder-Olm, et Wörrstadt restera un avant-poste occupé par le général de Kleist. Le maréchal croit que Bingen sera bientôt perdu aussi. Il veut se retirer vers Hochheim, si l'ordre décisif du Roi n'arrive pas bientôt. "Je ne suis pas à blâmer", me dit-il, "parce que le Roi me croit déjà sur la rive droite." Schulenburg, qui interprète autrement cet ordre, est au désespoir de cette hâte, parce que lui et le général Moller que j'ai visité hier à Olm, croient tous deux que Coblence, Manheim et Mayence seront occupés en 4 semaines par les Français.

Hier au soir arriva l'ordre du Roi de faire marcher en grande hâte le corps de Hohenlohe, mais au lieu de 15 mille au moins 20 mille hommes. Manstein peint de nouveau la détresse de la Prusse méridionale, et dit que Madalinski avait ruiné pour un million d'écus. Les gens d'armes, gardes du corps, Braun, Osten et Pirch sont marchés. Le Roi malade les suit en peu de jours. On retire les troupes avant la paix.

Je suis arrivé avec un M. de Burgsdorff, jeune homme, petit-fils du comte Finck. Il veut rendre ses devoirs à V. E.

460 Zwei Briefe A. b. Sumbolbt's an Harbenberg aus bem Jahre 1794.

Alebach, Stumpfethurm, Kreuznach, Kirchheim, sont dans les mains des Français. Le bataillon des grenadiers de Reizenstein s'est posté aujourd'hui à Caub, pour voir s'il pourra empêcher les Français de passer le Rhin.

Der Marschall gab vorgestern einen Parolebesehl, der anfängt: Da die Armee nicht mehr in englischen Subsidien steht und uns die Österreicher schändlich verlassen, so erwarte ich doppelten Muth und verspreche nahen Frieden. En croyez-vous à vos yeux?

٠.

## Literaturbericht.

Die Religion der alten Ugppter. Bon M. Biebemann. Münfter, Afchen-

Das vorliegende nach den ägyptischen Quellen bearbeitete Buch bildet den 3. Band einer "Darstellungen aus dem Gebiete der nichtschristlichen Religionsgeschichte" betitelten Sammlung. Der Bf. beshandelt die Sonnenreligion, die Sonnensagen, die Sonnensahrt in die Unterwelt, die wichtigsten Göttergestalten, die ausländischen Berschrungswesen, die Thierverehrung, Osiris und seinen Kreis, die osirianische Unsterblichkeitssichre, die Geheimwissenschaften und die Amulette in zehn Kapiteln, denen eine Einleitung vorausgeht und eine Übersicht der Literatur folgt.

Auf den Berfuch, den E. Meyer gemacht hat, die dem volks= thumlichen Glauben angehörigen Geftalten und Borftellungen von benen ber priefterlichen Spfteme loszulofen, bat Wiedemann verzichtet; feine Darftellung ift ausschließlich ben priefterlichen Lehren gewidmet. Dies ift allerdings in ber Beschaffenheit ber Quellen begründet, bennoch muß m. E. ber Berfuch E. Meger's weiter verfolgt und wiederholt werben, benn erft biefe Unterscheidung macht uns mit bem Befen ber religiösen Anschauungen eines Bolkes bekannt. Das Problem ber ägnptischen Religionsgeschichte ift fein anderes als bei ben übrigen Bölfern bes Alterthums. Seine Lösung ift freilich durch bas ftarte Überwiegen der priesterlichen Lehre im Leben der vornehmen Agypter und daher auch in ihren Inschriften gang besonders erschwert, aber boch nicht unmöglich; benn, wie 23. mit Recht hervorhebt, haben die Ägppter vor dem Bestehenden und Althergebrachten solche Ehrsurcht gehegt, daß fie auch die Widersprüche der mannigfachen lokalen Traditionen ungelöft neben einander bestehen ließen.

Die Behandlung der religiösen Terte der Agupter wird aber noch durch einen anderen Umftand erschwert. Unsere Runde ftammt nämlich fast ausschließlich aus ben Inschriften ber Graber und Tempel. unfer Wiffen von ben alteften Lebren ichopfen wir aus ben Roniasgrabern von Memphis. Wie nun bie alteiten aanptischen Denkmaler überhaupt gelehrt haben, daß die monumentalen Anfänge dieses Bolkes von primitiven Buftanden viel weiter entfernt find, als bie früheften ficher erkennbaren Buftande bei den Briechen, Römern ober Bermanen, fo lehren uns auch die altesten religiösen Inschriften, baß eine besondere Form der Unfterblichkeitslehre, die ursprünglich bloß lokale Bedcutung gehabt hatte, in bem centralifirten Staat bereits allgemeine Aerkennung gefunden hat. Die Lehren bes priefterlichen Spitemes mit bem offiziellen Charafter einer Staatereligion find alfo fo alt als unfere Runde von den Agwern. Diefe priefterliche Lehre hat nun die denkbar mufteften und unfinnigften Formen ange-Die religiösen Texte, Die 28. in Abersegung mittheilt, laffen bies auch erkennen, obwohl fie burch bie bei uns übliche, an Bendungen ber Bibel antlingende Aberfegungsweife in eine viel ju bobe Sphare gerudt werben.

Hier unterscheidet sich meine Auffassung von der B.'s; ich sehe in den Bersicherungen des verstorbenen Agypters, keine der 42 Todjünden begangen zu haben, nicht so sehr einen Beweiß für den hohen Standpunkt der moralischen Anschauungen, was B. hier und auch sonst öfter betont, als vielmehr den Beweiß einer sehr niedrigen Boritellung vom Jenseits und völliger Besangenheit im krassesten, der Magie ergebenen Aberglauben.

Da ich auf dem Gebiet der ägyptischen Religionsgeschichte nicht Fachmann bin, so gebe ich nur in der Form einer Vermuthung dem Eindruck Worte, daß m. E. die religiösen Denkmäler dieses Volkes vor allem noch mehr nach chronologischen und lokalen Gesichtspunkten gesammelt und erörtert werden müssen, ehe die ägyptische Religionsund Sagengeschichte sich behandeln läßt wie die anderer Völker. In W.'s Buch scheint mir z. B. von der Schrift des Plutarch bei Erzählung der darin enthaltenen Sagen ein zu weitgehender Gebrauch gemacht. W. selbst bemerkt später, diese Schrift sei im Grunde nichts anderes als eine Darlegung der plutarchischen Weltanschauung. Ihr Inhalt scheint also nicht neben den viel älteren, inschriftlichen oder auf Papyrus erhaltenen Erzählungen verwerthbar zu sein.

Obwohl W.'s Buch in erster Linie für gebilbete Leser bestimmt ist und darauf in seiner Fassung Bezug nimmt, enthält es bennoch viele selbständige, neue und zutreffende Beobachtungen, wie dies der Name des Bf. verdürgt; es verdient daher auch die Berücksigung der Fachmänner im vollen Waße.

Adolf Bauer.

Die biblischen sieben Jahre ber Hungersnoth nach bem Wortlaut einer altägyptischen Felseninschrift. Von Heinrich Brugich. Leipzig, J. C. hin-richs. 1891.

Wer hier, wie die Nuova antologia (Roma, 16 Giugno 1892, p. 736-754) meint, la carestica biblica Gen. 41, 30 au finden hofft, mag fich grundlich getäuscht feben. Im Widerspruch mit bem als Locfpeise Dienenden Titel (val. Schurer's Theol. Liter. = Rtg. 1891 Sp. 247 f. und Barnde's Liter. Cbl. 1891 Rr. 19) zeigt Brugich im Buche felber (vgl. S. 159), daß ce fich um eine recht junge Inschrift handelt, welche vielleicht erft geraume Beit nach bem Unfang unferer driftlichen Beitrechnung in ben Felsblod von Sehel eingemeißelt ift. Rur Bestätigung von Gen. 41, 30 fann biefe frühestens bem 3. pordriftlichen Jahrhundert angehörige Inschrift ebenso wenig bienen, als die von Brugich früher (Geschichte Agpptens unter ben Pharaonen. Leipzig 1877, S. 246 f.) mitgetheilte Infdrift im Grabe Baba's. Dagegen wird der von dem berühmten Agpptologen autographirte, mit Überfetzung und einleitenden Abhandlungen herausgegebene hieroglyphische Text für "bie genauere Renntnis der nubifch = ägyptischen Grengbiftrifte" gewiß fehr gute Dienfte leiften, und bas nennt Brugfc (S. 161) felber "ben eigentlichen Brock" feiner Beröffentlichung. Die Solgichnitte auf S. 60. 147. 149 f. werden den meiften Lefern will= tommen fein. Ad. Kamphausen.

Die indogermanischen Berwandtichaftsnamen. Ein Beitrag gur vers gleichenden Alterthnmstunde. Bon Berthold Delbrud. Leipzig, S. Hirzel. 1889.

Sonderabbrud aus den Abhandlungen der phil.-hift. Klasse ber igl. Gesellschaft ber Bissenschaften, Bb. 11.

Der Jurist Bachofen in Basel hat zuerst (1861) die Hypothese von dem Ansang der menschlichen Gesellschaft in einem unterschieds-losen Geschlechtsverkehr, von dem ursprünglichen Borherrschen eines Mutterrechts statt eines Baterrechts ausgestellt. Seine Unsicht hat namentlich in dem letzten Jahrzehnt großen Beisall gesunden, ins-

besondere bei Ethnographen, Juristen und Nationalökonomen, leider auch bei einzelnen Historikern. Schmoller erklärte (Jahrb. f. Gesetzgebung 15, 616), daß "die heute noch in den Kreisen unserer älteren Herren vorherrschende Abneigung gegen diese Annahme wesentlich nur auf der Unkenntnis mit den neuesten Forschungen auf diesem Gesbiete beruht und in wenigen Jahren vollends ganz verschwunden sein wird". Höchst willtommen mußte die neue Lehre natürlich der Sozialsdemokratie sein; sie hat sie denn auch in ihr dogmatisches System ausgenommen (vgl. Engels" "Ursprung der Familie, des Privateigensthums und des Staats" und Bebel, "die Frau und der Sozialsmus").

Die Sprachforscher haben ber Mutterrechtstheorie nie ihre Spmvathie bezeugt. "Als die phantafievollen Aufftellungen Bachofens über das Mutterrecht erschienen", fagt Delbrud in der vorliegenden Untersuchung, "fanden fie bei ben Sprachforichern teinen Untlang. theils weil fie . . . ber in Diefen Rreifen herrichenben miffenschafts lichen Stimmung zuwiderliefen, theils weil die Sprachforicher fofort einfaben, bag Bachofen bas fprachwiffenschaftliche Ruftzeug nicht zu handhaben verftand und beshalb unmöglich ju haltbaren Schlußfolgerungen vordringen konnte. Auch heute noch burfte kaum einer ber auf indogermanischem Gebiete thätigen Sprachforscher zu ben Unhängern bes Mutterrechts gablen." Und die Sprachforschung ift es, die hier in Delbrud gegen die Mutterrechtstheorie den grund= lichften Protest erhebt. Delbrud führt seinen Beweis an ber Sand einer höchst eingehenden Untersuchung der indogermanischen Ber= wandtichaftenamen. Die von ihm gezogenen Schluffe "bieten ein völlig anderes Bild, als basjenige, welches fich nach den Bermuth= ungen ber Anhänger der Mutterrechtstheorie ergibt". Delbrud macht auch ichmerwiegende allgemeine methobifche Bebenten geltenb. "Es ericheint mir mertwürdig, daß biejenigen Schablonen, welche innerhalb bes Rahmens der Raturvölker erarbeitet find oder ju fein icheinen, allzu bereitwillig auf andere Bolfer übertragen werden, als ob wir noch in den Zeiten lebten, ba die großen Cpopoen der fpekulativen Philosophie die Gemüter gefangen hielten".

Wir werben, mit Rücksicht auf die Art des Quellenmaterials, die Sprachsorscher als in erster Linie kompetent anzusehen haben, darüber zu entscheiden, welches Berhältnis das ursprüngliche gewesen ist. Es trifft sich aber sehr merkwürdig, daß in jüngster Beit auch von anderer Seite mit derselben Energie wie von Delbrück die Mutterzrechtstheorie zurückgewiesen worden ist. Über die hier in Betracht

kommenden Untersuchungen hat jetzt Brentano in der Zeitschrift für Sozial= und Wirthschaftsgeschichte" 1, 105 ff. ein lehrreiches Reserat veröffentlicht. Hauptsächlich stütt sich dasselbe auf die in englischer Sprache erschienene Geschichte der menschlichen Ehe von Westermarck (Prosessor in Helsingsors), welcher erklärt: "Es gibt kein Atom authenstischen Beweismaterials für die Annahme, daß der unterschiedslose Geschlechtsverkehr ein allgemeines Stadium in der gesellschaftlichen Entwickelung der Menschheit gewesen sei. Die Hypothese vom unterschiedslosen Geschlechtsverkehr, weit entsernt, zu der Klasse der Hypothesen zu gehören, die wissenschaftlich zulässig sind, entbehrt jeder zuverlässigen Begründung und ist völlig unwissenschaftlich". Brentano erinnert auch daran, daß bereits Darwin die Hypothesen Bachosen's als "äußerst unwahrscheinlich" bezeichnet hatte.

Belche "älteren Herren" trifft nun, um mit Schmoller zu reben, ber Vorwurf ber "Unkenntnis"?! N.

Deutsche Geschichte. Bon Rarl Lamprecht. I.-III. Berlin, R. Gärtner (S. Seufelber). 1891-1893.

Die vorliegenden drei Bände von Lamprecht's Deutscher Geschichte führen die Darstellung bis zum Schluß des Interregnums, in einzelnen Partien auch dis in's 14. Jahrhundert. Wir haben es mit dem Werk eines zweisellos vielseitigen und kenntnisreichen Gelehrten zu thun. Es ist disher noch nie eine deutsche Geschichte unter so aussührlicher Berücksichtigung der kulturgeschichtlichen Seite der Entwicklung des deutschen Bolkes geschrieben worden. Dieser Borzug mag z. Th. das überschwängliche Lob erklären, welches L's Buch gegenwärtig, namentlich in populären und halbpopulären Journalen, sindet').

Aber freilich eben nur zum Theil: ber Hauptsache nach burften bie lobenden Besprechungen daraus herzuleiten sein, daß (wie noch

<sup>1)</sup> Zur Probe nur einige Stellen aus einer Recension von Georg Winter in der Nationalzeitung vom 8. Februar 1893: "In größter Anschaulichkeit treten die großen Grundlinien hervor, in welche die sichere Hand des Berfassers eine schier unübersehbare Wenge vortresslicher und zum Theil von durchaus neuen Ideen getragener Bilder eingezeichnet hat. — Er hat auch ein seines Berständnis für das Wirten der großen historischen Persönlichkeiten, die plastisch und klar von dem nackten Hintergrunde seiner Kulturschilderungen sich abheben. Auch in dieser Beziehung ist ein Funke Ranke'schen Geistes in L.'s Werken nicht zu verkennen u. s. w. u. s. w."

neulich Delbrück mit Recht bemerkt hat) es mehr Zeitschriften gibt, welche Rezensionen bringen wollen, als Gelehrte, die in vollem Sinne bazu qualifizirt sind, und baß bei dem zunehmenden Spezialismus in der historischen Wissenschaft viele nur auf einem kleinen Arbeitseselde Bescheid wissen und baher, wenn ihnen eine Arbeit aus einem anderen Gebiet entgegentritt, diese, je mehr sie ihnen unverständlich ist, umsomehr bewundernd anstaunen.

Doch wie dem auch sei, die zahlreichen Anpreisungen liegen vor, und ihr Chorus wird sich ohne Zweisel noch verstärken, nachdem Lamprecht sich neuerlich als Anhänger der jetzt blühenden materialistischen und physiologischen Geschichtsbetrachtung bekannt hat, deren Genossen sich freuen werden, in einem vielbelobten Historiker einen seurig voranschreitenden Bannerträger für ihre Tendenzen gewonnen zu haben.

In eine Erörterung ihrer Ansichten benken wir hier nicht einzutreten, da es auf diesem Gebiete kämpfender Hypothesen zu einem sicheren Abschluß niemals kommen wird. Dagegen ist bisher kein Streit unter den Parteien gewesen über den Sat, daß zu den unserläßlichen Pssichten eines Geschichtschreibers Gründlichkeit, Genauigskeit und Klarheit gehören, sowie eine gewisse Einsicht in Staat und Recht und etwas Schönheitssinn und Geschmack hinsichtlich der Form der Darstellung. Auf diese Ersordernisse wollen wir unsere Prüfung des Lischen Buches richten. Um hierüber ein überzeugendes Urtheil zu begründen, wird es nöthig sein, eine große Menge von Einzelsheiten in Betracht zu ziehen und so unserer Kritik einen ganz ungewöhnlich großen Umsang zu geben, wie er freilich der weit versbreiteten Einwirkung des Buches entspricht.

Bon vornherein müffen wir nun gestehen, daß wir L.'s Buch nicht, wie es in einer jener bewundernden Kritiken heißt, sür "ein in wissenschaftlicher Tiese... geradezu wunderdares Werk", sondern sür ein ziemlich oberstächliches halten, wenig bestiedigend nach Form wie nach Inhalt. In Bezug auf die Form sind wir freilich nicht verwöhnt. Eine Zeit, welche ein so stilloses Buch wie Usmann's Geschichte Waximilian's I. beisällig aufgenommen hat, darf sich eigentslich über L.'s Stil nicht beklagen. Aber es ist vielleicht trozdem nüblich, das Tadelnswerthe namhast zu machen. Die Hauptsehler der L.'schen Darstellungsweise sind Verschwommenheit, Wangel an Knappsheit und Präcision, serner Bildung neuer geschmackloser Wörter, auch geschmacklose Wendungen. Im zweiten und dritten Bande (der erste

steht in dieser Beziehung höher) tritt zu diesen allgemeinen Mängeln eine offenbare Flüchtigkeit, welche Bb. 2, S. 247 den schönen Satzeitigt: Gisela war mit Konrad "in kanonisch unzulässigem Grade verwandt", und Bb. 3, S. 77 den Ausdruck: "vollbemächtigt" (wie der Zusammenhang ergibt, nicht Drucksehler).). Das einsachste Mittel, das Interesse des Lesers zu sessen, ist eine klare und schlichte Erzählung. L. scheint seinen Zweck mehr durch allerlei rhetorischen Ausputz erreichen zu wollen. Es ruft aber ein Lächeln hervor, wenn man sieht, wie er hie und da schmückende Beiwörter einfügt, die der Zusammenhang der Darstellung gar nicht erfordert").

Sachlich können wir uns zunächft nicht mit ber Bertheilung bes Stoffes einverftanden erklären. Die politifche Geschichte ift nicht genug berüchfichtigt worden. Wir wollen aus einem Geschichtswerk

<sup>1)</sup> Folgende Beispiele mogen von der Ausbruckweise 2.'s ein Bild geben. Bb. 2 G. 129: "bie der Zeit bentbar bindenbsten Formen". G. 232: "abgefciebener Banberbrang". G. 246: "die Bildungsanfänge eines neuen fürft= lichen Berathungetollegiume bes Könige". S. 253: "bie rafch erfolgenbe Beugung von Familienansprüchen". S. 255: "er bob machtig die gesellschaft= liche Grundlage ber reifigen Rrieger". S. 302: "bie Erflärung einer bis dabin unerhörten Gelbständigkeit ber normannischen Entwidelung". S. 326: "bie Burg mard zerriffen". S. 328: "felbstficher und ftolg". — Bb. 3 S. 92: "die hochgradig naturalwirthichaftliche Tonung des deutschen Lehnrechtes". Besonders zeigt fich die mangelnde Sähigfeit L's, einen pragifen Ausbrud gu finden, in bem Inhaltsverzeichnis, wo die Ratur der Sache Bragifion verlangt. Bgl. 3. B .: "Emportauchen ber beutiden Stammestultur in Recht und Berfassung". "Bersumpfung der deutschen epistopalen Opposition unter Ronrad II." "Berfelbständigung der Normannen in Unteritalien" ("Berfelbständigung" ift überhaupt Lieblingswort L.'s). "Berfall ber Raiserin mit ben Bifchofen". "Erbehnung bes Marttes gur Stadt". "Erbreiterung ber Marktherrlichkeit zur Stadtherrichaft". "Entwidelung einer ministerialischen Stadtverwaltung durch die Stadtherren; Übertritt berfelben [?] jum burgerlichen Patriziat". "Die grundherrlich entwickelte Grundherrschaft". "Die Durchbildung bes Lehnswesens". "Bflichten der Centralgewalt . . . ihre Mus-"Umformung ber Ronigsverfassung in eine Reichsverfassung". wirtung". "Auffegelung".

<sup>\*)</sup> Solche überflüffigen Beiwörter sind z. B. Bb. 2 S. 111: "das traubenreiche Hügelland"; S. 294: "bunkelragend, schickfalsreich"; S. 327: "breizadig" u. s. w. — Bgl. auch Bb. 2 S. 3: "An die Stelle übermenschlicher Befruchtung, wie sie das germanische Heidenthum der speerwaltenden Königssamilie zuschrieb, sette der Kirchenglaube die Fülle christlichen Geistes von
oben her."

nun einmal lernen, was geschehen ist, uns über die politischen Ereignisse und Personen unterrichten lassen. L. aber gelangt kaum jemals zu einer ruhigen Darstellung der politischen Geschichte. Bas er über sie berichtet, hat bald den Charakter eines dürren Kompensdiums (ohne die Präzision eines solchen), bald den eines Kundschausartiels. In der Kulturgeschichte ist eine überraschend große Aufsmerksamkeit der Betrachtung der Ornamentik gewidmet. Barum gerade dieser? Spricht sich nicht auch in vielen anderen Dingen, und in vielen sehr viel deutlicher die Anschaung einer Zeit aus?

Die Form und die Vertheilung des Stoffes find jedoch nicht die Sauptsache bei einem Buche; in erfter Linie tommt es auf die Buverläffigfeit ber Angaben an. Allein gerabe hier verfagt Q.'s Berk völlig. Es finden fich zahllose Ungenauigkeiten, große wie kleine1). Es handelt fich aber nicht blog um Berseben im einzelnen, sondern noch weniger befriedigt die Auffaffung einer gangen Entwidelung, fowie das Urtheil über die einzelnen Berfonen. Die gange Arbeit macht den Eindruck ber Gile. Bon einer Berticfung in den Begenstand bemerkt man wenig. Bu ber Überzeugung, daß eine Auffassung bas Ergebnis reiflicher Erwägung ift, gelangt man felten. Man fann allenthalben beobachten, mit welcher Saft &. feine Arbeit niedergeschrieben, seine Urtheile formulirt hat. Um einen beguemen stilisti= schen Übergang zu erhalten, um einer rhetorischen Untithese willen werden die Angaben der Quellen gereckt, gestutt, umgebogen, ober es wird zwischen zwei Thatsachen ein nicht vorhandener Bufanimenhang fonftruirt. Es macht Q. nichts ans, nach wenigen Beilen bas Gegentheil von bem, mas er vorher behauptet hat, auszusagen. schüttelt Entwickelungen aus bem Urmel, lagt im Ru Revolutionen por fich geben und liebt es, Wegenfate, Die nicht vorhanden gewesen find, zu ichildern. In Rombinationen und Sppothesen zeigt er geringe

<sup>1)</sup> hier mag bemerkt werden, daß L. Bd. 1 S. 21 Luther zum Borläufer der humanisten macht und S. 22 erzählt, hutten (statt Aventin) habe "die rührende Todtenklage um Kaiser Heinrich IV. mit grimmiger Freude heraussgegeben". Bd. 2 S. 44 ist statt 895 896, S. 117 statt 919 918 zu lesen (ein Drucksehler liegt nicht vor). Bd. 2 S. 301 heißt Clemens II. vor seiner Thronbesteigung "Liudgar". Nach Bd. 2 S. 232 fällt der hl. Adalbert "vei Danzig". Wenn man überhaupt eine bestimmte Ortsangabe machen will, dann kann nur das Samland genannt werden (Lohmeyer, Gesch. v. Cst. u. Westpreußen 1 [1880], 21). Weitere Beispiele werden in Fülle unten vorsgesührt werden.

Spuren von Enthaltsamkeit. Und doch ift die Tugend der Enthalts samkeit nirgends mehr am Plate als bei der Bearbeitung eines so lückenhaften Quellenmaterials, wie es die ältere deutsche Geschichte ausweist. Die Bedenken, welche Barrentrapp früher einmal in der H. 3. (47, S. 385 ff.) ausgesprochen hat, sind von L. nicht gewürsdigt worden. Wir wollen doch aber mit Varrentrapp an das Wort Lessing's erinnern: "Wem kann hier (d. h. bei der älteren deutschen Geschichte) auch die größte Kunst zu erzählen... viel helsen? Er nüßte sich denn kein Gewissen und die Lücken der Zeugnisse aus seiner Wahrheiten zu verkausen und die Lücken der Zeugnisse aus seiner Ersindung zu ergänzen".

Während L. einerseits die Räthsel der Forschung schnell und sicher zu lösen unternimmt, drückt er sich andrerseits sehr oft in einer iiberaus unbestimmten, verschwommenen, inhaltsleeren Weise aus. Im Grunde freilich ist es in beiden Fällen derselbe Fehler: kommt man über eine Schwierigkeit nicht mit einem bestimmten Urtheil hinsweg, so verhüllt man sie durch eine nichtsfagende Bemerkung. Es versicht sich von selbst, daß jemand, der so rasch zum Ziele drängt wie L., nicht in der Lage ist, sich liebevoll in die historischen Persönlichseiten zu versenken.). Was er zu ihrer Charakteristik vorbringt, besteht, wenn es nicht geradezu falsch ist, aus ziemlich flachen Gemeinspläßen.

Das Werk, durch das L's Name allgemeiner bekannt geworben ift, sein "Wirthschaftsleben", befriedigt hinsichtlich ber Berarbeitung auch nicht. Aber das mitgetheilte Urkundenmaterial ift außerordent= lich reich; badurch ift bas Wert von größtem Werth. Für bas vorliegende Buch, welches Citate fo gut wie gar nicht bringt, hat L. gewiß wiederum reichhaltige Sammlungen von Quellenftellen angelegt. Man glaubt öfters zu bemerken, daß er felbft eine beffere und eingehendere Renntnis befitt, als fie feine Darftellung zeigt. er hat, wenn es fich fo verhalt, jedenfalls von feinem befferen Wissen nicht ben rechten Nuten gezogen. Es tam ihm offenbar darauf an, möglichst bald seine Arbeit zu vollenden. Übrigens wird niemand von dem Bf. einer beutschen Geschichte verlangen, daß er für alle Partien erschöpfende Quellenstudien treibe. Unbedingtes Erfordernis ift nur gründliche Berwerthung ber neueren Literatur. Indessen gerade dieses ift bei Q. nicht erfüllt. Die Jahrbucher ber

<sup>1) (</sup>Anna) Theophanu wird "Mannweib" genannt (2, 305).

beutschen Geschichte z. B. hat er zwar nicht unbenutt gelassen, jedoch nur Einzelnes willfürlich herausgepflückt; ein eingehendes und zussammenhängendes Studium fehlt. Und so verhält es sich auch mit der übrigen Literatur. Sehr vieles hat L. offenbar nur aus dem Gedächtnis niedergeschrieben, nicht an zuverlässigen Hülfsmitteln kontrollirt.

Indem wir zur Begründung unseres Urtheils übergehen, besprechen wir zunächst Siniges aus den Partien über die politische Geschichte. Es handelt sich dabei um eine Periode, mit der sich L. nach Ausweis anderer Arbeiten selbständig beschäftigt hat. Zuvor jedoch eine allgemeine Bemerkung. Manche meinen, bei einem Buche, das für ein größeres Publikum bestimmt sei, komme es auf Zuverslässigkeit im einzelnen nicht so sehr an. Wir sind mit einem Kritiker der H. 3. (69, S. 523) der entgegengesetzen Ansicht, daß "von einem Buche für Laien in gesteigertem Maße gewissenhafteste Sorgsfalt verlangt werden muß: der Gelehrte kann nachprüsen, der Laie muß in der Regel vertrauen".

3m 2. Bande S. 116 f. fpricht Q. über Ronrad I. Er unter= scheibet in deffen Regierung zwei Abschnitte. Er hebt mit befonderer Betonung hervor, daß Konrad den Berfuch, dem Berfall des Reiches entgegenzuwirfen, "zunächst aus eigner Rraft, ohne Beranziehung bes Klerus, gewagt hat". Allein bas hat fich als unmöglich erwiefen. "In diefer Noth hat fich Konrad schlicklich [!] bem Klerus zugewendet. ... Die von Bonifatius begrundete Ginheit der deutschen Rirche ward nunmehr [!] politisch wichtig." Im schärfften Wegensat hierzu batte Q. wenige Beilen vorher (G. 116) gefagt: "faft nur bem Rlerus ("ben unitarischen Reigungen bes Alerus") verdantte es das Reich, ... daß ein neuer Rönig in Konrad I. gewählt ward". Also boch nicht erft "schließlich", "nunmehr", sondern schon fogleich bei der Wahl Konrads wurde die Ginheit der deutschen Rirche "politisch wichtig"! Es ift in ber That nicht zu erfennen, worauf L. feinc Behauptung, daß Konrad sich erst "schließlich" dem Klerus zugewendet hat, frügt. Bei Dummler, oftfrantisches Reich (2. Aufl. 3, 574 ff.) mag L. nachlesen, wie Konrad von Anfang an nicht "ohne", sondern "mit Berangichung des Klerus" regiert hat. 3ch glaube, Q.'s Behauptung geht auf ein ungenaues Excerpt aus Ranke (Beltgefchichte 6, 2, 91) gurud. Der lettere fagt: "in diefer Lage fuchte Ronig Konrad feine vornehmfte Stupe in bem Beiftand bes Rierus". Q. heißt es: "in diefer Noth hat sich Konrad schließlich dem Klerus zugewendet". Man sieht, L. schiebt das ganz unberechtigte "schließlich" ein. Ober denkt L. vielleicht an die (übrigens nicht ganz
richtige) Rotiz bei Giesebrecht I (5. Aust.), S. 193 zum Jahre 912?
Das "schließlich" würde auch dadurch (Konrad war erst 911 gewählt
worden!) keineswegs gerechtsertigt werden. S. 117 spricht L. über
die Spnode von Hohenaltheim. Die Art, wie Johann X. eingesührt wird, stammt offendar wieder aus Kanke (S. 93). Warum
nicht nach Dümmler (S. 605: "man dat um die Absendung eines
Legaten" u. s. w.) referiren? Von der allgemeinen Bedeutung dieser
Spnode ersahren wir nichts. Da hätte L. mit Ruhen Kanke
(S. 92) verwerthen können. Vor allem wäre hervorzuheben gewesen, daß die Kirche dem Könige um der Vischöse willen ihren
Schutz lieh.

S. 129 findet fich eine verschwommene und ungenaue Darftellung von Seinrich's I. Rirchenvolitif. Beinrich foll "früher das Rirchengut wenigstens ben subdeutschen Bergogen gang ober theilmeise über= laffen und auf diefe Beife zugleich eine Spannung zwischen ben Bergogen und den Provinzialtirchen hervorgerufen" haben. Abgesehen von ber erften Balfte biefce Sates, tennt Q. vielleicht eine ichmäbische Brovinzialfirche? Und hat wirklich Beinrich eine Spannung zwischen Bergogen und Bischöfen hervorgerufen oder auch nur erheblich beförbert? Sind nicht vielmehr die Regierungen der beiden vorhergebenden Berricher bas flaffifche Reitalter ber Rampfe bes Bergogthums und bes Bisthums? Das bann folgenbe: "überall begann er" u. f. w. ist entweder eine leere Phrase oder eine Übertreibung; benn in Bezug auf Baiern hat fich befanntlich mahrend Beinrich's Regierung nichts geandert. S. 129 lefen wir: Beinrich ließ "bie Defignation Otto's auf einem Reichstag ju Erfurt von den Großen bes Reiches gutheißen; baran ichloß fich zweifelsohne bie Wahl und bie genaue Feststellung der fünftigen Suldigungs = und Rronungs= feierlichkeiten" (bas lettere ift eine überflüffige Bemerkung, aus Nitfc 1. 308 und 310). Will Q. wirklich in Erfurt zuerft die "Gutbeifung der Defignation" und zweitens die "Wahl" gefchehen laffen? In Agchen ferner hat nach &. nur die Krönung ftattgefunden; man fann aber nach ben Quellenzeugniffen gar nicht umbin, für Machen eine mahre electio anzunehmen. S. 131 begegnen wir einem mertwürdigen Urtheil über Otto ben Großen: er hatte "feine überragenden intellettuellen Gigenschaften : nie ift er ein besonders guter Diplomat und Keldherr gemesen; abgesehen von allem (!) Berftanbnis, fehlte ihm

bagu icon die Babe ruhiger Beobachtung". Dit biefer Anfchauung tontraftiren die Ausfagen ber gleichzeitigen Quellen; ju ihr fteben bie Thatfachen in grellem Gegenfat, benn fo lange Otto lebte, hielt Deutsch= land alle Nachbarstaaten in dauernder Abhängigkeit. Auch in ber neuern Literatur erscheint L.'s Behauptung völlig vereinzelt; ich er= wähne Ranke 6, 2, 268: "mit dieser Entschloffenheit, die aus moralischen Impulsen entsprang, verband fich in Otto eine gleichsam inftinktive Ginficht in die politische Lage". Nicht anders reben Röpke= Dummler, Otto ber Große, S. 519, und B. v. Spbel, Die beutsche Nation und das Kaiferreich, S. 32. Man barf an Otto manches tadeln; aber man wird fich schon aus Rudficht auf die Unvollständig= feit unserer Überlieferung vor einem fo fraffen Urtheil buten, wie es L. ausspricht. Bal. Barrentrapp in der S. 3. 47, S. 390 f. Man tonnte glauben, 2. urtheile jo absprechend über Otto, weil er Otto's Politif gang und gar migbilligt. Indeffen biefe Unnahme ift leider ausgeschloffen; benn ein bestimmtes Urtheil über ben Werth ber ottonischen Bolitik scheint Q. überhaupt nicht zu haben. Er spricht fich eingehend barüber nicht aus; namentlich fehlt auch eine grundliche Erörterung über die Bedeutung ber Wiederherstellung des Raiferthums; und boch wird niemand, ber Ginn für bas Befentliche befitt, fo leichthin darüber hinweggeben, jumal nach den Auseinandersetzungen zwischen Spbel und Fider. Dafür aber entschädigt uns I., indem er uns genau beschreibt (S. 130), wie Otto's Körver ausgesehen haben foll!

- S. 135 tesen wir: unter Otto "erhielt die Herzogswürde fast wieder den Charafter eines Amtes". "Wieder"? Hat das Herzogsthum denn früher einmal diesen Charafter gehabt? Ist es nicht im (Begensatzum Königthum emporgesommen?
- S. 165 verlegt L. in die Zeit nach Otto's II. Tode den "Anfang der Entfremdung der Sachsen und Friesen vom Reiche"; inde besondere "die Friesen scheiden mit dieser Zeit thatsächlich aus dem Reichsverbande aus". S. 166: "politisch reichen die Anfänge eines selbständigen [!] friesischen Hollands zurück dis in die letzten Jahrzehnte des 10. Jahrhunderts." Damit vergleiche man S. 243 über die Zeit nach Otto's III. Tode: "Die Gesahr begann zu drohen, daß die nördlichen Stämme (Sachsen und Niederlothringer) nicht mehr wie bisher einen vollen und integrirenden Theil des Reiches ausmachen . . . würden. Diese Gesahr hatte sich sogar schon unter den Ottonen für die nördlichen Friesen zwischen Weser und Zuidersee gezeigt; jest

nahm fie nur ju rasch überhand und führte schon im 11. Jahrhundert jur halben Entfrembung ber Sachfen, jur faft völligen Loslöfung ber nördlichften Lothringer vom Reiche." S. 245 f.: die Rampfe mahrend ber Regierung Beinrich's II. "haben am Riederrhein gur halben Losreiffung ber füblichen Friefen, ber heutigen Sollander, vom Reiche geführt". Man ertennt, wie Q. im Sandumbreben feine Unfichten andert. Buerft icheiden die Friesen thatsächlich aus dem Reichsverbande aus; nachträglich aber werden wir belehrt, daß doch nur die "Gefahr fich gezeigt hatte". Der "faft völligen Loslöfung" ferner wird nach= träglich die "halbe Losreifung" gegenüber gestellt. Aber noch mehr! In die Beit nach Otto's II. Tode fällt ber Anfang der Entfrembung der Sachsen vom Reiche. S. 241 bemerkt L. jedoch über Die Reit nach Otto's III. Tobe, baf ber Sachsenstamm "bem Reiche bisher taum anders Sympathien entgegengebracht hatte, denn als führende Stammesmacht". In welche Beit verlegt benn nun &. Die eigentliche Bugehörig= feit ber Sachsen jum Reiche? Er ergahlt une nur bavon, bag fic bem Reiche bloß bedingte Sympathien entgegenbringen, und daß fie bann auch ichon ober vielmehr ichon mahrend beffen fich vom Reiche entfremden! Es verfteht fich von felbft, daß es fich hier burchweg um unrichtige ober wenigftens übertriebene Behauptungen handelt. Sehr dantbar aber waren wir 2., wenn er uns diese Ausführungen (S. 165, 241, 243 f.) etwas weniger breit vorgetragen hatte.

S. 166 wird bas Berdienft, Otto III. Die Krone gerettet ju haben, bem "Eviftovat Mittel= und Süddeutschlands" und dem Bergog von Schwaben zugeschrieben. Warum nennt Q. nicht einfach die Berfonlichkeiten, welche in den Quellen besonders hervortreten? "Epiffopat" war befanntlich getheitt! S. 230 wird über Otto I. und II. gefagt: "Beide hatten bas nächfte univerfale Biel, die Beherrichung bes Bapftthums, durch rein materielle Mittel, vornehmlich durch die Unterjochung Unteritaliens zu erreichen gesucht". Otto III. foll im Begenfate bagu gedacht haben, burch "bie Ausnützung ber bestehenden geistigen Strömungen in universalem Sinne bem Raiferthum eine viel ficherere, weil geiftige Berrichaft über bas Bapftthum zu verschaffen". Es genügt, folche Urtheile bier anzuführen. S. 231 ff. ift vorber fcon in einem populären Journal abgedruckt gewesen. Daber erklären fich mohl die ausführlichen Mittheilungen über Otto's III. Bezieh= ungen zur Ukfese (S. 234), baber wohl auch die hier gebotenen geift= voll auftretenden Urtheile. Bgl. S. 232: "Die Bahl Brun's (Gregor's V.) zeigte, daß der Raifer die elementare Triebfraft der Usteje in seinen politischen Berechnungen berücksichtigte". S. 233: "nordsfränklische Bischoskenaissance". S. 234: Otto III. "ahnte vielleicht die natürliche Gegnerschaft des centralisirten Cluny gegen das Kaisersthum". S. 236: Otto III. war "nicht ohne den Wahn, daß ihm Größeres als dem ruhmgekrönten Karlingen gelungen. Und in der That: außerordentliches schien um die Bende des Jahrtausends erseicht." Und die Belege? Zunächst ist vom Osten die Rede; dann heißt es weiter: "Im Westen herrschte Ruhe unter den Franzosen." Was konnte es denn dem Kaiser nüßen, daß die Franzosen unter sich ruhig waren? Für ihn wäre Unruhe in Frankreich günstiger gewesen. "Im Süden schienen [!] die unteritalienischen Schwierigkeiten uns bedeutend, und Silvester soll [!] sich . . . mit dem Gedanken einer christzlichen Kreuzsahrt . . . getragen haben." Ein solches rein rhetorisches Prunkstück ist in einer deutschen Geschichte wenig angebracht.

Bgl. ferner S. 239 die höchst ansechtbaren Sätze: "Ein von Deutschland aus beherrschtes Reich konnte nur mitteleuropäisch sein, ein römisches Reich beutscher Nation, bestehend aus Deutschland, Burgund und Italien. Nur ein solches Reich, und ein solches allerzings, sag auch im beutsch-nationalen Interesse: in der größten Zeit unseres Kaiserthums, von Heinrich II., Konrad II. und Heinrich III. ward es gegründet." Um nur Einiges zu erwähnen, ich habe bisher immer geglaubt, daß Otto I. das römische Reich deutscher Nation "gegründet" habe! Und neu ist es auch, daß Heinrich II. etwas mit der größten Zeit unseres Kaiserthums zu thun hat. Wahrscheinlich hat L. den Titel des 2. Bandes von Giesebrecht im Sinne: "Blüte des Kaiserthums." Aber er hätte dann auch die Überschrift von Buch V berücksichtigen sollen: "Das Kaiserthum auf seiner Machthöhe unter Konrad II. und Heinrich III."

S. 235: die Ernennung Gerbert's "war der entscheidende Schritt zur vollen Entfaltung seines (Otto's III.) Systems; Gerbert erkannte ihn an, indem er sich als Papst Silvester II. nannte, in Erinnerung an jenen Papst Sylvester, der einst neben Konstantin dem Großen gestanden." Ein ebenso unklarer wie verkehrter Gedanke! Zu Grunde scheint eine Äußerung Kanke's (7, 68) zu liegen: "Gerbert nahm mit einer gewissen Anstelung auf die konstantinische Schenkung, wie man vermuthen möchte, den Namen Silvester II. an." Man sieht wieder: was Kanke nur zu vermuthen wagt, trägt L. schon ganz positiv vor und knüpst daran weitere Folgerungen.

Bon Beinrich II. ergahlt L. S. 240: "er folgte ber Leiche bes jungen Raifers (Otto's III.) ichugend von Italien ber". Rein: in Bolling tam er ber Leiche vielmehr entgegen! Bunberlich find, wie icon angebeutet, die Bemertungen über die Stellung ber Sachsen nach dem Tode Otto's III. S. 241: "Die politische Lage bes Augenblick wie ber Stand ihrer Rultur [!] fonnten es ben Sachsen gleich nabe legen, fich dem Reiche durch Begrundung einer felbständigen Ent= widelung von neuem [!] zu entziehen." Die Begner Ibes fachfischen Bratenbenten, bes Edart von Meifen, werben bann als Bertreter bes "Gebantens ber Reichseinheit" bezeichnet. Woher weiß 2., daß Edart Feind der Reichseinheit mar, sich dem Reiche entziehen wollte? wollte fich bekanntlich bem Reiche so wenig entziehen, bak er vielmehr Ronig besfelben zu werden trachtete! Unrichtig find fodann die Unhänger Beinrich's in Sachsen angegeben. Bahrend in ben Quellen por allem Lothar von der Nordmark an erfter Stelle ericheint, treten nach Q. "vor allem die Bifchofe" für Beinrich ein. Allein, wie verhielt es fich benn mit ben Bischöfen von Bildesheim und Salberstadt?! - S. 242: Beinrich mard "bom Mainzer Erzbischof ftatt bom Kölner Bar ber Borganger Beinrich's benn etwa vom Rolner gefront worden? - S. 244 bemerkt Q. nach jenen Außerungen über bie "Loslösung ber nördlichsten Lothringer": "Beinrich II. scheint eine Borahnung diefer Gefahren befeffen zu haben". Diefer Gat ift lebig= lich um eines ftiliftischen Überganges willen geschmiebet. Bas Q. barauf als Wirtung der "Borahnung" erwähnt (Berufung der Berfammlung ju Machen u. f. w.), hat mit einer folden nichts zu thun, fondern hat realere Grunde. Bgl. ferner ebenda: "es fcmeichelte ben Lothringern, daß bicfer Tag (ber zu Machen) zugleich berjenige allgemeiner Unertennung Seinrich's im Reiche fein follte". Gine ebenfo munder= liche, wie unrichtige Anschauung! - S. 245 wird behauptet, daß Seinrich querft ben Bifchofen Sobeiterechte verlieben babe, daß unter ihm "bie erften Grundlagen zufünftiger Landeshoheit ber Bifchofe" hervorgetreten feien. Alls ob das nicht in überreichem Dage fcon vom 10. Jahrhundert galte! "Beinrich II. . . . bermochte die konigliche Gewalt diesen [!] Einwirkungen nicht mehr gang zu entziehen." Beinrich mahrend feiner Regierung faft ftets mit ber Unbotmäßigkeit ber Großen zu thun hatte, wird baraus erflart, baß fich "die Aufange eines fürftlichen Berathungerechts gegenüber bem Rönig" ausgebilbet hatten! Schr merkwürdig ift L.'s Urtheil über Beinrich II. S. 245: "zäh, flug, energifch". S. 286: "zäh und ausdauernd". S. 247:

"fromm und gut". Bibt es noch mehr lobenswerthe Gigenschaften? Mit diefem gunftigen Urtheil ftimmt es überein, wenn Q. G. 245 fagt: "Beinrich verftand es fast ftets, feinem Borte Behör, feinem Billen Lauf zu verschaffen". Aber ungludlicherweise lieft man nur drei Beilen fpater: "Beinrich fonnte fast nie mabrend feiner Regierung völlige Rube im Reiche schaffen". S. 246 fpricht L. viel zu turz und möglichft undeutlich von den Landfriedensbestrebungen Beinrich's II. Was foll man fich bei "Tage zum Schutze des Friedens" denken? Saben Babit, Biesebrecht u. A. vergeblich fich bemüht, über biefe Dinge Marheit zu gewinnen? Q. fährt dann fort: "Diefe Thätigkeit mußte ben Gedanken einer regeren Reichsgesetzung nabe legen". Sier ift wieder lediglich um eines ftiliftifchen Uberganges willen ein Busammenhang hergestellt, der thatfächlich nicht vorhanden war! Weiter heißt es: Heinrich versuchte "die [!] monarchischen Anschauungen noch einmal [?] gefetlich zur Geltung zu bringen". Die "Reichsgefetgebung" bezieht sich auf die "Fürforge für die niedrigen und die in fozialem Aufsteigen befindlichen Stande". Das ift doch ftark übertrieben! Überdies durfte es Q. fcmver fallen, "Reichsgesete" ju gunften bes "hoffnungsreichen Standes ber Dienstmannen" namhaft zu machen. Dber nennt er jede tal. Urfunde "Reichsgeset"?

Q. befennt fich an anderer Stelle (S. 293 ff.) zu Breklau's Auffaffung von der firchlichen Stellung Aribo's. Man follte banach erwarten, daß er dieselbe auch bei der Darftellung der Bahl Konrad's II. (S. 247) vertritt. Allein bier gebenkt er ihrer nicht. Dafür gahlt er als Gründe, welche gegen Konrad fprachen, u. a. auf: "er war im Reiche nicht eben beliebt", und: "er erfreute fich nur mäßiger Bildung". Bu der erfteren Bemerfung fehlt der Unlag, und bas zweite Moment tam bei ber Bahl nicht in Betracht. Nachdem Q. bann burch die Berftellung eines ftiliftischen Übergangs zu einer ichiefen Bemertung genöthigt worden ift, erzählt er, daß Konrad in Kamba "unter Abwesenheit der Lothringer und Sachsen" gewählt worden fei. Thatfächlich ift es nicht einmal gang ausgemacht, daß die Sachsen fehlten, obwohl wir das hingehen laffen wollen. Aber Lothringer find in genügender Bahl dagewesen; fie waren in Ramba ja Sauptstute ber Randidatur des jüngeren Ronrad! Nach S. 248 foll Ronrad die Loth= ringer baburch gewonnen haben, daß er feine Gemahlin von Bilgrim von Roln fronen ließ. Nun ift befanntlich die Aronung durch Bilgrim fehr zweiselhaft. Bor allem aber: Bilgrim war nicht Bertreter ber Lothringer schlechthin (wie &. bei Breglau nachlegen mag). Phrafe

ift ber Sat: "tein Recht bes Reiches hat er . . . geopfert", Phrase ebenso ber andere: "in Sachsen gewann er die Bemüter burch longle Unerfennung des unter Beinrich II. geschaffenen Auftandes". Es mare hier einfach die Sulbigung in Minden zu fermahnen gemefen und etwa noch, was Bipo Rap. 6 bemerkt (vgl. Breflau, Konrad II., 1, 42), wobei es bann barauf ankommt, aus des letteren Worten nicht gu viel berauszulesen. - Übertreibungen nach jeder Richtung bin finden fich in der Schilberung ber inneren Politik Konrad's II. Bal. S. 253 : "es ift tein fachlicher Gegenfat zum Reichsoberhaupt mehr vorhanden." S. 254: "Die Bischöfe verloren unter ihm viel [!] von ber bisherigen politischen Bedeutung". Sat er denn nicht gang in der Beife ber früheren Könige ben Bischöfen Soheiterechte übertragen? Sat er ihnen etwa Graffchaften entzogen? "Eine firchliche Politik trieb er baneben wefentlich nur in dem Sinne, die größten firchlichen Umter zu fcmwächen". Und worin bestand diese "Schwächung"? Darin, daß er einen schwachen Mann zum Erzbischof von Mainz beförderte und "zugleich die Kanzlei für Italien von dem Mainzer Erzbisthum abtrennte und fie an Roln agb: bas nahm Mains einen Theil seiner Bedeutung und erfüllte bie Inhaber bes Mainger und Rölner Stuhls mit gegenseitigem Dig-Wenn diefes richtig mare, fo murbe die Behauptung von ber "Schwächung" noch immerhin übertrieben fein. Aber es ift nicht richtig: bekanntlich hat Konrad "die Kanglei für Italien" gar nicht von Mainz abgetrennt; "die Kanglei" hat Mainz überhaupt nicht zu= 2. wirft hier zwei Dinge zusammen : "die Ranglei" und bas "Erzfangleramt". Gine Zweitheilung "ber Ranglei" (in eine italienische und eine deutsche) hat nicht Konrad, sondern schon Beinrich II. vorgenommen (Seeliger, Ergtangler und Reichstangleien S. 18). Nur hinsichtlich des faktisch nicht fehr viel bedeutenden italienischen "Erztangleramtes" hat Konrad etwas geandert. Diefes war aber feines= weas, wie man nach Q.'s Außerungen glauben mußte, bisher bei Mainz ständig gewesen, sondern gerade Konrad war es, welcher, "die Ansprüche bes Bifchofs von Bamberg nicht achtend, die Burde dem Erzbifchof Aribo von Maing verlich" (Seeliger S. 23); und erft nach des Letteren Tode hat er fie an Köln übertragen. Siernach mag man icon ermeffen, wie viel es mit dem von Ronrad gepflanzten "Migtrauen" auf sich hat. "Alls größter Neuerer" ericheint L. Konrad II. auf dem Gebiete der Sozialpolitik. Ich muß gesteben, daß ich keinen der deutschen Könige des Mittelalters als eigentlichen "Neuerer" auf dem Gebiete ber Sozialpolitit bezeichnen möchte, jeden-

falls nicht als großen ober gar als "größten Neuerer". Bas Q. für feine Unficht anführt, ift einmal Ronrad's Gintreten für bie Erblichkeit ber niederen Leben, fobann fein Berhaltnis ju ben Stabten. letterer Beziehung lefen wir junachft (G. 255), daß er "allem Unschein nach" bem Burgerthum gunftig gewesen fei. Im nachften Sat heißt es dann aber fofort: "er wird der Begründer jener ritter= und burgerfreundlichen Politit, die ein Erbtheil der falifchen Berricher geblieben ift". Es genügt, hiezu Breflau (2, 381) ju citiren: "von einem unmittelbaren Gingreifen in diese (b. b. ftädtischen) Berbaltniffe finden fich . . . nur febr geringe Spuren". Ubrigens mar vorber fcon von Beinrich II. gefagt worden, bag er bie Sozialpolitif ber Salier "begründet" habe! Rugen wir bier noch gleich Q.'s Urtheil über die Bolitit Beinrich's III. (S. 260) bei. Diefelbe foll "bie folummernden Gegenfate amifchen Laienfürften und firchlichen Großen entfesselt" und die ersteren gegen ben König eingenommen haben (etwa im Gegenfat zu ber Bolitik Ronrad's II. ?). "Diefe Ronftellation, bagu ber Berluft engerer Begiehungen bes Ronigthums zu ben tieferen Schichten (S. 258 heißt es: "mittlere Schichten") bes Bolfes deuteten auf schwere Sturme ber Rufunft." Dann aber wird uns eine geradezu verblüffende Reuigkeit mitgetheilt: "icon unter Beinrich III. ward bas Berhältnis zu Sachsen ... in einer Beife gelodert, bie 'unter Umftanden' jur Loslofung Sachfens vom Reiche . . . führen mußte". 2. hat noch fürglich feine lebhafte Bewunderung für Die beutsche Geschichte von Ritich ausgesprochen. Ift ihm baraus nicht erinnerlich, daß nach Nitsich (2, 41) "ber Raifer auf fachfischem Boben, in Goslar, seine Resideng ju fixiren beabsichtigt habe"? ficht ift nun zwar eine munderliche Schrulle. Aber jene Behauptung 2.'s ift doch noch viel ungehenerlicher. Bgl. 3. B. Giefebrecht 2, 440: "die häufige Unwesenheit des Raifers in Sachsen"; 2B. Schulte in Webhardt's Sandbuch der deutschen Geschichte 1, 293: "Beinrich suchte feine Machtstellung in Sachfen . . . zu verftarten; mit Borliebe hielt er fich hier auf". Und ba fpricht Q. von "Loderung"! Wenn Q. die Renntnis der Bezichungen Beinrich's zu Sachsen fehlt, fo bedarf es nicht niehr bes Rachweises, bag auch bie nordischen Berhaltniffe nicht richtig bargeftellt find. - S. 260 f. wird König Ranut als berjenige geschildert, welcher zuerft in ben ftandinavischen Ländern bie vielen fleinen Staatsgebilde zu einem größeren Bangen vereinigt hat. S. 110 aber hatte Q. erzählt, daß ichon Sahrhunderte früher ein "Groß= tonigthum gegenüber ben fleinen Gautonigen" fich erhoben hatte.

S. 271 nennt Q. Die "italienische Bolitit ber erften beutschen Berricher bes 11. Jahrhunderts" eine "glüdliche". Nach bem Bufammenhang deukt er hier an Heinrich II. und Ronrad II. Alfo die ita= lienische Bolitit Beinrich's II. mar eine gludliche! Dagegen lefen wir vier Seiten fpater (S. 275): "Die positiven Ergebniffe ber Regierung Beinrich's II. in Italien maren nach allebem gering"; . . . "bier waren nach dem Tode Beinrich's II. Berhältniffe eingetreten gang ähnlich der allgemeinen Anarchie nach dem Tode Otto's III." Geben wir aber näher auf Q.'s Auslaffungen über Stalien zur Zeit Beinrich's ein. S. 272 ift die Bahl und Kronung Beinrich's in Bavia nicht in ihrer allgemeinen Bedeutung gewürdigt. Beiter be= merkt 2. daselbft, daß der deutschen Herrschaft in Oberitalien die Sympathien fehlten, fahrt bann fort : "noch weniger wollte bas Bolt Mittelitaliens in den erften Beiten Beinrich's II. an deutsche Berrschaft erinnert fein", und macht nun den Markgrafen von Tuscien, Die Städte Bifa und Lucca, Joh. Crescentius namhaft. Sier ift wieder um eines bequemen ftiliftifchen Überganges willen ber mabre Sachverhalt geopfert worden. In Oberitalien hatte eine offene Erhebung gegen die deutsche Herrschaft stattgefunden (Arduin). Mittelitalien bagegen bat Crescentius "wenigstens außerlich bie Mutoritat bes entfernten beutschen Ronigs immer respettirt" (Rante 7, 114). "Das Schicffal feines Baters bebenfend, hütete Crescentius fich. den Born des beutschen Ronigs zu reigen" (Giesebrecht 2, 122). Er "er= fannte nominell Beinrich als Lehnsherrn an" (Babft, Jahrbücher 2, 383). Gine Rotig barüber mare mindeftens ebenfo nothwendig gemefen wie die Mittheilung über Berbindungen bes Crescentius mit Bygang (ebenda). Söchst überraschend ift aber, mas Q. S. 272 f. über ben zweiten italienischen Bug Beinrich's fagt: er fei burch Benedift VIII. hervorgerufen worden, der den "Traum eines italienischen Berufes bes Bapftthums hatte. Um ihn verwirklichen zu konnen, ichien vor allem die Erhöhung des väuftlichen Ansehens durch eine Raiserfrönung von Nöthen. Go munichte Benebift aus biefem Grunde wie gur Befämpfung lotaler Feinde die Anwefenheit des deutschen Königs in Unrichtig ift junachft, daß Beneditt jest icon ben Bebanten "eines italienischen Berufes" (falls wir biefen Ausbrud über= haupt unbeanftandet laffen wollen!) gehabt hat. Bgl. Babft 2, 386: "Bur den Augenblick schienen alle feine Intereffen auf den engen Rreis von Rom und beffen nachfter Umgebung fonzentrirt." Benebift war ja eben erft zur Regierung gelangt! Und er war noch nicht

einmal in gang ungestörtem Besit bes Papftthums; benn er war, was Q. vollkommen verschweigt, in einer zwiespältigen Bahl gemählt! Und ber, welcher nach Deutschland zu Beinrich eilte, mar nicht etwa Beneditt, fondern - fein Gegenvapft (Gregor), ber Bauft der Crescentier! Aber auch nicht einmal biefes Bapftes Bunfch hat ben Rönig allein nach Italien geführt; sondern Beinrich hatte, was &. wiederum verschweigt, icon "längft" (Pabft 2, 388) einen Bug gur Erwerbung ber Raiferfrone geplant; es hatten fich ihm nur bisher immer Schwierigkeiten in ben Beg gestellt. Also burchaus nicht ein Bunfch Beneditt's, fondern ein alter Bunfch Beinrich's und die amiespältige Bapftmahl find bie Urfachen bes zweiten italienischen Ruges. Der merfwürdige Frethum Q.'s ift offenbar baraus zu erklären, baß er eine duntse Reminiscens an den dritten italienischen Rug Beinrich's hier verwerthet bat, für ben ungefähr die von Q. für ben zweiten geltend gemachten Motive in Betracht tommen. Schwerlich wird aber Benedift die Berwirflichung feines "Traumes" gerade mit der "Erhöhung des papftlichen Unsehens durch eine Raiserfrönung" in Busammenhang gebracht haben; da lag doch anderes näher. 2. dann S. 273 fagt: "Sein Bug (b. h. der zweite) entsprach gang bem Bedanten Beneditt's", weil Beinrich "bie Birtel der papftlichen Bolitif nicht geftort hatte", fo brauchen wir une barüber nicht mehr auszulaffen, da ja jener "Bedante" damals gar nicht vorhanden gewesen war. Die Sate ferner S. 273: "Das Bauftthum mar burch Beinrich's Hinkunft [!] in wunderbarer Beise gestärkt worden; auf der Grundlage erneuten Unsehens" u. f. m., und G. 275 (über ben dritten Bug): "Berhindert hatte Beinrich die Durchführung einer italienischen Mission bes Bapftthums" genügt es hier neben einander ju ftellen. Bon bem britten Buge bemerkt L. G. 274, daß Beinrich fich "noch vor der heißeren Sonne des Sommers 1023" Mittelitatien gurudzog. Statt 1023 ift 1022 gu feten; aud fonit trifft die Beitbestimmung nicht gang ju (vgl. Breglau, Sahrbucher 3, 206).

S. 275 lesen wir, daß sich in Ober= und Mittelitalien "neue Kräfte (im Gegensatz zum Alerus) erhoben: das Bürgerthum begann sich zu regen, und ber hohe Laienadel gewann eine ausgedehntere Bedeutung". Im Gegentheil: die Bedeutung des Laienadels verminderte sich ganz wesentlich! Bgl. Giesebrecht 2, 239: "Schon waren saft alle größeren Städte mit ihren Einfünsten in den Händen des Klerus, dem die Markgrasen überall hatten weichen müssen; schon

waren die Bischöfe zu einer Stellung gediehen, bei der ihnen der Abel faum noch bas Gleichgewicht halten konnte."

Wir wenden uns zu bem Abschnitt: "Reich und Rirche in ber erften Salfte bes 11. Jahrhunderts." S. 286 nennt L. Otto ben Großen ben Begründer einer Bolitit, welche in ben Abteien eine ber hervorragenoften Finanzquellen bes Reiches fab. Findet Otto bier wirklich nichts Borhandenes vor? Man konnte eber fagen, daß feit Otto bie Ronige fich in ber Ausnutung bes Befites ber Abteien Schranken gezogen haben. — S. 290 ermähnt Q., daß bie Cluniacenferflöfter eine Rongregation bilbeten, fammtlich unter bem Abt von Cluny ftanden, und fährt bann fort: "Damit folug bas asfetische Suftem der Weltentsagung . . . in das der religiofen Beltbeherrichung um." Durchaus nicht! Die Unterftellung ber Rlofter einer Rongregation unter den Abt des Mutterflosters berührt die "Welt" un= mittelbar gar nicht, fondern nur das Berhältnis der Rlöfter zu ben Bischöfen. S. 290: "Schon (b. h. um 1000) brachten die Clunia= censer bem Bapftthum ein flares [!] Programm gur Reform und . Beherrschung [! welche Berdienste blieben ba noch Gregor VII.?] ber Rirche entgegen." Anf ber nachften Seite gefteht Q. felbit, baß dies unrichtig ift: "die Forderungen der Cluniacenfer maren (vor 1058) . . . noch nicht zur vollen Rlarbeit gediehen." Im Berbot ber Simonie fieht Q. (S. 290) die Übertragung der "monchischen Auffaffung ber Armuth und Uneigennütigfeit auf ben weltlichen Rlerus"! Gine ebenso originale wie verfehrte Ibee! Bon ben Brieftereben beifit es S. 290: fie "waren, wenigstens in Deutschland, schon im 10. Sahr= bundert nicht häufig, und Bischofechen gar gehörten zu den feltenen Ausnahmen". Dagegen wird S. 293 von "ber in Stalien bamals ziemlich gewöhnlichen Priefter= und Bifchofeehe" gefprochen. aber befannt, daß auch in Deutschland Klerifereben teineswegs "nicht häufig" waren. Abalbert v. Bremen ermahnte oft (saepenumero) seine Rierifer: ut pestiferis mulierum vinculis absolvamini, aut si ad hoc non potestis cogi, quod perfectorum est, saltem cum verecundia vinculum matrimonii custodite, secundum illud, quod dicitur: si non caste, tamen caute (vgl. ferner Gieseler, Rirchengeschichte, 2. Aufl., § 34). Irrig ift es auch zu fagen: Die Briefter= eben waren "fcon [!] im 10. Jahrhundert nicht häufig". Denn es läßt fich beobachten, wie fie im 10. und g. Th. noch im 11. Jahrhundert eher zu=, als abnahmen (vgl. 3. B. die Nachrichten bei Adam v. Bremen). Es ift aber überhaupt bie Bewegung für ftrenge

Durchführung des Colibates fehr durftig und oberflächlich bargeftellt. Bon ben herrlichen Gebanten, wie fie g. B. Safe (proteft. Polemit, 5. Aufl., G. 128 ff.) ausgesprochen hat, findet man hier nichts. Wie war es Q. nur möglich, von bem Motiv gang zu ichweigen, burch welches man vom universalgeschichtlichen Standpunkt aus die Durch= führung des Colibats im Mittelalter bis zu einem gemiffen Grade rechtfertigen tann, nämlich von ber Gefahr ber Bererbung bes Rirchengutes auf legitime Briefterfinder. S. 293 ift das Referat über die Synoden zu Pavia und Goslar möglichft unbeftimmt gehalten; auch tritt die inhaltliche Abereinstimmung der Beschlüffe nicht flar herbor. - Wie icon angedeutet, betennt &. fich zu ber Auffaffung Breklau's von der firchlichen Stellung Aribo's von Mains. hat für seine Unficht beachtenswerthe Grunde beigebracht; aber fie bleibt boch immer nur eine Spoothefe. Q. indeffen ichilbert alles, als ob es fich um zweisellose Fatta handele, und er gibt der Sypothefe eine Geftalt, mit der Breglau wohl fcwerlich einverstanden fein Nach Q. (S. 293) erhob sich "die rechtsrheinische Rirche" mit Aribo an der Spite gegen die Goslarer Synodalbeschluffe [sic!] und gegen Beinrich's II. Entschluß, die cluniacenfischen Anschauungen "durch das Mittel der Gefetgebung" in Deutschland heimisch ju machen. "Nicht daß Aribo fich ber Reform an fich widerfest hatte. Aber er wollte fie von fich aus, ohne kaijerliche und por allem ohne papftliche Ginnischung, ohne Dagwischenkunft ber Cluniacenfer burchführen und er fand hierin die Buftimmung fast aller Bischöfe rechts des Rheines." Alles dieses ift verfehrt. Waren denn in Goslar rechtsrheinische Bijdbife nicht anwesend gewesen? Satte Beinrich nicht während feiner gangen Regierung ohne Biderfpruch rechts bes Rheines Klöfter reformiren laffen? Alfo gegen die "faiferliche Einmischung" als folche hat man nichts gehabt. Es tonnte aber auch von einem Widerspruch gegen die "papstliche Ginmischung" (bei ber Reform) als folde nicht die Rede fein - aus dem einfachen Grunde, weil der Papft gar nicht in die Lage getommen war, die Kirchenreform in Deutschland durchzuführen; Q. fchreibt bem Bapfte gu großen Ginfluß gu. Benn jemand an der Behauptung festhalten will, daß Uribo Wegner der Reform gemesen sei, dann muß er mit Breflau (Sahr= bucher 3, 268) hervorheben, daß in den Beschlüffen von Seligenftadt von Simonie und Priefterebe nicht mit einem Worte Die Rede ift. U. scheint aber von biefem Argument Brefflau's feine Kenntnis gu haben. - Bei Giesebrecht (2, 193; abnlich Breklau) lieft man: "wir wiffen nicht, wie fich Beinrich zu ben Seligenstädter Beschluffen verhielt". 2. weiß es ganz genau (S. 295): "Er hielt . . . fest am Rusammenhang mit dem Papst und an der Bilicht allgemeinen. taiferlichen Gingreifens". Gludlicherweife find Diefe Borte fo unbestimmt, daß der Leser nicht wesentlich durch fie irregeführt wird. Bei Giesebrecht lesen wir ferner (S. 197), bak wir über die von Beinrich mit Robert von Frankreich getroffenen Abmachungen wenig wiffen. L. ift auch barüber genau unterrichtet (S. 295): Beinrich wollte "die deutsche Kirche majorisiren". Kügen wir noch hinzu, daß L. bei Aribo's Auftreten von "nationalfirchlichen" Bersuchen, von dem "Nationalkongil" zu Bochft, von ber "Solidarität ber [!] deutschen Bischöfe mit Aribo" fpricht. Thatfachlich handelt es fich befanntlich nur um Außerungen einer einzelnen Rirchenproving, ber von Maing. 2. erwähnt ferner "Gewaltmaßregeln" bes Rönigs gegen "einige" Bifchofe wegen ihrer Opposition. Das ift wiederum eine Abertreibung nach verschiedenen Richtungen bin. - Bie angebeutet, überschätt L. ben Ginfluß bes Bapftes. Un berfelben Stelle, an welcher er bies thut, schlägt er ihn aber andrerseits auch wieder viel zu gering an. S. 214: "noch viel weniger (nämlich: als von der clunigeenfi= ichen Reform) wollte man von einem Eingreifen bes Bauftes miffen. Deffen Amt man immer noch nur eine moralische Autorität zuschrieb." Die papftlichen Legaten follen auf beutschen Spnoben einen "blogen Ehrenvorsit gehabt haben. Ift denn Q. nichts von der Thatiakeit Des Bapftes bei ber Grundung beutscher Bisthumer, von feinem Eingreifen in den Merfeburger Streit u. f. w. bekannt? - Uber Monrad II. urtheilt Q. (S. 296): "er war ziemlich indifferent gegenüber ben fich freuzenden Ansprüchen der Reform und bes rechtsrheinischen Kirchenthums." Diese Bemerkung ift ziemlich nichts-Denn vermag Q. "Die Ansprüche Des rechtsrheinischen Rirchenthums" bestimmt zu formuliren? Und gibt es überhaupt ein geichloffenes "rechtsrheinisches Rirchenthum"? Beiter beift es: "Go verlief fich die Bewegung . . . fofort zu einem innerbeutschen Gegen= fat zwifchen den reformfreundlichen Bifchofen Lothringens unter Rührung Biligrim's von Röln und den der Reform minder geneigten Bischöfen des Centrums unter Aribo." An welche bestimmten Bor= gange denft bier &. bei dem "Gegensat zwischen den reformfreund= lichen und ben ber Reform minber geneigten Bifchofen"? Und wie lange hat ber "Gegensat" ber beiben Gruppen bestanden? 2. fügt felbst icon bingu: "auch biefer Gegensat erstarrte balb", und bemerkt weiterhin, daß Piligrim dadurch, daß er sich Konrad unterwarf, aus dem Gegensatzu "den rechtscheinischen Bischösen herausetrat". Er "unterwarf" sich aber bereits unmittelbar nach Konrad's Wahl — also würde der "Gegensat" der beiden Gruppen, der "bald erstarrte", überhaupt nur während der Wahl bestanden haben! Und gerade bei der Wahlgeschichte hat L., wie wir vorhin sahen, den "Gegensat" verschwiegen! Man sieht, wie L. die Dinge verschiebt. Es wäre einsach zu erwähnen gewesen, daß unter Konrad Aribo und Piligrim in einer gewissen Kivalität standen, daß aber dem ersteren viel lästiger als Piligrim einige Vischöse der eigenen Kirchenprovinz wurden.

Ein flaffifches Beifpiel bafur, wie wenig Ginn für bas Befen ber Sache Q. befitt, liefern feine Bemerkungen über Bapft Leo IX. Nachdem er über deffen Erhebung berichtet, fpricht er auf 1% Seiten über die allgemeine Bedeutung seines Pontifitates. Diese soll in zwei Momenten liegen: "er lebnte fich an die romanische Welt an, und er begründete Ansprüche papstlicher Herrschaft in Unteritalien". Auf das lettere scheint 2. den Hauptwerth zu legen: er widmet diefem Gegenstande nichr als eine Seite. Es bleibt alfo für die "Unlehnung an die romanische Welt" nur noch sehr wenig Raum übrig. Und worin tommt biefe jum Ausbruck? Darin, bag Leo eine "Synode" in Reims und ein "großes Reformtonzil" in Maing gehalten hat! Bas mag fich L. wohl bei der "Unlehnung an die romanische Welt" gedacht haben?! Wir wollen, um zu zeigen, wie es fich thatfächlich mit der "Unlehnung" verhalten bat, einmal Rarl Müller's Rirchengeschichte (Bb. 1) heranziehen. Wir werden babei jugleich ben Unterschied zwischen einem Foricher, ber fachtundig und mit einem feinen Blid fur bas Befen ber Sache fchreibt, und einem, bem es in erfter Linie darauf ankommt, möglichft schnell fertig zu werden, und der über vorhandene Schwierigfeiten mit einigen leichten Phrafen hinwegeilt, tennen lernen. "Außerhalb Staliens" - fagt Müller (S. 406 f.) - "geht Leo nur da energisch vor, wo die politischen Bewalten umfangreicherer Bebiete auf feiner Seite fteben, wie in Deutschland, oder wo die Hoffnung besteht, fie auf irgend eine Beise ber Reform zu unterwerfen. In den Grafschaften bes füdlichen Frankreich . . . griff er zunächst überhaupt nicht ein. Seine Unternehmungen galten nur den nördlichen Berzogthümern . . . Aber wiederum ift ba fein Verfahren gang verschieden von dem, bas er in Deutschland einhält. Sier, wo Heinrich III. . . . den simonistischen

Berfuchen ... entgegentrat, ... handelte er burchweg im engften Bund mit dem Raifer. In den nordfranzösischen Berzogthumern bagegen . . . burchbrach er im Bertrauen auf ben Rüchalt ber frangofischen Bolitit Beinrich's III. grundfaklich bie bisherigen nationalfirchlichen Schranfen . . . Leo wußte gerade in seinem Reformwerk fich mit bem Raiser einig." Wie verhalt es fich alfo mit ber "Unlehnung"? Die angeb= liche "Anlehnung an die romanische Welt" ift vielmehr eine Anlehnung an bas beutsche Reich! "Engster Bund mit bem Raifer" -"Bertrauen auf den Rudhalt der frangofifchen Bolitit Beinrich's III."! Es gehört in ber That fehr viel Alüchtigkeit bagu, um behaupten gu tonnen, daß bas Bapftthum in ber Beit Beinrich's III. fich an dieromanische Welt angelehnt habe! Ermähnen wir noch, bak auf ber Snnode zu Reims "auch ichon die unfanonische Form ber üblichen Befetzung ber geiftlichen Umter besprochen wurde". Warum der unbeftimmte Ausbrud "befprochen"? Wer mit ber Beschichte biefer Beit vertraut ift, der wird gerade bei jener Synode Werth darauf legen, vom Wortlaut der Beschlüsse möglichst wenig abzuweichen. Indeffen wir wollten namentlich betonen, daß nicht bas Wefentliche aus dem Bontifitate Leo's hervorgehoben fei. Da ift es nun taum beareiflich, wie 2. die von Leo vorgenommene Reorganisation des Rardinalfollegiums, die innere Läuterung besfelben, die Berangiehung von Männern ber Reform, volltommen unerwähnt laffen tann! Ift Diese Reform, Die Beseitigung bes lofalen Charafters bes romischen Rlerus, nicht von weit tiefgreifenderer Bedeutung, als die Unfnüpfung von Beziehungen zu Unteritalien? Bermandter Ratur ist die Gin= führung der jährlichen Ofterspnoden in Rom, die schon unter Leo zu einer Urt von Bertretung ber gangen Rirche unter bem Bapft erhoben Auch darüber schweigt L. ganglich. S. 312 findet fich in Bemerfungen über humbert's Schrift adversus simoniacos folgender bedenkliche Sat: "Die bis babin gering gepflegte Entwickelung ber firchlichen Lehre [Ausbruck!] vom character indelebilis ber Satramente gestattete ibr (ber Schrift Sumbert's!), eine auf simonistischem Bege erlangte Bifchofsweihe und ben barauf gegründeten Bifchofscharafter als null und nichtig zu erflären." Wie tann man fo leichten Bergens von einem einfachen "gestattete" fprechen! Sind Q. gar nicht die großen Bebenten, die bem "geftatten" entgegenstanden, gegenwärtig? Ift es ihm gang unbefannt, daß man bisber ftets in bem Ungiltigerflaren ber Beihen simonistischer Bischöfe ein Beichen für die Brutalität, mit der der Rampf geführt murbe, gefehen hat?

Statt aller weiteren Bemerkungen mag auf Döllinger, das Rapst= thum, S. 140 ff. verwiesen werden. - In der Pataria fab man bisher eine Berbindung ber firchlichen mit einer foxialen und politischen Bewegung. "Es gelang, fagt Karl Müller, ber Demagogie bes Plerifers Landulf, ben Gegenfat ber unteren Plaffen gegen Plerus und Abel, bald auch gegen ben höheren Burgerftand zum Rampf um die burgerliche Berrichaft in der Stadt und um eine neue Buter= vertheilung anzusachen und dieser sozialen Revolution durch die Schlagworte ber Reform: Rampf gegen Simonie und Briefterebe, fowie durch den Bund mit Stephan IX. eine firchliche Beihe gu geben." 2. (S. 314) ift ganz anderer Unsicht. Er hat die wunder= liche Auffassung, daß in Oberitalien "Die populären Bewegungen burch die Raifer von der volitischen und foxialen Seite abgebranat" worden seien. Demgemäß sieht er die Bataria als eine lediglich firchliche Bewegung an! Schon allein vom Standpunkt best guten Geschmads muffen wir uns bagegen erflären, wenn 2. Die Pataria "eine mufte proletarifche Reformbewegung", Ariald "einen ihrer Maulhelden" nennt. - Der deutsche Broteft gegen die Beschluffe ber römischen Synobe von 1059 ift nach L. (S. 315) "die Proklamation des Landesfirchenthums gegenüber einem uferlos gewordenen papit= lichen Universalismus"! - G. 315 fommt Alexander II. jeltsamer Beife als "Gegenvapft" jur Regierung - gegen wen? Daß biefer Alexander Anfelm v. Baggio ift, daß Anfelm in den nachften Beziehungen zur Bataria gestanden hat, erfahren die Leser nicht. —

Die Darstellung geistiger Bewegungen und die Schilderung von Wirthschaft und Recht leiden an übermäßiger Breite und an Versschwommenheit. Man möchte da überall die Forderung: "kürzer, einsacher, präziser" erheben. Manche Abschnitte könnten ohne Schaben sast ganz fortbleiben. Dies gilt z. B. von 2, 168—173. Die Zustände eines Volkes lassen sich entweder in der Weise schildern, daß man einsach die großen Grundlinien zieht, oder so, daß man zwar das erstere nicht vernachlässigt, aber daneben namentlich aus den Urkunden solche kleine charakteristische und packende Züge herauszusinden weiß, durch deren Ausstallung und Darstellung man dann dem zu zeichnenden Vilde besonderes Leben einhaucht und dem Leser die Vergangenheit ergreisend nahe bringt. L. besitzt einige Voraussehungen, um ein wahres Rabinetstück der letzteren Art zu liesern. Wie sein Wirthschaftsleben und einige seiner Aussätze besweisen, ist er nicht nur sehr belesen, sondern er weiß, bei der ihm

eigenen Bielseitigkeit, anch manches in den Urkunden zu finden, was anderen entgeht. Allein er hat von diesen Borzügen nicht den außereichenden Gebrauch gemacht; es scheint beinabe, daß er sich nicht die Mühe machen wollte, sein reiches Material zu verarbeiten. Da er andrerseits bei dem Mangel an Sinn für das Wesentliche auch nicht eine kulturgeschichtliche Schilderung der erstgenannten Art zu geben vermochte, so trägt die Darstellung die oben erwähnten Mängel.

Dazu kommt, daß die kulturgeschichtlichen Urtheile, wie wir es theilweise icon gesehen haben, oft etwas feltsamer Art find. bemerkt L. 2, 135 (an fich treffend), baf eine "von Tag zu Tag central geleitete und befruchtete Bermaltung" im 10. Jahrhundert durch den Mangel an Verfehrsmitteln ausgeschloffen mar, mobei er es für nothwendig halt hervorzuheben, daß auch die "fubtilen Bertzeuge der Boft, des Geldes und des Predits" fehlten, und fährt dann fort: "ben Erfat bafür fuchte Konig Otto jest im Familienzusammenhang ber großen Würdentrager bes Reiches". "Seitdem fich unfer Bolt in eine Nation von Ackerbauern verwandelt hatte, mar die Rirche ihm als größte Grundbesitzerin nahe getreten in ben Sorgen bes leiblichen Dafeins." Auf 2, 362 f. begegnet uns Die überraschende Behauptung, daß im 12. Sahrhundert "ber alte Bunderglaube bes 10. und 11. Jahrhunderts, an Reliquien flebend, ... zum guten Theil verschwand". ... "man mahnte übernatürliche Rrafte nunmehr wesentlich [!] nur an die lebendige Berfonlichfeit geheftet." Um die Unrichtigfeit diefes Sabes barguthun, genügt es, einen Blid in die weitschichtige Literatur über den bl. Rod zu Trier ju merfen, welche Q. völlig unbefannt geblieben ju fein icheint. Saft ebenso verkehrt wie jene Behauptung ift ferner die andere (2, 396), daß mit der Mitte des 12. Sahrhunderts eine "ftarte Emanzipation bes Staates und bes Bolfes vom religiofen Bedanken" eintritt. "Die Rurie besaß teine führende Stellung mehr in der Entwidelung der religiosen Stromungen des Abendlandes, und ihre politische Bebeutung war auf langebin [!] erschüttert." Wie nennt boch Ranke Diefe Zeit? "das hierarchische Zeitalter"! 2, 212 erachtet L. es für unvermeidlich, zu versichern, daß Otto bem Großen "die Antite als Lebensideal stets unverstanden geblieben" sei. "Darum [! [ begriff er auch sein Kaiserthum zunächst nicht universal, sondern nur als Ausdruck deutscher Überlegenheit über die Rachbarnationen." Bal. ferner 2. 125: es "geichah von seiten Heinrich's (I.) alles, um den Bertehr der Burgen zum üblichen Marktverkehr des deutschen Westens

umzubilden." Bas denkt fich L. wohl unter "Berkehr der Burgen?" "Inbem das Land die Grundlagen fünftigen Ritterthums wie fpaterer Burgerichaft junachit auf theilweis fünftlichem Bege entwickelte, gebrangt von der Ungarunoth salfo infolge der Ungarnnoth entwickelt Sachsen eine Burgerschaft!], nahm es noch ju rechter Reit jene Fermente ber fpateren gefellichaftlichen Bilbungen ber Stauferzeit in fich auf, die in ben andern Stämmen icon beftanden, und gewann bamit die Berheißung eines ben anderen Stämmen bereinft homogenen Charafters." Es wird bereits die feltsame Form der tulturgeschicht= lichen Urtheile aufgefallen fein. Bal. bazu noch folgende Beifviele : 2. 300: wenn Seinrich III. der kirchlichen Reformbewegung ent= gegengetreten mare, "murbe er aufgestanden fein gegen eine religiöse Bewegung, in beren Formen die bobere Kultur bes frangofischen Westens zum ersten Mal analoge, nur in späterer und langfamerer Bildung begriffene Strömungen bes beutschen Beifteslebens überfluthete." 3, 71: Den "Eroberungen der Grundherrichaft lief eine andere Bewegung parallel, welche ihr auch folde Berfonen und Bemeinden zuführte, die an fich mit dem alles hinmegreißenden Strudel der großgrundherrichaftlichen Bewegung in feinerlei unmittel= bare Berührung getreten zu fein brauchten."

Indem wir etwas mehr in's Ginzelne eingehen, fo ift oft von einem Gegenfat ber Ustefe und ber flafifichen Studien im 10. Rahrhundert gesprochen worden. M. E. tritt ein folder nur fehr wenig hervor. Man braucht ja nur an Ratherius von Berona zu benten, welcher Freund der Astefe und der flaffischen Studien in gleichem Mage war; auch das Beisviel des hl. Udalrich zeigt, daß die Ustefe an fich die Studien nicht hinderte. Man mag indeffen darüber benten, wie man wolle. Jedenfalls ift die Schilderung, die Q. hiervon gibt, in fich widerspruchsvoll oder wenigstens fehr untlar. Er fpricht gu= nächft von der astetischen Richtung. Sauptftute berfelben ift in Deutschland Otto's Bruder, Brun von Röln, "Unhänger ber Reform aus vollem Bergen" (2, 208). Dann schildert er die Feinbichaft Dieser Richtung gegen die flassischen Studien: "Die Usteje bes 10. Jahrhunderts mar fich völlig flar über bie mit bem Studium ber Alten verbundenen Gefahren" (S. 210). Endlich fpricht er von ber "neuen Renaiffance" (b. h. ben flaffifchen Studien). Und wen nennt er als ihre Sauptftuge? "Um meiften trug Brun gum Erblühen des neuen Lebens bei" (S. 212). Alfo: das Baupt ber beiden feindlichen, fich gegenseitig ausschließenden Richtungen ift ein und

bieselbe Berson! Bal. weiter S. 214: Otto ber Große "lenkte seit . . . bem Tobe feiner erften Gemablin, alfo gleichzeitig mit ben Anfangs= jahren ber Renaissance am Sofe, auch in firchliche Bahnen ein". Man fieht hier wiederum: "Renaiffance" und "firchliche Bahnen". wenige Seiten vorher als unvereinbar bezeichnet, fallen bier aufam= Bei berfelben Gelegenheit verwickelt fich Q. in einen anderen Wiberspruch. Er fagt zunächst ichlechthin (S. 214), baf wie bisber Die Klosterschulen jett die Stiftsschulen "bie vornehmsten Trager ber Bilbung" maren. Indeffen nur feche Reilen nachher lentt er in eine Schilderung des Alofterlebens ein, die auf bas gerade Gegentheil hinaustommt: "War es aber nicht felbftverftandlich, daß biefe neue Bildung in die Klöfter überfluthete? Überall muchs bas romifche Leben diefer Beit in neuen Bilbungen empor." Und mahrend er über bie Stifteschulen nur gang furg berichtet hatte, außert er fich jest fehr ausführlich über ben "raschen und bauernden Aufschwung bes Alosterlebens", die "formvollendete Annalistit" u. f. m. Obmobl er jedoch hiermit die erstermahnte Behauptung gurudnimmt, fehrt fie später noch einmal wieber (S. 286): "Trager ber Bilbung murben immer mehr bie Domftifter; viele Abteien verfummerten geiftig."

Im großen und ganzen dürfen wir übrigens wohl die Ausführungen über die geistige Kultur als die besseren Partien des L.'schen Buches bezeichnen. Ungleich tieser stehen die Abschnitte über die materielle Entwickelung, über Recht und Wirthschaft der Deutschen. Um auf diesem Gebiet Besriedigendes leisten zu können, dazu ist L. zu sehr Phantast, zu wenig Realist. Einige Beispiele mögen das erläutern.

In 1. Bande nehmen den relativ größten Raum die Erörterungen über das Mutterrecht ein (hauptsächlich nach Dargun, Mutterrecht und Raubehe). S. 79—121 wird ausschließlich davon gehandelt
und weiterhin noch reichlich daraus Bezug genommen. Die Darstellung ist eigenthümlich widerspruchsvoll. Einerseits gesteht nämlich L.
(S. 116), daß sich aus den Nachrichten des Tacitus der "Eindruck
weit vorgeschrittener natürlicher Zusammenhänge nach Baterrecht ergibt". Es herrschte "eine Familienversassung ausgesprochenen Baterrechts" (S. 95). Andrerseits aber urtheilt L. (S. 103 f.) auf Grund ober "geschichtlichen Quellen": "den Mittelpunkt der Familie bilbet
da noch immer die Mutter". . . . "Es sind Berhältnisse, deren Fortleben noch Tacitus . . . schildert." "Wie ärmlich erscheint dagegen die
Stellung des Baters und Gatten" (S. 104)! "In Sitte und Kultur

war das alte mutterrechtliche Ansehen des Beibes bei ben Germanen noch ungeschmälert" (S. 98). "Wie eindringlich gestalteten sich boch noch in germanischer Zeit die Nachwirkungen bes Mutterrechts auf bem Bebiete ber Sitte, ber moralischen und religiöfen Anschauungen; wie erscheint noch eine Fülle [!] germanischer Lebensgewohnheiten gerabezu einzig von biefem Rechte bedingt." . . "Der Stgat ber ger= manischen Urzeit ift begründet auf Bolterschaft und Sundertichaft, Organismen, in welchen jebe [!] genauere Betrachtung ... unschwer ben Stamm und bas Beichlecht bes mutterrechtlichen Beitalters wiebererfennt" (S. 101; allerdings wird biezu eine einschränkenbe Bemerfung beigefügt). "Die Sundertichaft urfprünglich allem Unichein nach bie gentilicijche Unterabtheilung bes Bolfes nach Mutterrecht" (S. 128). Man fieht, die verschiedenen Außerungen Q.'s laffen fich nicht mit einander vereinigen. Es fann nicht zugleich ein "ausgesprochenes Baterrecht" herrichen und die Stellung des Baters eine "ärmliche" fein. Wir muffen alfo fagen, bag Q. fich über bas Berhaltnis von Mutter= und Baterrecht in der Reit des Tacitus felbst nicht flar ge= morben ist.

Run mare es freilich an fich fehr wohl möglich, bag in die Beit ber Herrschaft bes Baterrechtes Reste bes Mutterrechtes hinübergereicht hätten; die Reit des Tacitus konnte eine Übergangsperiode gewesen fein, in welcher bei Borherrschaft bes Baterrechtes doch auch noch Spuren bes Mutterrechtes porhanden maren. Allein wir werden nicht einmal bies zugeben, zum mindesten nicht gewiffe Erscheinungen, die Q. als mutterrechtlich beutet, als folche anerkennen fonnen. Er erklart 3. B. die angeschene Stellung, welche die Frau bei den Germanen einnimmt, als Reft bes alten Mutterrechtes. Sie in Diesem Sinne aufzufaffen hat aber, von manchem anderen abgesehen, gerade bann Schwierigkeiten, wenn man im übrigen die betreffende Beriobe als erfte Beit der Borberrichaft bes Baterrechtes anfieht. Denn - fagt Joseph Rohler - "die Geschichte des Baterrechtes ift zunächft eine Geschichte ber Defadenz ber Frauenstellung; hart und rauh trat bas Baterrecht in's Leben; in völliger Unterdrückung feufzt die Frau". Erft im Laufe ber Zeit läßt das Baterrecht die Stellung ber Frau wieder eine beffere merben. Wenn mir alfo bas hohe Ansehen ber Frauen für die Beschichte des Mutter= und Vaterrechtes bei ben alten Germanen verwerthen wollen, jo mußten wir aus ihrer Stellung ben Schluß gieben, daß die Berrichaft des Baterrechtes icon unendlich lange por der Beit des Tacitus begonnen hat. Und ferner: wenn

das Ansehen der Frau ein Rest des Mutterrechtes sein foll, so mußte fich gerade die Lichtseite bes letteren in die Zeit ber Borberrschaft bes Baterrechtes hinübergerettet haben, mas boch fehr mertwürdig 2. fieht fodann in dem Bortommen irgendwelcher volpgami= fchen Berhältniffe einen Beweis für feine Unschauung, obwohl für biefelben boch auch andere Erflärungen ausreichen. Er läßt (S. 97) "Überlebfel" ber Bielweiberei noch in farolingischer Beit vorhanden fein, "nur daß man mehrere Frauen nicht neben einander, sondern, unter Berftoffung ber Borfrau, nach einander jur Che nahm. Rarl ber Große hat biefer foniglichen Sitte gehuldigt." Bgl. 2, 52. Fürwahr, eine feltfame Bendung bes urfprünglichen Rechtes! denke, wenn Rarl die Berftogung ber "Borfrau" fur nothwendig hielt, fo zeigt das, daß er die Bielweiberci für gang und gar ungu= läffig anfah. Wie viel "Borfrauen" hat benn aber Rarl "verftoßen"? Nur eine! Die anderen sind ihm einfach gestorben. Und iene eine ift bagu noch aus unbefannten Urfachen, vielleicht nur aus politischen Gründen, verftoßen worden. Benn Q. wenigstens noch auf die außer= ehelichen Liebschaften Karl's hingewiesen hatte! Aber bann mußte er freilich alle feruelle Unmäßigfeit "entwickelungsgeschichtlich", aus dem Mutterrecht erklären! Die Bielmeiberei bezeichnet L. (S. 97) als ein Borrecht ber Ariftofratie, als einen "ariftofratisch gewendeten Gruß frühester Borgeit" [!]. Wie stimmt es jedoch damit überein, daß er an anderer Stelle (S. 129; vgl. Schröder, Rechtsgesch. S. 60) gerade die Ariftofratic zuerft das Baterrecht zur Anerkennung bringen läßt?! Einen Beweis für die Fortdauer des Mutterrechtes fieht L. (S. 98) weiter in ben beutichen Stammfagen. Brunner (Rechts= geschichte 1, 80) hatte baraus ben entgegengesetten Schluß gezogen: "Der deutlichste Beweiß fur die Gliederung bes Bolfes nach agnati= ichen Berbanden ift iene uralte Stammfage, welche die drei Sohne bes Mannus zu Stammbatern ber Ingbaonen, Sitvaonen und Berminonen macht". Q. befretirt aber, daß diese Sage den Erforder= niffen bes Baterrechtes nur "angepaßt" fei, und bringt es fertig, aus ihr bas Mutterrecht herauszulefen, weil - bes Mannus Bater Tuifto als Sohn der Erde bezeichnet werbe!! . S. 104 citirt Q. eine Stelle aus Tacitus' Germ. c. 20 als Beleg für die Existenz des Mutter= Er verschweigt babei aber gang, daß gerade diejes Rapitel (um mit Brunner zu reden) "burch bie Erwähnung bes patruus bas Mutterrecht ichlechtmeg ausichlieft". Er fagt bann G. 105: "erit im Laufe ber erften fünf Jahrhunderte nach Christus erwächst die germanische Ehe zur sittlichen Lebensgemeinschaft". Es wäre also bas eheliche Leben ber Germanen in ber merowingischen Zeit sittlich reiner als in ber taciteischen gewesen.

L's Beweissührung wird selbst von denjenigen nicht gebilligt werden, welche die Lehre vom Mutterrecht vertheidigen. Bollends aber werden die, welche in der letteren nur eine Modetheorie sehen (vgl. Bethge in Gebhardt's Handbuch der beutschen Geschichte 1, 10 u. 32), den ganzen langen Abschnitt für überstüffiges Beiwerk halten.).

Wir gebenken ferner einiger unzutreffender Urtheile über das Lehnswesen. 2, 106 nennt L. die Basallität "ein ausgezeichnetes Gegenmittel" gegen die Vererbung der Staatsämter. Die "späteren Karlingen" sollen mit klarem Bewußtsein die "Anwendung des vasallitischen Bandes auf die Staatsämter zugelassen" haben, weil sie so der Vererbung der letzteren glaubten entgegenwirken zu können. — 3, 92: "Seit dem Zeitalter der Ottonen begann die Basallität, das Treuverhältnis swelches, nach L., in der Pflicht "zu Hofsahrt und Heersahrt, zu Fest und Gericht, zu Rath und Gesolge" zum Ausdruck kommt], zurückzutreten vor dem Benefizium, der Berechtigung zum Nutbesits verliehenen Gutes." . . . "Schon in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts sank der Lehnsbegriff aus der politischen Bedeutung gelegentlich völlig zum Wirthschaftsbegriff herab."

Es ist nicht der Mühe werth, solche willfürlich hingeworfene Behauptungen zu widerlegen. L. würde sie vielleicht selbst nicht außesprechen, wenn er es sich zur Regel machen wollte, sich nicht in unsbestimmten Allgemeinheiten ("politische Bedeutung", "Birthschaftssbegriff", "zurücktreten") zu ergehen. Denn man kann bei ihm doch nicht eine so große Unkenntnis voraussetzen, daß er wirklich meinen sollte, seit dem Zeitalter der Ottonen seien die Lehnsleute im großen und ganzen nicht mehr zur Hof= und Heersahrt u. s. w. verpslichtet gewesen; daß er nicht wissen sollte, daß diese Pflichten die in die Neuzeit bestanden haben. — 3. 92: "Nach dem Benefizium, nicht nach

<sup>1)</sup> L. hatte sich schon früher einmal ("zur Sozialgeschichte ber beutschen Urzeit" in: Festgaben sür Hanssen, Tübingen 1889) zu ber mutterrechtlichen Theorie bekannt. Das dabei von L. beobachtete methodische Bersahren hat Berthold Delbrück in den Abhandlungen der kgl. sächssichen Gesellschaft der Bissenschaften, phisol.-hift. Klasse, 11 [1890], 592 als durchaus versehlt nachsgewiesen. Bgl. gegen die Mutterrechtstheorie ganz neuerdings auch Brentano in der Zeitschrift für Sozials und Wirthschaftsgeschichte 1, 105 si.

Charafter und Art ber Lehnsbieuste erfolgte darum die foziale Diffe= rengirung der Belehnten: . . . toniglicher Bafall . Ebler ober Fürst und Großgrundherr fielen faft ftets zusammen, murben ichlichlich als ibentisch betrachtet." Der lettere Sat ift vollkommen unverftanblich: wir wollen nur auf die munderbare Rusammenftellung: "königlicher Bafall, Ebler oder Fürst und Grofgrundberr" hinweisen. Der erftere gehört nicht hieher: benn bauerliche und Ritterleben icheiden fich ig gerade nach der Urt bes Lehndienstes. Wie ferner \_nach dem Benefizium die foziale Differenzirung der Belehnten erfolgte", wird nicht gesagt. Un den Unterschied von Scepter=, Fahnleben tann Q. nicht benten, ba er fünf Beilen vorher gefagt hat, bag "Grund und Boben" "bas einzige Substrat ber Lehnstreue" gewesen feien (mas, nebenbei bemerkt, bekanntlich gang unrichtig ift). "Die Folge war, daß der tonigliche Lehnsnerus nicht hinausbrang über bie Ariftofratie bes Reiches." Wovon dies "Folge" fein foll, vermag ich beim beften Willen nicht zu erkennen. Bas heißt hier ferner "Ariftokratie bes Reiches"? Werben bie einfachen Ritter, die vom Ronia Leben haben. bazu mitgerechnet? Wenn nicht (wie es nach bem Zusammenhang icheint), dann ift die angebliche "Folge" falich. "Gerade die wichtigften Leben tnüpften fich an ehemalige bobe Umter, an Bergogthumer, Rainmerbotenftellungen, Grafichaften." Alfo: Dies find Die "wichtigsten" Leben; bie "einzigen" bagegen find bie an "Grund und Boden" (f. vorhin)! 2. gebraucht bas Wort "einzig" jedenfalls fehr einzigartig. Bie viel "Rammerbotenftellungen", welche Leben waren, mag es übrigens gegeben haben ?!

Ganz konfus ist S. 94 ff. die Beschreibung der Heerschilde. L. hat einen oberstächlichen und unrichtigen Auszug aus Schröder's Rechtsgeschichte S. 384 gegeben. Um nur weniges zu erwähnen, so bilden "die beiden ersten Klassen" nach L. "die beiden Gruppen des hohen Abels und der Altsreien". Daß der König den ersten Heerschild hat, ist L. also unbefannt! Bon "Altsreien" hier zu sprechen ist ganz verkehrt; L. hat sich verlesen — Schröder spricht von "freien Herren"! Daß die geistlichen Fürsten seit der vollen Ausbildung des Heerschildssihstems einen Heerschild höher stehen als die weltlichen Fürsten wenigstens ohne Schaden für seren Heerschild und die weltlichen Fürsten wenigstens ohne Schaden für ihren fürstlichen Ranz Lehen von geistlichen Fürsten nehmen dursten, bleibt unerwähnt. Bgl. serner S. 95: es war gleichgültig, ob eine Klasse des Abels der anderen "ressortmäßig untergeordnet war, wie denn die Grasen der Regel

nach Herzögen unterstanden (d. h. im 12. Jahrh.)". Was heißt hier "ressortmäßig"? Und wie viele Herzoge gab es im 12. Jahrhundert überhaupt, die "der Regel nach" den Grafen vorgesetzt (in welcher Weise auch immer) waren?

Eine eingehende Besprechung ber zum großen Theil irrigen Un= fichten Q.'s über die grundberrlich=bauerlichen Berhaltniffe halten wir für überflüffig, ba er hier bas in feinem Wirthichaftsleben Gefagte in verfürzter Geftalt wiederholt. Go begegnen mir benn g. B. wieder der Behauptung (3, 63), daß feit Mitte des 12. Jahrhunderts in den "fortgeschrittenften Landestheilen" "ber ehemalige Grundholde freier Bachter" wird, daß bie Borigteit jest aufhort, wobei es benn nur fehr merkwürdig ift, bak wir in diefem und allen folgenden Sahr= hunderten fie noch immer in größter Ausdehnung vorfinden! Ebenfo kehrt die Behauptung wieder, daß aus den Borigen landesherrliche Unterthanen werden. Über einen weiteren Bestandtheil der letteren belehrt Q. uns 3, 73: Die Bachszinfigen "bilbeten befondere Cenfualengenoffenichaften abseits von den Bofgenoffenschaften ber grundhörigen Bauern: in diefer Form perfonlichen Dienstes haben fie bis jum fpateren Mittelalter bestanden, um fpaterhin großentheils in die neuentwickelte Maffe ber einfachen landesherrlichen Unterthanen aufjugehen". Wir wollen unfere Bedenken gegen die Auferung über die beiden abseits von einander stehenden "Genoffenschaften" unterdrucken. Aber es ift eine burch nichts gerechtfertigte Behauptung, bag bie Bachszinfigen gerade nur bis zum Ende des Mittelalters beftanden haben. 2. bezieht fich besonders auf Weftfalen - nun, in Beftfalen hat fich die Cerocenfualität bis zur frangofischen Revolution gehalten, wie Q. dem Auffate von Tumbult in der Zeitfchr. f. weftf. Gefc. 45, 73 ff. hätte entnehmen können. Natürlich waren die Bachszinsigen aber schon von jeher, seit es überhaupt Landesherren gab, landes= herrliche Unterthanen. Es hatte ja nicht die mindefte Schwierigkeit (gegen welche Einsicht Q. sich unbegreiflicherweise verschließt), daß jemand landesherrlicher Unterthan und jugleich Bachszinfiger ober Höriger eines Grundherrn war.

Die schwächsten Partien bes ganzen Buches sind m. E. die Absichnitte über Wirthschaft und Recht ber auftommenden Städte und über ben Ursprung der Landeshoheit. Ich fann jedoch darüber turz hinweggehen. Denn der erstere Abschnitt ist ein Abdruck seines in der H. 3. 67, 385 ff. erschienenen Aufsahes über "Ursprung des

Burgerthums und bes ftabtischen Lebens in Deutschland", von bem ich bereite in meinem "Urfprung ber beutschen Stadtverfaffung" S. 135 ff. eine Kritif gegeben, und ber lettere wiederholt bie Anschauungen, die 2. in feinem Birthichaftsleben porgetragen hat, welches ich in ber 5. 3. 63, 294 ff. besprochen habe. Rur einige Bunkte aus bem Abschnitt über den Ursprung ber Landeshoheit durfte es geboten fein hier näher in's Licht zu feten. 2. handelt babon vorzugsweise im britten Bande. Schon im zweiten aber finden fich barüber einige einleitende Bemerkungen, welche bereits zeigen, daß es Q. an flaren Borftellungen von der Organisation des Gerichtswefens fehlt. lefen wir: "bie Immunität hatte für ben Grundheren ohne weiters birette [!] Stellung unter bie Krone gur Folge". Dagegen merben wir wenige Reilen fpater belehrt, daß die Ammunität eine "Untergerichtsbarteit" hatte. Bal. ferner 2, 100: "Die Grundherren befigen für den Bereich ihrer Berrichaft ben Beerbann, und bas heißt bei ben uralt engen Begiehungen gwifchen Berichts= und Beeresverfaffung : auch ben Gerichtsbann. . . . Reben dem grundberrlichen Gerichtsbann über bie Grundholben beginnen fie gleichzeitig eine formliche Berichtsbarfeit über die Bafallen zu entwickeln." Naturlich ift gar nicht baran zu benten, bag jede Grundherrschaft "für ben Bereich ihrer Herrschaft" den Beerbann befitt. 2. wurde auf folche und abnliche Anschauungen wohl nicht gefommen sein, wenn er fich erinnert hatte, daß die grundherrliche und die lebnsherrliche Gerichts= barteit - movon er bier nichts andeutet - eine beschränfte Husbehnung hatten und fich im allgemeinen nur auf Streitigkeiten aus bem grundherrlichen, refp. lehnsherrlichen Berhaltnis erftrecten. Auf Q.'s Schilberung paft vollkommen ein Brabifat, bas er (2, 100) mit Unrecht auf die Organisation des Gerichtswesens des Mittelalters anwendet: "durcheinander verfilgt". Namentlich zeigt fich bice, wie angebeutet, im britten Banbe: Die Ausführungen auf S. 68-81 find in ber That fo "verfilgt", daß man fie ebenso wenig auseinander wirren tann, wie einen Beichselzopf. Bie viele vertehrte Borftellungen find 3. B. in folgendem Sate (S. 77) vereinigt: "noch immer wurde baran festgehalten, daß nur Grafen, Fürften und Grundherren, denen die Grafengewalt vom Ronig unmittelbar verliehen war, zur Erlangung voller Landesgewalt befugt feien, nicht aber einfache Gble und geiftliche Grundherren felbst ausgedehnter Immunitaten, soweit jie ben unmittelbaren Besit ber Grafichaft nicht nachzuweisen vermochten". Bunachft: wie tann man "Grafen, Fürften und Grund-

herren" hier neben einander aufführen! Rit denn nicht jeder Fürst ein Graf? Sind nicht alle Grafen und Fürsten zugleich Grundherren? Rommt es bei einem Grundherrn, dem eine Graffchaft verlieben ift, staatsrechtlich überhaupt in Betracht, daß er Grundherr ift? Beiter: wie tann man fagen, ein Fürst u. f. w. fei "zur Erlangung [!] voller Landesgewalt befugt [!]"! Er hat fie ja burch fein Fürstenthum! 2. fonnte mit demfelben Rechte behaupten: der Raifer von Aufland ift zur Erlangung voller Souveranetat befugt. Sobann: gibt es (feit 1180) auch Fürften, denen die Grafengewalt nicht vom König unmittelbar verliehen war? Andrerseits: find wirklich nur diejenigen Grafen, welche die Grafengewalt unmittelbar vom Ronige haben. Landesherren? Durchaus nicht: Q. übersieht, daß die Landesherren in fürftliche und nichtfürftliche zerfallen und bak nur die ersteren unmittelbar vom König mit einer Graffchaft beliehen find. Unverftand= lich ift ferner bie Bemerfung über "ben unmittelbaren Befit ber Graficaft", ben einfache Gble und geiftliche Ammunitateberren "nach-Wir wollen fie nicht analyfiren: es genügt bervormeifen" follen. auheben, daß fehr viele einfache Edle (a. B. Die Berren v. Sobenlobe, v. Beinsberg u. f. w.), ohne formell im Besite einer "Graffchaft", bes Grafentitels zu fein, bennoch, weil fie thatfachlich bie volle öffent= liche Gerichtsgewalt hatten, Landesherren waren. Sebenfalls geht alfo L.'s Bemertung von unrichtigen Borausfetungen aus. hauptet aber nicht nur Falfches, sondern, mas er hier fagt, mider= fpricht auch bem, mas er an anderen Stellen angibt. Nur eine Seite vorher (S. 76) hatte er die Großgrundherrschaft als "bie Biege ber Landesherrichaft" bezeichnet, ben Landesherrn aus dem Grundberrn. die Unterthanen aus ben Grundholden und Schutzleuten hervorgehen Ebenda hatte er daneben auch noch die Lehnsherrlichkeit als Urfprung ber Landesherrlichkeit genannt, in einem Sate, ber icon um feiner Schönheit willen ermahnt zu werden verdient: "um bie Grundherrschaft, Bogtei und Markherrlichkeit legte fich in weiterem Areife ein Nimbus lehnsherrlicher Beziehungen, Die zu landesherrlichen ju verdichten einer fvateren Beit vorbehalten mar". G. 69 ferner mar von dem Seniorat gefagt worden: "er verbürgt ben Grofgrundherren alle Grundlagen fünftiger Landesberrichaft". Belde von den verschiedenen Außerungen Q.'s follen wir nun als feine mabre Meinung ausehen? Unrichtig find fie fammtlich, am meiften die brei julett erwähnten. - 3ch habe hier einen einzelnen Sat 2.'s geraliebert. Uhnlich "verfilzt" wie diefer find aber faft alle Gate in dem betreffen-

ben Abschnitt. Bgl. 3. B. G. 74: "Der Bogteimann versprach seinem Schutherrn nur biejenigen Leiftungen, ju benen er bisber als Freier bem Grafen verpflichtet gewesen; in fpaterer Zeit, sobald es bie Fortfcritte ber Boltswirthschaft gestatteten, bat man bann gern geldwirthicaftlich charafterifirte Renten als Entgelt für die Bogtei gezahlt." Um nur einiges ju moniren, welche Leiftungen tennt 2., Die zuerft bem Grafen, bann bem "Schutherrn" gutamen? Bas meint er mit "Entgelt für die Bogtei"? Wer wird endlich bei dem Ausbruck "geldwirthschaftlich charafterifirte Renten" nicht nervos? "Die Refte ber ursprünglichen, nur den Sorgen bes Saushaltes ge= widmeten Sofamter fanten, völlig antiquirt, zu fteifen Burden berab: ber Ministerialenrath verflüchtigte sich [Ausbrud!]; schon tauchen gebeime Rathe empor, beren Intereffe burch zeitgemaß reformirte Lebnsbezüge [Ausbrud!] an die Berson des Landesherrn gefesselt wird. . . . Deutliche Spuren Diefer Entwickelung zeigt ichon bas 12 Nahrhun= Alfo die alten Sofamter (Truchfeß, Marichall, Sofmeifter u. f. w.) find ichon im 12. Jahrhundert antiquirt, fogar "völlig anti= quirt"! 2. verwechselt offenbar das 12. und das 16. Nahrhundert mit einander. S. 81: Die Territorien wurden "ftaatliche Individuali= täten innerhalb ber weitmaschigen und schwammigen Masse ber Reichs= ftande". Sehr icon gefagt! Aber woraus besteht benn bie "fcwam= mige Masse der Reichsftände"? Aus lauter Territorien selbst! Auch wenn ein Sat nichts Unrichtiges enthält, ift ber Ausbrud boch fo wunderlich gewählt, daß man mit ber Auftimmung zurückhält. ලා wird S. 69 von einer in ber beutschen Raiserzeit vorhandenen "Stromung" gefagt: "fie verftartte fich bis zur fast völligen Überlieferung ftaatlicher Rechte an die am meisten begünftigten Grundherren". In welchem Sinne ift hier 3. B. die "Begunftigung" gemeint? Deiftens aber handelt es fich um birekt unrichtige Angaben. Bu bem, was L. S. 77 über bie Landgraffchaften fagt, vgl. g. B. Beitschr. f. b. Beich. des Oberrheins N. F. 7, 165. Sehr wichtige Erscheinungen hat er ferner gar nicht in ihrer allgemeinen Bedeutung gewürdigt. So fehlt burchaus eine Darftellung ber Anfange eines territorialen Steuer= wesens, obwohl dafür genug Borarbeiten vorliegen. Soweit L. die betreffenden Berhaltniffe berührt, geschieht es nur unter bem Gefichts= punft, baß gemiffe Berfonen in ben "Schut,", in die "Bogtei" eines Berrn eintreten. Es ift jedoch ein ftarter Jrrthum, zu meinen, Die landesherrlichen Steuerforderungen gingen bloß auf Schutverhältniffe jurud. So ift ferner die Thatfache, daß die weltlichen Landesberren

in größtem Umfange Lehen von den geistlichen genommen haben, in ihrer Bedeutung für die Bildung der Territorien nicht gewürdigt worden.
G. v. Below.

Theodoric the Goth. By **Thomas Hodgkin.** New York and London, Putnams sons. 1891.

Diefes ichone und billige Buch bilbet ben 4. Band in ber Reibe geschichtlicher Lesebücher, die unter dem Titel Heroes of the nations in bem bezeichneten Berlage erscheinen. Und bag ber vorzüglichen äußeren Ausstattung auch ber Inhalt entspricht, bafür bürgt schon ber Name des Bi.: durch sein breibändiges Werf Italy and her invaders hat fich Hobgfin als tüchtiger Renner jener Beriobe erwiesen. Mit wahrem Behagen sehen wir ihn von seinen reichen und ausge= breiteten Renntnissen Gebrauch machen, Die ihm nicht nur für seinen nächsten 3med eine Fülle von Stoff zuführen, fondern auch allerlei Bergleiche und Citate aus altester und neuester Beit an die Band geben. Für gebildete Freunde ber Geschichte wird barum fein Buch eine willtommene und werthvolle Babe fein, miffenschaftliche Bedeutung fommt biefem bagegen nicht zu, weil es offenbar nur ein povulärer Auszug des größeren Bertes ift (beide Berte umfaffen genau benselben Beitraum, nämlich die Jahre 376-553), und weil fich obenbrein feine Spuren bavon zeigen, baf S. Die feit Abichluß feines größeren Bertes (1885) erichienene einschlägige Literatur zur Klärung ober Bereicherung feiner Darftellung verwerthet hat.

Deutsche und Keltoromanen in Lothringen nach der Bölferwanderung Die Entstehung des deutschen Sprachgebietes. Bon &. R. Bitte. Straßsburg, J. H. Geb. heiß (Heiß u. Mündel). 1891.

A. u. d. T.: Beiträge zur Landes= und Bolfstunde von Elfaß = Loth= ringen. 15. Heft.

Die Ortsnamenforschung mit ihren Ergebnissen für die historische Geographie ist ein noch wenig gepslegter Zweig der romanischen Alterthumswissenschaft, und deshalb muß jeder hierher gehörige Beistrag dankbar hingenommen werden, selbst wenn seine Resultate, wie im vorliegenden Falle, nicht befriedigen, sondern nur zu weiterer Forschung anregen können. Der Bf., der in seiner fleißigen Dissertation die französische Sprachgrenze zur Zeit des ausgehenden Mittelsalters sestzustellen suchte (Jahrb. d. Ges. s. lothr. Gesch. u. Altersthumsk. 1890), erstrebt hier das Gleiche für das frühe Mittelalter.

Bu diesem Zwecke zerlegt er die damaligen zweistämmigen Ortsnamen Lothringens in drei Gruppen: 1. die auf singa, sheim, shausen u. s. w., Die fich ohne weiteres als Namen beutscher Anfiedelungen tennzeichnen, 2. die auf acus, agus, dunum, durum u. f. w., die teltische Bil= bungen sind, und 3. die auf -villare, -villa, -curtis, -masnil, -mons, Die eine mittlere Stellung einzunehmen icheinen, Die "Beilernamen". wie fie ber Bf. ber Rurge wegen nennt. Den letten gilt bie Unterfuchung: die bisber allgemeine Ansicht von dem ursprünglichen Deutschthum ber Beilerorte foll unrichtig, ihr Ursprung vielmehr romanisch sein: mit dieser These steht und fällt bas Schriftchen. Und ce fällt thatfachlich, wie wir meinen. Es foll gar nicht erft gefragt werden, warum benn biefe angeblich romanischen Beilernamen gerabe in Nordfrankreich so häufig find, auf bem fonstigen romanischen Boben jedoch, in Subfrantreich, Italien, Spanien fehlen: es foll gar nicht erft bemerkt werden, daß ber Bf. teinen einzigen Beilernamen in Frankreich aus der Veriode por der deutschen Einwanderung beigebracht hat. Der ganze Ausgangsvunkt der Untersuchung ist verfehlt, wenn er hergenommen wird "von dem den Ortsnamen abichliekenden und ihm feinen darafteriftischen nationalen Stemvel verleihenden Grundworte (-inga, -iacum, -villare)", "von der den nationalen Charafter beftimmenden Endung". Reuer gange Bilbunasmodus von Ortsnamen durch Suffir oder durch Romposition mit bestimmten Grundwörtern ift zwar gut beutsch, widerspricht hingegen den Gesetzen romanischer Wortbildung! Und bei Ortsnamen vom Typus Theodonis villa - Diedenhofen tommt es zunächst nicht auf ben Unterschied von romanisch villa und beutsch hofen an, sondern auf das gemeinsame, lediglich germanische Rompositionsprinzip und auf die geographische Thatsache, daß fie im Romanenlande allein bem nordfrangöfischen, b. h. bem von der frankischen Ginwanderung berührten Gebiete eigen find. Bevor baber eine nähere Scheidung amischen den obigen Gruppen 1. und 3. versucht mirb, ist querft einmal auf der Landfarte genau zu bestimmen, wie weit in Frankreich Die unromanischen Ramenzusammensetzungen mit bem Gattungenamen im zweiten Wortgliebe nach Guben reichen; es wird fich babei ein von Norden nach Guden abnehmender Prozentfat ergeben, der mit den im gangen Norden Frankreichs herrschenden germanischen Berfonennamen intereffante Bergleiche geftatten und ber Berbreitung ber letteren hier im frühen Mittelalter boch eine andere Bedeutung bei= legen könnte, als ber Bf. zugeben will. Erft nach folder kartographischen Feststellung, die die fränkische Herkunft der Weilernamen zweisellos und anschaulich zugleich machen würde, käme die sekundäre, vornehmlich urkundlich zu lösende Frage, wie viele der Namen unter 3. auf jüngerer französischer Übersehung auß 1. beruhen, wie viele auf späterer romanischer Gründung, die eine in der Nachdarschaft übliche Namengebung acceptirte. Zum Schluß muß angesührt werden, daß der Vs. von der thatsächlichen Verbreitung der Weilerorte kein richtiges Vild hat; jenseits der nach seiner Vorstellung "am weitesten nach Nordosten vorgeschobenen Posten der Weilerorte im Uhrgebiete", Kreis Abenau (S. 60), und nördlich seiner S. 70 gezogenen Linie bilden zahlreiche Ortsnamen auf weiler z. B. zwischen Aachen und Köln eine Gruppe, die an Zahl gewiß zu groß ist, um lediglich auf junge Gründungen (S. 65,1) zurückgesührt werden zu können.

Ferd. Wrede.

Beidenthum im Christenthum. Bon Stubenvoll. Beidelberg, A. Sie-bert. 1891.

Als Frucht zehnjährigen Sammelfleifies veröffentlicht der Bf. in Inapper Raffung biefe reichhaltige Rusammenstellung von abergläubi= ichen Gebräuchen und Unichauungen, Bolfesitten und Erzeugniffen bichtenber Phantafie. Un manchen Stellen ift weniaftens ein turger Berfuch gemacht, aus heidnischen Ibeen ober Ginrichtungen bie in driftlicher Beit, felbft in ber Gegenwart bestehenben berguleiten. Aber meift begnügt fich ber Bf. bamit, bem Ralenber folgend, fein Material jufammenzuftellen. Unter basfelbe hat er auch Bieles aufgenommen, was dem Titel des Buches gemäß nicht bazu gehört, indem es weber mit Beibenthum noch mit Chriftenthum etwas zu thun bat. meinen foldes, das aus der Einbildungsfraft befonders ungebildeter und unwissender Menschen hervorgegangen, durch Gleichgeartete all= mählich zum Gemeingut ber Menge wurde. Manche biefer Boltsfitten und Borftellungen find von einer gewiffen bichterifden Schon= beit, aber freilich, unter bem Gesichtspunkt verständigen Dentens. ebenso viele Beweise von Unbildung und Unverftand. ihnen tonnen nicht einmal abergläubisch genannt werben und haben gar feine Beziehung zu irgend welcher Religion. Es mare wünschens= werth, wenn ber Bf. fich nunmehr ber allerdings fcwierigen Auf= gabe unterziehen wollte, sein Material zu sichten, rein Boetifches ober Phantaftisches von Abergläubischem zu scheiben, und, wo es mehr ober weniger möglich ift, die Spuren bes Beibnischen in driftlichen Bebräuchen und Anschauungen eingehender zu verfolgen. Aber auch vorliegende Zusammenstellung besitzt einen sehr schätzbaren Werth für jeben Forscher auf diesem Gebiete.

Entwidelung bes Archibiatonats bis jum 11. Jahrhundert. Bon Alfred Sorober. Regensburg, Kranzfelber. 1890.

Der Bf. hat in vorliegender Schrift (einer Münchener Doktor= biffertation) unter fleißiger und umfichtiger Benutung ber Quellen und ber Literatur eine Beschichte bes Archidiafonats bis jum 11. Jahr= hundert gegeben. Der wichtigfte und noch am meiften ber Forschung und Aufflärung bedürftige Theil in ber Geschichte bes Archibiakonats beginnt freilich gerade ba, wo ber Bf. feine Darftellung abbricht, am Ende bes 10. und Anfang des 11. Jahrhunderts. Der Bf. ift "burch die Fülle des für das spätere Mittelalter vorhandenen Quellenmaterials genöthigt worden, mit dem 10. Jahrhundert abzuschließen". dann batte er feine Darftellung nur bis jum Ende bes 9. Rahr= Die Quellen bes 10. Jahrhunderts fließen hunderts führen follen. jo durftig, bag aus ihnen allein die bedeutsame Entwickelung, die ber Archidiakonat feit dem 10. Jahrhundert nahm, nicht erklärt und verstanden werben fann. Sie hängt auf's engfte mit ber Entwidelung der gesammten Rirchenversaffung zusammen und tann von berfelben nicht losgelöft werben. Infolge beffen find auch vielfach bie von bem Bf. vertretenen Anfichten von ihm ungenügend begründet. liegt in dem von dem Bf. aufgeftellten Sabe, daß der Archipresbyterat ben Ausgangspunkt für ben Landarchibiakonat in Deutschland bilbe (S. 46 ff.), unzweifelhaft ein richtiger Kern, wenn bie Behauptung auch zu allgemein gefaßt ift. Aber ben Beweiß für feine Unficht vermag er mit ben wenigen Urfunden, die er anführt, nicht zu erbringen. Das Verhältnis bes Archidiafonats zu dem Archipresbyterat läßt fich nur unter Benugung des gesammten Quellenmaterials feststellen. -Immerhin verdient die Schrift als eine tuchtige Erftlingsarbeit Anertennung. Loening.

Welche Handelsartikel bezogen die Araber des Mittelalters aus den nordisch=baltischen Ländern? Bon Georg Jacob. Zweite gänzlich umge= arbeitete und vielsach vermehrte Auflage. Berlin, Mayer u. Müller. 1891.

Der Bf. folgt offenbar bem Princip, möglichft oft mit allerhand Spähnen, die zusammen eine hübsche und wichtige Wonographie geben könnten, und mit Neuauflagen diefer Schnitzel auf dem gelehrten

Markte zu erscheinen. Das uns vorliegende ist in der That, wie der Titel sagt, eine umgearbeitete und vielsach vermehrte zweite Ausgabe seiner 1886 erschienenen gleichnamigen Schrift; neben ihr sind des Bf. "Waaren beim arabisch = nordischen Berkehr im Mittelalter" (Berlin, 1891) und auch fortan "der nordisch = baltische Handel der Araber im Mittelalter" (Leipzig, 1887, besprochen in der H. &. &. 61, 63), sowie seine Mittheilungen über den Bernsteinhandel (Berlin, 1886) ergänzend heranzuziehen. Freilich würde er sich den Dank der Kreise dieser Leitschrift in noch reicherem Maße verdienen, wenn er ihrer bedauerlich verbreiteten Unkenntnis der semitischen Sprachen etwas mehr entgegenzukommen sich hätte herbeilassen mögen. Ins bessen der As beabsichtigte nicht, "Eselsbrücken sür des Arabischen unkundige Historiker zu schaffen".

Der Bf. spricht von sich selber mit einer bisher unerhörten Wichstigkeit und behandelt diejenigen Recensenten seiner früheren Schriften, die ihm irgendwie nicht völlig behagt haben, in geradezu empörender Beise. Bon ihnen hat sich der inzwischen verstorbene R. E. Hrause durch eine neue und sehr lesenswerthe, selbständige Arbeit enthaltende Anzeige in der Zeitschrift für deutsches Alterthum vornehm gerechtsertigt. Herr Dr. J. aber hat es nur dem Tone, den er anzuschlagen für zulässig hält, nicht etwaiger Scheu vor einer gelegentlichen frischen Polemit zuzuschreiben, wenn Res. sich nicht entschließen kann, seinen Namen dem sehr wahrscheinlichen Mißfallen des Bf. auszusehen.

Carlomagno nell'arte cristiana. Saggio storico-critico di Baldassare Labanca. Roma, E. Löscher e Co. 1891.

Der Af. erörtert die Ereigniffe unter der Regierung Karl's des Großen, insbesondere die Beziehungen dieses Herrschers zum Papstethum, an der Hand der Darstellungen, welche sie in der bildenden Kunst gesunden haben. Er zieht zu diesem Zwed ebenso Werke des 8., wie des 16. oder gar des 19. Jahrhunderts heran und behandelt sie sast ausschließlich unter dem ihn wie alle heutigen Italiener vorzugsweise interessirenden Gesichtspunkt des Verhältnisses zwischen weltticher und geistlicher Wacht. Was eine solche Arbeit für einen Zwed haben soll, ist nicht abzusehen; sie ist in ihren Grenzen auf der einen Seite zu weit, auf der andern zu eng gezogen; der Kunstegeschichte ist jedensalls mit ihr nicht gedient und der politischen Geschichte vielleicht noch weniger. Dabei sehlt es dem Af. durchweg an historischer Schulung und Methode, sowie auch an ausreichender

Literaturkenntnis, die allerdings hinsichtlich der deutschen Beröffentsichungen für ihn, als einen Italiener, schwer zu erlangen war. Die guten Bemerkungen, die er macht, verschwinden in unnützen Weitschweifigkeiten, in seitenlangen Erörterungen über Dinge, die mit der Sache wenig oder gar nichts zu thun haben (z. B. über das präputium Christi, das Konzil von Nicaea u. s. w.). Beim besten Willen, der Eigenart des Bf. und der Liebe, mit welcher er sich in seinen Gegenstand versenkt hat, gerecht zu werden, wird man seine Leistung als eine wissenschaftliche nicht anzuerkennen vermögen, und man wird die italienischen Buchhändler verstehen, welche, wie sich der Bf. beklagt, Bedenken tragen, sein größeres handschriftlich außegearbeitetes Werk storia del cristianesimo nell' arte cristiana in Verlag zu nehmen. — Die Abbildungen, auf welche der Bf. besonderen Werth legt, genügen nicht den bescheidensten Anforderungen.

Hermann Ehrenberg.

Die Jahrbücher von Fulda und Aanten. Überfest von C. Rehdant. Zweite Auflage. Neu bearbeitet von B. Battenbach. Leipzig, Dyl. 1889. A. u. d. T.: Die Geschichtschreiber der deutschen Borzeit. Zweite Gessammtausgabe. XXIII.

In bem Borwort feiner Bearbeitung der Rehbank'ichen Ubersetzung theilt Battenbach die wesentlichen Ergebniffe ber neueren Forschung über die verschiedenen Berfaffer und über Zeit und Art ber Entstehung biefer Unnalen mit. Dem entsprechend mußten bie Überschriften einiger Abschnitte geandert werden. Aber auch bie immerhin gute Übersetzung von Rehbant bat Battenbach mit einer ftaunenswerthen, veinlichen Gemiffenhaftigfeit nachgeprüft. Es ift ihm gelungen - und bas ift wohl eine Sauptfunft beim Überfeten biefer Schriften -, überall ein gutes Deutsch ju geben, ohne boch je burch fo zu fagen modernen Ton ben Charafter eines alten Schriftftellers Gerade mit Rudficht hierauf möchte fich Ref. auch au verleten. durchaus für Battenbach's Art, Die Orts= und Berfonennamen meift in den alten Formen zu ichreiben, aussprechen. Dag für die Un= mertungen, obwohl fie erfreulicherweise fehr vermindert find, forgfältig bie neuere Forschung berüchsichtigt worben ift, braucht nicht betont zu werden. Gin Namenregifter, welches neben ben alten auch bie jetigen Orte- und Berfonennamen aufführt, bilbet gegenüber ber älteren Ausgabe noch eine befonders werthvolle Bugabe.

E. Ausfeld.

Matthias Döring ein deutscher Minorit des 15. Jahrhunderts. Bon P. Albert. Stuttgart, Süddeutsche Berlagsbuchhandlung (D. Ochs). 1892.

Die Entstehung der vorliegenden Schrift verdient zur Kenn= zeichnung einer gewiffen Geschichtschreibung eine turze Erwähnung. Nachdem ich im Neuen Archiv Bb. 12 auf Döring als Bf. der confutatio primatus papae hingewiesen und in dieser Zeitschrift Bb. 59 fein Leben und Birten geschildert habe, glaubte ber Bf. fich nochmals mit biefem Manne beschäftigen zu muffen, weil meine Arbeit "feineswegs forgfältig und abschließend genug fich erwies". und weil besonders ber von mir "mit fo ichwachen Grunden und mit fo fühner Sicherheit versuchte Beweis, bag Döring ber Bf. der confutatio primatus papae sei, die Kritif heraussordert". mag ja im ultramontanen Lager unangenehm berührt haben, daß ein geiftlicher Burbentrager die schärffte Brandichrift gegen bas absolute Bapftthum verfaßt habe, und so regte Berr Professor Grauert in München bie wiederholte Untersuchung an. "Diefelbe", fagt ber Berf., "hat nun zwar nicht, wie es zu Anfang ichien, Gebhardt's Aufftellung widerlegt, fondern bestätigt und einige eventuelle Anhaltspunkte er= geben, um die von ihm mehr durch gludlichen Bufall als durch Scharffinn richtig gelöfte Frage mit annehmbarer Bewißheit entscheiden gu können". Das fagt Berr Albert in ber Borrebe ju feiner Differtation; ju meiner Befriedigung febe ich, bag er in ber vorliegenden Schrift feine Angriffe nicht wiederholt hat, und ich hoffe, daß er allmählich ju ber Uberzeugung burchgebrungen ift, bag nicht blog glücklicher Bufall mich auf ben richtigen Autor führte, wie er ja auch in andern Bunften, fo beim Jenenfer Epitaphium und bei ber banifchen Legation genöthigt ift, von seiner früheren Opposition gegen mich abzusteben.

Was die vorliegende Arbeit betrifft, so beruht sie im wesentlichen auf dem von mir gesammelten und verwendeten Material. Die beiden Reden vom Basler Konzil und das Gutachten gegen die Husten, die ich angeführt hatte, sind von Albert aus der Handschrift analysirt, ändern aber an dem ganzen Bilde nichts. Sonst ist an neuem Material nur ein von mir übersehener Brief bei Mansi zu nennen. Im übrigen ist die ganze Darstellung viel zu breit und zieht unnüher Weise bieles hinein, was in loserem Zusammenhange steht und aus anderen Werken entnommen ist. Großen Werth legt der Verf. darauf, daß ihm für den ersten Theil der Confutatio als Quelle den Desensor pacis des Marsilius nachzuweisen gelungen ist. Erstens ist das nicht sein Verdienst, sondern Grauert hat ihn darauf hingewiesen; zweitens

lag es nach einer Bemerkung Riezler's so nahe, daß es auch mir nicht entgangen ist; nur ift für den Punkt, auf den es mir ankam, den Autor zu finden, aus diesem Nachweis nichts zu entnehmen. Und wenn der Bf. sich neuer Beweise für Döring's Autorschaft rühmt, so handelt es sich um zwei, von denen auch wieder einer einem andern Autor seinen Ursprung verdankt, und das ist der werthvollere. Denn die Stelle aus Flacius bringt gar nichts; er kannte die confutatio als Herausgeber und sah in ihr die dort erwähnte Schrift eines Mendiskanten-Provinzials sicher nicht. Auch gegen Albert's Chronologie und allgemeine Auffassung müßte ich Widerspruch erheben, wenn ich den Raum dazu hätte. Alles in Allem kann ich nur sagen: was in der Schrift gut ist, verdankt der Autor Anderen; eine Förderung meiner Kenntnisse über Döring habe ich nicht darin gefunden.

Bruno Gebhardt.

Erasmus - Studien. Bon Arthur Richter. (Leipziger Differtation.) Dresben 1891.

Diese fleißige, auf umfassenden Studien beruhende Arbeit hat folgenden Inhalt: 1. Regesta Erasmiana. Chronologische Ordnung und durch Sinzufügung bisher unbefannter Briefe vervollständigte Sammlung bes Erasmischen Briefmechsels 1466-1509. S. 7-64. — 2. Anhang. A. Das Geburtsjahr bes Erasmus. S. I-XIX. — B. Grasmus' Sprachenkenntnis. S. XIX—XXIV. — Der Bf. sucht ber viel beflagten dronologischen Unficherheit von Grasmus' Briefwechsel burch forgfältige und eingehendste Ginzeluntersuchung ein Ende Er ftellt eine Reihe von chronologischen Daten aus Erasmus' Leben fest und ichafft damit für ben ober bie gutunftigen Erasmus-Biographen einen festeren Boben, als er bisher gur Berfügung ftand. Die Chronologie der letten 20 Jahre ift bei weitem nicht fo schwierig wie diese erfte Beit. - 3m erften Theil bes Anhangs wird sobann bas Geburtsjahr bes Erasmus bestimmt. Bisher gingen die Meinungen barüber recht auseinander: 1465, 1466 und 1467 hatten alle gelegentlich ihre Bertretung gefunden. forgfältiger und icharffinniger Untersuchung tommt R. gu bem Ergebnis, daß Erasmus mahricheinlich im Sahre 1466 geboren ift. -Im zweiten Theil bes Unhangs nimmt unfer Bf. Erasmus gegen ben Bormurf in Schut, daß er alle Boltsfprachen verachtet habe. Es wird nachgewiesen, bag er neben bem Sollandischen, bas feine Mutterfprache mar, auch Frangofisch verftand. Dagegen ging ihm die Renntnis bes Englischen, Stalienischen und vermuthlich bes Sochbeutschen ober Schriftbeutschen ab. Letteres icheint R. auf S. XXI freilich ju bezweifeln: "Die Angabe, daß er (Grasmus) bie beutschen Schriften Luther's nicht verftebe, ift wohl nur eine Ausflucht." aber bebenten, daß er junächft nur Sollandisch und Lateinisch gehört hat, daß fur einen Rieberlander, ber lateinisch verftand, bamals tein Bedürfnis vorhanden mar, die vom Sollandischen doch ziemlich abweichenbe beutsche Schriftsprache zu erlernen, fo scheint mir tein Grund : vorzuliegen, weshalb wir die Borte bes Erasmus als leere Ausflucht ansehen sollen. - Auf S. 17-22 werben brei Briefe bes Baguinus an Erasmus aus beffen erfter Parifer Beit angeführt und bagu bemertt, daß fie bisher völlig unbefannt gemefen feien. Das ift nun nicht richtig. Guftav Anob hat in feiner gebiegenen Schrift "Aus ber Bibliothet bes Beatus Rhenanus" (Leipzig 1889) S. 96 fcon barauf hingewiesen und Stellen baraus verwendet. - Auch in eigener Sache barf ich vielleicht noch jum Schluß eine Bemertung machen. Nach Anm. 1 auf S. XIV konnte man annehmen, als ob ich für einen von mir veröffentlichten Brief bes Agricola bas Jahr 1481 ansepte, während ich das Jahr 1481, welches gewiß unrichtig ift, vielmehr bezweifle. - Im übrigen febe ich ber Fortsetzung von R.'s Arbeit, Die hoffentlich recht balb erscheint, mit freudigem Interesse entgegen. Karl Hartfelder.

Rail Harmordo.

Briefwechsel Landgraf Philipp's des Großmüthigen von Heffen mit Bucer. Herausgegeben und erläutert von M. Lenz. III.

A. u. b. T.: Publikationen aus den kgl. preußischen Staatsarchiven. XLVII. Leipzig, Hirzel. 1891.

Es war der Bunsch v. Druffel's, auch den letzten Band der Publistation von Lenz an dieser Stelle anzuzeigen und damit den Dankt der Fachgenossen für die ungewöhnlich werthvolle Bereicherung unserer Duellen abzustatten. In seinem Sinne möchte ich deshalb über den vorliegenden Band berichten.

Derfelbe enthält eine Reihe von Ergänzungen zu den Korrespondenzen der Jahre 1541 bis 1547, Gruppen von Aften mit einsgestreuten Erörterungen des Herausgebers. Das Berbindende für alle diese Briefe und Aftenstücke ist die Politik des Landgrafen von Heffen. Sie haben den Zweck, einige in dem Brieswechsel mit Bucer fühls bare Lüden anderweitig auszufüllen, sowie überhaupt die diplomatisschen Beziehungen Philipp's in umfassenderer Weise aufzuklären. So

werben uns nach einander vorgelegt: "1. Aus den Aften des Reichstages zu Regensburg, 1541 (1—148). 2. Der Naumburger Fürstenstag (Okt. 1541) und die Entwickelung der Braunschweiger Fehbe (149—168). 3. Verhandlungen mit Baiern. Berichte Gereon Sailer's 1541—1547 (169—482). 4. Briefwechsel des Landgrasen mit Georg Frölich 1539—1554 (483—534)." Beigegeben sind Literaturs und Aktenverzeichnisse sowie ein ausschrliches Namens und Sachregister, bearbeitet v. Bendt. Das gesammte Material auch dieses Bandes entstammt dem Staatsarchiv von Marburg.)

Die Auswahl aus den Aften des Reichstages von Regensburg wird eröffnet durch Berichte von Philipp's Agenten Dr. Gereon Sailer (16. Februar dis 31. März 1541) über seinen Besuch dei Leonhard v. Ed und die Vorbereitungen in Regensburg. Es wirkt klärend, zu Beginn dieses spezifisch theologischen Reichstages die Hauptverstreter der katholischen Partei als religiös indifferent charafterisirt zu sinden. Bergleichung war das, wie es scheint, aufrichtig erstrebte Ziel der kaiserlichen Staatskunst, und es ist köstlich, wie Granvella die

<sup>1)</sup> Die Beziehungen zu ben Korrespondenzen des 2. Bandes sind durchweg fehr lodere; fo tommen die Berhandlungen mit Baiern (S. 169-482) in den Briefen Bucer's nur ein einziges Mal (2, 99) zur Sprache, während in ihnen felbst wiederum Bucer überhaupt teine Rolle spielt. Die Beranlaffung zur Aufnahme biefer Atten lag in ber Berwerthung früherer Theile berfelben Korrespondenz im 1. Bande, und dementsprechend ift alles um die Berichte Bereon Sailer's gruppirt. Leiber steben infolgebessen manche wichtigen Attenftude, oft auch nur bruchftudweise, in bem verbindenden Text oder in ben Unmerfungen, wie G. 233 bie dem Bundnis fpmbathifchen Hugerungen bes Rurfürsten von Sachsen, G. 243 Ed's Mustaffungen gegen Aitinger, G. 232 und 385 bie Briefe ber Bergoge von Baiern an den Landgrafen, G. 252 und 253 die Instruction für Rudolf Schent jum Abichluß mit Baiern, G. 451 und 453 die Bundnisporichlage Baierns und Seffens Gegenvorichlage. erhalt überhaupt den Eindrud, daß der Berausgeber bei der Fulle des intereffanten Materials fich fortwährend widerstrebend Burudhaltung auferlegte; hofientlich wirft die von ihm gegebene Anregung, fo daß wir bald etwas Beiteres, 3. B. aus ber werthvollen Braunichmeiger Beute, erfahren. - Storend ift ber Drudjehler "1541" ftatt 1543 auf S. 245, weil er fich wiederholt, und man in der That auf den Gedanken tommen konnte, es handle fich um altere Borichlage; G. 353 3. 10 v. u. ift ime, G. 356 "Vo pferde" ju lefen; S. 40 gebort fidem vivam in Art. III, S. 61 ift "Art. VIII" einzuschieben; boch find berartige Rleinigfeiten feineswegs typifch. Dag Leonhard v. Ed niemals Kangler mar, haben Druffel und Riegler nachgewiesen.

Protestanten mit der ausgesuchteften Soflichkeit begütigt, nachbem Die spanischen Fouriere sich benommen hatten, als hatten fie es mit unrettbar verlorenen Seelen zu thun (S. 9). - Es folgen Protofolle Alitinger's über die Sonderbergthungen der Schmalkalbischen Stände, Tagebuchblätter aus ber Beit vom 27. Marg bis jum 11. Juli (S. 16 bis 31): auch fie gestatten feinen Einblick in bas eigentliche Rollo= quium. Im höchften Grade lehrreich ift bagegen bie urfprüngliche Form des Regensburger Buches. Die bisher befannten Texte find aus bem Diftat hervorgegangen, welches ber Raifer ben Ständen am 9. Juni in Regensburg bat geben laffen. Beng fand nun eine Ungahl von Redaktionen, welche auf zwei ichon 1540 in Worms für Bucer gefertigte Abschriften gurudgeben. Alle biefe Texte find ihrer Ent= ftehung entsprechend wenig zuverläffig, aber bie Bermehrung bes textfritischen Materials beseitigt manche Zweifel; nicht felten werben die Lesarten Bucer's und Ed's gegen diejenigen Melanchthon's (und des Corp. Ref.) gestütt. Bichtiger noch find bie sachlichen Abweichungen bes alteren Entwurfs: manche Scharfe ift fvater vermieben; völlig um= gearbeitet ist Art. 5, de justificatione hominis; man begreift leicht, baß bie ursprüngliche Form bieses Artifels mit ihrer suftematischen Untlarheit als gang untauglich für ein Ronfordienbuch empfunden wurde. - Frischer und mahrer, als die von ben Theologen beiderfeits mit angitlicher Burudhaltung geführten Befprache, find einige Randgloffen des Landgrafen in feinem verdeutschten Exemplar des Regens= burger Buches (S. 36); es verrath boch ftarte innere Bewegung, wenn ber Landgraf jum Gebot ber öfterlichen Beichte fcreibt: "frei! es wer woll gut alle Wochen, - boch nit gedrungen" ober zu einer Begründung aus den Kirchenvätern: "wer mir glaubt, hat bas ewig leben, wer nit glaubt, ift gericht - bas mittel weis ich nit." - Man bemerte, daß ber Landgraf Diefer Überzeugung in den folgenden Berhandlungen mit ber taiferlichen Regierung treu geblieben ift. führten zu bem Bertrage vom 13. Juni (S. 73-96), beffen folgen= schwere Bedeutung wir erft aus den von Lenz veröffentlichten Korrefpondengen mit Baiern und Sachfen nach Gebuhr murdigen konnen. Bei dem Abschluß dieses Bertrages, wie bei der gleichzeitigen Inftruttion für feine Rathe und den weiteren Korrefpondenzen mit biefen (16. Juni bis 27. August) zeigt fich Philipp weit mehr als religiöfe, benn als staatsmännische Berfonlichfeit.

Das Stürmische seines Befens, bas die religiösen Empfindungen zu eifriger Bethätigung fteigerte, aber die fühle Burdigung realer

Berhältniffe erschwerte, fam, abgeschen von ber Chejache, nirgends ungebändigter gur Außerung als bei ber Braunschweigischen Frage. Es ift geradezu ergreifend, ben hoffnungsfrohen Landgrafen biefer Reit mit bem ftumpfen Charafter ber fünfziger Rabre zu vergleichen: bie Schwere ber Refignation entspricht durchaus ber früheren Stärke bes Affetts. Nur die Berhaltniffe hielten biefe in Schranten. Rusammentunft von Naumburg (Abschied vom 24. Ott. 1541, S. 161 bis 168) wurde von den protestantischen Fürsten Norddeutschlands benutt, um die Türkenhülfe zu berathen; außerlich nahmen fie damit "die Leitung ber Reichspolitit in die Sand", allein bas eigentlich Unziehende für Kurfachsen, den Landarafen und Bergog Morit mar offenbar bie in Aussicht genommene Besprechung ber Braunschweigischen Frage. Gifrigft betonte Philipp die Bortheile der Offensive, aber bie Berbundeten hielten feft baran, ber Bergog muffe ben Unlag geben; fo finnt man barauf, biefen zu reigen. In einem Debenabichied (26. Oft., von bem leiber nur ein Bruchftud auf G. 187 in ber Anmertung fteht) murbe außerbem vereinbart, Ed mit 3-5000 Gulben zu bestechen, damit er seine Berren von Braunschweig abwendig mache. Der Landgraf unternahm biefen Berfuch.

Damit begannen von neuem (vgl. Bb. 1, Beilage 3) die Ber= handlungen bes Landgrafen mit Baiern, welche bis jum Binter 1546 burch den Augsburger Urat Dr. Gereon Sailer vermittelt murben. Beffen führte fie junachft zu bem angegebenen 3med; Baiern griff fie lebhaft auf, weil es einer biplomatischen Sicherung feiner Stellung bedurfte. 3ch glaube, man tann über die von Lenz aus feinen Aften gezogenen Schluffe noch etwas hinausgeben; in Berbindung mit bem, mas mir bereits burch Druffel und Riegler miffen, ftellen diefe Berhandlungen bas Brincip ber baierischen Bolitif mahrend ber erften Balfte des 16. Jahrhunderts völlig flar. Bis in die Beiten bes Simon Ed, ber als Stiefbruber und Schüler bes bekannten Theologen eine positiv fatholische Tendenz vertrat, mar bas Streben ber baierifchen Regierung allein barauf gerichtet, ben fürftlichen Terris torialftaat unabhängig vom Raifer und frei von auswärtigen Ber= widelungen auszubilben. Im eigenen Lande ichien die Fernhaltung ber Reformation, von deren innerlichen Bugen nun einmal die Bergoge ebensowenig berührt maren, wie ihre Berather, bas zuverlässigfte Mittel, Unruhen aller Urt vorzubeugen. Damit trat Baiern in bie Reihe ber tatholischen Fürsten; unter ihnen hatte es Unschluß zu fuchen. Aber auf die Bifchofe mar nach ber Meinung Ed's wenig

Berlaß ["änderten die versonen sich über nacht"], Beorg von Sachsen war 1539 gestorben, Braunschweig entlegen, und von dem Raifer fürchtete man, ebenso wie vom Konig, nur eine Beschräntung ber fürstlichen Machtvollkommenheit. So mar bem baierifchen Staat8= manne 1541 bie Berbindung mit Beffen, welche bei der Bedeutung biefer Dacht im schmalkalbischen Bunbe auch dem Brotestantismus gegenüber genügende Sicherheit gemahrte, gang befonders ermunicht. - Wenn tropbem bie mehrjährigen Berhandlungen zu gar feinem Ergebnis führten, fo lag bas bor allem an bem unüberwindlichen beiberfeitigen Diftrauen, an ben Berpflichtungen bes Landgrafen gegen ben Raifer, Baierns gegen Braunschweig, und nicht zum min= beften an einer grunbfäglich verschiebenen Anschauung bezüglich ber Religionsfreiheit ber Unterthanen. Die unmittelbare Folge bes ausfichtslofen Bertehrs mit Beffen mar ber Bertrag Baierns mit bem Raifer am 7. Juni 1546; es war nicht Treulofigfeit, sondern eine politische Nothwendigkeit.

Much die Ginzelheiten jener Berhandlungen haben außerorbent= liches Interesse. In ihrer foberativen, antikaiserlichen Tendeng lebt bie alte Fürftenpolitit wieder auf, wie benn Bergog Bilhelm einmal birett auf Berthold von Henneberg hinwies (S. 353). Der Landgraf fuchte die Untnüpfung durch Aussohnungsversuche zwischen Baiern und Burtemberg; Leng ichilbert fie turg in Erganzung zu Bend, Bb. 3. In ben weiteren Busammenkunften bes Algenten Sailer mit Leonhard v. Ed fprach fich der lettere junächft recht grundlich über den Raifer aus; ber fuche "in fumma nichtz anderft bann ain monarchi, barumb wolte von noten fein, bas man ben glaben bifer zeit auf ain ort fatte und die heupter poder taile gusammentheten" (8. Sept. 1541). Später äußerte er sich über Braunschweig, es sei ein "un= ruhiger man", Baiern werde ihn feinenfalls unterftugen, aber er rathe jum Bergleich; überhaupt ziehe er ein Berftandnis mit Beffen und Sachjen bem Rurnberger Bunde bor; die Fürften mußten die Augen aufmachen, da ber Raifer um die Freundschaft bes Papftes buhle und Beldern perderben wolle. Sailer hatte bas Gefühl, es fonne ge= lingen, Baiern gang hinüberguziehen (9. Dezbr. 1541). - Auf Diefe Bemerkung bin follte Rudolf Schent in Speier ben baierifchen Rath aushören, ob fein Berr nicht Prieftcrebe und Relch bewilligen wurde. Ed vertrat bemgegenüber heftig feine Ibeen von Libertat, vom Frieden in "duicicher nacion", von der friegerifchen Gefinnung bes Raifers, und mas die Religion belange, fo folle man "ein jeden innem gempffen nach glauben loffen, wei es auch ine Bebem beichehen" (S. 211). Beim Landgrafen fand er damit wenig Anklang, und bald aina man unverrichteter Sache wieder auseinander. — So egoiftisch die Bolitik Ed's mar, die mahren Absichten bes Raifers burchichaute er ungleich beffer, als ber Landgraf. Diefer wollte um ieben Breis bas aute Einvernehmen mit dem Raifer erhalten, wie u. a. aus den Berhandlungen mit ber Königin Maria über Kriegsbienste gegen Rulich ober meniaftens gegen Frankreich hervorgeht (v. Lenz bargeftellt S. 256 ff.). Erft nach ber Flucht bes Braunschweigers an ben Sof ber Bergoge von Baiern suchte ber Landgraf von neuem eine Anknüpfung bei Diefer gab gute Berficherungen, hielt auch feinen Berrn bei ber alten Politit feft, mabrend Bergog Ludwig und fein Rath Beigenfelber geneigt waren, fich lebhafter bes Bergogs Beinrich anzunehmen, wie fie benn durch die in Bolfenbuttel gefundenen Briefschaften tom= promittirt waren. Im Berfolg ber Berhandlungen bemühte fich Ed um eine Bermittelung zu gunften der braunschweigischen Bringen bei Sachsen und heffen. Bahrend nun ber Landgraf die erneuten antihabsburgifden Sepereien bes baierifden Rathes fühl aufnahm, zeigte fich ber Rurfürst fehr geneigt; er bachte an seinen Schwager in Julic. So tam es im Fruhjahr 1543 ju langeren munblichen Befprechungen in Rurnberg, von benen Leng G. 241 ff. eine gufammenhangende Darftellung gibt. Um 12. Februar legte Ed feinen Bundnisentwurf vor; ba zeigte fich die völlige Unvereinbarkeit ber beiberfeitigen Beftrebungen in dem Artifel 3: "baß fainer bem andern feine unberthonen ufhalten, noch ben underthonen wider ihr oberfait bei= Diefes Brincip der territorialen Intolerang leauna thun" solle. wollte ber jugendliche Protestantismus noch nicht zugeben; hatte fich ber Landgraf boch gegen Braunschweig von ber entgegensetten Un= ficht treiben laffen. Außerbem fah er auf ben Raifer; er legte Bewicht darauf, daß Granvella erfahre, wie logal er fich benehme. Bom Mai bis zum September wurden dann die Berhandlungen wieber in fehr langfamem Tempo burch Sailer fortgeführt. gibt die theilmeise recht ergöplichen Plaubereien bes eifrigen Agenten. bie noch manche icharfe Bemerfung Ed's berichten ["baß bie brei potentaten, ber Raifer, pabst und Frangos alle brei nichtz nut" (13. Septbr.) u. a.], fich mit einigem Dilettantismus über Reichspolitik verbreiten und bei Berührung Augsburger Sandel nicht felten einen Sauch dumpfer Rathestubenluft fpuren laffen. Über ben Binter 1543 und bas Jahr 1544 gibt Leng wieder eine summarische Überficht.

Sailer gab fich redliche Dube um bas gegenseitige Berftanbnis. Aber erft im Frühling 1545 entschloß sich ber Landgraf zu ber Miffion bes Rudolf Schent nach München. Um 1. Juni fand bie Audienz beim Bergog ftatt; Baiern verzichtete auf die Erefution ber Rongils= beschlüffe, betonte vor allem die antihabsburgische Tenbeng. Mal nahm der Landgraf bie Sache ernster; er legte bas gesammte Material bem Satob Stumm por und handelte bann nach beffen Rathschlag, ber nach meinem Gefühl etwas schwächlich mar. Die Lage war benn boch zu fritisch geworben und bas Diftrauen zu alt, als daß mit dem Sinhalten noch etwas Erfpriegliches hatte er-Gin Sauptanftoß mar freilich wieber bie reicht werben fonnen. baierische Forberung ber Religionshoheit, bafür wies Sailer aber mit Recht barauf bin, wie die Raiserlichen bereits bei Baiern praftizirten. Man versprach fich jum Schluß nur gute Freundschaft. Gin späterer Berfuch bes Laubgrafen, in ber Kurfrage zu vermitteln, scheiterte völlig, und fo fuchte benn Ed, biefes ebelfte Biel feines Ehrgeizes mit Bulfe bes Raifers ficherer zu erreichen. — Einige Tage nach Abschluß bes Vertrages sprach er mit Dr. Gereon Sailer und verrieth ihm in höchster Beimlichthuerei, Baiern stehe mit ber taiferlichen Regierung allerdings in ernftlicher Berathung - wegen bes Bolls bei Neuburg, fagte er; das war unredlich. Im weiteren Berlauf ließ es Ed aber an Warnungen nicht fehlen; er beftrebte fich, beiberfeits gut Freund zu bleiben. Seine Bolitit mar tlug für ben Augenblick, aber man wird nicht leugnen burfen, daß die vorfichtige Saltung Ed's ben firchlichen Zwiefpalt im Reiche mefentlich verschuldet hat.

Bum Schluß läßt Lenz noch den Georg Frölich, Stadtschreiber von Augsburg, sprechen. Es ist die Geschichte seiner Beziehungen zum Landgrafen von 1539 bis 1554, im wesentlichen Briefe aus den Jahren 1543 bis 1545, etwas augsburgisch beschränkt, aber von einem warmen, frommen Herzenston. Lenz versicht auch gerade mit Rücksicht auf die lebhafte Sprache die Hypothese, Frölich sei der Berfasser anonymen Schrift vom Schmalkalbischen Kriege, wie mir scheint, mit Glück; wenigstens wird die Urheberschaft den bisher genannten Namen überzeugend streitig gemacht.

Es liegt in ber Natur aller dieser Korrespondenzen, daß sie uns viele intime Büge aus bem Denken und Empfinden jener Zeit verzathen, und diesen nachzugehen ist nicht der geringste Genuß für den Benutzer.

Kaiser Karl V. und die römische Kurie 1544 — 1546. Von August v. Druffel. Bierte Abtheilung: Bon der Eröffnung des Trienter Konzils dis zur Begegnung des Kaisers mit dem hessischen Landgrafen in Speier. München, Berlag der kgl. Akademie, in Kommission bei G. Franz. 1890.

Auszug aus den Abhandlungen der igl. baier. Alademie der Biffensichaften. III. Al. 19. Bd. 2. Abth.

Die vorliegende Arbeit, beren erfte Abtheilungen im 13. und 16. Bande ber Abhandlungen ber baierischen Atademie, 3. Rlaffe, gedruckt find, ift in der äußeren Anlage ebenfo gehalten, wie ihre Borganger. Sie befteht zur einen Salfte aus einer Darftellung, zur andern aus 37 Briefen und Aftenstücken. Der Zusammenhang zwischen ben beiden Theilen ift nur lose; während die Darftellung von der Eröffnung des Tridentiner Rongils bis in den Kebruar 1546 geführt ift, umfaffen bie mitgetheilten Archivalien ben Reitraum vom 12. Auguft 1545 bis jum 13. Marg 1546. In biefen letteren beruht ber Werth bes Buches: mehrere Berichte bes papftlichen Muntius vom Raiferhofe an ben Bapft find von allerhöchfter Bedeutung, und Die Berichte ber medizeischen Agenten beim taiferlichen, sowie Die bes St. Mauris vom frangofischen Sofe geben ihnen nicht viel nach. Indesfen findet man permunderlicherweise mitten unter ben rein politischen Brieficaften ein Schreiben bes Giopio, bas literarbiftorisch vielleicht recht intereffant fein fann, aber ficherlich durch einige fo zu fagen feuilletonistische Bemerkungen über die Beltlage nicht in den Stand gefett wird, ju feiner Umgebung ju paffen. Man bemerft ferner, daß ber Berfaffer und Berausgeber mehr Briefe von benfelben Berfonen aus bemfelben Beitraume tennt, als er in ber Beröffent= lichung bietet, und fühlt fich unbefriedigt, da man aus bem barstellenden Theile durchaus nicht die Überzeugung gewinnen tann, daß bas Bichtige und Unwichtige mit sicherer Sand geschieben worben fei. Bas hat z. B. die Urt und Beife, wie der Diag'fche Bruder= mord vom 27. März 1546 beurtheilt und gerichtlich verfolgt wurde, mit der Bapftpolitit bes Raifers bis jum Februar besfelben Jahres ju thun? Dergleichen unerwartete, aber tropbem recht bantenswerthe Mittheilungen über Nebenfächlichkeiten findet man reichlich namentlich in den Anmerkungen verftreut, die auch fonft bem Forfcher fchabbar sein werden, weil die darin enthaltenen vielfachen Berbesserungen der Quellenterte ihm immerhin manches fleine Sindernis aus bem Bege räumen.

Sclten nur mögen sich auf einem engeren Arbeitsselbe zwei nach ihrer Aussassigung des Wesens ihrer Wissenschaft und nach ihrer Methode so start gegenüberstehende Forscher getrossen haben, wie v. Druffel und Maurenbrecher auf dem Gebiete der Geschichte von 1545 bis 1555. Sie sind nun beide dahin, und die Wissenschaft hat durch sie beide, troth oder wegen ihres Gegensates, die schönsten Ergebnisse geerntet. Aber sollte es zweiselhaft sein, wem die Geschichte der Geschichtswissenschaft, kommt sie dereinst einmal auf diesen Gegensatz us sprechen, den Borzug geben wird: dem suchenden und sammelnden, sichtenden und aneinander reihenden Eiser des Einen oder der sest auf ihr Ziel, Feststellung und Erörterung der Kernstragen des Weltgetriebes, zustrebenden Arbeit des Anderen?

Berichte des venetianischen Gesandten Friedrich v. Cornaro über die Beslagerung und Rüderoberung Djens im Jahre 1686. Mit deutscher Übersletzung der Berichte und mit einer aus dem Ungarischen überseten historischen Einleitung des Siegmund v. Babics, Bischofs von Kralau. (Als Manusifript gedrudt.) Budapost, Eigenthum des Herausgebers. 1891.

Der Werth diefer im Sinblide auf ihren 3med etwas verspäteten Bublifation liegt vornehmlich in der Mittheilung der Berichte, welche ein junger Benetianer vornehmer Abfunft, Beter v. Grimani, über die Belagerung Ofens im Jahre 1686, an der er Antheil nahm, an Friedrich v. Cornaro, den damaligen Bertreter der Republik Benedia am Biener Soje, gerichtet bat. Die Berichte Grimani's find übrigens. wie die oft recht interessanten Mittheilungen Cornaro's bereits von Rarolpi in feiner vortrefflichen, umfaffenden - leiber nur in un= garifder Sprache ericbienenen - Arbeit über die Befreiung Diens verwerthet worden. In biesem Werte findet fich auch eine richtige Burdigung der Bedeutung der Grimani'ichen Berichte, Die im Sinblide auf die vielen anderen Mittheilungen von Augenzeugen nicht jo groß genannt werden fann, als der Berausgeber vermuthet. vielen der ungarischen Sprache nicht mächtigen Forscher, die Rarolpi's Berf nicht benuten fonnen, werden die Bemühungen bes gelehrten Bijchofs gewiß gut heißen und mit Bergnugen die Berichte Cornaro's und Brimani's, jowie die popular gehaltene, flar gejdriebene Gin= leitung lefen, burch die der Bf. den Lefer auf die Lefture der Berichte porzubereiten jucht.

Db die weiteren Kreise, für die der Berausgeber durch eine Aberichung der italienisch geschriebenen Briefe in's Deutsche forgen

١

zu muffen glaubte, wirklich sich zur Lektüre bieser Berichte entschließen werden, ist eine Frage, auf die mit einem entschiedenen "Ja" zu antworten Res. Bedenken tragen würde. In jedem Falle kann B. aber der Dankbarkeit zahlreicher Geschichtsforscher dafür sicher sein, daß er sich entschlossen hat, die Berichte aus dem Italienischen in's Deutsche und nicht in's Ungarische übersehen zu lassen. An eine Nachahmung dieses Beispieles ist leider im Hindlicke auf die in Ungarn herrschenden Ansichten nicht zu denken.

Acta Borussica. Dentmäler der preußischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert. Herausgegeben von der tgl. Alademie der Wissenschaften. Die preußische Seidenindustrie im 18. Jahrhundert und ihre Begründung durch Friedrich den Großen. Bd. 1 u. 2: Alten. Bearbeitet von G. Schmoller und O. Hinze. Bd. 3: Darstellung von O. Hinze. Berlin, Paul Paren. 1892.

Die preußische Seidenindustrie und ihre Begründung durch Friedrich ben Großen. Bon G. Schwoller. München, Cotta's Nachfolger. 1892.

Im Jahre 1887 wurde auf Anregung Schmoller's von den Mitgliedern der kgl. Akademie der Wissenschaften v. Sybel, Schmoller und Lehmann in der philosophisch-historischen Klasse beantragt, die Akademie möge beschließen, auf ihre Kosten und durch eine Kommission aus ihrer Mitte eine umsassende Beröffentlichung über die innere Staatsverwaltung Preußens im 18. Jahrhundert in Angriff zu nehmen, welche eine Ergänzung der politischen Korrespondenz Friedrich bes Großen bilden sollte. Mit Unterstützung der Staatsregierung wurde die Unternehmung in's Leben gerusen, und schon im Jahre 1892 konnte das erste Werk ausgegeben werden: eine Geschichte der preußischen Seidenindustrie aus der Feder D. Hinhe's und zwei Bände Akten, welche von G. Schmoller und D. Hinhe bearbeitet wurden.

In der Gesammtsitzung der Berliner Atademie der Bissenschaften am 21. April 1892 saßte Schmoller nach einer kurzen Übersicht über die Ziele und den Umsang des großen von der Akademie untersnommenen Werkes die wesentlichen Züge der Entwickelung der preußisschen Seidenindustrie mit bekannter Weisterschaft zusammen. Dieser Bericht wurde in der Beilage zur "Allgemeinen Zeitung" im Mai 1892 veröffentlicht und erschien im selben Jahre als Sonderabbruck. Er bietet auf 38 Seiten eine vortrefsliche Einleitung in das Studium der drei Bände.

Redoch hat fich die Mitarbeit Schmoller's hierauf nicht beidrantt. Die geschichtliche Darftellung verrath den geiftigen Ginfluß bes bervorragenden Kenners ber Birthichaftsgeschichte und bes Siftorifers ber preufischen Bermaltungegeschichte für einen Jeden, der zu feinen Ruken gefeffen oder feine einschlägigen Beröffentlichungen gelefen hat. Dies porzugemeise einmal in ber burchaus eigenthumlichen Auffaffung des Merkantilismus, Die ibn aus den gesammten Beitverhalt= niffen beraus und als Entwickelungsprodukt begreift, womit die fich feit A. Smith fortichleppenbe nationalöfonomifche Ginseitigkeit über= wunden wird, jum zweiten in der allfeitigen Erfaffung ihres Begenftandes, welche bem Technischen, Otonomischen, Nationalotonomischen, Juriftifden, Bolitifden und Sozialen gleichermaßen gerecht wird. Damit foll ben Berdiensten Sinke's feinesweas zu nabe getreten werden, welche sowohl nach ber Seite des Inhaltes wie der Form Seine Beschichte der preugischen Seideninduftrie bedeutend find. zeichnet fich burch geschmactvolle Darftellung und ungewöhnliche wie harmonische Beberrschung ihres Gegenstandes aus. Auf eine knappe und doch bollftandige Überficht über die Entwickelung der Seiden= induftrie und eine Darlegung ihrer volkswirthschaftlichen Bedeutung in der merkantilistischen Beriode, welche die verursachenden Momente flar und icharf hervorhebt, folgt ein lichtvolles Ravitel über die Technit, die Unternehmungsformen, die Gewerbepolizei, welches wir für einen der werthvollften Beftandtheile des Berfce halten. Nachdem Diefes folibe Fundament gelegt ift - es umfaßt etwa ein Biertel des Bandes -, geht Singe bagu über, die Beschichte ber Seidenindustrie in Breugen zu erzählen. In ihr haben mir wiederum Gelegenheit. die icon befannten Borguge zu ichäten.

Für den Politiker und Nationalökonomen ist es nun doch vielleicht noch interessanter, die 1201 Urkunden und Aktenstücke zu lesen,
welche, von Schmoller und Hinge gesammelt, ausgewählt und bearbeitet, in zwei Bänden vorliegen. Trot ihrer Trockenheit gewähren
sie den lebendigsten Anblick der einzelnen Regierungshandlungen des
absoluten Fürstenthums, welchen in seiner Unmittelbarkeit auch eine
ausgezeichnete Geschichte nicht voll ersegen kann. König, Minister
und andere hohe Beamte erscheinen wie die homerischen Götter, welche
das Schicksal der Sterblichen, hier der Verleger, Fabrikanten, Händler,
Arbeiter und Konsumenten, bestimmen. Angesichts einerseits dieser
Alles mit erstaunlicher Sachkenntnis überschauenden, das Einzelne
erwägenden und ihre Mittel von Fall zu Fall, unbehindert durch

Formeln und Dottrinen, wählenden Regierungsthätigkeit, andrerseits bes Mangels an Rapitalien, Unternehmereigenschaften, Arbeitsfähig= feiten bei ben Burgern lernt man erft bie Theoretiter bes Merfanti= lismus voll verfteben. Das Riel bicfer Bolitik ift ftets bie Groke und die Macht bes Staates, bas Steigen ber Ginnahmen, die Bermehrung ber Bevölkerung, aber ber Staatsraifon wird feineswegs das Los der unteren Rlaffen geopfert. Wenn man in die Arena hinuntersteigt und bas Ringen ber Interessen so beutlich por fich abspielen fieht, bann hat man eine Borempfindung beffen, mas ba tommen muß, wenn nicht mehr eine mächtige Sand fie einem 3wede unterordnet und bie Beriobe ber "natürlichen Ordnung" angebrochen fein wird. Und auch ben Einbruck erhalt man, Die Bortampfer für einen radifalen Bechsel in ber Birthschaftspolitit faben boch nur einen Theil ber Birklichfeit. Allerdings ift babei zu erwägen, mas Schmoller S. 34 feines Berichtes fchreibt: "Es handelt fich um bie Gründung einer technisch fehr hochstehenden Industrie auf sprobem Boden mit allen Mitteln fonfequenter mertantiliftifcher Bolitif: fie find in foldem Umfang und mit folder Rachhaltigfeit taum irgendwo angewendet worden, auch taum irgendwo mit folder genauen, fdritt= weisen Anpaffung an die fontreten Berhältniffe."

Der Werth bes Werfes wird durch zwei Zugaben wesentlich erhöht, erstens durch etwa 40 Seiten "Technische Erläuterungen in alphabetischer Reihenfolge", deren Zusammenstellung und Ausarbeitung ebenso mühsam gewesen sein nuß, wie sie klar und verständlich ift, und zweitens durch ein etwa 50 Seiten umfassendes Register.

W. Hasbach.

La campagne de 1814 d'après les documents des archives impériales et royales de la guerre à Vienne. — La cavalerie des armées alliées pendant la campagne de 1814. Par M.-H. Weil. Paris, Baudouin. 1891.

Der Bf. oben genannten Werkes hat vor einigen Jahren barsgestellt, eine wie große und bedeutende Thätigkeit die Reiterei der Berbündeten während des Feldzuges von 1813 entfaltet hat 1), jest verfolgt er nach eingehenden Studien, namentlich im öfterreichischen

<sup>1)</sup> M.·H. Weil, ancien capitaine de cavalerie: La cavalerie des armées alliées pendant la campagne de 1813. Paris, Baudouin. 1886.

Kriegsarchiv, die Thätigkeit dieser Reiterei im Feldzuge von 1814. Das neue Wert ift febr viel umfangreicher angelegt als bas frühere, bei bem ein mäßiger Band gur Befprechung ber vielen Ranipfe und Mariche im Frühighr. Commer und Berbft 1813 ausreicht. mahrend hier ein nabezu boppelt fo ftarfer Band allein von bem Januar und den beiden ersten Tagen des Februar 1814 in Unfpruch genommen wird. Rach Urt eines Regestenwerfes werden Tag für Tag die Bewegungen und Stellungen der Truppen angeführt. Diese etwas trodene Darftellung wird vielfach von fritischen Betrach= tungen unterbrochen, die im Bangen als einfichtig und magvoll anerkannt werben muffen, auch ba, wo Berf. fich gegen Musführungen von Clausewit wendet und demfelben Barteilichfeit fur Blucher vorwirft. Bon bem greisen Feldmarschall spricht ber Berf. im all= gemeinen mit großer Unerkennung, er tabelt aber bie Berfplitterung ber Kräfte bei bem Bormarich zu bem Plateau von Langres und bas allgu hitige Borgeben bei Brienne. Ebenfo ift er im Recht, wenn er Napoleon's Marich gegen Blücher im Januar 1814 aegen Clausewiß' Tabel vertheidigt. Er würdigt zwar die von Clausewiß angeführten ftrategischen Bedenten, betont aber bie von bem Raifer ju nehmenben politischen Rudfichten, Die ein rafches Borgeben gegen ben unternehmenbiten feiner Geaner erforderten. 1814 haben eben politifche Rudfichten febr großen Ginfluß ausgeubt, im Sauptquartier ber Berbundeten noch viel mehr als bei bem frangofischen Raifer. Berr Beil fennt biefe Berhaltniffe und fpricht fich in ber Ginleitung ausführlich barüber aus. Nachher aber bei ber Darftellung ber militärischen Borgange thut er, als wenn biefe widerftrebenden Intereffen gar nicht vorhanden maren. Rur bei Napoleon will er politifche Gefichtevunkte gelten laffen, die Kriegführung der Ber= . bundeten bagegen wird lediglich vom militärischen Gesichtspunkte aus beurtheilt. Gie ericeint baburch noch fläglicher, als fie in Birklichfeit mar, bennoch felbit in biefer einseitigen Darftellung noch lange nicht fo traurig, wie Bi. in der Borrede behauptet. Sier vergleicht er die glanzenden Erfolge, welche die Reiterei ber Berbundeten 1813 gehabt hatte, mit ihrer Ungulänglichfeit im Jahre 1814. Bon dem Augen= blide an, wo fie ben feindlichen Boden betrat, habe la prudence, poussée souvent à la timidité, ihre Kraft völlig gelähmt. eigenen Ausführungen zeigen, daß dies feinesmegs überall zutrifft. Noch viel weiter geht sein Freund General Lewal, ber gleichfalls eine Borrede zu diejem Buche geschrieben hat. Er bezeichnet den Feldzug

von 1814 als ein Borspiel des Krieges von 1870/71, in dem die deutsche Reiterei sich gerade ebenso ungeschickt und surchtsam gezeigt habe.

Paul Goldschmidt.

Les archives de l'histoire de France. Par Ch.-V. Langlois et H. Stein. Fasc. I. II. Paris, A. Picard. 1891. 1892.

U. u. d. T.: Manuels de bibliographie historique. I.

Die Bf. bezeichnen ihr Wert als ein summarisches Berzeichnis der Beftande ber Archive fur Die Geschichte Frankreichs und als einen Rührer durch die bem Studium dieser Geschichte bienenden Anftalten. Es foll fich das Verzeichnis also nicht auf die in Frankreich selbst porhandenen Archive beschränken. Über Ginrichtung ber letteren gibt die von Ch.= B. Langlois unterzeichnete Ginleitung Ausfunft. Danach ift in Frankreich ein Rationalarchiv erft burch Gefet von 7. Messidor an II geschaffen worben. In bem Centralifirungseifer biefer Beit wollte man fammtliche Archivalien bes Lanbes zu einem einzigen Riesenarchiv vereinigen. Da fich bas doch nicht als durchführbar erwies, ordnete bas Gefet vom 5. Brumaire an V die Bereinigung aller Archivalien in jedem Departement an. Dadurch wurden die noch jest bestehenden Departementalarchive in's Leben gerufen. in das Nationalarchiv nicht auch die Maffen werthlofer Urchivalien aufzunehmen, wurde eine Auswahlbehörde errichtet. Agence temporaire des titres, später Bureau du triage des titres, burch beren unheilvolle Thatigfeit nach Langlois' Anficht mehr Archivalien vernichtet worden find, als durch den Bandalismus ber Revolution. Untergebracht murde bas Nationalarchiv im Hotel Soubise. bem Bublitum für feine Studien geöffneten Raume laffen durchaus nichts von der Bracht ahnen, mit der die gur Aufbewahrung ber Archivalien dienenden Räume ausgestattet find. Bu den Departemental= archiven murden die in den Bisthumern, Rloftern, Schlöffern und bei den Behörden jedes Departements befindlichen alteren Archive vereinigt. Der größte Theil bes Nationalarchivs wird durch die ebemaligen Beftanbe ber Archive bes jetigen Seine-Departements gebilbet. Napoleon faßte noch einmal den Blan, alle Departementalarchive nach Baris bringen zu laffen und ebenso aus allen von ihm unterworfenen ober doch besiegten Landern die auf die frangofische Geschichte bezuglichen Archivalien bort zu vereinigen. Er gab am 21. März 1812 ben Befehl, einen Riefenvalaft bagu gu erbauen. Indes murben bie geraubten Archivalien 1815 gurudgeholt, und die Devartementalarchive

blieben in den Departements. — Daneben begann man schon im vorigen Jahrhundert ein Cabinet des chartes burch Sammlung von Abschriften wichtiger Urkunden zu begründen.

Seit bem Gefet vom 21. Marg 1884 fteben alle frangofischen Archive unter dem Unterrichtsministerium. Die wiffenschaftliche Leitung haben brei Generalinspettoren ber Bibliothefen und Archive; für lettere besteht noch eine Obertommiffion von 14 Mitgliebern, Die über die Antrage der Archivinsvettoren und über alle technischen Fragen sich gutachtlich zu äußern hat. Die Verwaltung ift durch ein Reglement auf Grund einer Berfügung vom 16. Mai 1887 geordnet. Bährend bas 1811 verfaßte ältere Tableau systématique den gangen Stoff bes Nationalarchivs in feche Sektionen gliederte: Section legislative, administrative, historique, topographique, domaniale unb judiciaire, hat man ihn jest in brei Settionen gusammengefaßt, Section historique, administrative et domaniale, legislative et judiciaire. Jebe Settion hat ihre Series. Genaue Ausfünfte über Die weitere Eintheilung geben mehrere Beröffentlichungen, besonders bas Inventaire sommaire et Tableau méthodique des fonds conservés aux Archives nationales non 1871 und der Etat sommaire von 1890. Der Bf. beflagt, daß die Inventaires sommaires généraux durchaus nicht eingebend genug find und daß die handschrift= . lichen Repertorien (sur fiches ou sur registres), die trot ihrer Un= aleichmäßigfeit und meift auch Unvollständigfeit den Forschern Die willkommenften Dienfte leiften konnten, nur fur bie Beamten ba maren, - gang wie bei uns. Gine groß angelegte Bublikation bilben die Archives de l'Empire ou nationales. Inventaires et documents, von benen bisber 19 Bande in 4° erschienen find. Rap. 1 gibt nun eine Überficht über ben Inhalt ber einzelnen Seftionen und Serien des Nationalarchivs, Rap. 2 behandelt furz die Ministerial= archive. Den Haupttheil des erften Beftes nimmt das den Departementalarchiven gewidmete Rap. 3 ein. Diefelben blieben nach ihrer Gründung lange Beit ungeordnet und unbenutt in ben Brafettur= gebäuden liegen. Erft ein Gesetz vom 10. Mai 1838 und zwei Birkularverfügungen vom 8. August 1839 und 24. April 1841, die auf Anregung Buigot's erfolgten, haben Banbel und Ordnung ge= schaffen. Sie haben auch ein für alle Departements giltiges Classement eingeführt, deffen Schema S. 71 mitgetheilt ift. Dann folgt gunächft noch eine Liste, an welche Departementalarchive die Archivalien ber alten Erzbisthümer, Bisthümer, Berwaltungen (Intendances et

Généralités), Parlamente, Rechenkammern, Steuerkammern Universitäten abgegeben worben find. Die Devartements folgen nach bem Alphabet. Bei jebem Archiv wird eine furze Geschichte, Aufzählung ber hanbichriftlichen ober gebruckten Revertorien und endlich eine Nachricht über die auf Grund ber betreffenden Archivalien erfolgten hiftorischen Bublitationen gegeben, alles in tnappefter Form. aber reich im Inhalt, die Serien mit ben üblichen Buchstaben bezeichnet. Rav. 4 behandelt ebenfalls im Rahmen ber alvhabetischen Folge ber Departements die noch vorhandenen Stadtarchive, die feiner Beit von dem Centralifirungseifer ber Revolution verschont geblieben find. Gine Birtularverfügung vom 25. Auguft 1856 regelte bie Ordnung ber vorrevolutionären Archivalien, ber Cadre de Classement ift mitgetheilt; für die Ordnung ber Archivalien feit 1790 find zwei Berfügungen vom 16. Juni 1842 und vom 20. November 1879 maggebend. Die Angaben weisen boch noch in recht vielen Städten reiche, bis in's 13., theilmeise bis in bas 12. Jahrhundert gurud's gehende Bestände, sowohl an Urfunden wie an Buchern, nach, charafterifiren biefelben auch möglichft nach bem Inhalt und geben literarische Nachweifungen. Gin besonderes Rapitel 5 haben bie Archives hospitalières, beren Ordnung in acht Rubrifen (cadre de classement) burch eine Berfügung vom 10. Juni 1854 vorgeschrieben ift, und das lette Rapitel faßt bann die Archives diverses zusammen, bestehend hauptfächlich in Archiven ber Berichte, ber besonderen Berwaltungen, ber Rirchen, ber Schlöffer baw. Familien, ber Notare Die Bf. gruppiren fie in 16 Abtheilungen; bak fie in biesem Rapitel über Mangel an Ordnung, ja überhaupt Sorgfalt ber Auf= bewahrung viel zu flagen haben, barf nicht Bunber nehmen. Gifer, Die umfangreichen Angaben unter ben größten Schwierigfeiten aufammenaubringen, ift ebenfo rühmens- wie bankenswerth, ihr Bunfch. große Theile ber hier zu erwähnenden Archivalien lieber in ben Departementsarchiven untergebracht zu feben, ift febr gerechtfertigt. Damit fcließt ber erfte, ben in Frankreich felbst befindlichen Archiven gewidmete Theil. - Das Wert verdient sowohl in der fachverftanbigen Unlage, wie in ber überaus forgfamen Musführung und in ben bestimmten, reichhaltigen Angaben uneingeschränkte Anerkennung; es wird ein vortreffliches Sulfsnittel fur bas Studium ber frangofischen Geschichte bilben Bersonalnachrichten find ganglich ferngehalten.

Mkgf.

Gaspard v. Coligny. Sein Leben und das Frankreich seiner Zeit. Bon Eric Mards. Bb. 1, erste Salfte. Stuttgart, Cotta. 1892.

Troth so mancher bisher erschienenen Arbeiten, welche bes Abmirals Coligny Leben oder einzelne Abschnitte desselben behandeln — ich erwähne vor allem das umsassende und werthvolle Buch des Grasen Delaborde, welches namentlich die reichen Pariser Briefschäße benutt hat, — sehlte es bisher immer noch an einem Werke, welches der Persönlichkeit des großen Hugenottenführers völlig gerecht würde, die eben nur im Rahmen der allgemeinen Zeitverhältnisse, innerhalb seines Glaubens, seiner Kirche, seiner Partei verstanden werden kann. Warcks hat sich daher in seinem groß angelegten Werke die Aufgabe gestellt, nicht allein eine Biographie Coligny's zu geben, sondern zugleich eine eingehende Darstellung der politischen, sozialen und religiösen Geschichte des Hugenottenthums bis zur Bartholomäusnacht.

Die bis ieht veröffentlichte erfte Salfte bes erften Banbes behandelt die Rugend= und Lehrzeit Coligny's unter Frang I. und Beinrich II., sobann feinen und Frankreichs Gintritt in bic burgerlich= religiösen Rämpfe unter ber furgen Regierung Frang' II. in bem erften Abschnitte Die Entwidelung Coligny's, feine vielfeitige Thatigfeit als Diplomat und Hecrführer im Dienfte feines Ronigs ben Mittelpunkt ber Darftellung bilbet, mobei namentlich seine glangenofte militarifche Leiftung, Die Bertheidigung bon St. Quentin, ausführlich behandelt wird, tritt in dem zweiten Theile feine Berfonlichkeit hinter ber Schilderung der Buftanbe Frankreichs gurud. Bedeutung bes frangofischen Konigthums, die Stellung von Abel und Landvolt, Burgerthum und Städten, das Berhaltnis ber Landichaft jum Staat werben in den Bereich der Untersuchung gezogen. Ginen besonders breiten Raum nimmt die Ausbreitung des Calvinismus in Frankreich ein. Die anderweitig aufgestellte Behauptung, die französische Reformation sei eine autochthone gewesen, wird zurudgewiesen und gezeigt, daß sowohl der Gallifanismus als auch bas Balbenferthum wohl ben Boben für die neue religiöfe Bewegung vorbereitet, aber nicht aus fich die lettere haben hervorgeben laffen. In meifterhafter Beife wird das Berben, die Birtfamteit und die Lehre Calvin's bargelegt und bas Durchbringen bes frangofischen Protestantismus mit bem Beift bes Genfer Reformators, "ber bon bedeutsamer Stätte aus feine eiferne Sand tief in bas frangofifche Leben hineinstreckte". Die Gegenfate, Die fich im Frankreich Beinrich's II. angesammelt hatten, gewinnen unter ber Berrichaft feincs

Sohnes Franz II. greifbare Gestalt. Der Tob dieses Fürsten erscheint im Leben Coligny's, der, wie M. nachweist, während des Amboiser Tumultes eine tadellose Stellung beobachtet hat und auf dem Tage von Fontainebleau zum ersten Male offen als Wortführer seiner Glaubensgenossen auftritt, als der Augenblick der Berusung zum politischen Handeln.

Marcks besitzt in hervorragendem Maße die Kunst der Darftellung. Das umfangreiche von ihm benutte gebruckte und ungebruckte Material hat er berartig in sich aufgenommen und verarbeitet und versteht es in solcher Formvollendung dem Lefer barzubieten, daß ba ber gelehrte Apparat fast gang gurudtritt, nur berjenige, welcher einigermaßen mit ber Geschichte jener Beit vertraut ift, das von ihm Beleiftete in vollem Umfange zu murbigen vermag. Blaftifch und scharf treten die von ihm behandelten Berfonen hervor, fo ber liebens= würdige, aber frivole Frang I. und fein Gegenbild, fein Sohn und Rachfolger Beinrich II., beffen Charafteriftit mir gang befonders gelungen "Sein Befen fprühte und fladerte nicht - aber es mar ohne Flamme überhaupt." "Im Streit ber Hofparteien ftand er rathlos wie ein gewiffes, höchft untonigliches Gefcopf zwifchen ben zwei Seubundeln." Bu ben hervorragenoften Bartien bes Buches aber ift por allem bas Bild zu rechnen, bas uns M. von der Verfönlichkeit Calvin's gefchaffen hat.

Richt minder anschaulich und mit völliger Beherrschung des Stoffes versteht uns der Bf. die Zustände jener Zeit zu vergegenwärtigen, die glänzende Epoche der französischen Renaissance, die enge
und ärmliche Lage des Kleinadels, das ehrenseste und patriarchalische Bürgertum, die hohe Blüte, deren sich die französischen Städte in
der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts erfreuten. Die Stellung, die
Coligny als Generaloberster der französischen Infanterie einnimmt,
gibt dem Bf. Gelegenheit, sich über die damalige Zusammensehung
des französischen Heeres, die eigenartige Kriegführung jenes Zeitalters
auszusprechen. Mit derselben Sachkenntnis und Formvollendung dehandelt er auch die trockensten Materien, beispielsweise die königliche
Finanzverwaltung, welche in ihrem sortschreitenden Lusbau die Uusgestaltung des neuen Staates solbst bezeichnet.

Der von mir in dieser Zeitschrift fürzlich veröffentlichte Bericht über eine Schweizer Gesandtschaftereise an den französischen Hof im Jahre 1557 vervollständigt die Mittheilungen von Marck in einigen Puntten. So erfahren wir, daß, während Coligny mit militärischer

Begleitung am 1. Juli nach Calais von Compiègne aus aufbricht, König und Hof baselbst ungeachtet des die Grenzen bedrohenden Feindes nach wie vor in nichtigen Bergnügungen die Tage verbringen, daß Anton von Ravarra bereits im Sommer 1557 seine Hinneigung zur neuen Lehre bethätigt, zu derselben Zeit die Bürgerschaft von Troyes an den König um freie Predigt des Wortes Gottes supplizirt und in einer Stadt der Dauphinée 4000 Mann sich um das Rathhaus zusammenrotten, um von ihrer Obrigseit ein ähnliches Zugeständnis zu erzwingen. Übrigens haben nicht erst 1558, sondern schon ein Jahr vorher neben den Schweizer Städten auch protestantische deutsche Fürsten sich für ihre Glaubensgenossen beim König Heinrich II. verwendet.

Les Grands Écrivains de la France: Saint-Simon, Mémoires. Par A. de Boislisle. VII. VIII. Paris, Hachette & Cie. 1890—1891.

Die beiben Banbe umfaffen bloß bie Jahre 1700 und 1701, das lettere nicht einmal vollständig. Saint-Simon liebt bekanntlich eine breite, weit ausgreifende Darstellung und verfteht es meifterlich, die in einem langen, vielbewegten Leben erworbenen Renntnisse in feine Erzählung einzuflechten. Un Brrthumern fehlt es unter Diefen Umftanden in feinen Memoiren nicht. Boislisle hat für Saint-Simon gethan, mas nur irgendwie von einem Berausgeber geforbert merben tann, und noch weit mehr. Er hat nicht nur für einen torretten Abbruck ber Memoiren Sorge getragen, er hat nicht nur bie außer= orbentlich umfangreiche gleichzeitige und fpatere Literatur — auch die ber fremden Nationen, die deutsche freilich nicht im vollen Umfange berangezogen, um die Irrthumer Saint-Simon's zu verbeffern, fondern er hat auch ein überaus ichagenswerthes Attenmaterial in ben Noten und im Anhange jum Abdrucke gebracht ober in Exturfen verwerthet. Einige diefer Exturfe haben eine großere Bedeutung für die politische und soziale Geschichte Frankreichs am Ende des 17. und am Anfange bes 18. Jahrhunderts. Jeder, ber fich für bie Entwickelung der volitischen Bermaltung Frankreichs intereffirt, wird die Mittheilungen B.'s über die "Conseils" unter Ludwig XIV., welche in den vorliegenden Banden abgefchloffen werden, mit größtem Ruten lefen. Jeder, der Verständnis für die Bedeutung finanzieller Operationen hat und der Bechselwirfung zwischen Politit und Finanzen gebentt, wird mit Bergnügen die neuen Aufschluffe lefen, welche B. über Demaret und beffen finanzielle Blane gibt. Überaus intereffant find

ferner die Mittheilungen B.'s über die heilige Rosa und ihre Bunder-Man gewinnt, wenn man von dem Ginflusse lieft, den diese Dame auf ihre Zeitgenoffen ausgeübt hat, ein beutliches Bilb ber Gedankenrichtung von Frankreichs vornehmen Berren und Damen, die in magischen Spiegeln die Bilber Berftorbener faben und ben übernatürlichen Rraften maggebenden Ginfluß auf die menschlichen Dinge In einer weiteren mufterhaften fritischen Erörterung untersucht B. die Glaubwürdigfeit ber Saint-Simon'ichen Darftellung von dem Tode der Madame Henriette, die er in mehreren Bunften als mit den wirklichen Berhältnissen in Biderspruch stehend erweift. Die Bahl berjenigen, welche an eine Bergiftung Benriettens nicht glauben, burfte fich burch die Darlegungen B.'s um ein wesentliches vermehren. Unter ben im Unhange zum Abdrude gebrachten Dotumenten find neben ben fortlaufenden Bemerkungen Saint-Simon's zum Journal Dangeau's. feinen Charakteristiken Clermont=Tonnerre's und D'Aubiané's. Bischöfen von Nopon, und seiner Schilberung bes fpanischen Sofes im Jahre 1701, insbesondere hervorzuheben die Auszüge aus den venetianischen Gefandtichaftsberichten und die Briefe Louville's, beren Bedeutung für die Geschichte ber Thronbesteigung ber Bourbons in Spanien bereits Baudrillart betont hat. Rahlreiche Berbefferungen und Erganzungen am Schluffe bes 8. Bandes zeigen, wie eifrig B. barauf be= bacht ift, feine Ausgabe zu einer fehlerlofen zu gestalten; eine mufter= hafte ift fie gewiß. A. Pribram.

Système financier de l'ancienne monarchie. Par L. Bouchard. Paris, Guillaumin. 1891.

Wir erhalten hier ein Buch, das auf gründlichen Studien beruht und viel Belehrung gewährt. Trot seines mäßigen Umfangs bietet es eine erschöpsende Darstellung des französischen Finanzwesens vor der Revolution. Alles Thatsächliche, was über den Gegenstand zu wissen wünschenswerth ist, wird in präziser, klarer Sprache ohne überslüssiges Beiwerk vorgeführt, und die gut geordneten Einzelheiten gestalten sich von selbst zu einem einheitlichen und übersichtlichen Bilde. Bei der engen Berbindung, die zwischen den Finanzen und der ganzen Staatsverwaltung zu allen Zeiten besteht, sind natürlich auch eine Menge von aufklärenden Ungaben über die allgemeinen Einrichtungen des "alten Staates" eingeslochten; sowohl die Polizei wie die Justiz und das Kriegswesen sind sogar in den Hauptzügen ihrer Organisation recht anschaulich geschildert. Besonders eingehend

ift die in finanzwissenschaftlichen Darftellungen oft zu fehr vernachläffigte Kingnapermaltung, namentlich bas Rechnungswesen und die Kontrolle, auseinanbergefett: ber Bf. befindet fich bier auf einem Gebiet. in dem er nicht gewöhnliche Spezialkenntniffe befitt, und er bat besbalb auch die Buftanbe, die in biefer Sinfict in ber Bergangenheit vorhanden maren, noch weiter durch eine Schilderung ber ent= sprechenden Ginrichtungen der Gegenwart verdeutlicht. Als der haupt= fächliche Mangel ber vorliegenden Arbeit erscheint es, bag ber Bf. scine Auseinandersetzungen nirgends durch Quellennachweise belegt. Wenn auch die Angaben in ihrer Bestimmtheit und Schlichtheit burchmeg den Gindrud der Buverlässigfeit hervorbringen, fo murde eine Erwähnung ber Sulfsmittel, Die bei ben einzelnen behandelten Fragen benutt wurden, schon deshalb von Wichtigkeit sein, weil baburch fich bem Forfcher ber Weg zeigte, auf bem er noch zu genauerer Renntnis gelangen tann. Gehr lobenswerth ift, bag ein ausführliches Inhaltsverzeichnis und ein alphabetisches Sachregister die Benutung des Buches in hohem Mage erleichtern.

Leser.

Études et leçons sur la Révolution française. Par F. A. Aulard. Paris, Alcan. 1893.

Aulard, einer der fleißigsten Forscher auf bem Gebiete ber Revolutionsgeschichte, Berausgeber ber Aften bes Bohlfahrtsausschuffes und des Jacobinertlubs, hat in dem vorliegenden fleinen Bande eine Angahl Bortrage und Abhandlungen vereinigt, beren Inhalt auf tüchtigen Forschungen in gedrucktem und ungedrucktem Material beruht, und unsere Kenntnis ber Revolution von 1789 in manchen Bunften ergangt und erweitert. Reben ben Arbeiten über ben Schwur im Ballhaus, die Broflamirung der Republit, die offiziose Breffe unter der Berrichaft des Schreckens u. a., möchte ich besonders binweisen auf den Auffatz les responsabilités de Carnot, in welchem durch interessante Facsimiles ber Untheil Carnot's an ben Beschluffen des Wohlfahrts-Ausschusses urfundlich festgestellt wird, sowie auf die Abhandlung les comptes de Danton, in welcher die Abrechnungen Danton's nach feiner Berwaltung bes Juftigminifteriums veröffentlicht und die Unflagen ber Gironbiften gegen feine Beldverschleuderungen widerlegt werden.

Allein wichtiger noch als der Inhalt diefer Auffate ift ihre Tendenz; fie ift um fo beachtenswerther, als Aulard, der die von dem Barifer

Gemeinderath begründete Brofessur für Revolutionsgeschichte — von Jahr zu Jahr widerruflich - befleibet, gleichsam als offizieller Siftoriograph die orthodor-republifanische Auffassung der Revolution zu vertreten berufen ift. Aulard bezeichnet fich felbst als "ehrfurchtsvollen und dankbaren Sohn der Revolution", seine Überzeugung ift. "daß man die Revolution lieben muß, um fie zu verfteben, und daß man nur ihre Oberfläche fieht, wenn man nicht mit ihr sympathisirt" (S. 16, 17). Man fann banach leicht ermessen, wie bei Aulard. trot der fritischen Micnen, die er baufig annimmt, und trot bes literarifchen und urfundlichen Apparates, mit dem er fich zu umgeben liebt. Auffaffung und Beurtheilung ber Revolution ausfallen. Legende von der großen Revolution, ungusrottbar und unverwüftlich trop Taine und Sybel, lebt bei ihm in neuen Formen wieder auf. Un den Ausschreitungen ber Revolution ift niemand mehr ichuldig als der Rönig, ce prince débonnaire, entêté et sournois. La France voulait une révolution paisible, progressive et sûre: le roi la forca à en faire une violente, brusque et hasardeuse (6.54). Durch seinen Meineid veranlaßt der König die Bildung einer republikanischen Bartei, durch sein Ginverständnis mit den Feinden der Nation verursacht er ihren Sieg (S. 86). Ludwig XVI. vernachlässigt seine militärische Bflicht: bas Bolf verwarnt ihn am 20. Juni; er wird ein Berrather, und Braunschweig's Manifest enthüllt den Berrath: bas Bolf von Baris wirft ihn am 10. August vom Throne (S. 113). faum ein Greuel, für bas er nicht bloß eine Erflarung, fondern eine Rechtscrtigung fände oder das ancien régime verantwortlich machte. (Bgl. die Septembertage S. 178 ff. une justice plus que sommaire et digne de l'ancien régime). Unter den Barteien verherrlicht er die Racobiner, la grande puissance morale et politique de ce temps-là (S. 106), unter den Männern der Revolution le bon et grand Danton (S. 269), avec son génie si français, le grand ouvrier de notre unité nationale (S. 97. 188). In dem Mage, wie er Danton verehrt (für den übrigens, von Michelet und Robinet gang abgesehen, auch die neueren großen Sistorifer ber Revolution eine gemisse Reigung haben, val. Sorel 3, 373 f. und felbst Taine 4, 174 f.), Danton, der den "reinen und großen Beift der Encyflopadie" repräsentirt, verabscheut er aber Robespierre, nicht etwa freilich, wie fich versteht, als Terroristen, sondern als Reaktionar auf religiösem Gebiete, als den Urheber einer Staatsreligion, den "Bontifer des bochften Befens". Mit "feinem toniglichen (!) Gefete vom 22. Brairial und seinem obligatorischen Kultus eines höchsten Wesens" vertritt Robespierre, ce pieux calomniateur et mystique assassin, "den Geist des ancien régime", im Gegensatz zu Danton, dem Repräsenstanten des modernen Geistes (S. 182).

Die Bergeltung für solche Extravaganzen ist inzwischen nicht ausgeblieben: Aulard, ber leibenschaftliche Gegner aller Religion, ist seinerseits von einem geistreichen Franzosen wieder als Urheber einer neuen Staatsreligion, als Pontiser bes Kultus der großen Revolution, ber Joeen von 1789, verspottet worden.).

P. B.

Lettres inédites de Talleyrand à Napoléon 1800—1809, publiées d'après les originaux conservés aux archives des Affaires étrangères avec une introduction et des notes par P. Bertrand. Paris, Perrin & Cie. 1889.

Der vorliegende Band umfaßt eine Sammlung von Schreiben und Berichten Talleprand's an Napoleon, die, wenn auch nicht gang unbekannt, boch nur wenig benutt und ichwer zugänglich maren. Die Schreiben gehören ber Zeit von 1800 bis 1809 an, vertheilen fich indeffen auf die einzelnen Jahre fehr ungleichmäßig. Die Sauptmaffe, etwa ein Drittel bes Gangen, fällt in bas Sahr 1807, in bie Beit, wo Talleprand in Barfchau neben der Führung diplomatischer Berhandlungen auch mit der Sorge fur die Berpflegung der frangofischen Truppen beauftragt mar. Die übrigen Schreiben betreffen Borgange der verschiedensten Art: Berhandlungen mit Spanien und Bortugal (1801), mit dem Deutschen Reiche und Ofterreich (1802), den Preß= burger Frieden, den Rrieg mit Preußen u. f. w. Der historische Bewinn ift babei nicht eben erheblich: abgesehen von der großen, icon früher befannten Dentschrift vom 17. Oftober 1805, in der Talleprand fein Spftem einer friedlichen Berftandigung mit Ofterreich entwidelt, ift ber Inhalt der Briefe wenig bedeutend. Bielfach find es Begleitschreiben bei Übersenbung eingegangener Berichte, Inhalts= angaben diplomatifcher Schriftftude, felten eine Unficht, noch feltener ein Rath. "Die Depefchen find fehr wichtig, ich erbitte mir barüber Die Befehle Eurer Majestät" - das ift ber Tyvus vieler Briefe. Nur leise und schüchtern magt Talleprand bin und wieder seine eigenen

<sup>1)</sup> Bgs. die hübsche Satire von Bogüé, la ligue démocratique des écoles in der Revue des deux mondes vom 1. Mai 1893.

Meinungen anzudeuten: seine Neigung für Österreich, seine Abneigung gegen Bayern, den Wunsch nach Frieden. Wie vorsichtig er verfährt, wenn er dabei gelegentlich Napoleon an unbequeme Verpsichtungen erinnern will, das zeigt am besten eine Stelle in der eben angesührten Denkschrift von 1805. Er läßt dort den Kaiser Friedensanträge an Österreich stellen, indem er ihm zugleich die Erklärung in den Mund legt: De mon côté, je séparerai, comme je l'ai promis, les couronnes de France et d'Italie, eine Mahnung von unüberstresssicher Feinheit! (S. 164).

So ist die Beröffentlichung werthvoll, nicht so sehr für die alls gemeine Geschichte, als für die Kenntnis Tallegrand's und seiner Beziehungen zu Napoleon. (Bgl. H. 8. 68, 72.)

Leider entspricht Die Ausgabe Diefer Briefe miffenschaftlichen Unforderungen nur wenig. B. hat für feine Sammlung feineswegs nach Bollftanbigfeit geftrebt, fich vielmehr auf bie in ben Banben 658 und 659 der Abtheilung France im Archiv des Auswärtigen zufällig vereinigten Schreiben fo ausschlieglich beschränft, bag er alle übrigen Aften völlig unberückfichtigt gelaffen hat. Und doch hatte er, von anderen Stellen abgesehen, wo fich recht umfangreiche Berichte Talleprand's an Napoleon erhalten haben, gleich im nächsten Bande ber Abtheilung France (Dr. 660) eine Angahl folder Schreiben Talleprand's aus bem April 1805 finden fonnen, und ebenso muffen. wie sich aus einem Citat bei Ballain schließen läßt (Talleyrand sous le Directoire S. 253) auch im Nationalarchiv noch Briefe Talleprand's an Navoleon aufbewahrt werden. Ferner aber entbehrt B. doch zu fehr berjenigen Renntniffe und ber Sorgfalt, die für eine folde Beröffentlichung unentbehrlich find. Er fcreibt Seffen-Bamburg, Bulstuck, Mulzbourg (Malsburg) u. bgl., und erzählt bie Miffion Nomossilkow's (1805) in folgender Beise: Envoyé de Russie à Paris, dont la mission était annoncée comme pacifique. S'étant arrêté à Berlin, il y prépara au contraire une nouvelle coalition, dans laquelle l'Autriche seule consentit à entrer . . . Novosilzov, son œuvre accomplie, retourna en Russie sans pousser jusqu'à Paris.

Sehr erwünscht ware einmal eine möglichst vollständige und kritische Ausgabe des Schristwechsels zwischen Napoleon und Taleleyrand.

P. B.

Correspondance du Cardinal de Granvelle 1565 — 1583. Publié par Charles Piot. V—VII. Bruxelles 1886—1889.

Rur felten gelingt es Referenten, gleichen Schritt mit Ebitoren gu halten, namentlich wenn es Werfen gilt, welche in einer langen Reihe von Sahren ericbeinen. Meistens legen boch die Kritifer die Feber nieder, nachdem fie ein paar Sahre hintereinander die erichienenen Bande besprochen haben. Go ift es biefer Zeitschrift mit vorliegendem Werte gegangen. Nachdem zuerft ber erfte, bann bie brei folgenden Bande befprochen waren, ftoctte die weitere Beurtheilung, bis por Rurzem die Redaktion an Ref. die Aufforderung ergeben ließ, den letterschienenen 7. Band zu behandeln. Dies läßt fich aber faum thun, wenn man fich nicht auch mit den beiben porhergehenden befchaftigt, und barum will Ref. Die brei biden Quartbanbe gufammen und nicht jeden einzelnen für fich behandeln. Der Busammenhang des Inhalts freilich erleichtert ein folches Berfahren. Der 5. Band enthält die Briefe der Jahre 1574 und 1575, der 6. die der Jahre 1576 und 1577, ber 7. endlich die der Jahre 1578 und 1579. ist eine Eintheilung nach der Zeit, nicht nach dem Inhalt, wie der Berausgeber fie freilich von feinem Borganger Poulet übernommen hat. Eben in der nämlichen Weise ift auch die Anordnung jedes einzelnen Bandes geblieben, wie bie des vorhergebenden. In der Einleitung werden die vornehmften Berfonen, von denen die publi= zirten Briefe herrühren oder an welche diese gerichtet find, charakterisirt, namentlich in welchem Licht fie fich in ihren Briefen feben laffen. Dann fommen die Briefe von und an Granvella, mit gablreichen, meistens Bersonalnotizen enthaltenben Noten verseben; zulett folgt etn Anhang von Briefen und Aften, welche fich auf die Ereigniffe derfelben Sahre, namentlich in den Niederlanden beziehen. Lettere find dem belgischen Reichsgrchiv entnommen, welchem, wie befannt, der hochbegabte Berausgeber als Nachfolger Bachard's vorfteht. Bie der ruftige Greis noch ju arbeiten verfteht, wie unermudlich fein Bleiß ift und wie seine Produttionsfähigfeit eher mit den Jahren ju machfen icheint, bavon liefern diese Bande ein reichliches Beugnis. Much icheint die Berausgabe meiftens mit größter Sorgfalt bearbeitet ju fein. Rur im letten Banbe hat Ref., ber bier auf einen von ihm felbst viel betretenen Boden tommt, ein paar Fehler bemerft. So gehört u. a. der Brief XV bes Unhangs (S. 555) unter die Briefe bes Jahres 1579, mas nicht allein aus dem Inhalt hervorgeht, sondern auch baraus, daß berfelbe ber Leas 184 des Papiers de

l'Audience entnommen ist, welche die Briese der drei ersten Monate des Jahres 1579 enthält. Wahrscheinlich hat der Absender sich in der Jahreszahl geirrt, als er das Datum aussetze, wie es im Monat Januar manchem passiren kann. Ein gleicher Jrethum ist mir, und das sonderbarerweise im Monat November, auch einmal bei einem Brief der Generalstaaten vorgesommen, der die Jahreszahl 1577 trägt, während die Genter Pacifikation, die er als eben geschehen meldet, bekanntlich 1576 abgeschlossen wurde.

Die Bingufügung eines Unhangs von Aftenftuden aus berfelben Beit, welche allerbings mit ben in bem eigentlichen Rorpus biefes Bandes behandelten Greigniffen in engem Bujammenhang ftehen, aber nicht eigentlich zu bem Bande hingehören, entspricht einem bei ben belgischen Editoren febr beliebten Berfahren. Die Unmaffe wichtiger Aften und Briefe, welche fich im belgischen Reichsarchiv porfinden, icheint biefes bei ihnen zu veranlaffen. Jedoch hat biefes Berfahren die Folge, daß zwar manches intereffante Aftenstück publizirt wird. das fonft lange Beit noch verborgen bleiben murbe, aber an Stellen, wo man es eigentlich gar nicht suchen murbe, mabrend fich taum erfeben läßt, warum ber eine Brief wohl, ber andere aber nicht ab= gedruckt wird. Ref. ift es wenigftens nicht gelungen, fich tlar gu machen, marum aus ben Leaffen ber Audience eben bieje und feine sonftigen Bricfe abgedruckt find. Das Berfahren hat baburch etwas Billfürliches. Doch murbe es Ref. übel anfteben, ben Gifer des belgischen Berausgebers, bem er eben in feinem speziellen Arbeitsgebiet fo Bieles verbanft, zu bemäfeln.

Über die Briefe selbst glaubt Ref. sich dem in Bb. 54 S. 175 ff. ausgesprochenen Urtheil des Herrn Wenzeldurger ruhig anschließen zu können. Sie sind keineswegs Quellen ersten Ranges, wenn sie, was m. E. noch mehr vom Anhang gilt, auch unser Wissen deines deutend vermehren. Denn wenn auch Granvella während seines Aufenthalts in Rom dem König mit seinem Rath sortwährend beisstand, so übte er doch nie mehr wie zuvor einen maßgebenden Einstuß. Sein Urtheil ist das eines den Ereignissen Fernstehenden, abhängig von den Nachrichten seines den Ereignissen Fernstehenden, abhängig von den Nachrichten seines Korrespondenten. Und diese Korrespondenten sind nicht allein oft in hohem Maße voreingenommen, wie dies z. B. mit dem Propst Morillon der Fall ist, der den Kardinal mit seinen langen Briesen sörmlich überschwemmte, sondern sie sind, und auch dieses gilt namentlich von jenem, oft leichtgläubig und nicht immer wohl unterrichtet. Zede von ihnen herrührende

Correspondance du Cardinal de Granvelle 1565 — 1583. Publié par Charles Piot. V—VII. Bruxelles 1886—1889.

Rur felten gelingt es Referenten, gleichen Schritt mit Ebitoren gu halten, namentlich wenn es Berfen gilt, welche in einer langen Reihe von Sahren ericbeinen. Meiftens legen boch die Kritiker die Feber nieder, nachdem fie ein paar Sahre hintcreinander die erschienenen Bande besprochen haben. Go ift es biefer Beitschrift mit vorliegenbem Werte gegangen. Nachdem zuerft ber erfte, bann die brei folgenden Bande besprochen waren, ftodte bie weitere Beurtheilung, bis vor Rurgem die Redaktion an Ref. die Aufforderung ergeben ließ, den letterschienenen 7. Band ju behandeln. Dies läßt fich aber taum thun, wenn man fich nicht auch mit ben beiben vorhergehenden beschäftigt, und barum will Ref. Die brei biden Quartbanbe jufammen und nicht jeden einzelnen für sich behandeln. Der Busammenhang bes Inhalts freilich erleichtert ein foldes Berfahren. Der 5. Band enthält die Briefe der Jahre 1574 und 1575, der 6. die der Jahre 1576 und 1577, ber 7. endlich die ber Jahre 1578 und 1579. ift eine Gintheilung nach ber Beit, nicht nach bem Inhalt, wie ber Berausgeber fie freilich von feinem Borganger Boulet übernommen hat. Eben in der nämlichen Beife ift auch die Anordnung jedes einzelnen Bandes geblieben, wie die des vorhergebenden. In der Einleitung werden bie vornehmften Berfonen, von benen bie publi= girten Briefe herrühren ober an welche biefe gerichtet find, charakterifirt, namentlich in welchem Licht fie fich in ihren Briefen feben laffen. Dann fommen die Briefe von und an Granvella, mit gablreichen. meistens Bersonalnotizen enthaltenben Noten verfeben: zulett folgt etn Unhang von Briefen und Uften, welche fich auf die Ereigniffe derselben Sahre, namentlich in den Niederlanden beziehen. Lettere find dem belgischen Reichsgrchiv entnommen, welchem, wie befannt, der hochbegabte Berausgeber als Nachfolger Gachard's porfteht. Bie ber ruftige Greis noch ju arbeiten versteht, wie unermublich fein Fleiß ist und wie seine Produktionefahigkeit eber mit ben Jahren zu machsen scheint, davon liefern diese Bande ein reichliches Beugnis. Much scheint die Berausgabe meiftens mit größter Sorgfalt bearbeitet ju fein. Nur im letten Banbe hat Ref., ber bier auf einen von ihm felbst viel betretenen Boden tommt, ein paar Fehler bemerft. So gehört u. a. ber Brief XV bes Anhangs (S. 555) unter bie Briefe des Sabres 1579, was nicht allein aus dem Inhalt bervorgebt. sondern auch daraus, daß berselbe der Leas 184 des Papiers de l'Audience entnommen ist, welche die Briese der drei ersten Monate des Jahres 1579 enthält. Wahrscheinlich hat der Absender sich in der Jahreszahl geirrt, als er das Datum aussetze, wie es im Monat Januar manchem passiren kann. Ein gleicher Jrethum ist mir, und das sonderbarerweise im Monat November, auch einmal bei einem Brief der Generalstaaten vorgekommen, der die Jahreszahl 1577 trägt, während die Genter Pacisikation, die er als eben geschehen meldet, bekanntlich 1576 abgeschlossen wurde.

Die Bingufügung eines Anhangs von Altenftuden aus berfelben Beit, welche allerdings mit ben in bem eigentlichen Rorpus biefes Bandes behandelten Greigniffen in engem Bufammenhang fteben, aber nicht eigentlich zu bem Bande bingeboren, entspricht einem bei ben belgischen Chitoren fehr beliebten Berfahren. Die Unmaffe wichtiger Aften und Briefe, welche fich im belgischen Reichsarchiv vorfinden, scheint biefes bei ihnen zu veranlaffen. Seboch hat biefes Berfahren Die Folge, daß zwar manches intereffante Aftenftud publizirt wird. das fonft lange Reit noch verborgen bleiben murbe, aber an Stellen. wo man es eigentlich gar nicht suchen murbe, mahrend sich taum ersehen läßt, warum der eine Brief wohl, der andere aber nicht ab= gedruckt wird. Ref. ift es wenigstens nicht gelungen, fich flar gu machen, marum aus ben Leaffen ber Audience eben biefe und teine sonstigen Briefe abgedruckt find. Das Berfahren bat baburch etwas Willfürliches. Doch murbe es Ref. übel anftehen, ben Gifer Des belgischen Berausgebers, dem er eben in feinem speziellen Arbeitsgebiet fo Bieles verdanft, ju bemafeln.

Über die Briefe selbst glaubt Ref. sich dem in Bb. 54 S. 175 ff. ausgesprochenen Urtheil des Herrn Wenzelburger ruhig anschließen zu können. Sie sind keineswegs Quellen ersten Kanges, wenn sie, was m. E. noch mehr vom Anhang gilt, auch unser Wissend seines deutend vermehren. Denn wenn auch Granvella während seines Aufenthalts in Rom dem König mit seinem Rath sortwährend beistand, so übte er doch nie mehr wie zuvor einen maßgebenden Einstuß. Sein Urtheil ist das eines den Ereignissen Fernstehenden, abhängig von den Nachrichten seiner Korrespondenten. Und diese Korrespondenten sind nicht allein oft in hohem Maße voreingenommen, wie dies z. B. mit dem Propst Morillon der Fall ist, der den Kardinal mit seinen langen Briefen sörmlich überschwemmte, sondern sie sind, und auch dieses gilt namentlich von jenem, oft leichtgläubig und nicht immer wohl unterrichtet. Zede von ihnen herrührende

Nachricht bedarf immer einer forgfältigen Brufung. Go konnen wir biefen Briefen nur insoweit eine große Bichtigkeit beilegen, als fic uns einige Berfonen, welche im großen Drama ber nieberländischen Revolution auftraten, beffer fennen lernen laffen, und manche Einzelheit mittheilen, welche wir jedoch nicht jelten mit Vorsicht aufnehmen muffen. Gewiß laffen fie une einen Blid in Die Gefinnung vieler in jener Revolution thatigen Berfonen thun, allein ob es immer fehr michtig ift, zu miffen, mas ein Mann mie Morillon g. B. über ben Bergog von Alba ober den Bringen von Dranien urtheilte, wollen wir bahingestellt fein laffen. Freilich, wie ein Granvella über ibn bachte, ift von Bichtigfeit, aber feine Meinung fennen wir meiftens fcon ohnehin. Blieb boch feine Meinung wie feine Bolitif fortwährend die gleiche, hielt er doch nach wie vor den Prinzen von Dranien für den eigentlichen Urheber ber Revolution und verurtheilte er immer unbedingt Alba's Politif, die bagu von Morillon mit den fcmarzesten Farben abgemalt murbe. Gewiß hat er immer eine Bolitit enwfohlen, welche in vieler Sinfict Diefelbe mar, als Die. burch welche es Barma gelang, bem König und ber Kirche bie füd= liche Salfte ber Nieberlande gurudguerobern; boch glaube ich, bag ber Berausgeber zu weit geht, wenn er meint, Barma habe es Granvella's Rathichlagen zu banten, bag er eine folche Bolitit befolgte. Seinem Borganger, Don Juan, mar es mit berfelben boch burchaus nicht gelungen, weil er eben nicht ber Mann bagu war. Und wie fonnte überhaupt ber Rarbinal Granvella, ber feit langen Jahren, mahrend welcher die Revolution fo unendlich vieles anders gestaltet batte und eine fast gang neue Generation aufgetreten war, die Niederlande nicht anders fannte, als burch Briefe von öfters zweifelhaftem Berth. bie Situation richtig beurtheilen, welche ihm um fo frember fein mußte, weil er noch immer in ber um gehn, ja breigehn Sahre gurudliegenben Beit zu leben glaubte. Bar doch z. B. der Oranier, ben er gekannt hatte, in vieler Sinficht ein anderer, als ber ber Jahre 1576 ff. Bar boch fo Bieles geschehen, was durch Nichts mehr gut zu machen war, aber beffen Bedeutung er fich feinen Augenblid flar machen fonnte. Scheint er doch feinen Augenblick fich bewußt gewesen zu fein, wie fehr er felbst jum Musbruch ber Revolution beigetragen hatte.

Doch genug. Sonst möchte man glauben, ich messe biesen Briefen, welche unsere Kenntnis der niederländischen Revolution doch wesentlich bereichern, durchaus keinen Werth bei. Und doch ist das Gegentheil der Fall. Hoffen wir, daß es dem rüstigen Herausgeber

vergönnt sein mag, durch einen 8. Band von seiner ungeschmälerten Arbeitstraft zu zeugen und seinen Anspruch auf unsere Anerkennung zu erhöhen.
P. L. M.

The constitutional experiments of the Commonwealth. By Edward Jenks. Cambridge, at the University Press. 1890.

Der Bf. der vorliegeuden, mit dem Thirmall-Breise gekrönten Arbeit, Professor ber Jurisprudenz an der Universität Melbourne, will por allem ber vielfach, 3. B. auch in Gneift's Englischem Barlament vertretenen Anschauung entgegentreten, als sei die englische Republik als ein gang ifolirtes, für bie Berfaffungsentwickelung un= fruchtbares Experiment anzusehen. Als ein Sauptresultat ber mit ber Restauration des Sahres 1660 abschließenden Revolutionszeit wird die Gewöhnung an die varlamentarische Regierungsform bingesteut: Das lange Barlament habe die Gesammtheit ber Staatsgeschäfte an fich geriffen und burch die zahlreichen parlamentarischen Romitees thatfächlich die Regierungsgewalt ausgeübt und die nie untergegangene Tradition Dieser Beit erklare jum guten Theil die Leichtig= teit, mit welcher man im Anfang bes 18. Jahrhunderts endgültig zur parlamentarischen Regierungsform übergegangen fei. So richtig Dies nun auch im wesentlichen ift, so tann es boch nicht zweifelhaft fein, daß es hauptfächlich von der Beit von 1640 bis 1649, nicht von ber von dem Bf. fpeziell behandelten Beriode von 1649 bis 1660 gilt; und soweit ich febe, ift ja auch bie entscheibenbe Bebeutung bes langen Barlaments für Die englische Berfaffungsgeschichte allaemein Auch die weiter vom Bf. hervorgehobene Fruchtbarkeit an neuen politischen Bedanken, die in einer unendlichen Fulle von Brofchuren erörtet murben, ift ber gesammten Epoche ber Revolution, nicht ber vom Bf. speziell behandelten Periode von 1649 bis 1660 eigenthümlich.

Die Bedeutung bes Commonwealth liegt, meiner Unsicht nach, vor allem darin, daß England zum ersten Mal der Welt dargethan hat, was eine starke, zielbewußte, von den Fesseln des mittelalterlichen Ständestaates befreite Regierung, die in Bezug auf Beite des Blicks und Freiheit von Vorurtheilen unendlich weit über ihrer Zeit stand, nach innen und außen zu leisten vermochte. Freilich, die konstitutionelle Entwickelung Englands hat sich, namentlich seit dem Jahre 1688, wesentlich im ausgesprochenen Gegensatzu dem Staatsgedanken des großen Protestors vollzogen, und insosern haben Hallan, Wacaulay

und Gneift im Gegensat zu bem Bf. Recht, wenn fie in den Staats= formen der Acit von 1649 bis 1660 nur isolirt bastebende Erveri= mente erblicen, welche für die fvätere fonftitutionelle Entwickelung bon feiner mafgebenden Bedeutung gemefen find. Diefer Gegenfat bes Protektorats gegen bie in England zum Siege gelangte parlamen= tarische Regierungsform tritt nicht bloß in der Einleitung, sondern auch in der weiteren Darftellung Jents' zu wenig hervor. Freilich foließt biefer Begensat nicht aus, daß im einzelnen politische Reform= makregeln der Folgezeit in der Beriode des Commonwealth über= rafchende Borläufer haben. Dies gilt befonders, wie auch der Bf. S. 84 ff. gezeigt hat, von ben bie Babl bes Barlaments von 1654 betreffenden Bestimmungen bes Instrument of Government vom 16. Dezember 1653 (abgedruckt bei Garbiner, constitutional documents of the puritan revolution S. 314 ff.). Diese stellen bis zur Reformbill von 1832 ben einzigen mirflich durchgeführten Berfuch einer Gesammtreform bes parlamentarifchen Bahlrechts bar, und zwar ift bas Grundpringip biefer Reform febr ahnlich bem ber Reformbill von 1832: Berminderung der wahlberechtigten boroughs, Erhöhung ber Rahl ber Graficaftsmitglieder, Knüpfung bes Bahlrechts an einen gleichmäßigen Cenfus. Auch die erft fo viel fväter endgültig burchgeführte Union Englands mit Irland und Schottland mar bereits unter Cromwell eine Thatsache. Gbenso tommt das Broteftorat bem Grundfat ber religiöfen Dulbung, ber vollständig erft in unferem Nahrhundert durchgeführt worden ift, ichon weit näher, als dies lange Beit bor= und nachher ber Fall gewesen ist. Wenn nun auch in ber allgemeinen Burdigung der von 3. behandelten Beriode Ref. mit bem Bf. nicht gang übereinstimmen tann, fo foll damit nicht bestritten werden, daß die Arbeit eine recht brauchbare, flar geschriebene über= ficht ber Berfaffungsgeschichte von 1649-1660 barftellt. Sein Urtheil zeichnet fich durch wohl erwogene, von feinem Barteiftandpunkt beeinflufte Sachlichkeit aus. Befonders mohlgelungen erscheint bas im wesentlichen die Geschichte des Rumpsparlaments vom Tobe des Königs bis zu feiner gewaltsamen Auflösung behandelnbe 2. Rapitel; auch die forgfältige Berudfichtigung ber Finanzverhältniffe verbient hervorgehoben zu werden. Das Werk schließt mit ber Restauration Rarl's II.: diese war zur Nothwendigkeit geworden, als das heer die Sache ber Republit verließ; benn bie Burger maren in ihrer Mehr= zahl entweder royalistisch gesinnt oder politisch gleichgültig.

S. Herrlich.

Twelve English Statesmen: Pitt. By Lord Rosebery. London and New York, Macmillan & Co. 1891.

Entsprechend bem mehr populären Charafter ber Sammlung von Biographien, der das vorliegende Leben des jungern Bitt angehört, stellt ber Bf. bas Leben bes großen Commoners feineswegs in abn= licher Ausführlichkeit, wie es por ihm Bischof Tomline und Garl Stanhope gethan haben, bar. Auf noch nicht 300 Seiten gibt er ein Bild von ber in ber Geschichte moderner Staatsmanner einzig bastehenden Laufbahn seines Helben. Das hervorragenofte Interesse erregt in der porliegenden Biographie Die politische Beurtheilung Bitt's: Lord Rosebery ist seit 1892 als Leiter der auswärtigen Politik Mitglied des Rabinets Gladstone; er gilt gegenüber ben radifalen Elementen als ein Bertreter bes Liberalismus einer alteren Schule, ber namentlich nach außen an ben Trabitionen ber englischen Reichs- und Grogmachtsvolitit festhält. Bitt tann nun gwar im gemiffen Sinne als Torn bezeichnet werben, und fo nimmt ibn s. B. Lord Begconsfield in einem S. 278 zuerft veröffentlichten Briefe aus bem Nahre 1873 als Torp-Minister in Anspruch; aber es ist nicht zweifelhaft, bag Bitt feiner gangen politischen Stellung nach ben modernen liberalen Anschauungen, wie sie gerade Rosebery vertritt, nahe fteht. Dementsprechend ift auch die Beurtheilung Bitt's eine überwiegend gunftige: mit Nachdrud weift der Bi. barauf bin, bag Bitt in feiner gangen Politif als Bertreter ber Mittelflaffen erscheint (vgl. S. 276); wie er benn beispielsweise als einer ber erften eine umfassende Reform bes volitischen Wahlrechtes versucht hat. Nun ift es freilich unbestreitbar, daß Bitt es nicht verschmäht hat, die Macht der Krone und der Aristofratie für feine politischen Zwede gu verwenden; aber bies fteht, wie der Bf. zeigt, durchaus nicht im Wiberspruch mit ber politifchen Charafteriftit. Denn wie jeder Staats= mann, so ist auch Bitt nach ben Berhältnissen und Unschauungen feiner eignen Reit zu beurtheilen: durch Georg III., den geschicktesten politischen Strategen seiner Reit, wie ibn R. nennt, mar der Ginfluß ber Krone ein so mächtiger geworden, daß auch ber am meisten fortgeschrittene Liberale mit bicjem Fattor rechnen mußte, und ebenfo war vor der Reform des Wahlrechts der Ginflug der Ariftotratie auf bie Barlamentsmahlen ein fo großer, daß jeder Staatsmann, ber eine Majorität gewinnen und erhalten wollte, auf die Unterftützung Diefer borough mongers angewiesen war. Auch Bitt's Kriegsvolitif gegen Die frangofische Republik und feine Bekampfung ber Revolution fteht

nach R. nicht im Widerspruch zu seinen bem Frieden und ber Reform Denn jum Rriege hat er fich nur fehr fcmer geneigten Grundfäten. entschlossen, die Kriegserklärung erfolgte ja auch am 1. Februar 1793 von Seiten Frankreichs; alle Propokationen Frankreichs hatten ibn bis dahin nicht von dem Entschluß, Frankreich gegenüber ftrenge Neutralität inne zu halten, abbringen konnen; und auch nachher hat es Bitt nicht an Berfuchen, ben Frieden herzustellen, fehlen laffen. Der großen Bewegung ber frangofischen Revolution gegenüber, beren unermegliche Bedeutung auch für bas Berftandnis der englischen inneren und äußeren Geschichte R. immer wieder und wieder mit bem größten Nachbruck hervorhebt, nahm Bitt ursprünglich keine feind= felige Stellung ein. Erft als bie Bewegung immer weiter um fich griff, als die revolutionäre Propaganda auch die Grundlagen bes englischen Staates zu erschüttern brobte, griff er zu Repreffiomaßregeln, zur Aufhebung der Habeas-Corpus-Afte und zu Ausnahme= gesethen; diese will Lord R. zwar nicht an fich vertheidigen, aber er entschuldigt fie mit ber Nothlage und erkennt an, bak fie fich wenig= ftens nicht gegen eine nur eingebildete Gefahr gerichtet haben.

Das unmittelbarfte aktuelle Intereffe erregt aber die Beurtheilung ber irifchen Bolitit Bitt's: Lord Rofebern ift fich ber Befahr bewufit. bei ber Besprechung ber irischen Frage am Ende bes 18. Nahrhunderts unmittelbar bie Leidenschaften ber Tagespolitif zu erregen. zu einer Beit, mo die Berhandlungen über Home Rule alle Gemüter auf das leibenschaftlichfte erregen, bietet die Beit, in der die Union begründet wurde, um beren Auflösung es sich jest handelt, feines= wegs ein bloß geschichtliches Interesse bar. Bitt muß nach bem Beugnis des Bf. als der einzige leitende Staatsmann Diefer Epoche angesehen werden, der die aufrichtige und entschiedene Absicht gehegt hat, die gerechten Forberungen Frlands zu erfüllen; es war aber wie ein tragisches Berhängnis, das ihn verhindert bat, seine irische Bolitif burchzuführen, und fo ift vielleicht eine Möglichkeit ber Ausföhnung amifchen Arland und England unwiderbringlich verloren gegangen. Schon hatte Bitt durch die Gefete von 1792/93 den irifchen Ratho= lifen bedeutende Rechte gewährt, da murde ein weiteres Fortschreiten jur vollen Emancipation vor allem durch das untluge und vertrags= widrige Borgeben des Lord Lieutenant Figwilliams gehemmt. Deffen Abberufung gab bann bas Signal zu einer erft latenten, bann offenen Emporung der irischen Katholiken, die namentlich durch die offene Unterftugung von Seite ber frangofischen Republit für England

höchst gesahrbrohend erschien. Nach beren Unterdrückung (1798) sett bann Bitt 1800 die Union zwischen Irland und England durch. Aber Diefer Schritt follte nach Bitt's Anficht nur die Eröffnung einer Bolitit ber Berföhnung und Reform fein. Sofort nachdem die Union burchgeführt mar, brachte er drei Gesetvorschläge ein, die die volle Emancipation ber Ratholifen, die Aufhebung der von den Katholifen für die anglikanische Rirche gezahlten Behnten, die Ausstattung der katholischen Kirche Arlands bezweckten; weitere Makregeln, por allem bie Durchführung vollen Freihandels zwischen Arland und England. Aber icon die ersten Magregeln icheiterten an dem energischen Widerstande des Königs, der in einer Durchführung der Ratholifenemancivation eine Berletung feines Pronungseides erblickte. Bitt, bamals auf der Sohe feiner volitischen Macht, muß feine Ent= laffung nehmen (1801), und fo ift von feiner groß gedachten irifchen Bolitit nur die Union, Die er nur als einen Theil, und zwar teinesmegs als den wichtigften Theil, feiner Berfohnungspolitit anfah, jur Durchführung getommen. "Wer möchte fagen", meint Lord Rofebern, "ob nicht die Union, wenn ihr unmittelbar jene von Bitt beabsichtigten Magregeln gefolgt waren, die innere Berfohnung der beiden Nationen bewirkt haben murbe?" (vgl. S. 198). Ein Ton ber Resignation fpricht aus der Darftellung Rofebern's; offenbar munichte er, daß die Aufrechterhaltung der Union möglich wäre; aber er muß zu= geftehen, daß fie die segensreichen Folgen, die Bitt durch fie erreichen wollte, nicht gehabt hat. Daß dies aber fo gekommen ist, dafür trifft nach dem Bf. am allerwenigsten die Schuld Bitt.

S. Herrlich.

Geschichte der katholischen Kirche in Frland von der Einführung des Christenthums bis auf die Gegenwart. Bon Alphons Bellesheim. II. (1509 bis 1690). III. (1690—1890). Wainz, Frz. Kirchheim. 1890. 1891.

Die vorliegenden beiden Bände schildern die Schicksale der katholischen Kirche in Frland von der Thronbesteigung Heinrich's VIII. bis zur Gegenwart. Der Bf. hat mit staunenswertem Fleiße die umfangreiche ältere und neuere Literatur durchgearbeitet und zugleich im vatikanischen Archive, namentlich in den Akten der Propaganda bis 1800 (weiterhin wird, wie er 3, 448 erwähnt, die Benutzung nicht gestattet) selbständige Forschungen angestellt, so daß er eine Anzahl bisher unbekannter Aktenstücke mitteilen kann. Sein Werk ist daher für jeden Forscher, der sich eingehend mit der Geschichte Englands

beschäftigen will, unentbehrlich und wirft zugleich auf bie Geschichte ber papftlichen Bolitit vielfach ein neues Licht. Allerdings wird berjenige, ber die Dinge objektiv betrachtet, der Auffaffung bes Bf. in vielen Fällen nicht beiftimmen können. Das 2, 109 ausgesprochene Urteil über den Charafter ber fatholischen Restauration unter Königin Maria a. B. ftimmt nicht zu ben furz porber (S. 98) erzählten Bewaltthaten ber tatholifchen Bevölkerung von Rilfenny gegen ben angli= fanischen Bischof Bale, und mas S. 111 gur Entschuldigung Maria's angeführt wird, läßt fich mit gleichem Rechte auf Glifabeth und Wilhelm III. anwenden. Ferner zeigt ber 2, 251 erzählte Borfall bei Armagh im Jahre 1561, daß die vom Bapfte gefandten Geiftlichen fcon bamals nicht bloß Seelforge, fonbern auch politische Agitation trieben; aus der erften Sälfte bes 18. Sahrhunderts erfahren wir, baß die Bifchofe fur Irland bamals von ben Stuart'ichen Bratenbenten ernannt und vom Baufte nur bestätigt wurden (3, 98, 133); die eng= lifden Behörden hatten baber nicht Unrecht, wenn fie folche Manner als Feinde behandelten. Im Jahre 1768 haben tatholifche Beiftliche felbft anerkannt, daß die Lehre von der Gewalt des Bapftes in zeit= lichen Dingen ber Grund aller englischen Strafgefete gegen die Ratholiten sei (3, 138). Wie unheilvoll die papitliche Einwirfung für Ir= land gewesen ift, zeigt am flarften bas Berhalten bes Nuntius Rinuccini mahrend des Burgerfrieges unter Karl I. Obwohl B. (2, 440-441) alle Schuld auf den königlichen Statthalter Ormond zu malzen fucht, geht doch aus feiner Darftellung hervor, daß Rinuccini von vornherein ben Zwiesvalt zwischen ben englischen Royalisten und ben irischen Ratholiten geschürt, Die irischen Berhältniffe vom ftreng tanonistischen Standpunkt aus behandelt und badurch die Besammtlage verdorben hat; fo trägt er minbeftens ebenfo viel Schuld wie Ormond an dem Unglud, welches Irland nachher traf. B. freilich beurteilt die geschichtlichen Borgange nach den Entscheidungen der Kurie; aber die Thatfachen, die er berichtet, reben eine zu beutliche Sprache: fie zeigen, baß doch auch im Batifan fehr "am grünen Tisch" regiert wurde, und bag bas irifche Bolf es bufen mußte, wenn bie Rurie verbot, mas Die englische Regierung befahl. Bisweilen icheint es, als ob der Bf. fich bei ber Aritit der Überlieferung von einer gewiffen apologetischen Tendenz beeinfluffen ließe; fo sucht er (2, 380) bie Beugenaussagen über die Bewaltthaten ber Aufftanbifchen im Jahre 1641 als Falschungen protestantischer Tendeng zu entfraften; bagegen bat g. B. Buigot in ben amtlich angestellten Untersuchungen über jene Greig=

nisse vielmehr die Tendenz gefunden, die Ratholiken zu ungunften der Brotestanten au entlasten (Guizot, Histoire de la révolution d'Angleterre 1, 141). Bei den Erörterungen über St. Batrid's Fegfeuer (3, 119) überfieht ber Bf., daß doch nicht bloß Dichter, sondern auch mittelalterliche Geschichtschreiber wie Alberich von Trois=Kontaines (Mon. Germ. 88. 23, 834) bie Söllenwanderung eines Bugers an biesem Ballfahrtsorte als Thatsache schildern. Anerfennenswerth ift jedoch die Offenheit, mit welcher B. die inneren Schaben ber irischen Rirche barlegt: burch bas ganze 17. und 18. Jahrhundert ziehen fich hößliche Streitigkeiten zwischen Belt= und Ordensklerus; neben gabl= reichen Beispielen glanzender opfermuthiger Pflichttreue finden wir auch abichreckendes Intriquanten= und Streberthum. Ginen großen Raum nimmt felbitverftandlich die Darftellung der politischen Rampfe bes 19. Jahrhunderts ein; fie zeigt aber, daß die Führung in diefen Kämpfen seit D'Connells Reiten allmählich den Sanden des Klerus entglitten ift, fo bag ber Bf. fich am Schluffe icon zu Warnungen bor ben neuerdings hervorgetretenen Beftrebungen genöthigt fieht und die Fren zu engem Anschlusse an den Stuhl Betri ermahnt (3, 733 bis 734). Wer B.'s curialiftischen Standpunkt nicht theilt, wird gerade aus feiner Darftellung entgegengesetzte politische Folgerungen gieben. Bum Schluffe fei noch hervorgehoben, daß 2, 691 - 693 zwei für Die Reformationegeschichte intereffante Briefe, ber eine von dem Lübeder Propfte (und fpateren Bischof) Jobst Soetfilter, der andere von Cochläus herrührend, abgedruckt find. Beibe maren an den Erzbischof Robert Bauchop von Armagh, einen Gehilfen Contarini's bei bem Bormfer Religionsgespräch von 1540, gerichtet. Cochläus berichtet babei von feinem Blane, eine ben fatholischen Interessen bienende Druckerei in Mainz zu gründen; ber in dem Briefe nicht genannte Drucker ift ohne 3weifel Franz Behem, über ben wir vor einigen Jahren eine treff= liche Monographie erhalten haben. H. Forst.

Gran diccionario geografico, estadistico è historico de España y sus provincias, de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y posesiones de Africa. Bajo la direccion de D. Rafael del Castillo. Tom. I. II. Barcelona, Henrich y Ca. 1888—1890.

Jedes neue spanische Ortslexison wird selbstverständlich an seinem Berhältnisse zu demjenigen von Madoz gemessen werden, und da in dem letzteren eine solche Riesenfülle von Arbeit, von Fleiß und Gewissenhaftigkeit niedergelegt ift, so wird neben ihm keine leichte

Waare Stand halten. Natürlich tann ein Sandbuch, welches auf brei Bande eines makig großen Folioformatcs berechnet ift, nicht alles das enthalten, mas in ben 16 Quartbanden von Madoz zu finden ift; bie Schwierigfeit besteht nur barin, mas auszuscheiben fei. Runächst hat ber Bf. eine beträchtliche Angahl gang fleiner und unbebeutender Rleden und Ortlichkeiten ausgeschieden, die teinerlei befondere Ansprüche auf Ermähnung machen fonnten. Dann aber bat er die fehr eingehenden geographischen und geschichtlichen Nachrichten bes Madoz wesentlich abgekurzt und endlich burch ein sehr ausge= dehntes Spftem bon Abfürzungen es ermöglicht, auf beschränktem Raume viel zu geben. Tropbem fehlt es nicht gang an eingehenden Urtiteln; fo gahlt g. B. allein ber hiftorifche Abichnitt bes Urtitels Espana beinghe 50 Spalten, in benen eine geschickt gegrbeitete Uberficht über die Landesgeschichte gegeben ift: ahnlich ausführlich find Die Artifel über die einzelnen Brovingen, benen überdies jedes Mal bas Wappen und eine Abbildung ber Nationaltracht beigegeben ift. Der Sauptwerth des neuen Sandbuchs liegt aber felbstverftandlich in ben ftatistischen Angaben. Sier haben natürlich die Sahre seit bem Erscheinen des Madoz zahllose Beranderungen herbeigeführt, und wenn der Bf. in feinen geographischen und geschichtlichen Notizen eine gewiffe Abhangigfeit von feinem Borganger nicht verleugnet, fo beruhen dagegen bie Angaben diefer Art auf völlig unabhängiger Neubearbeitung. Die statistische Kontrolle ift mittlerweile um eine Menge neuer Gefichtsvuntte bereichert worden, und in beren Berudfichtigung liegt hauptfächlich ber Fortschritt, welchen die neue Arbeit Bährend 3. B. Mados nur die Rahl ber Steuersahler und der Bersonen angibt, enthält Caftillo überdies die Angahl ber mannlichen und weiblichen Berfonen, sowie der Bang= und Salb= Unalphabeten. Uhnlich find die Statiftifen der Land- und Biebwirthschaft, der Steuerertrage u. a. m. berichtigt und erweitert. überdies die Einteilung der Artifel in ihre Rubrifen durch den Druck bequem übersichtlich gemacht ift, fo bietet bas neue Lexiton für eine schnelle Orientirung über bie gegenwärtigen Berhältniffe ein weit handlicheres Sülfemittel, als fein umfänglicherer, aber nicht immer übersichtlicher Borganger. Haebler.

Los consejos del rey durante la edad media. Por el conde de Torreánaz. Tom. I. II. Madrid, Tello. 1884—1892.

Der Bf. hat fich nicht gang auf die spanischen Berhältniffe befcranft, vielmehr feinen Stoff berart eingetheilt, bag er für ieben Reitabschnitt refp. jede Materie erft einen turgen Überblick über bie Ruftande bes Auslandes vorausschickt, bem er eine einaebendere Untersuchung ber fpanischen Berhältniffe folgen läßt. Die erfteren glanbe ich unberucksichtigt laffen zu burfen; obwohl ber Bf. fich mit ben wichtigften Quellenwerfen vertraut zeigt, fo bietet er boch nur in ben Spanien betreffenden Theilen eigene Forschung. Die Untersuchung ber alteren Berioben bis jum Jahre 1385 führt nur ju bem Resultate, daß es einen eigentlichen Kronrath nicht gegeben Der Bf. nimmt als Gründungsjahr eines Jahr 1385 an, und zwar, weil er aus diesem Jahre eine tgl. Berordnung über Ausammensetzung und Thatigfeit des Kronrathes aufgefunden hat. Diefe Unnahme halte ich für etwas willfürlich, benn es fehlt weber bor biefer Beit an Quellenftellen, welche auf die Eriftens eines consejo schließen laffen, noch tann man ein Fortbestehen ber Einrichtung nach bieser Reit nachweisen, vielmehr verschwindet ber Kronrath, wird neu begründet, und wechselt Zusammenfekung und Thätigkeitsbereich ganz regellos, wie er offenbar regellos auch ichon zubor bestanden hat. Gine feste Gestaltung erlangt er erft unter Ferdinand und Sabella, boch verliert er gur felben Reit seine Bedeutung als Rontrolle ber Regierung, wie er sie im früheren Mittelalter befeffen. Der Bf. macht bei biefer Gelegenheit die fehr richtige Bemertung, daß es vor allem Ferdinand und Ifabella gewesen find, welche die Staatsverwaltung centralifirt und den ftanbischen Ginfluß unterbrückt haben.

Der zweite Band enthält eine nach Materien geordnete Übersicht der Gebiete, auf welche die Thätigkeit des Kronrathes sich erstreckt hat. Da der Kronrath die Souveränetät des Königs repräsentirt und theilt, so unterlag ihm gelegentlich das gesammte Gebiet der Staatsverwaltung und Rechtsprechung, da aber hinwiederum sein Bestehen ein sehr unsicheres war, so lassen sich schwer Grenzen dafür ziehen, wie weit seine Berantwortlichkeit ausgedehnt werden kann und nuß, und in der Beobachtung dieser Grenzen scheint mir der Bf. nicht immer glücklich gewesen zu sein. Tropdem ist es ihm gelungen, sür eine Reihe einsichtiger und patriotischer Maßregeln eine Mitwirkung oder Urheberschaft des Kronrathes nachzuweisen. Ein

forgfältiges Personal=Register ermöglicht ein schnelles Orientiren in dem ost wenig übersichtlichen Gange der Untersuchung und ist des=halb von besonderem Werth, weil der Bf. gerade zahlreiche Personal=Notizen aus den ungedruckten Staatsakten geschöpft hat.

Haebler.

La enseñanza de la historia. Por Rafael Altamira. Madrid, Fortanet. 1891.

M. u. d. T.: Museo pedagogico de instruccion primaria.

Der Bf. tritt für eine burchgreifende Reform des geschichtlichen Unterrichtes an den höheren Schulen Spaniens ein, die um fo mehr unsere Sympathien verdient, als sie im wesentlichen die Unterrichts= methode an den beutschen Hochschulen als Borbild aufstellt. Der Bf. gibt junachit einen Überblick über ben höheren Geschichtsunterricht in den meisten Rulturstaaten der Gegenwart, und obwohl er die deutschen Berhältniffe nur aus zweiter Sand tennt und nicht eben erschöpfend zu beurtheilen vermag, fo können wir doch mit feiner Kritik recht gufrieden fein, denn er ftellt die Seminare ber deutschen Universitäten über alles in anderen Ländern Gebotene, und der einzige Borwurf, ben er erhebt, daß wir zu einseitig Belehrte und zu wenig Manner heranbilden, trifft, so berechtigt er an sich ist, doch weniger unseren höheren Geschichtsunterricht, als vielmehr bas gesammte Suftem unserer höheren Bildung. Rach diefer Kritik entwickelt ber Bf. nun junachft ben Begriff ber Geschichte als bie Gesammtheit aller Lebenserscheinungen eines Bolkes, refp. ber Menschheit überhaupt, und bon biefer Bafis aus entwidelt er bann bis ins Ginzelne ben Lehrplan für die höhere Schule und die Universität mit Angabe der bagu un= entbehrlichen Sulfsmittel. Bielfeitige Renntniffe, auch ber nicht fpanischen historischen Literatur, die man in Spanien so felten findet, und eine vollständige Bertrautheit mit der neueren Methodit der Geichichtsforschung zeichnen ben Bi. vor ben meiften seiner Landsleute aug. Haebler.

# Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie von uns an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redattion.

### Mene Beitschriften und Allgemeines.

In München (Frang'scher Berlag) ift ber 1. Band einer neuen Beitfdrift erfcienen, unter bem Titel: Forfdungen gur Rultur= und Literaturgefchichte Baierns, herausgegeben von Rarl Diese Forschungen follen in zwanglosen v. Reinhardstöttner. Büchern zum Preise von je 6 Mart, mindeftens ein Buch jährlich, jur Ausgabe gelangen und ausschließlich ber Rultur= und Literatur. geschichte Altbaierns gewidmet fein. "Sie follen die heimatliche Rultur= und Literaturgeschichte auf Grund archivalischer Forschung wissenschaftlichen Standpunkte aus pflegen und bie Renntnis berfelben burch populare Artifel, benen aber ftets bas Quellenmaterial beigebruckt wird, in weiteste Kreise verbreiten." Das erfte Buch hat, außer dem Borwort des Herausgebers, folgenden Inhalt: Der turfürftlich-baierische Hofvoet Matthias Ctenhuber, von R. v. Rein= hardstöttner. — Döllinger und Platen, von Joh. Friedrich. - Eusebius Amort's Beftrebungen auf aftronomischem und phyfitalifch=geographifchem Gebiete, von Siegm. Bünther. - Anbreas Baupfer, von R. v. Reinharbftöttner. - Bum Schluß folgen noch kleinere Mittheilungen (Anton Baumgarten 1761 — 1831 und Ein poetisches Zeitungswochenblatt in Augsburg) vom Berausgeber.

In Stuttgart erscheint seit Anfang bieses Jahres wöchentlich eine "Antiquitätenzeitung", Centralorgan für Sammelwesen, redigirt, gebruckt und verlegt von 11bo Beckert.

Aus Italien wird die Herausgabe einer neuen Zeitschrift Rivista di storia antica in Meffina angekündigt. Ginen Bericht über andere neue Zeitschriften von mehr literarhistorischem oder provinziellem Interesse findet man im letten Heft der Rivista stor. ital.

In den Göttinger gel. Anzeigen Ar. 11 wird der 2. Band von Rocholl's Philosophie der Geschichte durch den Göttinger Phislosophen J. Baumann einer eingehenden Besprechung unterzogen, in der dem Buche trop Hervorhebung des einseitig orthodoxen Standspunktes Anerkennung gezollt wird.

Von dem "Allgemeinen Historischen Porträtwert" erscheint jett eine neue, nicht wie die erste nach Ständen, sondern nach Zeitsaltern geordnete Ausgabe (München, Berlagsanstalt für Kunft und Wissenschaft). Die Auswahl rührt von Wold. v. Seidlit her, die biographischen Stizzen sind von H. Lier und H. Tillmann versaßt. Die 1. Lieserung (Preis 4 Mark) mit zehn wohlgelungenen Phototypien nach Originalen Dürer's, des jüngeren Holbein, H. Burgksmair's liegt uns vor. Das ganze Werk wird 60 Lieserungen umssassen mit über 600 Porträts aus der Zeit des Humanismus bis etwa 1840.

In dem Sonderheft, bas bie Quidde'iche Zeitschrift als Festgabe zur Bersammlung beutscher Historifer in München (Oftern 1893) her= ausgegeben hat, veröffentlicht &. Stieve einen Bortrag über "die Berioben ber Beltgeschichte". Bir tonnen ben anregenden Musführungen des Bf., ber gegenüber neueren Arititen und Spotteleien für die Zweckmäßigkeit und innere Berechtigung der Gintheilung der Beltgeschichte in Die brei Berioden des Alterthums, Mittelalters und ber Neuzeit eintritt, im allgemeinen nur beivflichten. Wo man die Grenzen diefer Berioden ansegen will, icheint uns gleichgültiger; boch halten wir mit bem Bf. für das Ende ber alten Geschichte bas Jahr 476, bas formelle Ende bes weströmischen Reichs, mahrend gleich= zeitig bereits bas Frankenvolk emportommt, für gang zwedmäßig. Weniger paffend icheint uns ber Beginn ber Neuzeit mit bem Jahre 1450, der Erfindung der Buchdrudertunft, bestimmt; vielmehr durfte fich für ben Beginn ber Neuzeit überhaupt nicht bie Unsetzung eines beftimmten Jahres, fondern allgemein der Anfang des 16. Sahr= hunderts als Grenze empfehlen.

Wie auch in England das Problem des Einflusses der Persönlichkeit in der Geschichte die Gemüter beschäftigt, zeigt das kleine Buch Fr. S. Stevenson's, Historic Personality (London, Macmillan. 1893). Es sind Plaudereien eines feinsinnigen und geschmackvollen Geschichtsfreundes über die besondere Art, mit der die verschiedenen Duellen, Biographien, Memoiren, Brieswechsel u. s. w. die Persönlichkeit wiedergeben, aber doch mehr von künstlerischen als von wissenschaftlichen Gesichtspunkten aus.

In Braun's Vierteljahresschrift für Volkswirthschaft, Politik und Kulturgeschichte 30, 1 ift aus bem Nachlaß bes Würzburger Staats= rechtslehrers Joseph v. Held ein Auflat veröffentlicht worden: Zur Geschichte bes monarchischen Princips in der neueren Zeit, der aber weber in den Thatsachen noch in der Theorie Neues von Beslang enthält.

In der öffentlichen Sitzung der Akademie der Wissenschaften zu Berlin zur Feier des Leibniz'schen Gedächtnistages (26. Juni) hielt der neue vorsitzende Sekretär, J. Bahlen, eine Rede auf Lach=mann, dessen hundertjähriger Geburtstag auf den 4. März d. J. siel (abgedruckt in den Sitzungsberichten Ar. 32). Bahlen, der erst kürz=lich die Briefe Lachmann's an Mor. Haupt herausgab (Berlin 1893), war wie wenige geeignet, eine bei aller Kürze eindringende und versständnisvolle Würdigung des großen Philologen zu geben, und das ist ihm in der That gelungen, wenn er auch manchen seiner Hörer und Leser nicht überzeugt haben dürste, daß Lachmann's Bedeutung eine noch rückaltlosere Schätzung verdient, als ihr Jakob Grimm in seiner Gedächtnisrede zu Theil werden ließ.

# Alte Beschichte.

Über den Thontaselsund von Tell el Amarna bringt die Edinburgh Review vom Juli einen allgemein orientirenden Artikel, in dem namentlich die Wichtigkeit dieses Fundes für die Anfänge der jüdischen Geschichte betont wird.

Im 2. Heft von Bb. 7 der Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes ist der Schluß des Aufsates von D. H. Müller über "die altsemitischen Inschriften von Sendschirli" erschienen, der sich hauptsächlich mit der sprachlichen Seite beschäftigt. Ebenso satt auch Th. Nöldecke nur die Sprache in's Auge in einem Artikel in der Zeitschrift der deutschen morgenländ. Gesellschaft 47, 96 si.: Besmerkungen zu den aramäischen Inschriften von Sendschirli. — Einer

ber bei den Ausgrabungen hauptsächlich betheiligten Forscher, Herr v. Luschan, hat über die Ergebnisse einen Bortrag in der Märzschiung der Archäolog. Gesellschaft zu Berlin gehalten, über die man den Bericht in der Bochenschrift für klassische Khilologie Nr. 21 u. 22 sindet. In derselben Sitzung sprach noch C. F. Lehmann über die jüngsten Bersuche zur Entzisserung der hethitischen Inschriften, indem er aus eine Nachricht dei Solinus (Kap. 38, 1) über die weite Aussedehnung von Ciscien in alter Zeit ausmerksam machte, die er aus ein altes hethitisches Reich beziehen möchte. Wan vergleiche über die Hethiter noch eine Reihe von Bemerkungen in der Academy von Thomas Tyler (the Semitism of the Hittites), F. A. Chenne, Sauce und Owen C. Whitehouse; auch in Maspéros Recueil de trauvaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes Bd. 14 H. 3 u. 4 beginnt Aug. Baillet den Abdruck von Études sur les inscriptions héteennes.

Die Zeitschrift für Asspriologie 8, 1 bringt einen Aussatz von J. Oppert: la fixation exacte de la chronologie des derniers rois de Babylone (vgl. auch den Artikel desselben Bersassers in der Academie des inscriptions von 1892: le dernier roi de l'Assyrie). — Aus demicloen Heft der Zeitschrift für Asspriologie notiren wir noch eine Miscelle von J. N. Straßmaier S. 106 ff.: Zur Chronologie der Seleuciden (312—129 v. Chr.).

In der Zeitschrift bes deutschen Palästina-Bereins Bb. 16 H. 11. 2 beginnt G. Schumacher eine Beschreibung feiner Reise im Ofts jordanland im Jahre 1891. — Ebenbort S. 106 ff. gibt J. Bensinger einen gut orientirenden, ausführlichen "Bericht über neue Erscheinungen auf dem Gebiete der Palästina-Literatur 1891".

Die "Deutsche Revue" veröffentlichte in den letten vier Heften (April bis Juli 1893) eine fortlaufende Reihe von Artifeln von A. Réville: Herodes der Große, ein Kapitel aus der jüdischen Geschichte des ersten Halbjahrhunderts vor Christus.

In der Revue des études grecques 6, 59 ff. handelt P. Lejay über das neuaufgesundene évangile de Pierre, das er geneigt ift, später als Harnack (Ende des 2. Jahrhunderts) zu setzen.

Im Journal of Hellenic studies 13, 25 ff. findet sich ein Aufsfat von J. B. Jevond: iron in Homer. Er kommt zu dem Ressultat, daß das Gisen in der Odysse nicht gewöhnlicher ist als in der Isias und daß die Homerischen Gedichte durchweg dem frühen

Eisenzeitalter zuzurechnen sind. Daraus folgert er weiter, daß entweber, wenn die Gedichte in die mykenische Periode hinaufreichen, auch dieser das Eisen nicht unbekannt sein konnte, oder umgekehrt, wenn der mykenischen Periode das Eisen unbekannt war, eben daraus zu folgern ist, daß die Homerischen Gedichte auch in ihren ältesten Theisen jünger sind als jene Periode. — In demselben Heft S. 48 ff. behandelt J. W. Peadlam the procedure of the Gortynian inscription. Endlich im Schlußartikel S. 139 ff.: Archaeology in Greece 1892, wird ein guter Uberblick über die Funde des Jahres 1892 gegeben.

Im Journal of Philology 21, 296 ff. veröffentlicht F. G. Kennon ben ältesten, bisher bekannt gewordenen Homer-Papprus, enthaltend den größeren Theil des 23. und 24. Gesanges.

In den Neuen Jahrbüchern für Philologie S. 81 ff. behandelt H. Kluge "Vorhomerische Kampschilderungen in der Flias". Bf. meint Stellen in der Flias zu erkennen, in denen die Krieger unsgepanzert und ohne Beinschienen und mit alterthümlichen Helmen nach Art der mykenischen ausgestattet gedacht sind. Seine Schlüsse scheichen und aber etwas voreilig, und namentlich ninmt er auf den poetischen Charakter seiner Duelle nicht genügend Kücksicht.

Aus bemielben Heft ber Fleckeisen'ichen Jahrbücher S. 113 ff. erwähnen wir noch eine Besprechung des Keil'schen Buches über bie Solonische Berfassung bei Aristoteles von F. Cauer.

Im Juliheft von "Nord und Süb" veröffentlicht G. Schröber einen Artikel: Bötticher wider Schliemann. Bf. nimmt halbwegs für Bötticher Partei; besonderes sachliches Interesse bietet der Artikel nicht. — Über die neuen Ausgrabungen Dörpseld's in Hisfarlik vgl. noch eine Notiz von Frank Calvert im Graphic vom 5. August.

In den Studi storici 2, 1 findet sich ein Artisel von E. Pais: L'origine degli Etruschi e dei Pelasgi in Italia secondo Erodoto ed Ellanico.

In Böotien am Ropaissee sind von einem Mitgliede der französischen archäologischen Schule in Athen die Grundmauern eines Palastes aufgedeckt, der Ühnlichkeit mit dem von Schliemann in Tiryns entdeckten haben soll.

Auch in Tunis haben die Franzosen in letter Zeit wieder erfolgreiche Ausgrabungen unternommen. Dr. Carton hat bei Dagga, dem alten Thugga, eine ganze kleine Stadt, Tempel, Theater, Wohnhäuser bloßgelegt und zahlreiche Inschriften entbeckt. Auf dem Boden des alten Karthago hat Pater Delattre in einem Mauerstück eine Wenge Amphoren gefunden, auf denen mit rother Aufschrift die Konfuln des Jahres verzeichnet sind, auf der ältesten Hirtus und Pansa (43 v. Chr.).

In den Situngsberichten der Berliner Atademie der Wissenschaften vom 13. Juli, Nr. 34, kommt eine bemerkenswerthe Mittheilung von R. Virchow zum Abdruck: "Über griechische Schädel aus alter und neuer Zeit und über einen Schädel von Menidi, der für den des Sophokles gehalten ist". Bf. gibt die durch Abbildungen erläuterten Ergebnisse einer genauen Untersuchung des Schädels, den L. Münter aufgrub und auch unter Zustimmung Lolling's für den des großen Dichters erklärte (vgl. L. Münter, das Grab des Sophokles, Athen 1893). Nach Virchow's Untersuchung ist nun auch der anatomische Besund der Münter'schen Annahme im allgemeinen durchaus günftig, wenn sich auch natürlich ein positiver Beweis daraus nicht erbringen läßt.

Im Ofterprogramm bes Domgymnasiums zu Naumburg beshandelt Ludw. Hollander die Schlacht bei Kunaga. Als Ergebnis seiner Untersuchung bezeichnet er selbst, daß eine Kenntnis der Schlacht nur aus Xenophon und dem einen ergänzenden Bericht des Ktesias über die Verwundung des Königs gewonnen werden kann.

In der Wochenschrift für klassische Philologie Nr. 15—24 versöffentlichte D. Schultheß in einer Reihe von Artikeln eingehende Bemerkungen zu den Inscriptions juridiques grecques (zweites Fascikel, herausgegeben von Dareste, Hausspullier und Reinach).

In Fleckeisen's Jahrbüchern H. 3 handelt F. Blaß über die neuausgefundene Rede des Hypercides ('Ynequidou xax' Adyrogierous) und gibt einen revidirten Abdruck des Textes.

Ebenda behandelt J. Geffden "die Gründung von Tarent", indem er namentlich das achäische Element bei der Kolonisation bestont (beiläufig will er den Namen Parthenier vom Gebirge Parthenion ableiten, schwerlich glücklich).

Über die nenausgesundene Rede des Hypereides handelt serner ein längerer Aussatz von A. Croiset in den Comptes rendus der Académie des inscriptions et belles lettres p. 481 ss.: l'art et les mœurs dans le nouveau discours d'Hypéride. Über die wiedersentdetten Miniamben des Herondas notiren wir noch einen Essay von A. Th. Christ in der österreichischzungarischen Redue 14, 108 ff.

Aus den "Wiener Studien" 14, 2 verzeichnen wir einen Artikel von J. Jung: Die römischen Berwaltungsbeamten in Ügypten, und von J. Rohrmoser: Über die Einsetzung des Rathes der Vierhundert nach Aristoteles' Athenerstaat.

Im Bulletin de correspondance hellénique 17, 1—4 gibt M. Holleaux: Notes sur l'épigraphie et l'histoire de Rhodes, und Th. Homosse: Remarques sur la chronologie de quelques archontes athéniens (im 2. Jahrhundert v. Chr.).

In der Revue des études grecques 6, 1 ff. veröffentlicht P. Fouscart einen Artikel: Décret athénien de l'an 333 (Mittheilung und Erlänterung einer in Athen neuaufgefundenen Inschrift, in der einem athenischen Ingenieur Belohnungen bekretirt werden).

In den "Mittheilungen des kaiferl. deutschen archäologischen Inftituts" 17, 4 behandelt R. Löper "die Trittyen und Demen Utticas".

Im Philologus Bb. 52 H. 1 findet sich eine größere Abhandshandlung von E. v. Holzinger: Aristoteles' und Herasleides' latonische und tretische Politien. Bf. kommt zu dem Resultat, "daß fämmtliche 43 Politien des Herakleides wörtliche Excerpte aus den Politien des Aristoteles und seiner Nómma βαοβασικά sind, mit Ausschluß irgendwelcher anderen Quelle". — Aus demselben Heft erwähnen wir noch einen Aussah von D. Erusius: Zu neuentdeckten antiken Musikresten (mit Versuchen von Herstellung alter Welodien in moderner Notenschrift).

In den Sigungsberichten ber kgl. preuß. Akademie ber Wissenschaften zu Berlin Bb. 29 vom 15. Juni kommt ein Aufsat von U. Köhler zum Abdruck: Makedonien unter König Archelaos, in dem der Bf. die von Thukydides bezeugte hervorragende Bedeutung des Archelaus, des Gönners des Euripides, nach zwei Richtungen hin, als Neuordner der Heerverfassung und als Förderer der griechisichen Bildung in Makedonien, näher zu bestimmen sucht.

Die Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, 1893, Fasc. 3 u. 4 veröffentlichen eine interessante Zuschrift Mahaffy's an die Afademie in Rom: Su i papiri greci e demotici trovati nel Fayyum dal Sig. Petrie. An einem zerbrochenen Sarge entbeckte Petrie, daß er nicht, wie es den Anschein hatte, aus Holz hergestellt war, sondern aus einer zusammengeleimten und mit Gips überzogenen Papiermasse, so zu sagen alkägyptischer Wasulatur aus dem 3. und 2. Jahrhundert

v. Chr. Die griechischen Texte, die aus dieser Wasse gewonnen wurden, hat Mahassy entzissert und schon zum Theil edirt (Cunningham memoirs Nr. 8, Dublin 1891); sie enthalten Bruchstücke von Schriftstellern (Euripides, Plato, Homer) und andere Schriftstücke, Bricfe, Rechnungen, Akten aller Art aus dem 3. Jahrhundert und der ersten Hälste des 2. Jahrhunderts v. Chr. Die Entzisserung der demotischen Inschriften, an der in London und Paris gearbeitet wird, ist noch nicht beendet.

Unter dem Titel: Osservazioni sulla storia Greco-Romana dell' Egitto behandelt in demselben Heste der Rendiconti G. Lum= broso cinige Ausschnitte aus der Geschichte Aleopatra's.

In der Rivista di filologia Bd. 22 handelt E. Filippini: Delle fonti adhibite da Plutarco nella esposizione della guerra gallica di Cesare.

Im Julihest ber Edinburgh Review wird das als hervorragend gerühmte Wert von S. Varing Gould: the tragedy of the Caesars, a study of the characters of the Caesars of the Julian and Claudian Houses (2 vols. London 1892) ausschlich angezeigt.

In einem Artikel in ber Revue de Philologie 17, 2: le consulat de Tacite, hält Ph. Fabia gegenüber neueren Hypothefen an der hergebrachten Ansicht sest, daß daß Konsulat in daß Jahr 97 n. Chr. fiel.

In den Fledeisen'schen Jahrbüchern H. 2 S. 121 ff. und H. 3 S. 203 ff. handelt S. Brandt, der Herausgeber des Lactantius für das corpus scriptorum eccles., im (Vegensatz namentlich zu einer Abhandlung von J. Belser noch einmal aussührlich "Über den Bersasser des Buches de mortibus persecutorum", indem er daran sesthält, daß Lactantius der Bersasser dieser Schrift nicht gewesen sein kann. Wir verweisen sür dieselbe Frage noch auf mehrere Artikel in den Studi storici Bd. 2 H. 1: eine aussührliche Recension der Absandlung von Belser von A. Mancini S. 105 ff., in der sich der Bf. auch auf Seite Brandt's stellt, und zwei Artikel von A. Crisvellucci ebenda S. 45 ff.: Ad Lact. inst. 4, 27 et Pseudo-Lact. de mort. persec. 10, und ebenda S. 88 ff.: l'origine della leggenda del monogramma e del labaro.

Im Juniheit der Preußischen Jahrbücher veröffentlicht &. Blum= ner einen interessanten Auffatz: Der Maximaltarif des Diokle= tian vom Jahre 301. Durch eine Theuerung im Jahre 300 n. Chr., die von manchen Händlern und Gewerbetreibenden wohl ungebührlich ausgebeutet war, sah sich Diokletian veranlaßt, zusammen mit seinen Mitregenten ein Edikt zu erlassen, durch das für alle Arten von Handelsartikeln und ebenso sür Arbeitslöhne ein Maximum sestgesetzt wurde. Die Maßregel scheint sich aber nicht bewährt zu haben und sehr bald wieder ausgehoben zu sein. Bf. stellt nun zusammen, was uns von griechischen und lateinischen Inschriftenfragmenten dieses Edikts erhalten ist, und geht die einzelnen Nummern des Tariss, der uns einen interessanten Einblick in die damaligen Handels= und Geswerbeverhältnisse gewährt, im einzelnen durch. Die Inschriften selbst werden demnächst in neuer Ausgabe von Mommsen mit einem Komsmentar von Blümner in einem Supplement zum Corpus erscheinen. (Die Ausgabe ist inzwischen, Mitte Juli, erfolgt.)

Wir erwähnen noch einen Beitrag zu ben Staatsalterthümern der nachdiokletianischen Zeit von D. Hirschseld: Die agentes in redus, in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie der Wiffenschaften Nr. 24 u. 25 vom 18. Mai 1893.

In der Teubucr'schen Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum hat A. Burthardt den Synetdemus des Hierofles, ein byzantinisches Ortsverzeichnis aus dem 6. Jahrhundert n. Chr., nebst Fragmenten bei Konstantinus Porphyrogennetos und Verzeichnissen von umgetausten Städten in drei Appendices, neu hers ausgegeben. Ob es sich wirklich verlohnt, derartige Quisquilien immer von neuem mit großem Apparat zu veröffentlichen?

In der Byzantinischen Zeitschrift 2, 177 ff. veröffentlicht 3. v. Lingenthal "Beiträge zur Geschichte des byzantinischen Urstundenwesens". Im Anschluß an die in den Acta et diplomata von Miclosisch und Müller herausgegebenen Urkunden des 12.—15. Jahrshunderts n. Chr. stellt der Bs. zusanmen, was sich daraus indetress privater Rechtsgeschäfte für den bezeichneten Zeitraum ergibt. — In zwei Artikeln behandelt sodann S. 187 ff. G. Schlumberger: Quelques monuments dyzantins inedits (amulettes, mereaux etc.) und ein Basrelief du campo Angaran à Venise représentant un empereur dyzantin du Xme siècle. Endlich S. 195 ff. setzt C. de Boor seine Studien über die "Römische Kaisergeschichte in byzantinischer Fassung" sort (III. Die Salmasischen und Treusschen Execepte, Manasses). Die übrigen Beiträge des Heftes gehören mehr in's sprachliche, bzw. literarhistorisch-kritische Gebiet.

#### Römisch-germanische Beit und erfte Balfte des Mittelalters.

Bon den Annalen des Bereins für Nassauische Alterthums= tunde und Weichichtsforichung ift ber 25. Band, Jahrgang 1893, Der erfte Artitel: Die Begiehungen ber Geologie gur Alterthumstunde von B. Florichus, gibt eine recht lefenswerthe Übersicht über die Berioden urzeitlicher Entwickelung und die Anfänge menschlicher Rultur in Europa bis jum Beginn ber arischen Gin= wanderuna. Danach befpricht B. Jacobi zwei Grabfunde aus ben Jahren 1880 und 1891 auf ber "Ewigen Lobe" (eigentlich Eppichloh, Epheuwald) bei Homburg v. d. Höhe. Es folgen drei Artikel von A. v. Cohaufen: 1) "Borromifche Alterthumer"; 2) "Römifche Alterthümer" (über den Stand der Limes=Forschung und namentlich über einen im Oftober 1892 in Maing gemachten bemerkenswerthen Fund von Golbichmiedsgerathen und theilweise emaillirten Schmucftuden ic., wie es icheint, den Reften einer alten Golbichmiedemertftatt); 3) "Burgen in Nassau" (Burg Schwalbach 2c.). — Endlich gibt U. Schlieben noch einen "Nachtrag zur Beschichte ber Steigbügel", Erganzungen zu einem Artifel im vorhergehenden Bande der Beit= schrift, mit 155 Abbildungen auf brei Tafeln.

In der Westbeutschen Zeitschrift Bb. 12 H. 1 veröffentlicht F. Hettner genauere Wittheilungen über das von uns S. 171 erwähnte, neu ausgegrabene "Römische Bassin mit Hermengeländer in Welsche billig". Dasselbe Hest enthält außerdem noch drei Aussäche "Der römische Kaiservalast in Trier" von Senffarth, "Der Biograph des Bischofs Agritius von Trier" (nach dem Bf. zwischen 1030 und 1045 anzusehen) von Marx, und "Beiträge zur Wiederherstellung und Erstäuterung des Chronicon Moguntinum" von H. Diemar.

Im Korrespondenzblatt der Bestdeutschen Zeitschrift Bd. 12 Nr. 4 berichtet L. Schwörbel über Spuren der römischen Brücke zwischen Köln und Deutz. Ebendort berichtet C. Blümlein über Aussgrabungen einer das sog. Baltherveen durchschneidenden Brücke, bzw. eines Bohlenweges durchs Moor nach Art der von Tacitus (Ann. 1, 63) beschriebenen pontes longi. — Dieselbe Nummer gibt Berichte über Borträge, gehalten in den Sitzungen des Bereins für Geschichte und Alterthumstunde in Franksurt a. M. (u. a. über einen Bortrag von A. Riese über die letzten Zeiten der Kömerherrschaft am Rhein).

In Bornhöved in Schleswig ift ein größerer, gut erhaltener Fund von germanischen Grabalterthümern gemacht worden.

Bei Klausenburg in Siebenbürgen ist ein schöner Fund von Alterthümern gemacht, bestehend aus zwei silbernen Krügen mit Reliefs darstellungen, goldenen Schmucktücken und einem Siegelring mit einem Kreuz und dem Namen Ompharus. Man nimmt an, hier die Grabstätte eines christlichen Gothenfürsten (bzw. Bandalen?), Namens Omspharus, aus dem vierten Jahrhundert n. Chr. gefunden zu haben.

In Strafburg hat man in der Nähe des Münfters einen großen Münzfund von vielen fleinen römischen Münzen gemacht. Der Plat diente wahrscheinlich den Römern als Münzstätte, und der Fund ift daher zugleich von topographischer Wichtigkeit.

Ein neuer Pfahlbau ift am westlichen Ufer bes Greifensees von Dr. J. Früh aus Zürich entdeckt worden, der jedoch nur wenige und nicht besonders bemerkenswerthe Funde ergeben hat.

Bei Cannstatt wurde ein größerer Fund von römischen Alter= thümern, hauptsächlich Thongesägen mit Darstellungen aus dem Leben, Jagdscenen u. f. w., gemacht.

Auf einem Felbe bes Hofes Klaustad in Tjäding ist, wic aus Christiania gemeldet wird, beim Auswersen eines Grabens wieder ein Wikingerschiff entdeckt worden, ähnlich dem bekannten bei Gokstad gefundenen und einem zweiten, in Riel aufbewahrten.

In den Mittheilungen des historischen Bereins zu Osnabrud 7, 388 ff. ist ein Bortrag von F. Philippi: Römer-Forschungen und Römer-Spuren im Osnabrudischen, abgedruckt, der sich, ohne besonders bemerkenswerthe Ergebnisse, hauptfächlich über die Niederlage bes Barus und die Feldzüge des Germanicus verbreitet.

Aus demselben Bereinsblatt erwähnen wir noch einen Bericht über ben "Loruper Goldfund", S. 416 ff., goldene Ringe und Spiralen, im Juni v. J. gejunden. Ketule sette sie auf eine Anfrage in die zweite Hälfte der Hallftädter Zeit (6. bis 4. Jahrh. v. Chr.); Schuchhardt dagegen sieht in ihnen ein Stück ältester orientalischer Tradition und findet sie von ursprünglicherer Form als die verwandten mykenischen Fundstücke.

Wir notiren aus dem Gebiet der Ethnologie und Prähistorik noch einen Aufsat von M. Hoernes: "Juprische Alterthümer" im Junischeft von "Nord und Süd", und ein uns zugegangenes Programm von R. Dorr: Übersicht über die prähistorischen Funde im Stadtsund Landkreise Elbing (mit einer Fundfarte). Beilage zum Programm bes Elbinger Realgymnasiums, Oftern 1893. Der Bf. will auf

Grund der Funde die muthmaßlichen Bölferschiedungen im Mündungsgebiet der Beichsel vom 4. Jahrh. v. Chr. dis zum 9. Jahrh. n. Chr. erörtern. Das vorliegende Programm enthält jedoch nur den ersten Theil der Arbeit und bietet nur eine Fundstatistif des Elbinger Bezirks, die nichts besonders Interessantes enthält.

Eine kleine Schrift von E. Bahrfelbt: Zur Münzkunde ber Nieberlausit im 13. Jahrhundert (Berlin, Selbstwerlag, 1892) bespricht eingehend einen großen Münzsund aus der Gegend von Lübben, mit Abbildung der Münzen und Bergleichung ähnlicher Fundstücke.

In der Revue internationale de l'enseignement 13, 5 gelangte ein Vortrag von A. Molinier zum Abdruck: les sources de l'histoire de France, introduction (leçon d'ouverture du cours de sources de l'histoire de France à l'École des Chartes, 10. Avril 1893), ein turzer Überblick sowohl über das Cuellenmaterial, wie über die Geschichte der Quellenpublikationen und der Quellensforschung.

In einem Artifel in der Zeitschrift für deutsches Alterthum 37, 217 ff.: "Die altgermanische Fara", protestirt R. Kögel gegen die unlängst wieder von R. Henning versuchte Zusammenstellung von fara Sippe mit fara Jahrt; er selbst stellt das Wort vielmehr zu parere, gebären. In einem Anhang tritt er zugleich nach dem Borgang von Jacob Grinim für die Zugehörigkeit der Burgunder zu den Oftgermanen und ihrer Sprache zur gothischen Gruppe ein.

Im nächsten (dritten) Heft der Zeitschrift nimmt dann R. Hensning noch einmal das Wort gegen Kögel: Zur Überlieserung von Fara und — Faro. Man vergleiche auch noch eine nachträgliche Notiz von Kögel ebendort S. 274.

Vom "Neuen Archiv" bringt bas 2. (Schluß-)Heft von Bb. 18 zunächst S. 367 ff. eine Untersuchung von E. Seckel: Zu den Akten der Triburer Synode 895, in welcher der Bf. auf Grund eines Fundes in der Stadtbibliothek zu Chalons-sur-Warne, einer Handschrift aus dem 11. Jahrhundert mit einer Samm-lung von Canones Triburienses, gegenüber namentlich Krause die Zuverlässigteit der Regino'schen Synodalschlüsse vertheidigt und diese Sammlung selbst, die er als Collectio Catalaunensis bezeichnet, als eine Hauptquelle Regino's erweist. Zugleich merkt er an, daß auch Burchard von Worms diese Collectio direkt benutzte, und gibt in einer

Reihe von Beilagen dann noch ergänzendes Beweismaterial zu seinen Aussührungen (Beilage 1 gibt eine Beschreibung der ganzen Handsichrift; in Beilage 2 wird die collectio canonum Triburiensium daraus abgedruckt, und in Beilage 3 werden noch verfässchte Triburer Canones aus einer Münchener Handschrift mitgetheilt; endlich in vier Tabellen gibt der Bf. noch eine vergleichende Übersicht über die versschiedenen Quellen der Triburer Canones).

Gegenüber dieser eindringenden und ergebnisteichen Untersuchung nimmt dann in dem folgenden Aussasses. 413 ff.: "Die Triburer Akten in der Chalons'er Handschrift", Krause noch einmal das Wort in der Sache. Er glaubt zwar, daß Scekel den Werth der neuen Quelle, als von halbamtlicher Seite ausgehend, überschätzt, erkennt aber die Richtigkeit der S.'schen Beweissührung, daß die Chalons'er Handschrift eine Hauptquelle Regino's sowohl wie Burchard's war, bereitwillig an.

An britter Stelle folgt in bem Heft S. 431 ff. ein kleiner Aufsfat von P. Suitbert-Bäumer: Der Mikrologus ein Werk Bersnold's von Konstanz, bessen Inhalt schon die Überschrift zur Genüge bezeichnet.

Im nächsten Aussatz S. 449 ff. handelt J. Dieterich: Über Paulingeller Urkunden und Sigeboto's Vita Paulinae, in Vorsbereitung der neuen Ausgabe der Vita für die Monum. Gern. Bf. tritt im Gegensatz zum ersten Herausgeber, P. Mitschke, für die Richtigsteit der chronologischen Angaben der Vita in überzeugender Weise ein, indem er namentlich die entgegenstehenden Urkunden, die von Paullini allein in den Annales Cellae Paullinae überliesert sind, als unzweiselhafte Fälschungen erweist.

Es folgt S. 493 ff. ein Artikel von B. Wattenbach: Beschreibung einer Handschrift der Stadtbibliothek zu Reims, aus deren Gedichtsammlung B. eine größere Anzahl lateinischer Gedichte mitstheilt. Daran schließt sich ein kleiner Artikel von B. Bretholz, S. 529 ff.: Die Unterschriften in den gallischen Konzisien des 6. und 7. Jahrhunderts (zur Ausgabe der Concilia aevi Merovingici in den Monum. Germ.), in dem der Bs. die spätere Ausgleichung der ursprünglichen Verschiedenheiten sowohl in der Reihenfolge der Subsskribenten wie in den Subskriptionsformeln zu erklären sucht.

Endlich im letten Auffat des Heftes S. 551 ff. berichtet B. Krusch über die Ergebnisse einer "Reise nach Frankreich", die er im Frühjahr und Sommer 1892 für die Herausgabe merovingischer Heiligenleben unternahm. Er macht dabei zugleich interessante Mit-

theilungen über die Einrichtung französischer Stadtbibliotheken und Archive. Auf die allgemeine Beschreibung der Acise solgt die Beschreibung der in Frankreich benützten Handschriften sammt einer übersicht über "das große Trierer Legendarium" (jetz zum Theil in Paris, zum Theil in Trier). Zum Schluß seiner vieles Neue bringens den Mittheilungen beginnt der Bf. mit dem Abdruck der Anlagen, von denen im vorliegenden Hest aber nur die erste, "die älteste Vita Praejecti" (nach einem Funde K.'s in Ronen) noch Raum fand. Unsere bisherige Kenntnis der Vita und zugleich der Zeitgeschichte wird dadurch, namentlich in Parallele zur Vita Leudegarii, in besmerkenswerther Weise ergänzt.

Aus den "Miscellen" des Heftes erwähnen mir noch einen Artikel von B. Gundlach, S. 653 ff., in welchem derselbe die Echtheit einiger Briefe vertheidigt, die er in den zweiten Anhang zum dritten Epistolae-Band der Monum. Germ. (Epistolae Langobardicae collectae) aufgenommen hat, und eine Ergänzung, die E. Sacur zu einem früheren Auffat betreffs der Briefe Gottfried's von Bensdome gibt (S. 666 ff.).

Bon dem lettgenannten Bf. E. Sadur erwähnen wir noch einen Auffat im 2. und 3. Doppelheft der neuen Zeitschrift für Sozial= und Birthschaftsgeschichte: Beiträge zur Wirthschaftsgeschichte französischer und lothringischer Klöster im 10. und 11. Jahrhundert.

In den Mittheilungen des Instituts für öfterreichische Geschichtsforschung B. 3 veröffentlicht B. Krusch eine umfängliche Abhandlung: Bwei Beiligenleben bes Jonas von Gufa. Er bringt barin den von ihm felbst wieder aufgefundenen Text der altesten Vita S. Johannis Reomagensis vom Abte Jonas zum Abdrud und schickt in der Einleitung Bemerfungen über die bisher allein befannten verfciebenen fpateren Recenfionen biefer vita vorauf. - Im zweiten Theil des Artifels behandelt Bf. "die altere Vita Vedastis und die Taufe Chlodowed's". Benn er hier biefe altere Vita bes Vedastes aus bem 6. in's 7. Jahrhundert fest und als Berfasser gleichfalls den Abt Jonas zu erweisen sucht, fo mag er damit recht haben; in den fühnen Rombinationen aber, die er daran weiter über die Taufe Chlodwig's fchließt, die er nach Tours verlegen und in's Sahr 507 ruden will, unter völliger Bermerfung des bekannten Berichts bei Gregor von Tours, wird man ihm schwerlich folgen fonnen. Denn alles, mas er dafür beibringt, ift boch fehr kontrovers, und namentlich macht ber

Widerspruch bebenklich, ben er sich selbst genöthigt fieht, in dem Briefe bes Nicetius, auf ben er sich hauptsächlich stützt, zu konstatiren.

In den Mittheilungen des Bereins für Anhaltische Geschichte und Alterthumskunde 6,3 beginnt H. Wäschte mit der Beröffentslichung sehr sorgfältiger und dankenswerther Studien: "Zur Wirthschaftigeschichte der anhaltischen Lande und nächsten Nachbarschaft", 1. Theil 10. Jahrhundert, mit einer Karte, welche die Bertheilung des Besitzes in den Gauen zwischen Bode und Mulde im 10. Jahrshundert veranschausicht.

Ginen kleinen Beitrag zur Städtegeschichte gibt G. Rungel in ber Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins 8, 2: Zur Erklärung ber Marktprivilegien von Rabolfzell und Allensbach.

In den Göttinger "Nachrichten" 1893, 6 macht D. Günther Mitstheilung über zwei in einer Göttinger Handschrift aus dem 13. Jahrshundert aufgefundenc Reden, die eine für, die andere gegen Thomas Becket gerichtet und scheinbar von Papit Alexander III. zu Sens im November 1164 gehalten, in Wirklichkeit aber bloße Schuldeklamationen ohne besonderen historischen Werth, wahrscheinlich zwischen 1164 und 1170 entstanden, wie der Herausgeber selbst des weiteren aussührt.

Ein kleiner Auffat von E. Hendenreich in der Quidde'ichen Zeitschrift 9, 1: Konstantin der Große in den Sagen des Mittelalters, in dem der Bf. im Anschluß an ein von ihm vor Jahren publizirtes Büchlein (incerti auctoris de Constantino Magno ejusque matre Helena libellus, Leipzig 1879) die mittelalterliche Konstantin=Sage neuerdings bespricht, ist mehr ein Beitrag zur mittelalterlichen Literatur= geschichte.

Ein anderer Beitrag zur mittelalterlichen Sagenkunde ist in ber "Sammlung gemeinverständlicher, wissenschaftlicher Borträge", H. 167, von R. Schulteß, Die Sagen über Silvester II. (Gerbert), ersichienen (Hamburg, Berlagsanstalt).

In der Quidde'schen Zeitschrift 9, 1 veröffentlicht ferner E. Rrüsger eine sehr beachtenswerthe Untersuchung "Über die Abstamsmung Heinrichs I. von den Karolingern". Gegenüber namentslich Wait tritt der Bf. im Anschluß an eine Stelle in der Vita. Hathumodae dafür ein, daß Heinrich's I. Mutter Hadwig thatsächlich aus dem Geschlechte der Karolinger stammte, und zwar hält er sie für identisch mit Heilwig, der Tochter Eberhard's von Friaul und dessen Gemahlin Gisela, der Schwester Karl's des Kahlen. Diese Anse

nahme sucht er dann noch durch weitere Genealogien und durch Bemerkungen über sächsische Besitzungen in Niederlothringen fester zu begründen. — Im eben erschienenen 2. Heft der Quidde'schen Zeitsschrift wendet sich E. Dümmler gegen Krüger in sehr scharfer Poslemik, der gegenüber jedoch Krüger in der Hauptsache, und wohl nicht mit Unrecht, auf seinem Standpunkt beharrt.

Wir erwähnen hier noch eine Miscelle aus Heft 9. 1 derselben Zeitsschrift von R. F. Kaindl, S. 103 ff., in der die Benutung einer guten Duelle in der Passio s. Adalperti martiris behauptet wird.

In den Situngsberichten der Berliner Atademie der Wiffensschaften Nr. 24 u. 25 vom 18. Mai 1893 finden sich eingehende Mittheilungen von B. Wattenbach über die Apologie des Guido von Bazoches. Bf. gibt einen Überblick über das ganze Werk mit Ausnahme des fünften Buches, der cronosgraphia, das er einer eigenen Behandlung vorbehält, und macht auch größere Auszüge aus dem lateinischen Text bekannt, die eine hinreichende Vorstellung von dem Werke vermitteln.

In einer Tübinger Universitätsschrift (1893) macht B. Rugler Mittheilungen über eine schöne "neue Handschrift der Chronik Albert's von Nachen", aus der Mitte des 12. Jahrhunderts, entstanden im Kloster S. Viti zu Gladbach, jest im Privatbesit des Freiherrn von dem Bussche-Hünneseld. Von Augler veranlaßt, hat H. Günter ein umfängliches Verzeichnis der Abweichungen des neuen Codex von dem Text in der Ausgade des Recueil angesertigt, das der Augler'schen Publikation angehängt ist.

Im Korrespondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Gesichichtes und Alterthumsvereine Nr. 8 macht F. W. E. Roth Mittheilung über eine Mainzer Handschrift der größeren vita des Godsfried von Kappenberg.

In einem Artikel in den Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtssorschung 4, 3: "Die Glaubwürdigkeit I. F. Falke's", sucht F. Philippi nochmals die völlige Unglaubswürdigkeit des Bs. des Codex traditionum Corbeiensium nachs zuweisen.

In derselben Zeitschrift macht I. Ficker in den "Aleinen Witztheilungen" unter der Überschrift "Zur Frage nach der Herkunft der siebenbürgischen Sachsen" auf Berwandtschaften des siebenbürgischen Rechtes mit friesischen Rechten ausmerksam, aus denen er namentlich

auf eine größere Einwanderung aus den Ommelanden von Groningen nahe ber Mündung der Ems schließt.

In den "Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte" 6, 1 behandelt E. Berner: Die Abstammung und älteste Genealogie der Hohenzollern. Er beschränkt sich darauf, einmal zu untersuchen, was sich über die Ahnen der zuerst im 11. Jahrhundert genannten Burcardus und Wecil von Bollern sesstellen läßt, wobei er zu einem wesentlich negativen Ergebnis gelangt, und zweitens, die Absunft des am Ende des 12. Jahrhunderts als Burggraf von Nürnberg genannten Grasen Friedrich vom Geschlecht der Bollern nochmals eingehend zu besprechen. Sein Standpunkt in dieser Sache wird den Lesern der Zeitschrift noch aus seiner Besprechung der Schmid'schen Schrift gegen Chr. Meyer (H. 3. 71, 129 ff.) in Erinnerung sein.

In der Revue Historique 52, 2 beginnt Al. Cartellieri eine im nächsten Hest sortzusesende Untersuchung über die Ansänge der Regierung von Philipp August (l'avenement de Philippe-Auguste, 1179—1180).

In demselben Heft der Revue Hist. behandelt Ch. B. Lang = lois die im Mittelalter in Frankreich über England und die Engsländer verbreiteten Ansichten (Les Anglais de moyen âge d'après les sources françaises).

Wir notiren aus bem Bulletin historique desselben Heftes noch eine längere Anzeige des auch von uns schon erwähnten Buches von God. Aurth: Histoire poétique des Mérovingiens von G. Monod, in der die Kombinationen des Bf.'s über altsränkische Epik als zu weit gehend charakterisirt werden.

Aus dem Bullettino dell' istituto storico italiano Ar. 13 (Rom 1893) notiren wir eine umfängliche und tief eindringende Abshandlung zur Geschichte des Handwerfs von G. Monticolo: Studi e ricerche per l'edizione dei capitolari antichissimi delle arti veneziane (1219—1330).

In der Bibliothèque de l'école des Chartes Bd. 54 veröffentslicht E. Berger einen Auffat: Les préparatifs d'une invasion anglaise et la descente de Henri III. en Bretagne (1229—1230).

Bwei früher gehaltene Bortrage: "Die deutsche Raisersage" und "Die Wiedergeburt bes beutschen Reiches", hat Richard Schröber in einer fleinen Schrift zusammen herausgegeben (Heidelberg, Karl Winter,

1893). Den weitaus größten Raum ninmt der erste Vortrag über "die deutsche Kaisersage" ein, der auch mit zahlreichen begründenden und weiter verweisenden Roten versehen ist. Die Wurzeln der Sage will der Bf. zunächst nur in altchristlichen, chiliastischen Vorstellungen erkennen; doch modifizirt er seine Ansicht selbst zum Schluß, indem er auch die Einwirkungen volksthümlicher, mythologischer Elemente anerkennt; zu beachten dürfte namentlich noch die Dietrich-Sage sein. Sehr reiches Material bringt der Bf. über die Beiterbildung der Sage bis in's 16. Jahrhundert und ihre Anknüpfung namentlich an Kaiser Friedrich II. bei. Der zweite Vortrag, eine Vergleichung des alten Reichs mit dem wiedererstandenen neuen, ist ganz populär geshalten.

## Spateres Mittelalter (1250-1500).

In den Mitth. bes öfterr. Instituts 14, 3 beginnt A. Dopsch "Beiträge zur Geschichte ber Finanzverwaltung Österreichs" im 13. Jahrhundert" und handelt zunächst von dem Rationarium Austriascum und der landesherrlichen Güterrevindikation unter König Otokar, deren Bedeutung er sehr hoch anschlägt.

In den Transactions of the Bristol and Gloucestershire archwological society Bb. 16 hat Barkly die gleichzeitigen Erwähnungen Arnald's v. Berkeley (1221 zuerst als Ernald of Coberley aufgeführt) als Beitrag zur Geschichte Heinrich's III. von England zusammensgestellt.

L. v. Borch bringt im 2. Heft bes 49. Jahrganges ber "Zeitsschrift für die gesammte Staatswissenschaft" (Tübingen 1893) weitere Belege für seine Ansicht, daß sprachliche Gründe auf die Absassing bes Schwabenspiegels in Mainz beuten.

Im Genter Messager des sciences historiques (2. Lieferung) bespricht J. Frederichs die neuesten Forschungen zur Schlacht von Courtrai (Köhler, Pirenne, Fund-Brentano) und weist die Anschausung, daß die slandrischen Bürger den Sieg über die französischen Kitter ihren Berschanzungen verdankten, zurück.

Die Bulle Johann's XXII., welche Fr. Zimmermann in ben Mittheilungen bes Instituts f. öfterr. Geschichtsforsch. 14, 2 (aus einer Handschrift bes Florentiner Staatsarchivs) fehr schlecht abbruckt, ist längst bekannt (zuerst von Hösler im Oberbaier. Arch. 1, 113 ff. edirt) und bereits mehrsach behandelt worden, u. a. von Scheffer-

Boichorft in ben "Mittheilungen" felbst 6, 68 ff. (vgl. bie Berichtigung in Heft 14, 3 S. 536).

Simonetti bespricht in den Studi storici 2, 1—24 die vier Lebensbeschreibungen des berühmten Luccchesen Castruccio Castrascani degli Antelminelli, welche im 16. Jahrhundert kurz hintercinander entstanden, son Niccold Tegrimi, Niccold Machiavelli, Aldo Masnuzio und Agostino Richi. Schon Tegrimi hat als historische Quelle geringen oder keinen Berth, die anderen drei haben sich sämmtlich an ihn angelehnt und ihn oft wörtlich ausgeschrieden. Daß auch Machiavelli dies that, weist S. hier zuerst und überzeugend nach.

Die interessante Studie von H. Haupt über deutsch=böhmische Waldenser im Jahre 1340 (Zeitschr. f. Kirchengesch. 14, 1) beshandelt auf Grund eines jüngst ausgesundenen Verhörsprotokolls (Göttweiger Handschrift, ed. Menčik, in den Situngsber. d. Prager Akad.) eine Episode aus den böhmischen Reherversolgungen. Es erzibt sich dabei einmal die Bestätigung, daß die seit dem 13. Jahrshundert in Böhmen vorkommenden Keher in der That Waldenser sind, wie schon Preger vermuthet und Haupt selbst früher dargethan hatte; und serner, daß diese Waldenser vornehmlich Deutsche sind, daß also das Austreten der Keherei in den slawischen Landen, im 14. Jahrhundert besonders stark, mit dem damals sich ergießenden Strome deutscher Kolonisation im Zusammenhang steht.

Vier von Lippert in den "Niederlausiter Mittheilungen" Bd. 3 abgedruckte Urfunden aus den Jahren 1357, 1371, 1434 und 1367 lassen über die Straßenzüge der Lausitz im späteren Mittelsalter einige Schlüsse zu und zeigen Cottbus als Knotenpunkt dersielben.

Georg Eduard Müller veröffentlicht im "Archiv b. Ber. f. siebenbürgische Landeskunde" N. F. Bd. 24 aus den Registerbänden Gregor's XI. im vatikanischen Archiv 47 Urkunden und Regesten, die auf die Geschichte Siebenbürgens in den Jahren 1371—1377 Bezug haben und in Theiner's Monumenten noch nicht gedruckt sind.

Im hift. Jahrbuch ber Görres-Gesellschaft 14, 3 berichtet Rirsch über eine handschrift ber Barberina, welche bas Register des Undreas Sagiti, englischen Profurators an der Rurie im 14. Jahrhundert, enthält und deren Inhalt manche Ausschliffe über die Geschäfte solcher mitunter einslußreichen Bersönlichkeiten an der Kurie liesert.

Mit der Frage nach dem Verfasser des Traktats De modis uniendi et reformandi ecclesiam (1410), welcher neuerdings

- besonders feit Leng, drei Traftate aus dem Konftanger Kongil, und Finte, Forschungen und Quellen g. Beich bes Ronftanger Ronsils - dem Dietrich von Niem zugeschrieben wird, beschäftigt fich B. Sägmüller (Biftor. Jahrb. 14, 3), indem er durch ausführliche Rusammenstellungen aus dem obigen Traftat und aus dem Gubernaculum conciliorum des Andreas de Escobar (1434) zu erweisen fucht, daß nicht nur nicht Dietrich von Niem - wie schon Erler meint -, sondern positiv ber gulett genannte Spanier ber Berfaffer ber vielumftrittenen Schrift fei. Die Ausführungen konnen umfoweniger überzeugen, als ber große zeitliche Zwischenraum von 20 Jahren gar nicht berücksichtigt wird, und als es der Bf. nicht einmal versucht, fich mit bem von Ginte beigebrachten vofitiven Beugnis einer nahezu gleichzeitigen Sandichrift auseinanderzuseben. Immerhin zeigt fich, daß man die Aften dieser Kontroverse noch nicht als geschloffen ansehen barf. In einer furzen Bemerfung tommt auch Finte (Romische Quartalfdrift Nr. 7) auf die Frage gurud, um nachzuweisen, daß Dietrich v. Niem ben Defensor pacis bes Marfilius von Babua benutt hat.

Finke bringt in demselben Hefte noch Notizen aus den Registersbänden der aragonesischen Könige über die Gesangennahme des Ansbreaß Hipanus (1414), über den hl. Bincenz Ferrer und die Substraftion von Benedikt XIII. (1416), über die Rechte der Camera apostolica in Spanien (1416) und über einen Versuch, Benedikt XIII. zu vergisten (1418).

Gestützt auf eine Reihe Urkunden, welche im Wortlaute mitzgetheilt werden — allerdings nicht nach den Originalen, die langst verloren sind, sondern nach einer fast gleichzeitigen Abschrift des 15. Jahrhunderts — schildert E. Reusens in Heft 8 der Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique (II. série p. 49—112) die Gründung der Universität Löwen durch Johann IV. von Brabant im Jahre 1425.

Die Frage der Krönung Witold's von Littauen und die Gründe seiner Entfremdung von Polen werden von Sarnes in der Altpreußischen Monatsschrift 30, 100-206 noch einmal untersucht, weil Prochasta's Codex epistolaris Vitoldi neues Duellenmaterial für die Erörterung geboten hat. Seine Darstellung der Jahre 1427 bis 1430 wendet sich nun hauptsächlich gegen die von Prochasta verstretene Ansicht und sührt aus, daß Witold kein Spielball der Politik

König Sigismund's und des Ordens war, sondern aus freiem Ermessen handelte und die Loslösung seines Reiches von Polen als Ziel im Auge hatte. Im Anhang ist eine Kritif des 11. Buches der Historia Poloniae des Johannes Dlugosz gegeben.

Jur Lebensgeschichte bes Nikolaus von Cues veröffentlicht Mebinger im Hist. Jahrb. der Görres-Gesellschaft 14, 3 zwei Beiträge: eine kurze autobiographische Notiz aus dem Jahre 1449, unmittelbar nach der Erhebung zum Kardinal, zur Berbreitung bestimmt (wohl das erste Beispiel eines publiziftischen Brauches, wie ihn heute fast jede Zeitungsnummer ausweist), und den Wortlaut des vom Kardinal kurz vor seinem Tode ausgesetzten Testaments. Die weitläusigen Erläuterungen hätten gespart werden können.

In der Revue de l'orient latin Heft 2 theilt E. Courderc den von ihm entdeckten Bericht über die Pilgerfahrt des Louis de Rocheschouart nach Jerusalem im Jahre 1461 nach einer fast gleichzeitigen Abschrift mit. R. ist nach ihm identisch mit dem gleichnamigen Bischof von Saintes.

Der Bertrag von Wilemow wurde zwischen Georg Podiesbrad und dem Ungarkönig Matthias geschlossen, als die Ungarn im Februar 1469 den Böhmen gegenüber in mißliche Lage gerathen waren. Da er nicht schriftlich aufgezeichnet ist, so gehen die Berichte über die Abmachung auseinander. Bachmann vertritt in den "Mittheilungen des Bereins s. Gesch. d. Deutschen in Böhmen" 31. Jahrg. die Ansicht, daß bei der persönlichen Zusammenkunst im Dörschen Auhrow ein sosoriger Wassenstillstand und die Präliminarien für den Frieden verabredet wurden; wahrscheinlich versprach Georg Podiedrad dem Ungarkönig, ihm zur Erlangung der römischen Königskrone zu verhelsen, und Matthias, seinem Gegner Frieden mit der Kirche zu verschaffen.

Die Handelspolitik ber österreichischen Herrscher im Mittelalter behandelt ein in der Wiener Akademie gehaltener Bortrag von Luschin v. Ebengreuth (Leipzig 1893). Neben dem urkundlichen Material werden darin namentlich die numismatischen Thatsachen als Maßstab für die Ausbreitung des österreichischen Handels verwerthet. Die Beurtheilung dieser territorialen Handelspolitik mit ihren vielfachen Beschränkungen des fremden Kausmanns zu gunften des einheimischen, denen vor allem Wien hauptsächlich seine kommerzielle Blüte verdankte, stellt sich auf den Boden der

Betrachtungsweise, die Schmoller für die brandenburgischen Ber= hältnisse angewandt hat.

### Reformation and Segenreformation (1500—1648).

In der "Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft" 9, 2 untersucht P. Karge Kaiser Friedrich's III. und Maximilian's I. Politik und ihre Beziehungen zu Moskau 1486 bis 1506 und weist nach, daß ebenso wie in der Zeit von 1511 bis 1515 so auch damals die Gefährdung der ungarischen Erbsolge durch Polen Maximilian zu einer Berbindung mit Außland und zu einem kräftigen Eintreten für den deutschen Orden gegen Polen veransaßte.

In einer auf Anregung Kluckhohn's entstandenen Schrift, beren erster Theil schon früher als Göttinger Dissertation erschienen ist, behandelt Georg Ludewig "die Politik Nürnbergs im Zeitsalter der Resormation (1520—1534)" [Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1893]. Die Arbeit ist sehr sleißig und sorgfältig — auch Nürnberger Archivalien hat der Bs. herangezogen —, aber sie leidet bisweilen unter einer nicht ganz geschickten Form der Darstellung und Anordnung des Stosses; es sehlen bei der Fülle der neben einander gestellten Einzelheiten die großen Striche. Mit Vorstheil hätte noch Kolde's kleiner Aussah über Nürnberg und Luther vor dem Reichstage zu Augsburg verwandt werden können.

In den "Nachrichten der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften" 1893 Rr. 7 hat August Kluchohn turz vor seinem Tode eine intersessante und werthvolle Untersuchung über das Projekt eines Bauern parlaments zu Seilbronn und die Berfassungsentwürse von Friedrich Weygandt und Wendel Sipler (1525) veröffentlicht. Er kommt zu dem Resultate, daß ebenso wenig von einem Heilbronner Verfassungsentwurs wie von einem Bauernparlament die Rede sein kann. Das angeblich von dem Heilbronner Tage aus von Sipler erlassene Schreiben an den Abel gehört bereits in den Ansang der Bewegung und geht auf Weygandt zurück, der auch den sog. Heilsbronner Verfassungsentwurs in engstem Anschluß an die "Resormation Friedrich's III." versertigt hat. Die Artikel Weygandt's aber salen nicht später als Mitte April, und nicht auf diese, sondern auf den erwähnten Versassungsentwurs bezieht er sich in seinem Schreiben an Hipler vom 18. Mai.

In der "Beitschrift für Kirchengeschichte" 14, 1 veröffentlicht G. Rnob unter dem Titel: "Findlinge" einzelne Urkunden für

Die Geschichte von Reuchlin, Wimpfeling, Hutten, Erasmus und Berus.

In der "Sammlung älterer und neuerer staatswissenschaftlicher Schriften" (Nr. 2, Leipzig, Dunder u. Humblot 1893) hat Walther Lot die brei Flugschriften über den Münzstreit der sächsischen Albertiner und Ernestiner um 1530 neu herausgegeben und hat diese äußerst interessanten Schriften durch Anmerkungen und eine neuhochdeutsche Übertragung auch weiteren Kreisen zugänglich und versständlich gemacht.

In der Dansk Historisk Tidskrift 1893 (Sjette Raekke, fjerde Bindsandet Hefte) beschäftigt sich Axel Larsen mit der viel umstrittenen Frage, wer im Sommer 1535 während der "Grasensehde" die gegen Lübeck vereinigte schwedisch=danisch=preußische Flotte besehligt habe. Aus den Untersuchungen des Bi. ergibt sich, daß Herzog Albrecht von Preußen ausdrücklich dem dänischen Könige das preußische Geschwader zur Berfügung stellte. Hingegen muß es nach wie vor zweiselhaft erscheinen, ob dem Dänen Peder Stram der Hauptantheil an den glänzenden Erfolgen über die lübische Flotte zusiel. Die von dem Bf. zur Unterstützung dieser Behauptung vorgebrachten Besweise erscheinen kaum geeignet, die Streitfrage endgültig zu entscheiden.

Unsprechend schildert A. Dalton in den "Deutsch=evangelischen Blättern" 18, 8 unter dem Titel: "Calvin's Bekehrung" die innere Entwickelung Calvin's zum Resormator bis zu seiner völligen Abwendung vom Papstthume (1534).

C. A. Cornelius veröffentlicht in der Deutschen Zeitschr. f. Geschichtswiss. 9, 2 einen Aufsat über den Besuch Calvin's bei der Herzogin Renata von Ferrara im Jahre 1536, in dem er in anzieshender Weise auch die Verhältnisse am Hofe zu Ferrara und die religiöse Stellung Renata's schildert.

In der Zeitschr. f. Mirchengesch. 14, 1 bringt R. Wüller "Melanchthoniana aus Brandenburg a. H. und Benedig", drei bisher unbekannte Aktenstücke (barunter ein Brief von 1542) aus der Feder Melanchthon's aus den Jahren 1542, 1550 und 1560.

In den "Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg" 28, 1 behandelt Waldemar Rawerau den Aufenthalt des Erasmus Alberus, des Schülers und Freundes von Luther, in Magdeburg und seine literarische Thätigkeit während dieser Zeit. Uls heftiger Gegner des Interims hatte Alberus im Juli 1548 eine Zussuchtstätte in Magdeburg gefunden, wirkte von hier aus durch Schriften gegen dasselbe, dichtete Lieder, um den Muth der Magdeburger zu beleben, und vollendete hier auch seine Fabelsammlung.

Im "Katholit" 1893 Nr. 1 gibt N. Paulus eine biographische Stizze des Dominikaners Petrus Penick, nach seinem Geburtsorte Forsta Silvius genannt, der etwa 1470—1536 lebte. In seinen Schriften gegen Luther und seine Anhänger zeichnete er sich durch die Maßlosigkeit seiner Angriffe aus.

Im "Historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft" 14,3 schildert berselbe Forscher das Leben und die literarische Thätigseit des Rechtsegelehrten und Freundes von Cochläus Dr. Konrad Braun, der als Beisitzer am Kammergericht auf's eifrigste die katholischen Interessen vertrat und deswegen im Jahre 1540 in eine Fehde mit Bucer gerieth. Er nahm Theil an der Absasslung der neuen Gerichtsordnung von 1548 und als Kanzler des Kardinals von Dillingen wirkte er auf dem Augsburger Reichstage von 1555 gegen den Religionsfrieden. Er starb 1563.

Eine verdienstliche Arbeit ist auch das Lebensbild, welches Paulus im "Ratholit" 1893, 7 und 8 von dem Dominisaner und Prosessor der Theologie in Frankfurt a. D. Johann Mensing entwirft. Mensing war neben Wimpina und Faber einer der bedeutenderen Gegner Luther's; als Begleiter des Kursürsten von Brandenburg nahm er an den Religionsverhandlungen auf dem Reichstage zu Augsburg 1530 Theil und wurde auch später zu den Religionszessesprächen von Worms und Regensburg (1540 und 1541) abgeordnet. Bald nachher starb er als Weihbischof von Halberstadt.

Nach Marburger Aften behandelt Paul Better im "Neuen Archiv für sächsische Geschichte und Alterthumskunde" 14, 1 und 2 die Gesandtschaft des Matthias von Wallenrod, der im Anstrage des Kursürsten Johann Friedrich im August 1540 nach Frankereich gesandt wurde, um die Stimmung des französischen Königs gegen die Protestanten und gegen den Kaiser zu ersorschen und wo möglich ein Bündnis vorzubereiten. Über die Sendung, die bereits Seckendorf erwähnt, wußte man bisher wenig oder nichts; sie ist höchst interessant und von großer Bedeutung namentlich auch für die Beziehungen von Sachsen und Heffen im Jahre 1540.

Im Unichluß an feine frühere Schrift (Stragburg im frangöfischen Kriege 1552) untersucht Alleuin Hollaender in ben "Beiträgen gur

Landes und Bolkskunde von Clfaß-Lothringen" (Heft 17, Straßburg, Heih 1893) die Entstehung der sagenhaften Erzählung in den Mesmoiren Bieilleville's über die Borgänge vom 7. Mai 1552 und die Beziehungen Straßburgs zu Frankreich in dieser Zeit. Gestüht auf disher unbekannte Akten des Straßburger Archivs, weist er überszeugend nach, daß nur die am 7. Mai vor den Thoren Straßburgs durch Landsknechte ersolgte Beraubung eines französischen Intensdanturbeamten und Tötung seines Dieners, welche später durch diplosmatische Berhandlungen ausgebauscht wurde, jener Legende in den Memoiren Bieilleville's zu Grunde liegt.

Ernft Martin gibt in ber Zeitschrift für die Geschichte bes Oberrheins (Bd. 8, Heft 3) einen furzen biographischen Abriß des kaiserlichen Feldherrn und Politikers Lazarus v. Schwendi (1522—1584) und bespricht im Anschluß daran seine militärischen, politischen und kriegshistorischen Schriften.

In den "Studien und Mittheilungen aus dem Benediktinerorden" 1893 Heft 1 und 2 gibt Dr. Anton Mell eine Darlegung der wirth= schaftlichen Berhältnisse des Stiftes Seckau im 16. Jahrhundert vor= nehmlich nach Akten des steiermärkischen Landesarchivs.

Im "Jahrbuch ber Gesellschaft für die Geschichte bes Protestantismus in Österreich" 14, 2 veröffentlicht E. Schahmanr Atten zu dem Prozeß des Johannes Baptist Goineo aus Pirano in Istrien nebst einer kurzen Stizze der Ereignisse. Goineo, ein Freund des Bergerio, war Arzt, Philosoph und Dichter; der Prozeß, der wegen seiner protestantischen Gesinnung im Jahre 1550 vor dem Santo Ufficio in Benedig gegen ihn gesührt wurde, endigte mit seiner Bersbannung.

In demselben Heite dieser Zeitschrift beschreibt und bespricht Th. Elze die flovenischen protestantischen Katechismen des 16. Jahrhunderts; besonders aussührlich behandelt er den ersten, 1550 gedruckten Katechismus des krainischen Resormators Primus Truber, eines Freundes des Bergerio.

Im Archivio storico Lombardo 20, 1 bringt G. B. Intra einen interessanten und werthvollen Aussatz: Di Ippolito Capilupi e del suo tempo auf Grund von bisher ganz unbenutten Atten im Besitze der Familie Capilupi. Capilupi (geb. zu Mantua 1511, † 1580) war ein vertrauter Freund des Kardinals Ercole Gonzaga und seit 1544 lange Jahre Beaustragter desselben am papst-

lichen Hofe. Mit Julius III., Marcellus II. und Bius IV. war er befreundet und stand, selbst Gelehrter und Dichter, mit den ersten Geistern seiner Zeit in enger Berührung. Bon 1561 bis 1564 war er päpstlicher Nuntius in Benedig, nachdem ihn Paul IV. wegen seiner spanischen Gesinnung längere Zeit hatte gefangen halten lassen. In seinen letzen Jahren war er Internuntius des Königs von Schweden in Rom.

In den Mélanges d'archéologie et d'histoire 1893, 3 versöffentsicht Léon Dovez einen Aufsat über: Antoine Esparque, recherches sur le commerce des manuscrits grecs. Einer furzen Lebenssstäze von Antoine Esparque, der um die Mitte des 16. Jahrshunderts eifrig thätig war, griechische Handschriften nach Italien zu bringen, solgt eine längere Reihe von Urfunden und Briesen, die der Bibl. Vaticana entnommen sind.

Im Bulletin historique et littéraire der Société de l'histoire du protestantisme français 1893 Nr. 1 erneuert N. Weiß das Andenken an den protestantischen Märthrer Jean Goujon, der 1542 in Paris starb.

In Nr. 5 derselben Zeitschrift schildert N. Weiß auf Grund von Urkunden den Prozeß des Buchdruckers Anton Augereau (1534—1539), dessen ganzes Berbrechen der Druck des damals hestig angegriffenen Miroire de l'âme pécheresse der Margarethe von Angoulême, der Schwester Franz I., war.

Das Bulletin historique et litteraire bringt in Nr. 6 des Jahrsgangs 1893 aus der Feber Eugène Ritter's eine biographische Stizze Didier Rouffcau's, des ältesten bekannten Borfahren J. J. Roufseau's, der 1550 durch die Bedrückung der Hugenotten veranlaßt wurde, von Baris nach Genf auszuwandern.

Im Neuen Archiv f. sächs. Gesch. Bd. 14 Heft 1 u. 2 behandelt Gustav Wolf die Beziehungen des Aurfürsten August von Sachsen zum niederländischen Ausstand, speziell in den Jahren 1566—1568. Sine fleißige, auf Dresdener Attenmaterial ausgebaute Arbeit, deren Resultat aber der auf sie verwandten Mühe wenig entspricht. Es handelt sich nur um Interventionen und Demonstrationen der sächssischen Politik, die zu keinem praktischen Ergebnis gesührt haben. Am bemerkenswerthesten ist die Beurtheilung Wilhelm's von Oranien, dessen staatsmännische Thätigkeit in jenen Jahren von W. sehr hoch geschäht wird.

١

Camillo Manfroni unterzieht in ber Rivista storica italiana (April=Juniheft 1893) die Gesandtschaft des Kardinals Caetani nach Frankreich 1589—1590 einer eingehenden Untersuchung, deren Ressultat für die politischen Fähigkeiten und Ansüchten des Gesandten keineswegs günstig ausfällt. Seine schroffe Parteinahme für Spanien habe ihm das Vertrauen der Ligisten verscherzt, den Haß der Königslichen zugezogen und es dahin gebracht, daß er von seinem Auftragsgeber, dem Papste, verleugnet wurde.

Eine Dame, Frl. J. M. Stone, bespricht im Julihest ber Dublin Review die "Intriguen" Elisabeth's von England mit den Hugenotten 1558—1563. Schon der Ausdruck "Intriguen" deutet an, daß die große englische Königin vor den Augen ihrer schristsstellernden Geschlechtsgenossin wenig Gnade gesunden hat. Getreu dem streng ultramontanen Standpunkt, den die Dublin Review verstritt, wird Elisabeth als die Verkörperung der Revolution geschildert, wobei nach der bekannten Parole Revolution und Resormation ohne weiters als gleichbedeutend geseht werden.

Die Rede, mit der Prof. Erich Marcks sein Ordinariat in Freisburg angetreten hat (im Augustheft der Preußischen Jahrbücher absgedruckt), behandelt die Persönlichseit und die Politik Philipp's II. von Spanien. Eine vortreffliche Leistung, die, von großen Gesichtspunkten beherrscht, doch ebenso geschickt die kleinen sessen Gesichtspunkten beherrscht, doch ebenso geschickt die kleinen sessen Büge der persönlichen Charakteristik einstließen läßt. Nach den Einleitungsworten scheint cs, als habe M. wohl nicht ganz unabsichtlich im Sinblick auf die kürzlich wieder mehrsach erörterte Frage nach der Bedeutung des persönlichen und sachlichen Moments in der Geschichte, sein Thema gewählt, um an einem konkreten Beispiel zu zeigen, wie innig sich beide Momente durchdringen.

Im 2 und 3. Heft des Jahrgangs 1893 der Revue d'histoire diplomatique bringt E. Rott die Fortsetzung und den Schluß der Depeschen und Instruktionen des französischen Gesandten Paschal in Chur (1605—1610). Es erhellt aus ihnen, daß heinrich IV. großen Werth darauf legte, sich als den Protektor der Graubündener auszuspielen, daß er sich aber auch der Schwierigkeit dieser Rolle gegenzüber, wie er sagt, un peuple confus et dissolu en sa conduite et aussi impatient du présent que peu prévoyant de l'avenir, wohl bewußt war.

Im Mai-Juni= und im Juli-Augusthest 1893 der Revue historique setzt Desclozeaux seine kritischen Bemerkungen über Sully's

Economies royales fort und gelangt dabei zu einem für den Berfasser höchst ungünstigen Ergebnis. Er weist Sully die stärksten Berftöße gegen Wahrscheinlichkeit und Wahrheit nach, zeiht ihn der Aufnahme gefälschter königlicher Briese in sein Memoirenwerk 20., alles zu dem Zwecke, seinen eigenen Ruhm auf Kosten Anderer im hellsten Glanze strahlen zu lassen.

Ein stizzenhafter Aufsat von Joh. Nedoma: "Albrecht v. Walbstein vor dem Dreißigjährigen Kriege" in der Österr.-Ungar. Revue (Bd. 14 Heft 4 u. 5, 1893) ohne jeden selbständigen wissenschaftlichen Werth sei nur deshalb hier erwähnt, weil er die auf Quellenstudium beruhenden Angaben Fr. Ovorsth's verwerthet, von dessen Buch Albrecht z Valdstejna až na konec roku 1621, eine deutsche Ausgabe, soweit dem Res. bekannt, nicht existirt.

Eine Rostoder Differtation von Otto Schulenburg (Rostod 1892) handelt über die Bertreibung der medlenburgischen Herszöge Adolf Friedrich und Johann Albrecht durch Wallenstein und ihre Restitution. Sie verwerthet viel neues archivalisches und handsschiftliches Material und verräth Fleiß und Umsicht, theilt dagegen das Schickal vieler Erstlingsarbeiten, sich in der Hauptsache mit der Feststellung des äußeren Hergangs der Ereignisse zu begnügen, ohne auf ihren allgemeinen Zusammenhang und ihre tiefere Begründung näher einzugehen.

Einen Beitrag zur Geschichte ber historisch spolitischen Literaturin der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts liesert Georg Frick im 30. Heft der Halle'schen Abhandlungen zur neueren Geschichte (Halle, Niemeyer). Er beschäftigt sich mit den sog. Elzevir'schen Repusbliken, der bekannten Sammlung von Staatenbeschreibungen. Gine detaillirte oder gar kritische Inhaltsangabe der einzelnen 35 Bändchen "ist, da es sich nur um einen ersten Überblick handelt, unterblieben, so soll es denn mit der historischen Literatur hinaus, wenn jeder kompilatorisch, im vorliegenden Fall z. Th. geradezu sabrikmäßig hersgestellte Leitsaden mit derselben Gründlichkeit wie ein wichtiges Duellenswerf behandelt wird! Auch hier heißt es suum cuique und nicht idem cuique.

Der 79. Band des Archivs für öfterreichische Geschichte enthält einen sehr in's Ginzelne gehenden Auffat von Franz v. Krones über die Thätigkeit des Jesuitenordens in Ungarn mahrend der Jahre 1645—1671. Der Bf. beleuchtet gleichmäßig die äußere Lage des Ordens, den Zusammenhang seiner Bestredungen, in Ungarn sesten Fuß zu sassen, mit der allgemeinen politischen Lage, wie die innere Wirksamkeit in Predigt, Unterricht, Mission u. s. w., die von den einzzelnen Ordenshäusern in Ungarn ausging.

In der English historical Review (Juli 1893) entrollt M. Oppen = heim ein trübes Bild von der englischen Flotte unter Jakob I. und Karl I. Bon der Regierung vernachlässigt, verfiel sie und ließ den König sogleich nach Ausbruch des Streites mit dem Parlamente im Stiche.

Auf Grund ber von Georg Forsten in verschiedeuen russischen Zeitschriften publizirten Aufsäte erörtert W. G. Schybergson in der Finsk Tidskrift (Bb. 34 H. 5, Mai 1893) die politischen Beziehungen zwischen Schweden und Außland in der ersten Hälfte des 17. Jahrshunderts. Während Karl IX. Außland gegenüber eine sehr zweisdentige Politik verfolgte, bestand unter Gustav Adolf, namentlich in den letzten Jahren, zwischen beiden Mächten ein besseres Verhältnis. Unter Christine waren die beiderseitigen Beziehungen minder umsfassender Natur. "Durch den Erfolg geblendet, verachteten die Schweden den östlichen Nachbar, dessen Kräfte indessen wuchsen, dis schließlich der russische Abler kräftig genug wurde, den schwedischen Löwen zu zersteischen."

#### 1648 - 1789.

Harfürsten fort und zwar mit einer Biographie des Großen Kurfürsten fort und zwar mit einer Biographie des Hofpredigers Bartholomäus Stosch (1604—1686), dessen Theiluß auf die Körnenspolitik Friedrich Wilhelm's zum großen Theil auf die Gönnerschaft der Kurfürstin Luise Henriette zurückgeführt wird. Das Bestreben Landwehr's, der lutherischen Richtung gerecht zu werden, nachdem die bisher übliche Auffassung der brandenburgischen Kirchenpolitik sasschließlich den resormirten Standpunkt hervorgekehrt hat, verleugnet sich auch in diesem Artikel nicht. Ob es ihn nicht doch zuweilen zu einer etwas einseitigen Parteinahme für die Lutheraner hinreißt und ihm z. B. den unbesangenen Blick für die große allgemeine Besetutung der irenischen Bestrebungen Friedrich Wilhelm's trübt, mag dahingestellt sein.

Wie anders z. B. fürstliche Zeitgenossen des Großen Kurfürsten über das jus reformandi dachten und wie rücksichtloß sie es durchsussen suchen, erhellt aus den anspruchslosen, aber, weil größtentheils auf Originalbriese und Berichte zurückgehend, überzeugenden Notizen, die Pastor Becker in den Mittheilungen des Bereins sür anshaltische Geschichte (Bb. 6 Th. 3, Dessau 1893) über das Amtsleben zweier Zerbster Landpastoren des 17. Jahrhunderts mittheilt. Sie schildern die Bemühungen des 1642 zur Regierung gelangenden Fürsten Johann von Anhalt, den Calvinismus in seinem Ländchen durch ein strenzes Lutherthum zu ersehen. Nebenbei fällt manches interessante Streislicht auf die Berwüstungen, die der Dreißigjährige Krieg in jenen Gegenden angerichtet hat.

A. de Boisliste veröffentlicht in der Revue des questions historiques vom Juli 1893 fehr forgfältige, manches Neue bringende Studien zur Lebensgeschichte Franz Scarron's und Françoise v. Aubigne's, speziell über die Zeit vor ihrer Verheiratung und über diese letztere selbst.

Wengen schildert in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 1893 die Übergabe der Stadt Freiburg im Breisgau am 1. November 1713. Trop der Zaghaftigkeit der Behörden und der Bürger und trop der bis an Brutalität streisenden Grausamkeit von Villars vertheidigte Harsch die Stadt bis zum äußersten.

Syveton zeigt in seinem Auffatze über ben englischen Sübseeschwindel um 1720 (Une crise politique et financière en Angleterre au XVIIIe siècle. Rev. d'histoire diplomatique 1893), wie die Korruption selbst in den höchsten Kreisen Großbritanniens verbreitet war und geschont wurde. Die trüben Erfahrungen seines Vatersandes in den letzten Jahren und seine Hauptquelle haben aber unzweiselhaft die Auffassung und Darstellung des Bs. allzu start beeinslußt.

Bekanntlich hat Zinzendorf's Wirken in Frankfurt a. M. keinen dauernden Erfolg gehabt. Dennoch sind die Mittheilungen Dechent's über die Beziehungen des Grasen zu den Evangelischen dieser Stadt (Zeitschr. s. Kirchengeschichte 14, 1) nach gewisser Richstung hin werthvoll und interessant: gehörte doch Goethe's Freundin Susanna Katharina v. Klettenberg zu den Erweckten.

In den "Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Besichichte" (6. Bb. 1. Sälfte) erweist Koser Boltaire als ben Autor

,

der Idée de la cour de Prusse. Die Schrift erschien im Sommer 1753 und schilderte in verleumderischer Beise das Privatleben Friedrich's bes Großen. — In demselben Heft finden sich noch zwei interessante Beiträge zur Geschichte Friedrich's des Großen. F. Arnheim führt aus den Tagebüchern des schwedischen Staatsmannes Grasen Tessin dessen Urtheile über den König vor. Naudé führt den Nacheweis, daß der König den Oberbeschl dem General Fink nicht schon am Tage der Schlacht von Kunersdorf (12. Aug. 1759), sondern frühestens am Abend des 13. August anvertraut habe: mithin hat der König die verantwortliche Führung seines Heeres nicht in der ersten Berzweislung nach der verlorenen Schlacht in andere Hände gelegt.

In ziemlich weitschweifiger Argumentation sucht Alphons Dopfch ("Das Treffen bei Lobosit, "Graz, Berlagsbuchhandlung Styria 1892) die Darstellung Granier's von dieser Schlacht umzustoßen und ben Nachweis zu erbringen, daß der Ausgang des Tressens, weit entsfernt ein Sieg der Preußen zu sein, Friedrich's Feldzugsplan für 1756 zum Scheitern gebracht habe. Bis auf einige Einzelheiten von geringer Bedeutung hat er u. E. Granier's Darstellung nicht zu korrisgiren vermocht. Die Gehässigkeit der Sprache ist einem wissenschaftslichen Werke nicht angemessen.

Die handelspolitischen Beziehungen Österreichs zu den deutschen Staaten unter Maria Theresia behandelt Adolph Beer im Archiv für österreichische Geschichte (79, 2). Bor dem siebenjährigen Kriege bemühte sich Österreich vergeblich, einen Handelsvertrag mit Preußen, wie im Breslauer Frieden bestimmt war, und mit Sachsen abzuschließen; nach dem Frieden von Hubertusdurg erklärte man die Handelsverträge für wirthschaftlich schällich und ließ die durch den Krieg unterbrochenen Verhandlungen sallen. Allein mit Bayern schloß Österreich nach langen Verhandlungen einen Handelstraftat.

Maxime de la Rocheterie behandelt in der Revue des quest. hist. 1893 (Marie Antoinette et le différend de Joseph II. avec la Hollande) in epischer Breite die eifrigen, von der französischen Staatsraison durchfreuzten Bemühungen Marie Antoinette's, das Bündnis zwischen Österreich und Frankreich zu einer vollständigen Interessengemeinschaft auszugestalten.

Bei der diesjährigen Generalversammlung der Goethe-Gesellschaft in Weimar hielt Ottokar Lorenz einen Bortrag über "Goethe's politische Lehrjahre". In der Münchener Allg. Ztg. (Beilage Nr. 129 und 130) gibt ein Zuhörer diesen Vortrag nach dem Gebächtnis wieder. (Lorenz hatte den Vortrag nur nach kurzen Notizen
frei gehalten.) Sehr ansprechend charakterisirt Lorenz den Dichter
als Vertreter "des aufgeklärten, des sehr aufgeklärten, aber doch des
Despotismus"; Goethe war und blieb Vor=Revolutionär, und so hatte
cr für die Revolution und für alles, was aus ihr solgte, kein Verständnis. Überraschend ist aber eine Thatsache, mit der uns Lorenz
bekannt macht: Der Fürstenbund ist nicht eine Schöpfung Friedrich's
des Großen, sondern "in Goethe's Kopf entstanden"; die Weimarer
Alten sollen dies "unwiderleglich" beweisen. Lorenz kündigt für den
Hervit eine Schrift darüber an: man darf auf die Beweise gespannt sein.

Auf Grund fränklicher Duellen (namentlich aus dem Kanton Obenwald) gibt J. G. Beiß in der Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oberscheins (N. F. 8, 2) eine Schilberung des reichsritterschaftlichen Wesens gegen Ende des 18. Jahrhunderts, die — in der Hauptsache überseinstimmend mit Roth v. Schreckenstein — zu dem Resultat kommt, daß eben damals in diesen Kreisen ein Regenerationsprozeß im Gange gewesen sei, der durch den Zusammenbruch des Reiches im Keime erstickt worden ist.

Eine ähnliche Anschauung von den deutschen Reichsstädten kommt in einer kleinen Schrift von Eugen Guglia (Zur Geschichte einiger Reichsstädte in den letten Zeiten des Reichs. Leipzig, Gustav Fock) zum Ausdruck, die — namentlich aus Reichshofrathsakten — einige charakteristische Züge für das innere politische Leben dieser Gemein= wesen zusammenträgt und auf Grund dieses — freilich in keiner Weise erschöpfenden — Materials der Meinung entgegentritt, als seien die Reichsstädte des achtzehnten Jahrhunderts einer unheilbaren Verzrottung anheimgefallen gewesen. Gewiß haben neuere Geschichtsschreiber hiervon oft in generalisirender Übertreibung gesprochen; aber man darf doch nicht vergessen, daß es sich hier wie bei der Reichseritterschaft doch am Ende um absterbende politische Vildungen handelt, deren Fortbestehen nur ausnahmsweise mit den Bedingungen und Forderungen eines modernen Staates verträglich war.

Für die Reise Katharina's II. nach der Krim im Jahre 1787,
— Potemtin's bekanntes Meisterstück und eine fast possenhaste Satire auf den russischen Despotismus, — gibt Marquis d'Aragon in der Revue des deux mondes (15. Juli 1893) den noch unbekannten Bericht eines Augenzeugen, des Prinzen Karl von Rassau-Siegen: aussührliche Briefe des Prinzen an seine Frau in Warschau. Es ist ein Ausschnitt aus seinem eben erschienenen Buche: Le prince Charles de Nassau-Siegen (Paris, Plon, Nourrit u. Co. 1893).

Im Bulletin historique et littéraire ber Société de l'histoire du protestantisme français (15. Mai 1893) veröffentlicht Ch. Reab einen Auffah: Lafayette, Washington et les protestants en France 1785—1787, in welchem unter Abbrud einzelner Stücke aus Lafayette's Korrespondenz seine Bemühungen geschildert werden, die Lage der Protestanten in Frankreich zu besser; diese Bemühungen führten zu dem Edit de tolerance von 1787.

#### Menere Sefcichte feit 1789.

In der Nouvelle Revue (Bb. 83, Aug. 1893) veröffentlicht Loménie eine noch unbekannte Denkschrift Mirabeau's (Amsterbam, Mai 1777) an die Generalstaaten, die unter heftigen Anklagen gegen den Bater Mirabeau's das Auslieferungsverlangen der französischen Regierung wegen Entführung der S. Monnier bekämpft.

V. Fournel behandelt sehr eingehend und gründlich die literarische und theatralische Lausbahn von Fabre d'Eglantine, jenem Abenteurer, dem die Freundschaft Danton's und die Erfindung der klangvollen Monatsnamen des republikanischen Kalenders ein Andenken in der Revolutionsgeschichte gesüchert haben (Revue des quest. hist. 54), und ebenso von Collot d'Herbois (Correspondant, 10. Juli).

Die Streitigkeiten zwischen der Munizipalität von Toulon und dem Marine-Kommandanten Graf d'Albert de Kions, die G. Duruh hauptsächlich nach den Akten des Gemeindearchivs von Toulon erzählt (La sédition du 1er décembre 1789 à Toulon, Rev. d. deux mondes, vol. 116 und 117), sind in ihrem Verlauf typisch für ähneliche Vorgänge in der Revolutionsgeschichte: ein tapserer, pslichttreuer Ossizier, qui n'entend rien à la révolution, unentschlossene und schorden, eine durch die tollsten Gerüchte ausgereizte, zu jeder Gewaltthat bereite Menge. Bemerkenswerth ist die Schlußesolgerung Durun's: la Terreur est née avec une promptitude et une spontaneité effrayantes, non de l'émigration, non de la guerre étrangère et de l'invasion, mais de la révolution même (117, 176).

Die Abhanblung von J. Sarrazin "Mirabeau=Tonneau. Ein Condottiere aus der Revolutionszeit" (Schauinsland, Zeitschrift bes Breisgau-Bereins, 17. Jahrgang) ist weniger eine biographische Studie über den jüngeren Bruder des berühmten Staatsmannes als eine aussührliche Schilderung der Schickfale der "Schwarzen Legion" Mirabeau's in den Jahren 1791 und 1792. Der großentheils aus Karlsruher Archivalien stammende Auffat, der einen interessanten Beitrag zur Geschichte des Emigrantenheeres bildet, ist auch in einem hübsch ausgestatteten Sonderdruck erschienen (Leipzig 1893, Rengerssche Buchhandlung).

Unter dem Titel "Ein Märthrer des Rothen Kreuzes vor huns dert Jahren" veröffentlicht Generalmajor Wille Auszüge aus dem Tagebuche des Lieutenants v. Beulwitz vom Füfilier-Batails lon v. Schenk, der nach der Kapitulation von Berdun (14. Okt. 1792) mit den nicht marschfähigen Kranken zurückgeblieben war. Die höchst interessanten Auszeichnungen behandeln den Ausenthalt in Berdun und den Kückmarsch nach Luxemburg im Dezember 1792 (Preuß. Jahrsbücher, 73).

In dem Bulletin du Comité des travaux historiques werden die Aufzeichnungen Delbrel's, Mitgliedes des Konvents und der Fünschundert, zur Beröffentlichung gelangen. Borläufige Mittheislungen daraus bringt die Revue bleue vom 19. August 1893 (le procès de Louis XVI.), und das August-Hest der Révol. française (le 18 Brumaire).

In der Fortsetzung der Studien über Danton (vgl. S. 382 dieses Bandes) erörtert Aulard die Septembermorde und die Ansfänge des Konvents (Révol. française, Juni-August 1893). Die Septembermorde erscheinen als Werf Marat's und des comité de surveillance, mitschuldig sind alle Behörden, auch Danton; aber er ist nicht Urheber, wenn er sich dessen, dem Morden vorzubeugen, die Bahl der Ermordeten zu beschränken und die Rücksehr der Ordnung zu beschleunigen. Bei den Wahlen zum Konvent und in den ersten Sitzungen desselben hat Danton sür die Ausschnung und Vereinigung aller republikanischen Parteien gewirkt. Moralisch verantwortlich für die Septembermorde macht Aulard auch hier, wie in seinen Etudes et lezons sur la Révol. fr. das Ancien Régime, welches die Franzosen an solche Greucl gewöhnt habe (vgl. Juli-Heft 25, 44). Diese

Theorie hat schnell Anhänger gesunden; in der sonst recht beachtense werthen Schrift: la journée du 14 juillet 1789 (Paris 1892) erklärt J. Flammermont die abscheuliche Verstümmelung des Gouverneurs de Launey durch die Gewöhnung an die exécutions barbares, dont le gouvernement donnait si fréquemment le spectacle au peuple de Paris (p. CCXLII).

In der "Zeitschrift für Literatur und Geschichte der Staatswissenschaften" (Heft 5. 6) behandelt K. v. Rohrscheidt den Kampf um die Gewerbefreiheit in Preußen, der, zu Ende des vorigen Jahrhunderts begonnen, noch vor 1806 zur Beschränkung mancher Privilegien, z. B. des Mühlen- und Branntweinzwanges, führte und später von Hardenberg energisch fortgesett wurde.

Über die Berhandlungen von Tilfit (1807) veröffentlicht Dt. Leng in ben Forfchungen gur brandenburgifchen und preußischen Geschichte (6, 181-237) ben erften Theil einer febr ausführlichen Darftellung, auf die wir nach Abschluß der Arbeit noch gurudfommen. Mur einen Buntt möchte ich gleich bier richtig ftellen. In einem Erfurs, der auch fonft mehrfach zum Widerfpruch auffordert, behauptet 2., die preugenfeindliche Politif bes ruffifchen Minifteriums im Jahre 1805 fei in Berlin damals gang unbekannt geblieben und auch von vielen neueren Forschern (u. A. von mir) wenig oder gar nicht ge= Beides ift nicht zutreffend. Der preugische Gesandte in St. Betersburg, Graf Goly (ber fpatere Minifter), ber icon am 24. Februar 1803 die feindselige Gefinnung Czartorpsti's und feiner Freunde scharf charafterifirt hat, berichtet gerade im Juli 1805 wieder= holt über die ruffischen Blane und Ruftungen gegen Breugen. Gbenfo habe ich in einem bereits 1879 veröffentlichten Auffat biefe Strömung in der ruffischen Politif ber Jahre 1804 und 1805, namentlich auch ben Bunfch nach Erwerbung ber Beichselgrenze, ausführlich genug behandelt. P. B.

Den Zug Schill's durch Mecklenburg schilbert auf Grund archis valischen Materials der Generallieutenant v. Schult in der Konscrsvativen Monatsschrift (Juni bis August). Der Bf. zeigt, daß Schill in Mecklenburg wenig Widerstand fand, daß es aber mit der Disziplin seiner Truppe nicht zum besten bestellt war.

Über die in Wien herrschende Stimmung Anfang 1813 berichtet Wertheimer im Archiv für österreichische Geschichte (2. Hälfte 1893). Ein so begeisterter Patriotismus wie 1809 beseelte die Wiener nicht;

ihre Bunsche schwankten zwischen Neutralität und Anschluß an die Berbundeten. Bf. berichtet ferner über einen vereitelten Bersuch einiger dem Erzherzog Johann nahestehender Männer, den Raiser durch Erzregung eines Aufstandes in Tirol in den Krieg hineinzutreiben.

In der Revue d'histoire diplomatique 1893. 4 publizirt M. de Borges ein Bruchstüd aus einem nachgelassenen unvollendeten Geschichtswerke des Grafen v. Boislecomte: M. Canning et l'intervention des Bourbons en Espagne. Die fruchtlosen Besmühungen Englands, die Expedition des Herzogs von Angoulème nach Spanien (1823) zu verhindern, werden hier geschildert.

In der Rev. histor. (Juli-Aug. 1893) führt M. Oftrogorsth aus, daß man von einer politischen Parteiorganisation in England erst seit der Resormbill von 1832 sprechen kann. Borher bestanden nur einzelne Klubs, die mit den parlamentarischen Parteien wenig oder gar nicht in Verbindung standen. Ihrer Ugitation seien die großen politischen, religiösen und wirthschaftlichen Resormen in England zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu danken.

In den Annales de l'enseignement supérieur de Grenoble (1893) versucht 3. de Crozais eine Charakteristik Guizot's als Schriftssteller und Politiker. Er findet den Grund seiner Bedeutung nicht in der überwältigenden Größe seiner Persönlichkeit, sondern in dem unerschütterlichen Festhalten an einer einmal konzipirten Idee.

In den Mittheilungen des historischen Bereins für Steiermark (41. Heit) veröffentlicht F. Ilwof 42 Briefe Erzherzog Joshann's an seinen Freund Karl Schmutz, einen Steiermärker, aus den Jahren 1820—1859. Sie enthalten sast ausschließlich Mittheilungen über die unabläffigen Bemühungen des Erzherzogs um das Wohl Steiermarks; über die allgemeine politische Lage und die Reichsverweserzeit bringen sie nur wenig Äußerungen von Bedeutung.

In der Konservativen Monatsschrift (August) beginnt Otto Kraus Auszüge aus den geschichtlichen Monatsberichten Heinrich Leo's in dem Bolksblatte für Stadt und Land während der Jahre 1846 bis 1860. Außerdem theilt er Einzelheiten aus Leo's Studentenzeit mit, während der Leo als eifriger Turner den Kreisen der Gießener Schwarzen nahe stand, bis er sich nach Koyebue's Ermordung all= mählich von ihnen losmachte.

In der Deutschen Rundschau (Juli, August) veröffentlicht Fla= minio ausgewählte Stude aus den Memoiren Minghetti's. Sie

enthalten werthvolle Notizen über Pius' IX. Politif 1848, die Niederslage Karl Albert's 1849 und Minghetti's Reisen in Europa während der folgenden Jahre. Bon Interesse sind namentlich die Urtheile über politische Persönlichseiten wie Karl Albert, Pius IX., Naposleon III.

Über Lothar Bucher's Privatleben bringt Poschinger in ber Deutschen Revue (Juni u. Juli 1893) interessante Notizen; über seine Thätigkeit im auswärtigen Umte berichtet er im Augusthest. Bucher habe sich ganz in die Geistesrichtung Bismard's eingelebt, so daß er bessen Gedanken vorzüglich formuliren konnte. Poschinger erwähnt einige von Bucher herrührende Arbeiten, erklärt es aber für unmögslich, seinen Antheil an allen Schriftstücken des auswärtigen Amtes zu bestimmen.

Bur Geschichte des Krieges von 1870 sind zwei Arbeiten zu erwähnen: v. Elpons, der Krieg von 1870/71. Umtliche Depeschen vom Kriegsschauplate (Berlin 1893, Funcke & Nanter), und ein Aufsat aus dem Mil. Bochenblatt Nr. 34: "Militärstatistische Rotizen aus dem deutsche französischen Kriege 1870/71". Die erste ist eine Sammlung von 279 deutschen und einigen französischen Depeschen in chronologischer Ordnung vom 30. Juli 1870 bis 7. März 1871, die andere berechnet auf's sorgsältigste die Verluste, welche die deutsche Urmee erlitten hat.

Der Berfasser bes Aufsatzes "Der Kriegslärm 1875" von senex diplomaticus [Gesten?] (Deutsche Revue, Juni 1893) beshauptet, Fürst Bismarck habe 1875 im Berein mit Moltke die Abssicht gehabt, der französischen Regierung die Abrüstungsfrage zu stellen, und sich zugleich — vergeblich — bemüht, die russische Neustralität zu sichern, salls es hierüber zum Kriege kommen sollte. Das Verbot Kaiser Wilhelm's habe den Plan vereitelt und den Frieden erhalten.

Die Behringsmeerfrage behandeln gleichzeitig von verschiebenem politischem Standpunkte zwei Aufsätze von B. F. Trach in der North American Review (Maihest) und Ed. Bond in The united Service Magazine (Junihest). Jener schilbert die wirthschaftliche Bedeutung des Robbensangs und reklamirt ihn als amerikanisches Eigenthum; dieser gibt in der Hauptsache einen Überblich über die Entstehung der Streitsrage. (Bgl. dazu in dem "Staatsarchiv" Bd. 35 die Aktenstücke hierüber.)

#### Bermischtes.

Aus dem Bericht über die 34. Plenarversammlung der historischen Kommission bei der tgl. baier. Atademie der Bissenschaften. Diesselbe hat in der Pfingstwoche, am 25. und 26. Mai stattgesunden. Seit der letten Plenarversammlung, Juni 1892, sind folgende Publitationen durch die Kommission erfolgt: 1. Allgemeine deutsche Biographie Bd. 34 u. 35; 2. Gesschichte der Wissenschaften in Deutschland, Bd. 22: Dr. Aug. Hirsch, Geschichte der medizinischen Wissenschaften in Deutschland.

Bon ben hanse Recessen steht das Erscheinen bes 7. Bandes (1419 bis 1425) unmittelbar bevor. Der herausgeber Dr. Koppmann ist mit dem 8. Band beschäftigt, der den Schluß des Wertes, die Jahre 1426—1430, bringen soll.

Die Jahrbücher bes beutschen Reichs unter Heinrich IV. und heinrich V. sind in ersreulichem Fortgang begriffen. Der 2. Band, der bis zum März 1077 reicht, ist von Prof. Meyer von Knonau sertiggestellt worden, und ber Druck hat begonnen. Der Stadtarchivar Dr. Uhlirz wird die Arbeit für die Jahrbücher unter Otto II. und Otto III. energisch wieder aufsnehmen.

Von den Chroniten der deutschen Städte, unter Leitung des Professors v. Hegel, stehen zwei neue Bände in Aussicht: ein Band Augsburger Chroniten aus der Resormationszeit und ein Band für die niederrheinische westsällichen Städte, insbesondere Soest und Duisdurg. Beide Herausgeber, sowohl Dr. Noth als Dr. Ilgen, hoffen im Herbst d. Is. den Druck bez ginnen zu können.

Bas die altere Serie der beutschen Reichstagsaften betrifft, jo hat der Abichluß des 10. Bandes gegen die Erwartung des Berausgebers, Prof. Quidbe, noch nicht erfolgen tonnen. Die Archivreisen der Herren Dr. Bede mann und Dr. herre nach Süddeutschland, Böhmen, Wien und Basel sind in der Hauptsache ben späteren Banden zu gut gekommen, doch wurde auch viel für den nächsten Zweck, vor allem in Basel, gefunden. In München wurde bas neue Material gesichtet und daneben die verschiedenen anderen Arbeiten in gewohnter Beije fortgesett. Erhebliche Ausbeute lieferten die Berichte eines Tegernseer Monchs aus Bajel, in benen mancherlei Aufklarung über die Beziehungen Sigmund's zum Konzil geboten wird, und eine bisher nicht beachtete Giegener Sandidrift, auf die Dr. Joachimfobn aufmertfam gemacht hat, mit reichem Material für die Berhandlungen über die Kirchen= frage im Reich 1437 — 1439. Prof. Quidde beabsichtigt, gemeinsam mit Dr. herre den 10. Band herauszugeben, ber die Beit des Romzuges mit seinen Borbereitungen und die nächsten sich anschließenden Tage umfaßt; dann in Gemeinschaft mit Dr. Bedmann ben 11. Band, ber die Zeit Gig= mund's abichlieft.

Für die jüngere Serie der Reichstagsakten standen dem Prof. v. Kludshohn Dr. Brede und Dr. Saftien zur Seite. Es handelte sich sasseschließlich um die Beitersührung des Drucks des 1. Bandes und um die Bollsendung der zweiten Hälfte des Manuskripts. Prof. v. Kludhohn hat den Band, an welchem nur noch Titel, Borrede und Register sehlen und der mit diesen zusammen etwa 58 Bogen umsassen wird, nach München mitgebracht, um ihn der Kommission vorzulegen. Er hat auf dieser seiner sehten Reise noch die Freude ersebt, neu geordnete Atten des Kölner Stadtarchivs einzussehen und darin einiges für den Bormser Reichstag von 1521, namentlich aber interessante Berichte von den solgenden Reichstagen und dem Reichstregiment zu entbeden. Dr. Wrede ist mit dem Abschluß des 1. Bandes besschäftigt und wird, hofsentlich bald durch Dr. Bernans unterstüpt, für die Fortsührung des Unternehmens sorgen.

Die ältere Pfälzische Abtheilung der Wittelsbacher Korrespondenzen soll mit dem 3. Band der Briefe des Pfalzgrafen Johann Kasimir abgeschlossen werden. Prof. v. Bezold gedenkt die Vorarbeiten für denselben im nächsten herbst zu beenden, worauf der Druck beginnen und etwa im Jahre 1895 vollendet werden kann.

Die altere Baierifche Abtheilung der Wittelsbacher Korrespondenzen, unter Leitung des Prof. Loffen, hat zwei Aufgaben zu verfolgen. Dr. Brandi ift mit der Fortsetzung der v. Druffel'ichen Beitrage zur Reichsgeschichte beichäftigt. Es wird für zwedmäßig gehalten, Diefes Bert im wesentlichen nicht über daß Ende des Jahres 1554 hinauszuführen und es mit dem 4. Bande abzuichließen. In biefem Umfang glaubt Dr. Brandi das Manuffript im nächsten Binter, nach einem nochmaligen Besuche Biens, vollenden und dem Drud übergeben zu fonnen. Dr. Gog wird die Aften gur Geschichte bes Landeberger Bundes womöglich in einem einzigen Bande vereinigen. hat zu diesem Zweck über Abschriften von Archivalien zu verfügen, welche feinerzeit Brof. v. Löber fur die biftorifche Kommiffion anfertigen ließ, ferner über Aftenauszüge und Regesten, welche Prof. Lossen bei Gelegenheit seiner Forschungen über die Beschichte des Rolnischen Rriege angelegt hat, sodann über die von dem verstorbenen Prof. Maurenbrecher ihm zugewiejene Cammlung von Simancas-Rapieren.

Für die jüngere Baierisch=Pfälzische Abtheilung der Bittelsbacher Korresspondenzen, die Briefe und Atten zur Geschichte des Treißigjährigen Kriegs, unter Leitung des Prof. Stieve, sind die Arbeiten in derselben Beise wie im vorigen Jahre weitergeführt worden. Det Herausgeber selbst hat die sehr ansehnlichen Reste des Attenstoffs für die Jahre 1608—1610 in den Münchener Archiven erledigt. Jest wird der 6. und unmittelbar danach der 7. Band gedruckt werden. Beibe Bände zusammen umfassen die Jahre 1608—1610. Dr. Mayr-Deisinger seste zunächst in München die Ausbeutung der neuerdings zugänglich gewordenen wichtigen pfälzischen Papiere der Periode

1618-1620 im Staatsarchiv fort. Auch bisber unbefannte Alten bes Reiches archips zur Geschichte ber Liga und ber Berwaltung Maximilian's wurden herangezogen. Sodann hat ein breimonatlicher Aufenthalt in Bien fich febr ergiebig ermiefen. Bon gang besonderem Berth ift ber Rund einer Gerie pon über 30 eigenhändigen Briefen Maximilian's an Ferdinand II. befindet fich Dr. Maur feit einigen Bochen in Simancas, um bie auf deutiche und öfterreichische Angelegenheiten der Rabre 1608-1620 bezüglichen Alten burchzuarbeiten. Er hat namentlich aus den Depeschen Baltafar's be Runiga bereits höchft erfreuliche Ausbeute gewonnen. Brivatbogent Dr. Chrouft beendete in Wiener Archiven die Bearbeitung der von Brof. Stiede bezeichneten Aftenftude aus ben Jahren 1608-1610. Rach München gurudgekehrt. unterftutte er Brof. Stieve in ber Bearbeitung von Münchener Aften und feste das Bergeichnis der Tagesliteratur aus den Jahren 1550 - 1650 und bie Busammenftellung ber neueren Literatur gur Geschichte ber Jahre 1600 bis 1650 fort. Daneben bat er begonnen, felbständig bie Beichichte bes Reichstags von 1613 zu bearbeiten.

Bom preußischen hiftorischen Institut in Rom.1) Das große Unternehmen ber Berausgabe ber Muntiaturberichte aus Deutschland im 16. und 17. Sahrhundert ift in erfreulichem Fortgang begriffen. Die Fertigftellung des 1. Bandes der Berichte der füddeutschen Runtien unter Gregor XIII. (die Beit vom Juni 1573 bis Mai 1574 umfaffend) durch Dr. Schellhaß ftebt in naber Aussicht. Dr. Beibenhain bearbeitet die Berichte ber Beit Baul's V., und zwar infolge bes Anichwellens bes Materials nur bie ber Brager Runtiatur ale ber bamals wichtigsten. Der 1. Band ift balb brudfertig. Böllig abgeschlossen zum Drud ift der 1. Band ber von Dr. Riemning bearbeiteten Berichte (Alten gur Mantuaner Erbfolgefrage 1628). Die von Brof. Frieden &= burg, dem Gelretar bes Institute, bearbeiteten Bande 3 und 4 ber erften Abtheilung (Legation Aleander's 1538/39) gelangen jest zur Ausgabe. Der von Dr. Sanfen bearbeitete 2. Band ber 3. Abtheilung (Berichte Morone's, Cajtagna's und Madruzzo's 1576—1582) wird in turger Zeit gebruckt werden fonnen. — Sehr zu gute tommt bem Unternehmen ber Antauf bes Rachs laffes des papstlichen Diplomaten Minuccio Minucci, der unter Gregor XIII. und beffen nächsten Rachfolgern theils in Deutschland wirtte, theils an der Rurie felbst die deutschen Ungelegenheiten mit bearbeitete. - Es ift im Berte. neben den größeren Publikationen auch kleinere gelegentliche Funde, die fich fcmer in fie einreihen laffen, in einer womöglich periodifchen Form ju veröffentlichen. - Durch ein Abtommen mit der Gorres-Gesellschaft ift fortan jede Konkurrenz beider Institute ausgeschlossen. Die Görres - Gesellschaft hat die Beröffentlichung der Auntiaturberichte für die Zeit von 1585—1605 über-

<sup>1)</sup> Adresse: Via Condotti 42.

nommen. Auch über die Bertheilung der Arbeiten für das Repertorium Germanicum (f. H. J. 71, 190) ist eine Bereinbarung der beiden Institute erzielt.

Die diesjährige Generalversammlung bes Gesammtvereins ber beutschen Geschichts= und Alterthumsvereine fand am 21. bis 25. September in Stuttgart statt. Wir werben im nächsten hefte über sie berichten.

Die Dansk Historisk Tidskrift 1893 (Sjette Raekke, fjerde Binds andet Hefte) enthält einen interessanten Rechenschaftsbericht der 1877 von 13 jüngeren Historikern begründeten "Gesellschaft zur Herausgabe von Quellen zur dänischen Geschichte". Die Gesellschaft hat in den ersten 16 Jahren ihres Bestehens eine umfassende Thätigkeit entwickelt und mit Unterstützung des dänischen Kultusministeriums wie verschiedener Privatstiftungen nicht weniger als neun Urfundenpublikationen mit zusammen 18 Bänden veröffentlicht. Wir nennen von diesen Schriften, welche sämmtlich ein allgemeineres Interesse bieten und in jeder Hinsicht als mustergültig bezeichnet werden dürsen, nur die "Eigenhändigen Briese König Christian's IV." (7 Bde.), die "Altenstücke und Aufklärungen zur Geschichte des Reichsraths und der Ständeversammlungen zur Zeit Christian's IV.", sowie das corpus constitutionum Daniae.

Das bedeutende Wert Bandal's, Napoléon et Alexandre, auf das wir nächstens in weiterem Zusammenhange eingehen werden, hat seitens der französischen Atademie den Gobert-Preis erhalten.

In Berchtesgaden starb im August der Berfasser bes großen biographisschen Lexikons des Kaiserthums Österreich, der österreichische Regierungerath Dr. Konstant v. Burzbach, Ritter v. Tannenberg (geb. am 11. April 1818 zu Laibach).

In München ist am 22. August der baierische Reichs-Archivrath Dr. Chr. Saeutle im Alter von 67 Jahren gestorben. Er hat hauptsächlich auf dem Gebiete der baierischen Geschichte eine Reihe anerkannter Publikationen veröffentlicht.

In Jena starb am 11. August im 86. Lebensjahre (geb. am 6. April 1808) Konsistorialrath Dr. Karl Peter, vormals Rettor der Landesschule zu Pforta, später auch als akademischer Lehrer in Jena thätig. Bekannt ist namentlich seine Geschichte Roms (in drei Bänden), die allerdings zu den großen Leistungen auf dem Gebiete der Geschichtschreibung unseres Jahrshunderts wohl nicht gezählt werden kann.

#### Berichtigung.

Bon den vier eigenhändigen Briefen, welche B. Sauer S. 308—310 dieses Bandes veröffentlicht hat, sind der dritte und vierte, vom 16. bzw. 23. Februar 1814 (lesterer in der Aussertigung für den Kaiser Alexander) bereits in Wigger's und Blasendorss's Biographien Blücher's gedruckt und zwar, wie die Vergleichung mit den Originalen erwies, in korrekterem Texte. Insolge des Redaktionswechsels hat leider dieser Sachverhalt nicht rechtzeitig sestgestellt werden können.

# Pistorische Zeitschrift.

herausgegeben von

#### Heinrich von Sybel.

Neue folge fünfunddreißigster Band.

Der gangen Beihe 71. gand.

Drittes Beft.

#### Inhalt.

| &cit                                                                         | r Beite                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unfläse.                                                                     | Miscellen.                                                                                                              |
| Die Legende von Denain. Bon Ottofar Weber                                    | zwei Briefe Alegander v. Humboldt's<br>an Harbenberg ans dem Jahre 1794–456<br>Litteraturbericht: 3. 1 d. Umichlags 161 |
| Dentidriften Theodorv. Bernhard i's.<br>1. Rugland im Mary und April 1854 41 | Motizen und Machrichten 543                                                                                             |

#### Münden und Leipzig 1893.

Drud und Bertag von R. Eldenbourg.

#### 🕶 Jur gefl. Beachtung! 🖜

Die Berfenbung ber gur Beiprednung in ber hiftoriiden Beitfdrift einlaufenben Bucher erfolgt von jest ab von Berlin aus.

Sendungen von Recensions: Exemplaren bitten wir entweder an die Redattion Ardabar Dr. Pleinecke, Berlin W., Potsbamerftraße 794) ober an die Berlagsbuchhandlung von **33. Glosubourg** in München, Glüdstraße 11 zu richten.

## In den nächsten heften der "hiftorischen Bettschrift" werden u. a. folgende Auffape erscheinen :

Bur Berftänbigung über bas Schenfungsversprechen von Riersy und Rom. Bon Abolf Schaube.

Rur Katastrophe Ballensteins. Bon Karl Bittich.

Die Borbereitung des Fluchtverfuchs Ludwigs XVI. Bon Dag Leng.

Navolcon I. Bon Baul Baillen.

Berlach und Bismard. Bon Friedrich Deinede.

Der Polizeipräsident von hintelden. Bon heinrich v. Cybel.

#### berber'iche Berlagshandlung, Greiburg im Breisgau.

Soeben ift erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Janffen, 3., Geschichte des deutschen Boltes feit dem Ausgang des Mittelatters. VI. Band: Runft und Boltsliteratur dis zum Beginn des dreißigjährigen Krieges. Dreizehnte und vierzehnte, verbefferte und vermehrte Auflage, besorgt von J. Paftor. gr. 8°. (XXXVI. u. 546 S) M. 5; geb. in Original-Ginband: Leinwand mit Dedenpressung M. 6.20; in Salbfranz M. 7.

Berder'iche Verlagsfandlung, Freiburg i. Br. — 33. Berder, Wien I, Bollzeile 33. Soeben ift ericienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Aneller, R. A., S. J., Des Richard Löwenherz beutsche Gefangenichaft (1192—1194). gr. 8°. (IV. u. 128 S.) M. 1.60.

Bildet das 59. Erganjungsheft ju den "Stimmen aus Maria-Laad".

Berlag von R. Oldenbourg in München und Teipzig.

## Studien

ii her

## die Entwickelung der Verwaltungslehre in Deutschland

von der zweiten Galfte des 17. bis Ende des 18. 3ahrhunderts.

Von

Brof. Dr. Guftav Marchet.

8º. VIII und 438 Geiten.

Breis 9 🚜

201

Diese Studien zeigen für einen aus dem Leben des deutschen Boltes herausgegriffenen Beitabidnitt wie man damals über Berwaltung dachte. Sie beschränten sich dabei nicht auf Deutschland, sondern versichen auch einigermaßen darzustellen, wie die Culturodiker Europas neben-, nach- und miteinander arbeiteten und vie in die große Fuge des wissenschaftlichen und einklichen fortschrittes eingriffen. Die Studien sind ein wichtiger Baustein in der Wirthschaftsgeichichte des deutschen Boltes

Im Verlage von R. Stoenbourg in Münden und Letyzig ist erschienen: Hilldien über die Entwickelung der Permaltungslehre in Deutschland von der zweiten Sälfte des 17. bis Ende des 18. Jahrhunderts. Von Prof. Dr. Gustav Marchet.

8º. VIII und 438 Seiten.

Breis 9 A

Die reichhaltige und wertvolle | Bibliothek bes + Berrn Geh. Sofrat Urofessor Dr. W. Maurenbrecher in Leinzia

gelangt im November d. 38. bei uns gur öffentlichen Berfteigerung. Der Katalog ftebt nach Fertigstellung unberechnet gu Diensten. Auftrage werden wir pünktlichft beforgen.

List & Francke in Leivzia.

Verlag von R. Oldenbourg in München und Leipzig.

## Urteile des Reichsgerichts

mit Besprechungen

Dr. Otto Bähr.

80. X und 248 Seiten. Broschirt Preis 5 M. 

Verlag von R. Oldenbourg in München und Leipzig.

## Janssen's Geschiche des deutschen Volkes.

Ein Beitrag zur

### Kritik ultramontaner Geschichtschreibung.

Von

Dr. Max Lenz,

a. o. Professor der Geschichte an der Universität Würzburg.

Separat-Abdruck aus der Historischen Zeitschrift.

gr. 80. 56 Seiten Brochirt Preis M. 1.50.



